







# INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN

## ZEITSCHRIFT

FÜR

# INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE

#### HERAUSGEGEBEN

VON

KARL BRUGMANN

UND WILHELM STREITBERG

ZEHNTER BAND

MIT 34 ABBILDUNGEN

9166308

STRASSBURG VERLAG VON KARL J. TRÜBNER 1899 P 501 I 4 Bd. 10

# Inhalt.

|                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Christian Bartholomae Arica XI                                 | 1     |
| Herman Hirt Akzentstudien                                      | 20    |
| Sophus Bugge Einige Zahlwörter im Lykischen                    | 59    |
| A. Meillet A propos du groupe -ns                              | 61    |
| Fr. Stolz Glōria                                               | : 70  |
| J. Strachan The Nominative Plural of Neuter u-stems in Celtic  | 76    |
| Richard Loewe Relative Chronologie der germanischen Te-        |       |
| nuisverschiebungen                                             | 77    |
| Karl Brugmann Der Ursprung der germanischen Kompara-           |       |
| tionssuffixe -ōzan-, -ōsta                                     | 84    |
| Axel Kock Etymologisch-mythologische Untersuchungen            | 90    |
| F. Holthausen Engl. culver — russ. gólubĭ 'Taube'              | 112   |
| P. J. Cosijn Die substantivierten Partizipia präsentia des Ur- |       |
| germanischen                                                   | 112   |
| W. Vondrák Zur Erklärung des aksl. Dat. Sg. pati, kosti .      | 113   |
| H. Schmidt-Wartenberg Phonetische Untersuchungen zum           |       |
| lettischen Akzent. Mit 34 Abbildungen                          | 117   |
| Erich Berneker Von der Vertretung des idg. ču im baltisch-     |       |
| slavischen Sprachzweig                                         | 145   |
| H. Reckendorf Zur allgemeinen Syntax                           | 167   |
| Christian Bartholomae Arica XII                                | 189   |
| E. Schweizer Griechische Miszellen                             | 204   |
| Julius Jolly Sanskrit dohada, dvaihrdayya                      | 213   |
| Ferdinand Sommer Lateinisch mille                              | 216   |
| Max Niedermann Studien zur Geschichte der lateinischen         |       |
| Wortbildung                                                    | 221   |
| A. Leskien Die slavische Lautverbindung $ji$                   | 259   |
| Herman Hirt Sach- und Wortregister                             | 263   |
|                                                                |       |



#### Arica XI.

64. Ai, paripanthínō yá āsídanti und jAw. vyāzdayå.

Die vedische Stelle RV. 10. 85. 32 ist nicht strittig. må vidan p. y. ā. dámpatī ist "die Wegelagerer, die dem Ehepaar auflauern, sollen es nicht kriegen". Dagegen hat das letzte Wort der Awestastelle Aog. 81: pairiðwō bavaiti pantå yō haēnayå čaxravaiðyå¹) vyāzdayå noch keine passende Deutung gefunden. Geiger stellt es mit ai. vyāja- m. 'Betrug, Täuschung' zusammen; dass das verkehrt ist, bedarf für den Kenner iranischer Lautlehre keines Beweises. Als arische Grundlage kann nur \*uiāzd(h)a-, \*uiāðd(h)a- oder auch \*uia° angenommen werden; s. Verf. Grundriss d. ir. Phil. 1, § 41, 43, 268. 3. Der Zendist übersetzt das Wort, als ob uzgərəptō.drafšayå im Text stünde, ein Wort, das allerdings sonst öfters als Beiwort des Feindesheers gebraucht wird; s. S. 2 No. 3.

Ich bringe vyāzda- in Beziehung zu asīdati der zitierten RV.-Stelle, zerlege also (ar.) \*ui-ā-zda- und übersetze 'lauernd, im Hinterhalt liegend' 2), was als Epitheton für das Feindesheer nicht minder gut passt als für die Wegelagerer. Vgl. auch lat. insidiae. Zu der in jAw. vyāzda- auftretenden Form der

<sup>1)</sup> Bei Geiger 'mit dem Rad der Herrschaft versehen' = 'mächtig, gewaltig', bei Darmesteter 'armé de disques' nach der skr. Ubersetzung čakrašāstradhārī. Ich möchte eher glauben, dass es sich um ein Rad als Feldzeichen handelt. Ein Rad als Feldzeichen der nicht sesshaften Tura\*) ist nicht übel gewählt, vgl. Schrader Sprachvergleichung 2 489. Gegenüber Geiger Ostir. Kultur 192 möchte ich bemerken, dass haēnyō raðō Yt. 8. 56, 14. 48 keineswegs den feindlichen 'Streit'wagen bezeichnen muss. Man stelle sich die angenehmen Empfindungen unserer Landbevölkerung vor, wenn sie Zigeunerwagen kommen sieht.

<sup>2)</sup> Vgl. Ludwig zur oben zitierten RV.-Stelle.

<sup>\*)</sup> Vielleicht die 'flüchtigen' zu ai. tváratē.

"Wurzel' sed- 'sitzen' s. arm. nist, lat. nīdus, nhd. nest, ferner bal. ništa, air. \*uišta- (in Aw. vīštāspō, ap. vištāspah) und Aw. ăsna-; s. Verf. a. O. § 96. 1 und IF. 5, 367. Sonach ist zu übersetzen: "Zu vermeiden ist der Weg des feindlichen Heers mit dem Rad (als Feldzeichen), des lauernden".

In ähnlichem Sinn wie das mit å zusammengesetzte Verbum sad- wird im Altindischen auch das einfache Verbum gebraucht; man vgl. die im PW. unter sad- 2) zitierte Stelle des AB., wo erzählt wird, wie der Tod den Agni bei verschiedenen Gelegenheiten 'angetreten, angefallen' oder auch 'ihm nachgestellt, aufgelauert habe' (asīdat). Diese Bedeutung möchte ich für das Schlussglied der Aog. 78 bezeugten Komposita [pairiðwō bavaiti pantå yim ažiš pāiti gāu.stavå]¹) asparəhādō²) vīraəhādō²) [vīraja anamarəždikō] in Anspruch nehmen. Also: "[..welchen ein Drache bewacht, so gross wie ein Rind], der Rosse und Männer anfällt [,der Männer tötet, ein erbarmungsloser]".

Die Tradition hat freilich anders. Im Pazand wird habo durch hupār (richtig ōpār), im Sanskrit durch gila- gegeben, d. i. 'verschlingend'. Darmesteter hat danach 'qui dévore', ohne weitere Erläuterung'), während Geiger 'tötend, ermordend, erwürgend' übersetzen will, wozu bemerkt wird, "haba-'tötend' von hād-, had-, skr. sādh- 'ermorden' (vgl. Justi altb. Wörterbuch u. d. W. haba-)". Wo Geiger das skr. Verbum sādh- 'ermorden' aufgethan hat, weiss ich nicht. Im Awesta findet man die Bedeutung 'töten' in den Wörtern haba, habən Yt. 14. 56, aštranhābəm Yt. 10. 112, haibišta Yt. 12. 8; vgl. Justi im Wörterbuch und Fick Wörterbuch 4 1, 330. Aber diese Fassung der Wörter ist überaus problematisch. hāibišta- ist am besten mit Bezzenberger GGN. 1878. 267 f., BB. 4, 349 dem ai. sādhištha- gleichzusetzen; also "der am sichersten zum Ziel führt, am besten geleitet". Zur selben

<sup>1)</sup> Statt gao.stavå nach Verf. a O. § 268. 34. Das Wort ist entscheidend gegen Roths und Geldner's Erklärung von aspō.stao-yehīš, ZDMG. 34, 717, KZ. 25, 477, 27, 261; vgl. Bund. 21. 6.

<sup>2)</sup> Zur Form s. Verf. a. O. § 373.

<sup>3)</sup> Der Zendist hat bei seiner fehlerhaften Übersetzung des Worts, ebenso wie bei der von  $vy\bar{a}zday\dot{a}$  (S. 1), andere Stellen im Kopf gehabt. In Y. 9. 11, Yt. 19. 40 steht:  $az\bar{a}m$ ..  $asp\bar{o}.garəm$  nərə.garəm, in der Übersetzung az i asp  $\bar{o}p\bar{a}r$  mard  $\bar{o}p\bar{a}r$ .

Wortgruppe zieht Geldner, KZ. 25, 507, 528 auch aštra-ωhāδωm, das er 'mit dem Stachel' lenkend' übersetzt. So bleibt
noch die verzweifelte Stelle Yt. 14. 56: jana hō saidin noit
janan haδa hō saiðin noit haδωn; vgl. Geldner Drei Yasht 85,
der 'abthun', und Darmesteter Zend-Awesta 2, 575, der —
freilich auf Grund einer ganz verkehrten Etymologie') —
'lancer' übersetzt. Die Stelle scheint interpoliert und verderbt.

Ich benutze die Gelegenheit zu einer Anfrage an den Heransgeber des Aog. Im Glossar wird spaētē, ainiko aufgeführt, das Aog. 79 als Beiwort des Bären vorkommen soll. Aber im Text S. 27 fehlt das Wort und S. 43 wird nichts vermerkt. Auch Darmesteters Text enthält das Wort nicht. Wie stehts damit?

# 65. jAw. tačarəm und čarətu.drājō.

Das erste Wort steht im Zand-Pahl.-Glossar unter den Wörtern für die Längenmasse. Es heisst dort: bisaetavat habram yavat tačaram³. D. i. 'Zweimal das habra- 'genommen ist) so viel als ein tačara-'. Ein tačara- ist also gleich 2000 Schritt, vgl. die weiteren Stellen über Wegmasse, die bei West, SBE. 5, 98; 37, 51 und 56 No. besprochen sind. Das Wort hängt zweifellos aufs engste mit dem Yt. 5. 90 bezeugten tačara zusammen, das 'Laut', Bahn' bedeutet, tačaraist also eigentlich die Länge, in der man die Bahn zum Wettlauf oder Wettrennen abzustecken pflegte.

Das zweite Wort der Überschrift findet sich V. 2, 25. 33: āat təm varəm kərənava (āat yimö varəm kərənaot) carətu.drājō kəmcit paiti caðrusanam 'dann mach den Vara (da machte Yima den Vara) in der Länge eines carətav-nach jeder der vier Seiten hin'. S. auch Zand-Pahlv.-Gloss. Welches Mass darunter zu verstehen sei, darüber belehrt uns der Zen-

<sup>1)</sup> Richtig: 'Peitsche'.

<sup>2)</sup> Er stellt ° $nh\bar{a}\delta m$  zu nhd. senden — s. auch a. O. 1, 123 —, ohne zu bedenken, dass dessen d nach Verners Gesetz auf idg. t geht.

<sup>3)</sup> Geiger Ostir. Kultur 398 ist bei der Besprechung der Längenmasse auf tacarəm nicht eingegangen. — Ich bemerke übrigens zu ZPGl. 41 antarə. Əwam = andar rawisn, gegenüber Haugs Ausstellung S. 75, dass der Kopenhagener Codex antarə iðwam liest; die Pahlvi-Übersetzung ist also ganz richtig.

dist, der aspras drāżīh (?) 'Länge einer Rennbahn', womit er ċar' übersetzt, durch do hāsr erläutert, d. i. zwei hāðra-carətav- und taċara-bezeichnen also die gleiche Ausdehnung, 2000 Sehritt.

Die beiden Worte gehören aber, wie der Bedeutung, so auch der Etymologie nach eng zusammen<sup>1</sup>). čarətav- ist eine Sekundärbildung zu taċar-; arische Grundform wäre kartau-, die Satzanlautsform zu \*tkartau-; vgl. Verf. Grundriss d. ir. Philol. 1, § 83. 1. Man vergleiche zur Bildung jAw. θanvarəitinam (d. i. °varəiti°) neben θancarə; ferner patarətaēibya, fraptərəjātam, wozu Verf. BB. 15, 19; 16, 275.

Das Verhältnis von *ċarətu.drājō* zu *taċarəm* wirft noch auf einige andere jAw. Wörter Licht, deren sichere etymologische Bestimmung bisher noch nicht gelingen wollte.

- 1. jAw. ċarətā- f. ʿLauf-, Rennbahn' Yt. 19. 77 ist nicht zum Verbum ċaraiti zu stellen, sondern wie jene Wörter zu taċaiti. Es unterscheidet sich von ċarətar- nur durch das Suffix.
- 2. jAw. frātaţ.čarətō, °ratasċa, °rəte², °rətayå Yt. 13. 14; Y. 68. 6, Yt. 8. 41; Nir. 66³); V. 6. 39. Das Wort ist Beiwort des Wassers und bildet den Gegensatz von armaēšta. Der Zendist übersetzt es ganz richtig mit fraċ taċaġ. Er hat aber damit zugleich auch dessen Etymon getroffen³) Wo im Awesta vom Fliessen des Wassers die Rede ist, wird immer das Verbum taċaiti und dessen Verwandte gebraucht. Vgl. bei Justi unter 1 taċ-, 2 taċ- [V. 6. 26: taċi.apaya, V. 14. 12: taċi.apaya; s. Neuausgabe und Caland KZ. 31, 267], taċaṭ.ap-, taċaṭ.āpa-, taċa-, taċar- usw. Es ist sonach frātaṭ.ċar² für frātaċ² geschrieben; s. Verf. Grundriss d. ir. Philol. 1, § 268. 52. Wahrscheinlich haben afrataṭ.kuṣ̄ṣ̄ṣ̄ (= ar. \*a-pratatkuṣ̄-ṣ̄ṣ̄. Part. Perf. Akt.) und frātaṭ.ċaya, fratat.ċayat (vermutlich = ar. \*pra-tatk-ai², reduplizierte Kausativbildung) —

<sup>1)</sup> Geiger a. O. 399 No. schreibt: "Sicher hängt čarətu- mit Wz. čar- 'laufen'.. zusammen." Aber ċaraiti bedeutet gar nicht 'er läuft', das ist vielmehr taċaiti.

<sup>2)</sup> Nach Darmesteter *fratat.čarəte*, mit kurzem Vokal in der ersten Silbe, wohl nur eine der gewöhnlichen Ungenauigkeiten. [Nein! Auch die Bombayer Ausgabe hat *a.* Korr.-Note.]

<sup>3)</sup> S. auch Hübschmann KZ. 24, 412. Ich sehe aber nicht, wie man von einem reduplizierten tat.ča- auf tat.čarətō usw. kommen kann.

s. Verf. a. O. § 330 I b, 326 II — den Anlass zu der auffälligen Darstellung gegeben; vgl. ebd. § 268. 57. — Ich bitte, nach dem Obigen meine Angaben im Grundriss d. ir. Philol. 1, § 182 und 397 richtig zu stellen.

3. Vielleicht ist auch jAw. fračarodwa der Stelle Y. 62. 8: čim haxa hase baraitī fračarodwa armaesaide!) mit den oben genannten Wörtern zu verbinden; vgl. čarotu.drājō gegenüber tačarom. Doch beachte man, dass kurz vorher para. čarontam steht. Der Zendist gibt Ausdrücke gleich wieder durch frāč raftār.

#### 66. Aw. Nir. 45.

Der von Darmesteter veröffentlichte Text lautet:
yō gāðā asravayo naēməm ya²) | tat paiti aēnəm dahməm jainti | arəduš vā aṣryō.staorəm va bistaorəm ya
yaṭ³) mazanhəm vā x'arəm | x'arōiṭ hē anhaṭ ċiðayaēċa

upabərətayaēča |

Eine Übersetzung hat Darmesteter nicht hinzugefügt. Doch gibt er für die letzten drei Abschnitte wenigstens die Pahlvi-Version. Aus ihr geht hervor, dass im vorletzten statt yat vielmehr yatam zu lesen ist, das hat schon Darmesteter erkannt. Der Text ist so zu emendieren:

yo gāθά asracayō naeməm yārə | tat paiti ainim dahməm jainti | arədus va azryō.staorəm vā bistaorəm vā yātəm vā mazaəhəm4) va xvarəm | xraro noit hē aəhat

čidayaēča 5) apabərətayaēča |

Es handelt sich um einen, der dadurch, dass er ein halbes Jahr hindurch die Rezitation der Gathas unterliess, seine religiösen Pflichten vernachlässigt und sich zugleich der Sünde der Körperverletzung schuldig gemacht hat. Die Körperverletzungen werden im awestischen Strafrecht nach ihrer Schwere in fünf Klassen geteilt. Vgl. Geldner Studien zum Awesta 1, 87 f.. Geiger Ostiran. Kultur 456, Darmesteter Zend-Awesta 2, 54 ff. in den Noten. In Vend. 4. 26 ff. haben

3) Ebd.: bistaorem vā yaţ. Korr.-Note.

<sup>1) &#</sup>x27;Dem stillsitzenden'. Vgl. dazu IF. 7, 60, wo ich noch Hübschmann SBayrAW. 1872, 701 hätte anführen sollen.

<sup>2)</sup> In der Bombayer Ausgabe: yārə. Korr.-Note.

<sup>4)</sup> Statt mazyawhom; s. Verf. Grundriss d. ir. Philol. 1, § 90. 3.

<sup>5)</sup> Ebd. § 258. 2 d.

wir die Reihenfolge: 1. aradusa snada (leichter Schlag). 2. eisrumontom s'arom (leichtblutende Verletzung), 3. tacat.rohunim x'arəm (starkblutende Verletzung), 4. asto.bidəm x arom (Verletzung mit Knochenbruch), 5. frazabaodawhom  $sna\partial sm$  (Körperverletzung mit tötlichem Ausgang)<sup>1</sup>). In den mittelpersischen Schriften werden vier Arten der Körperverletzung genannt: arduš, r'ar, bāzāi, yāt, die den ersten vier Klassen des Vendidad entsprechen; vgl. Spiegel Awesta 3, 209, 216, 223; Darmesteter a. O. 3, 173; West SBE, 5, 239 f., 334 f., 380; 37, 103 f. mit den Noten Phly. yāt, in unserer Awestastelle yāta-, entspricht also der Verletzung mit Knochenbruch. Die sehwerste Körperverletzung wird hier nicht ausdrücklich benannt, sondern nur durch mazanhem va 'vel majorem' angedeutet; der Kenner des Strafrechts wusste, was damit allein gemeint sein kann. Interessant ist nun aber, wie die Körperverletzungen zweiten und dritten Grades in der Nirangistanstelle bezeichnet werden.

Im 4. Kap, des Vendidad ist nur von den Strafen die Rede, die jene Körperverletzungen nach sich ziehen. In den Pahlvi-Schriften werden auch die Bussen angegeben, nämlich der Reihe nach 30, 60, 90 und 180 Stur für die vier ersten Grade. Diese Bussesätze sind für die einzelnen Vergehen feststehend, und zwar derart, dass z.B. statt 'er begeht ein Ardus-Delikt' geradezu gesagt werden konnte 'er begeht ein Delikt (im Wert) von 30 Stir; s. Sad-Dar 95, 3 in SBE, 24, 358. Die Stelle des Geldes vertreten nun in älterer Zeit die Haustiere. Während also in mitteliranischer Zeit die Busse in Geld bezahlt wurde, erfolgte in altiranischer Zeit ihre Bezahlung durch Haustiere: Pferde, Rinder, Schafe u. s. w. Beim Rind schied man drei Qualitäten: ayrya- 'erste', madema-, 'mittlere' und nitoma- 'geringste': vgl. V. 7. 41. Die Busse für eine blutrünstige (vi.rrumant-) Wunde war auf ein Rind erster Qualität festgesetzt — später auf 60 Stir, d. i. etwa 200 Mark —, für eine starkblutende (klaffende; tačat. rohuni-) Wunde

<sup>1)</sup> Wörtlich: 'die das Bewusstsein wegnimmt' (yō baoðō frazināiti), aber nicht zeitweise, wie Geiger meint, sondern für immer. An einigen Stellen wird erläuternd hinzugefügt: vīkərəṭ.ustanem, d. i. 'der die Lebenskraft zerstört'; V. 5. 37, 13. 12. Ein Körper, der ohne baoðō ist (tanām uzbaoðam), ist nicht besinnungs-, sondern leblos, V. 5. 12; vgl. ferner V. 7. 2, 13. 50.

auf zwei Rinder (geringerer Qualität) — später auf 90 Stīr, d. i. etwa 300 Mark. Die Taxe muss ebenfalls schon eine völlig feststehende gewesen sein, daher man ganz wie in der angegebenen Sad-Dar-Stelle die Vergehen statt sie zu benennen, auch mit Angabe der dafür zu entrichtenden Busse bezeichnen konnte.

Ich übersetze:

"Wenn einer die Gatha's ein halbes Jahr lang nicht hersagt und dabei einem andern Gläubigen eine Verletzung beibringt: eine Ardus-Verletzung oder eine (auf der) ein Rind erster Qualität oder eine (auf der) zwei Rinder (als Busse stehen) oder eine Yāta-Verletzung oder eine noch schwerere: so ist ihm die (Sünde der) Verletzung nicht zu büssen noch zu beseitigen."

Bei meiner Korrektur und Übersetzung des letzten Wortes habe ich an ai. apabhartā rāpaso dāivyasya RV. 2. 33. 7, bhāratām āpa yād rāpō RV. 10. 59. 8, āpa papmānam bhāraņir bharantu TBr. 3. 1. 2. 11 gedacht.

## 67. Np. gird 'rund' und jAw. zgərəsna-.

Horn Grundriss d. neup. Etym. 201 hat das neupers. gird 'rund; rings; Umkreis' — ferner girdah 'rundes Brod' — mit ai. vārtati zusammengestellt, indem er an das to-Partizip vṛttā- erinnert, das in der Bedeutung 'gedreht, rund' gebraucht wird. Dagegen wendet Hübschmann Pers. Studien 91, 157 ein, dass das mehrfach bezeugte Phlv. girt 'rund', sowie das aus dem Phlv. ins Armenische übergegangene grtak 'Laib Brod' eine iranische Grundform mit g- voraussetzen, nicht mit g-; Hübschmann stellt für Phlv. girt, np. gird ein urir. \*gṛta- auf.

Mit Recht. Das oben angeführte jAw. Wort ist mit dem mp. und np. aufs nächste verwandt.

Das Wort ist dreimal bezeugt: im ZPGl., ferner V. 14. 10 und Nir. 94. Die Handschriften sehwanken zwischen zg° und uzg°. In V. 14. 10 hat die Neuausgabe mit L 4 u. a. zg° gegen K 1, Jp und Mf 2. In ZPGl. wird die Bedeutung des Worts mit girt rund' bestimmt.

In V. 14. 10 wird unter den Gerätschaften, die dem Landmann zukommen, angeführt: yāvarənəm zgərəsnō.vaγδα-nəm. Der Zendist übersetzt das Epitheton mit girt vaγtān, bei Darmesteter 'à tête ronde'. Gemeint ist mit dem bezeich-

neten Gerät eine Handmühle, deren Oberteil konvex gerundet ist, oder ein Mörserstössel mit gerundetem Kopfstück.

Die dritte Stelle steht in dem trostlos verderbten, dabei zur Hälfte - von \$ 91 an - nur in éiner Handschrift erhaltenen Abschnitt des Nirangistan, der von der Kleidung der Masdavasner handelt. Der erste Absatz des § 98 lautet bei Darmesteter: yezi uzgərəsnāvayō nivanti. Die Pahlvi-Version gibt das zweite Wort mit pa girt vartan wieder. Es ist aber unmöglich, dass hier das nämliche Kompositum gestanden habe wie V. 14, 10. Es ist vielmehr anzunehmen, dass der Kopist, der jene Stelle im Kopf hatte, gedankenlos auch hier girt raytan schrieb, obwohl das zweite Wort in seiner Vorlage anders lautete. Ich vermute, dass darin statt vartan vielmehr vastrak 'Kleid' stand. Jedenfalls ist girt von einem Kleidungsstück ausgesagt. Von welchem freilich, das wissen die Dasture selber nicht. Der eine meint, nach Darmesteters Mitteilung: vom Hemd (sadarah), der andere: von den Hosen (ranpan). Wahrscheinlich haben sie beide Unrecht. Als Epitheton eines Kleidungsstücks dürfte unzgeresna- bauschig' bedeutet haben; der Bedeutungsübergang von 'konvex gerundet' zu 'bauschig' ist einfach.

Hinsichtlich des Suffixes ist das Aw. Wort mit den aind. bei Whitney, Grammar <sup>2</sup> § 1195 verzeichneten zusammenzustellen; dazu doch wohl auch noch krtsná-. Dass ein dentaler Versehlusslaut ausgefallen ist, zeigt schon der s-Laut. Der Ausgang des Aw. Worts führt also auf urir. °rssna=ar. °rtsna-; vgl. Verf. Grundriss d. ir. Phil. 1, § 5 mit No. 5, § 278 I, 6.

Es handelt sich endlich um den Anlaut. Wie ist zu lesen? zg° oder uzg°? Im letztern Falle würden wir eine Komposition mit us haben. Es ist aber viel leichter denkbar, dass die Abschreiber aus zg° ein uzg° gemacht haben — vgl. uzgərəptō.drafsayā, uzgərəmbayō — als umgekehrt. Somit hat man das Verhältnis des jAw. zum mp. und np. Wort hinsichtlich des Anlauts nach dem von ahd. scouwōn zu gr. κοέω usw. zu beurteilen; s. Verf. a. O. § 83. 2, wozu jezt noch Noreen Abriss der urgerm. Lautl. 201 ff.¹). Am genauesten stimmt das Verhältnis von gr. ἄ-cβεc-τος mit idg. \*zges- zu lit. ges-ýti, gès-ti, ksl. gas-iti, gas-nati, got. fra-qis-tjan mit idg.

<sup>1)</sup> Und Wackernagel Aind. Gramm. 264 f., 273. Korr.-Note.

gelos-; s. Prellwitz Et. Wörterb. d. gr. Spr. 281, Pedersen IF. 5, 47.

68. gAw. čašmēng dwisra Y. 31. 13.

Hübschmann Zur Kasuslehre 267 hat darauf aufmerksam gemacht, dass ar. \*nāman- und \*kaxsman- im Awesta ihren Instr. Sing, mit i bilden: gAw, namoni, casmaini. Vgl. Verf. Grundriss d. ir. Phil. 1, § 218. 4, wo ich mich dafür entschieden habe, dass die Formen morphologisch als Lokative anzusehen seien. Die Lok, Sing, der abgel, an-Stämme werden im gAw, ausser mit i auch suffixlos gebildet. Neben casmaine steht casmong; a. O. § 403. Auch diese Form dient als Instrumental, und wie in Y. 55. 4 ratufrita, formell ein Lok. Sing., weil als Instr. gebraucht, mit dem Instr. aua verbunden ist — vel. Verf. Grundriss d. ir. Phil. 1, § 218. 4: 406 -- so an unserer Stelle der als Instr. verwendete Lok. casmong mit dem Instr. Dwisra. Es ist zu übersetzen: 'das alles siehst du durch Asa, es mit leuchtendem Auge beobachtend'1. Zur Etymologie von dwisra- habe ich IF. 1, 492 gesprochen; ar. Grundform ist \*tuishra-. Dafür dass Dwisrā mit casmong zusammengehört, sei auch auf RV, 5, 8, 6 verwiesen, wo von Agni gesagt ist, die Götter hätten ihn als ihr tvešá čákšuh eingesetzt, d. i. 'als ihr flammendes Auge'2).

Ausser ¿aśmaini (zweimal) und ¿aśməng, beide Formen Lok. in instrumentaler Verwendung, kommt vom gleichen Stamm nur noch ¿aśmam Y. 50. 10 vor: yaċa rohū ċaśmam arəjaţ manaəhā. Die Praesumption spricht dafür, dass auch čaśmam Instrumentalbedeutung hat. arəjaṭ kann hier nicht im selben Sinn gebraucht sein wie arəjaiti in H. 1. 5 f., wo es 'wert sein' bedeutet. Ich nehme das Verbum hier kausativ — dieselbe Form hat ja oft genug nicht kausative und kausative Bedeutung — und mache rohu manaəha zum Subjekt; ygl. Caland KZ. 31, 58 ff. So gewinne ich die Über-

<sup>1)</sup>  $h\bar{a}r\bar{o}$ , eigentlich 'wachend über-', beim Zendisten  $sard\bar{a}r$ . Sonst nur noch in der Strophe Y. 44. 2 (deren Übersetzung bei Geldner KZ. 28, 206 sowohl  $a\dot{s}\bar{a}$  als  $mainy\bar{u}$  vermissen lässt). Auch hier ist  $h\bar{a}r\bar{o}$  mit dem Akkusativ verbunden.

<sup>2)</sup> Die Pehleviübersetzung der Stelle ist nicht deutlich; θwisrā wird mit pa gumēċaķ wiedergegeben, aber Neryosengh hat ēkahēlayā dafür. ċaśmōng soll pa har dō ċaśm sein.

setzung: 'und was Vohu Manah durch das Auge wert macht (wertvoll erscheinen lässt)', nämlich das Licht der Sonne usw. Dass die Schaffung des Sonnenlichts dem VohuManah zugeschrieben wird, hat nichts Befremdliches; VohuManah, Aša usw. gelten als Mandatare Ahura Mazdah's.

In KZ, 28, 22 habe ich casmona und casmam als Infinitive nehmen wollen, zusammen mit haxmong Y. 49. 3 und varodomam Y. 46. 16. Zu den beiden ersten Formen s. oben; zu harmong s. Geldner KZ, 28, 196. Dagegen scheint mir meine Fassung von varədəmam — vgl. BB. 8, 220 — der Stelle yabra mazda varədəmam saēitī ahurō durch Geldner's, eigentlich doch recht nichtssagende Übersetzung, 'wo Mazdah Ahura thront in seiner Herrlichkeit', BB. 14, 5 keineswegs widerlegt<sup>1</sup>). Vorausgeht yaðrā varðhous mananhō ista xsa-Orom und in Y. 28, 3, heisst es: yo va asā ufyānī manascā rohu ... mazdamėd ahurom vaeibyo riadromėd aržonvamnom raradaiti armaitis 'der ich euch besingen will, o Aša, und den VohuManah und den Mazdah Ahura und die Armati, die ihnen das unverletzliche Reich mehrt'; s. Caland, KZ. 31, 257. Das macht es mir wahrscheinlich, dass varodomam mit dem kurz zuvor stehenden xsadrom in Beziehung zu bringen ist, x\$a\thetaram varad- ist gleichbedeutend mit x\$a\thetaram vax\$-; vgl. dazu Geldner BB, 15, 253, 257 und KZ, 31, 322 (zu Y. 31, 6). Danach lassen sich die beiden letzten Zeilen von Y. 46, 16 übersetzen: 'wo das Reich in Besitz<sup>2</sup>) des guten Geistes ist, wo Mazdah Ahura wohnt, um es auszubauen'. Ich bitte varodomam im Grundriss d. ir. Phil. 1, 146, § 260. 2 unter c hinzuzufügen.

# 69. Ai. nάnā, gAw. nanā, gr. ἄνευ.

Zur Etymologie von ai. nánā — nach dem PW. 1) Adv. 'auf verschiedene Weise, manchfach, an verschiedenen Orten, besonders', im RV. und später; 2) Praep. 'ohne', nach Gram-

<sup>1)</sup> Der Zendist zerlegt das Wort in vare und demam und bringt so den Sinn 'im Hause des Wunsches' heraus. Die etymologische Spielerei ist an sich weniger verwunderlich als die Thatsache, dass sie noch von dem jüngsten Übersetzer der Stelle für ernst genommen wurde. J. Darmesteter hat 'dans la demeure des voeux comblés'.

<sup>2)</sup> So nach Geldner BB. 14, 9. Besser wohl 'zur Verfügung'.

matikerangabe — hat sich zuletzt Persson, IF. 2, 200 ff. geäussert. Nach seiner Anschauung ist nänä eine reduplizierte Bildung wie yätha yathā, ein 'amrēdita-' (s. Whitney Grammar 2 § 1260), mit der eigentlichen Bedeutung 'hier (oder) da', 'so (oder) so', 'auf diese (oder) jene Weise'. Persson hat es leider versäumt, zu dem gAw. Wort nanā Stellung zu nehmen, obwohl ihm dessen Verbindung mit nänā nicht unbekannt war, und ebensowenig hat er die zweite Bedeutung des aind. Worts in Reehnung gezogen, die es nach Paninis Mitteilung gehabt haben soll und aller Wahrscheinlichkeit nach auch wirklich gehabt hat: denn es ist nicht abzusehen, wie Panini sonst zu der detaillierten Angabe gekommen sein sollte, dass nänā in der Bedeutung 'ohne' mit drei verschiedenen Kasus Instr., Abl. und Akk.) verbunden werden könne.

Die awestische Stelle mit nanā hat Geldner KZ. 30, 525 richtig auf die 'Gemischten' bezogen. ys dat manō vahyō mazdā ašyasċā... Øwahmi "crata apōməm nana asəhat Y. 48. 4 ist: 'wer sein Denken bald besser bald schlechter macht, o Mazdah [— so dass sich Gut und Böse bei ihm die Wage halten, hōməmyāsaitē, Y. 33. 1 —]¹), ... der wird nach deinem Willen am Ende der Dinge abgesondert sein'. d. h. er kommt weder zu den ašavanō in den Himmel, noch zu den drəgvantō in die Hölle, sondern in das den 'Gemischten' bestimmte Zwischenreich, an den Ort der Gemischten: jAw. gātus misva²), mp. yāi i hamistān (oder hamistaķān³).

<sup>1)</sup> S. Verf. ZDMG. 35, 157, wo zuerst die Strophe auf die Hamistan bezogen worden ist. Weitere Litteratur ist IF. 3, 51 verzeichnet. Dazu jetzt noch Darmesteter Zend Avesta 1, 244; 3, 47, der die richtige Fassung auf Roths Konto setzt. [Ebenso jetzt auch Jackson Actes du Xe Congrès intern. des Orient. 1, 68.] Vgl. ferner Geldner Grundr. d. ir. Philol. 2, 44 No.

<sup>2)</sup> Vgl. zur Bedeutung des Ausdrucks Verf. AF. 3, 50 f. Der Stamm misran- (in gātūm misvānīm und gātrahe misrānāhe — vgl. zur Form zrvānāhe, Verf. Grundriss 1, 225 —) ist mit dem Sekundärsuffix an- (— ebd. § 188. 2. 1 —) aus einem mit ai. mišragleichbedeutenden Adjektiv \*misra- gebildet, bedeutet also 'die Gemischten habend, enthaltend'. Vgl. zum Wechsel von ra- mit yaai. vakrā- : vākva-; jīrā-, jAw. jīrō.sārō : ai. jīvā- (anders freilich zum letzten Beispiel Brugmanns Grundriss 2, 171f.).

<sup>3)</sup> Wests Übersetzung 'ever-stationary' beruht auf falscher durch AV. 6. 2 veranlasster Etymologie des Worts. Mp. hamistān ist gleich air. \*hamistānām 'commistorum'; s. dazu Verf. Grundriss

Ich halte 'abgesondert' (separatim) für die Grundbedeutung der arischen Wörter; vgl. insbesondere RV. 3. 6, 9: äibhir agnē sarāthā yāhy arcān nānārathā vā 'kommst du, Agni, mit jenen auf dem gleichen Wagen heran oder auf einem 'Separat'wagen?' Aus dieser Bedeutung konnten sich leicht die übrigen ergeben, die das Wort im Altindischen als Adverb besitzt; aber eben so leicht auch die Bedeutung 'ohne': vgl. Kluges Wörterbuch unter sonder.

Was das Ablautverhältnis von ai, nána zu gAw, nanā anlangt, so vergleicht es sich dem der bedeutungsverwandten Wörter and, ano (aus idg. \*anu) und got, inu (aus idg. \*enu); s. Noreen Urgerm, Lautlehre 85. Mit den germanischen Wörtern wird ebda, auch das griech, άνευ zusammengestellt, dessen a idg. a vertreten soll. Ebenso Brugmann I. Müller's Handbuch 2 2 218, Grundriss 2, 615, nur dass hier \*nn als Grundform angesetzt wird. Ferner Prellwitz Wörterbuch d. griech. Spr. 23 —, der även einem recht fragwürdigen skr. and 'nicht' identifiziert —, Persson IF. 2, 223 No. u. a. m. Die Möglichkeit besteht ja, das lässt sich nicht bestreiten, dass ἄνευ mit den erwähnten germanischen Wörtern zusammengehört; wir hätten dann den Ablaut: en°: en : nn oder allenfalls \*on°. Aber ebenso gut lässt sich aven auch mit den arischen Wörtern verbinden; der Ablaut wäre dann: nen?: nen?: nn. Und ich möchte dieser Kombination darum den Vorzug geben, weil sie auch für den Auslaut jener Wörter eine Verknüpfung ermöglicht. Der Ausgang von gr. άνευ lässt sich auf idg. -ēu zurückführen, d. i. der Lokativ-Ausgang der u-Deklination; vgl. Verf. BB, 15, 17, Brugmann a. O. 2, 615; s. dazu Meringer BB. 16, 227. Dass idg. -ēu unter bestimmten Bedingungen seines u verlustig gehen konnte, ebenso wie idg. -ou, steht durch ai. dyam, gr. Zην neben dyaus, Ζεύς fest. Freilich sind ganz sichere Lok. Sing. auf -a der u-Deklination bislang noch nicht nachgewiesen; s. Hirt IF. 1, 226, Verf. Grundriss d. ir. Philol. 1, 125. Man vergl. aber ai. adya 'heute' und lat. hodië, die doch wahrscheinlich auf ein idg. °diē, °diiē zurückweisen. Dann lässt sich die Gleichung auf-

der ir. Phil. 1, § 304, 2, 40. Die Schreibung h a m  $\bar{\imath}$  s t° ist weit entfernt zu beweisen, dass \*ham $\bar{\imath}$ st° oder \*ham $\bar{e}$ st° gesprochen wurde; vgl. Verf. IF. 7, 64 No.

stellen: lat. ho- $di\bar{e}$ : lat.  $di\bar{u}$  (mit  $\bar{u}$  aus  $\bar{e}u$ ) = ai.  $n\dot{a}$ - $n\bar{a}$ : gr.  $\ddot{\alpha}$ - $\nu \epsilon \nu$ .

## 70. Aw. Nir. 80.

Der Schlusssatz des von Darmesteter nicht übersetzten Paragraphen lautet:

zaota ana haxtō parayāṭ¹) dahistāi aršvačastəmai zao-Orəm raexsaiti.

Es ist zu verbessern: anahaxtō parayāt¹). Das heisst: "Der nichtbefugte Zautar soll weggehen und einem, der gut Bescheid weiss und die Liturgien richtig aufsagen kann, das Zautaramt überlassen".

anahaxtō und ahaxtō²) finden sich im Nir. noch öfter; ersteres wird vom Zendisten mit anafrās, letzteres mit pa āfrās wiedergegeben, d. i. 'mit' und 'ohne Belehrung'; s. Darmesteters Note zu § 6 (Annales du Musée Guimet 24, 82). pa afrās wird erläutert mit pa dastbarīh, was mit der von mir gewählten Übersetzung zusammenstimmt. Befugt zur Ausübung des Zautaramts ist, wer die Anweisung dazu hat, d. h. wer 1) sieh darauf versteht, 2) dazu beauftragt ist. In § 6f. handelt es sich um solche Zautar, denen der Auftrag fehlt; hier um einen, der als Zautar fungirt, ohne die nötigen Kenntnisse zu besitzen.

Die Verbindung von dahista- mit arsvačastəma- findet sich ferner Y. 13. 3, Vp. 3. 1, 5 und A. 3. 4. Allein kommt dahista- nur Yt. 24. 42 vor, wo es fälsehlich dańhista- geschrieben ist.

zaoðrəm ist Akk.-Nom, eines neutralen Stamms mit Abstraktbedeutung, der sonst nicht bezeugt ist; im Aind. entspricht hōtrám 2).

Zu raēxšaiti s. Verf. Grundriss d. ir. Philol. 1, § 328. 2. Der Text der drei vorhergehenden Sätzchen des Paragraphen ist leider zu sehr verderbt, als dass man den Versuch einer Wiederherstellung machen könnte. Ihr Inhalt ist jedenfalls ein Verbot, priesterliche Funktionen zu verrichten, ohne dass man die rechtmässige Befugniss — anahaxti — dazu besitzt.

<sup>1)</sup> Nach der Bombayer Ausgabe vielmehr parayat. Korr.-Note.

<sup>2)</sup> Zu np. farhang, āhang usw. zu stellen; s. Horn Grdr. d. neup. Etym. 15.

# 71. jAw. aiti 'so viel' V. 13. 44 f.

Den im Grundriss der ir. Philol. 1, 236 f. verzeichneten ti-Pronomina auf die Frage 'wieviel?': ¿aiti 'quot?' und yeiti 'quot' in yeiti ¿atiċa 'quot quot') ist noch aiti 'tot' hinzuzufügen. Es vertritt das aind. táti. Man beachte dazu, dass der Gebrauch des Pronominalstamms ta- im Awesta überhaupt viel eingeschränkter ist als im Veda. Es kommen dort nur vor: Sing. Akk., die Nom.-Akk., Plur. Nom. und Akk., ferner Instr. Sing. und Plur. Vgl. Caland Zur Syntax der Pronomina im Awesta 4 und Verf. a. O. 237. Für die fehlenden Kasus treten die aus dem Stamm a- ein: ahmai, ahmāt usw.; s. Caland a. O. 7.

Die Stelle mit aiti lautet in der Neuausgabe: aiti.se haem yadā adaurune (radaēstārahe, vāstryō fšuyas usw., zusammen acht Mali haem ist die Lesart von Jp 1 und Mf 2, während K 1 und L 4 ein ganz sinnloses aem dafür bieten. Der Zendist übersetzt das Wort mit  $x\bar{e}m = nn$ . xim. Darmesteter Études Iran. 1, 60, 302 hat auf Grund dessen die Gleichung aufgestellt: jAw.  $ha\bar{e}m = np. x\bar{e}m$ , und Geldner KZ, 30, 514 No. hat sie wiederholt. Vgl. dagegen Hübselmann Pers, Studien 59. Aber die Bedeutung des awestischen Worts - 'Gebahren, Eigentümlichkeit, Charakter' - ist vom Zendisten unzweifelhaft richtig angegeben worden. Da halte ich es doch für wahrscheinlich, dass auch ein etymologischer Zusammenhang zwischen dem Aw. und dem mp. Wort besteht. Wo es heisst: asti.šē haēm 'er zeigt ein Gebahren', yada ist ein Nom. Sing, am Platz. Man kann die Beziehung von haem = air. \*hajam zu np. xem (= air. \*haima denen gleichsetzen, die zwischen ai.

<sup>1)</sup> Ich bemerke dabei, dass zu Anfang des Paragraphen gegen die Neuausgabe sānahe aēvahe aštā.bifrom, als Kompositum, zu lesen ist: 'dem einen Hund (ist) ein Vergleich mit achten', d. i. er lässt sich mit achten vergleichen. Sonst müsste es ja heissen: sūnahe aēvahe ašta bifra. — Die Bedeutung von bifra- hat Geldner KZ. 25, 416 richtig bestimmt; s. auch BB. 15, 261. Der Zendist hat an unserer Stelle xēm wie für haēm, s. das Folg. Ganz unklar ist seine Übersetzung von Y. 33. 13a mit abifrā, das mit pa patūķīh 'mit Macht' wiedergegeben wird. Die Glosse dazu kum pa kār i daṭastān i smāķ patūķīh bāṭ, d. i. 'durch das Wirken eurer Gerechtigkeit soll mir Macht werden', macht die Übersetzung um nichts klarer.

15

tökám und jAw. tao.xma bestehen. Aber in dem oben zitierten Satz mit aiti é soviel Gebahrungen zeigt er') verlangte man einen Pluralnominativ. Wenn nicht etwa überall haema zu lesen ist, das als Nom. Sing. und Plur. genommen werden kann, dann hat man es mit stumpfsinniger Gleichmacherei seitens der Abschreiber zu thun: wofür es ja an Analogien nicht gebricht; vgl. z. B. Caland GGA. 1893, 402 zu dabāāti; ferner Yt. 10. 84, wo die Schlussworte bāða ustānanazastō zbayeiti aviaishe aus dem vorhergehenden Paragraphen abgeschrieben sind, und so öfter.

In gleicher Bedeutung wie caiti scheint auch craiti (Verf. a. O. § 268. 17) vorzukommen: vgl. ZPGl. craiti aētšaya (so der Kopenhagener Codex), nach Haug für c'aeta šaya¹) = 'how many inches?', und Xir. 20: craiti naram artō zaota ratufriš; der Text ist verderbt, s. Darmesteter zur Stelle. craiti im Sinn von 'quot?' ist jedenfalls nicht alt; es beruht auf einer Kontamination von caiti mit crant-, crat-²).

Nach Whitney, Grammar <sup>2</sup> § 1102 d ist den *ti*-Pronomina *táti*, *káti* und *yáti* auch *iti* anzureihen. Dann wäre die Grundbedeutung des Wortes 'so viel'; *i-ti*: *i-d* = *tá-ti*: *tá-d* usw. Ob sie sich mit dem von Delbrück Altind. Syntax 529 ff. dargestellten Gebrauch vereinigen lässt, soll hier nicht untersucht werden. Jedenfalls ist dann auch noch jAw. *uiti*, gAw. *uiti* heranzuziehen: *uiti*: ai. *iti* = jAw. ċū: lat. *quī*; s. Verf. a. O. § 218. 3. Im Gebrauch stimmt *uiti* in so fern völlig zu *iti*, als es (ausser Y. 38. 4 und 39. 3) nur in Verbindung mit Verben des Spreehens und Denkens vorkommt: *uiti aojano*, *uiti mravat*, *uiti fravašata*, *aðaēċa uiti*, *uiti davata*, *uiti manhānō* (Yt. 10. 53; 19. 53; 14. 54; V. 4. 47, Nir. 37; V. 19. 1; Yt. 19. 47). Aber es weist dabei voraus ("in fol-

<sup>1)</sup> Sehr zweifelhaft; ein Wort šaya existiert sonst nicht. Der Zendist übersetzt cand an angust. Danach möchte Darmesteter cvaiti angustaya korrigieren. Dann wäre cvaiti Instr. Sing. fem.

<sup>2)</sup> In Nir. 17 ist čvaiti Nom. Sing. fem.: 'quanta ejus haec remuneratio sit?'

<sup>3)</sup> Zurückweisend ist es nur Y. 38. 4:  $\bar{u}it\bar{\iota}\ y\bar{a}\ v\bar{\upsilon}.n\bar{a}mam\ (so!)$  dadāt.. d. i. 'so, welche Namen (er) auch gab, mit denen', d. h. 'mit den angegebenen Namen, die (er) auch gab'. — In Y. 39. 4 (zitiert Y. 4. 4, Vp. 9. 4) bedeutet  $\bar{u}it\bar{\iota}\ (uiti)$  'item':  $y\bar{\upsilon}i\ varah\bar{\imath}u\dot{s}\ \bar{a}.$  manarahō syeintī yascā  $\bar{u}it\bar{\imath}$  'qui (viri).. habitant quaeque (feminae) item'. — Undeutlich: Yt. 15. 28.

gender Weise", nicht wie *iti* zurück; nur V. 18. 1 ff., Yt. 10. 137 f., 19. 53, VYt. 11, 43 ist *uiti mraot* in die direkte Rede eingeschoben; vgl. dazu Böhtlingk BerVKSGW. 1893, 259.

# 72. jAw. gaodana- ntr.

Das Wort — auch *gaodana*- geschrieben — findet sich V. 21. 7 (= 21. 11, 15 und VYt. 49) und Nir. 64.

An ersterer Stelle steht: fra.tē hazawəm .cam¹) | azəm iba frasnayeni | gaobanəm avi hantacina | yat asti pudrahe drimö || Spiegel hatte gaobanəm zuerst als 'Rinderreichtum' gefasst "Reichtum an Vieh, welches herumläuft" — später nahm er es nach der Tradition, die gāvyūt hat, als 'Weide— 'die, welche hinlaufen zur Weide'; so auch Darmesteter: "dont l'eau court vers les campagnes". Ich übersetze: "Ich will dir die 1000 Quellen (Kanäle) hier reinigen, die zum Milchgefäss zusammenfliessen, das zur Stärkung des Kindes dient". Es ist von Milch und Melken die Rede.

Die Nirangistan-Stelle ist leider, wie gewöhnlich, durch Textverderbnis zu sehr entstellt, als dass man eine sichere Übersetzung geben könnte. Es handelt sich darum, ob zwei Gläubige, die ein gemeinsames Opfer bringen wollen, hāmō. xrarəða- und hāmō.gaodana- sind oder nicht. Darmesteter versichert uns 'gaodana- est différent du gaoðana- de V. 21.7, qui signific prairie'; es sei hier vom Zendisten mit dem unbekannten Wort takōk wiedergegeben und mit gōstdān 'vase à viande' erläutert. Der Zendist hat hier nur in so fern gefehlt, als er gav- mit 'Fleisch' statt mit 'Milch' übersetzt hat — ein nicht seltener Fehler'). gaodana- ist auch hier 'das Milchgefäss, der Milchnapf'. Der erste Absatz von Nir. 64 besagt sonach: 'Wenn zwei Männer gleichviel Speise (Obst?) und gleichgrosse Milchnäpfe haben'.

Das zweite Glied der Zusammensetzung gehört mit neup.

<sup>1)</sup> xam, wie jetzt die Neuausgabe an Stelle des früheren ham bietet, ist neutraler — s. hantačinå — Akk. Plur. zum Stamm ar. khan- nach dem Muster der a-Stämme; vgl. aēza-xas-ča und yam'; Verf. Grundriss der ir. Philol. 1, § 229. 2b, 303. 8, 405, 412. Ich bitte die Form in § 405 hinzufügen.

<sup>2)</sup> In derselben Weise wird auch gaoibi V. 14. 8 wiedergegeben; s. Horn IF. 2, 366.

°dān (Horn Grundriss 118) zusammen. Zu ihrem gegenseitigen Verhältnis s. gAw. fraxsnənəm: ai. prajnánam, gAw. demānəm: dəmanahyā u. a. m.; s. Verf. IF. 7, 62 No.

73. x'arəzista 'schmackhaftest' und arm. kaler 'süss'.

Vgl. zur Etymologie der genannten Wörter: J. Darmesteter Etud. Iran. 1, 97, Zend-Awesta 2, 27, Fortunatov BB. 7, 272, Hübschmann Arm. Studien 1, 54, Horn Grundriss d. neup. Etym. 111<sup>4</sup>).

Fortunatovs Gleichstellung des jAw. x²arəz-ista mit dem lit. sald-ùs ksl. slad-ŭkŭ 'süss' scheitert an der zu dem Zweck notwendigen, aber unzulässigen Annahme, es sei das idg. dh oder auch d) im Awesta 'in einigen Fällen' zu z geworden; s. Verf. Grundriss der ir. Philol. 1, § 274 No. 1. Vgl. übrigens zur Etymologie der slavisch-baltischen Wörter J. Schmidt Pluralbildungen 182, Johanssen IF. 4, 144 f. Der Auslaut des Aw. x²arəz- lässt sich nur auf idg. γ, γh oder dzh zurückführen. Eben deshalb aber ist auch die Gleichstellung von x²arəz mit arm. kaλç unstatthaft, wie schon Hübschmann a. O. hervorgehoben hat.

Über den etymologischen Wert des arm. c habe ich eingehend Studien 2, 41 f. gehandelt; zuvor schon BB. 10, 290. Es geht zumeist auf idg. xh zurück?, oder auch auf idg. xxh, das schon in vorarmenischer Zeit mit jenem zusammengefallen war, so insbesondere in den Inchoativen: arm. harçanel 'fragen': ai. prcháti usw. Indem ich auch das ç von xalçr aus idg. xh herleite, setze ich das Verhältnis des jAw. Worts x'araz- ista und des neup. x'al-idan 'schmecken', beide aus idg. \*syalyh', zum arm. Wort kalç-r. aus idg. \*syalxh', dem gleich, welches zwischen ai. gabh-īrās und jAw. jaf-ra usw. besteht: s. Verf. Grundriss d. ir. Philol. 1, § 23 b, wo die besprochenen Wörter hinzuzufügen sind.

<sup>1)</sup> Und jetzt nach Fr. Müller WZKM. 9, 381. Korr.-Note.

<sup>2)</sup> J. Schmidt DL. 1892, 1555f. hat meine Ausführungen wohl bestritten, aber nicht widerlegt. Wie denkt sich J. Schmidt das Verhältnis von al. śakhā 'Ast' zu arm. cax? Sein einziges Argument gegen meine Annahme bildet die Aufstellung, einen von dem ach- oder ich-Laut verschiedenen aspirierten ach- oder ich-Laut könne man nur dann zu Gehör bringen, wenn man x und h auf zwei Silben verteile, also nicht im Anlaut (d. h. im Satzanlaut); s. aber Verf. a. O. § 26 No. 1.

## 74. Ai. rupsate und kulijus.

In meinen Studien 2, 47 - s. auch Grundriss d. ir. Philol. 1. § 386 No. 1 — habe ich ai, rapsate als Inchoativum bezeichnet und auf ar. \*capshutai zurtiekgeführt, mit der Annahme, die Aspiration sei hier, in der Stellung hinter Tenuis. geschwunden, bevor die sonst statifindende Umsetzung des ar. sh in ch begonnen habe. J. Schmidt DL, 1892, 1556 will das night gelten lassen. Aber was er dagegen erinnert, ist nichts weniger als zwingend. Er sehreibt: "Zu den Inchoativen rechnet B. auch ved, ransate, welches wegen der vorauszehenden Tennis seine Aspiration einbüsste. Bei andern Tennes aspiratae in gleicher Lage geschieht dies bekanntlich nicht: ukthar, nukthar, rikthar, sakthar. Diese Wörter sind und waren mir durchaus bekannt. Ich babe aber anch nicht zesazt, dass eine Tenuis aspirata binter Tenuis ibrer Aspiration verlustic gehen. Joh wüsste wirklich nicht, wie ich dazu kommen sollte, s zu den Tennes zu rechnen. Meine Behauptnug war vielmehr: Die nrindische palatale Spirans sh verliert ihre Aspiration hinter Tenuis.

Diese Behauptung halte ich aufrecht. Und ich ergänze sie jetzt dahin: ebenso die urindische palatale Spirans zh hinter Media. Als Beweis für diesen Zusatz dient mir ai. kahjais 'buckelig', das für älteres \*kubzais eingetreten ist. Vgl. zu dessen Etymologie Benfey Wurzellexikon 2. 325. E. Kuhn KZ. 24. 99. Kluge KZ. 25. 315 und Etym. Wörterbuch unter Höcker, Osthoff Zur Gesch. d. Perf. 33. Leumann Etym. Wörterbuch 64.

Als gemeinsame Grundlage für ai. kulpii- und mhd.

<sup>1)</sup> Zu dem weitern in der vorigen Note erwähnten Einwand s. dort. Ebenso wenig kann ich dem Satz zustimmen: 'Ist also rapsate ein Inche stivum, dann kann es nur aus 'capesate init regelrechter Unterdrückung des s zwischen den Konsonanten entstanden sein, ierweist also, dass geschett aus 'gessatt, nicht aus 'gassatti entstanden ist.' J. Stimmit tasst die Regel über den Austall eines ide. s-Lauts im Indischen doch affenbar viel zu weit. Er findet ja nicht allgemein zwischen Konsonanten statt — s. kytsnus, yuksnus u. a. —. sondern ist nur zwischen Verschlusslauten testgestellt, s. Whitney Granmar - s 250c-f. Ein idg. 'erz psectui ware allerdings auch zu al ropsate geworden, aber aut anderem als dem von J. Schmidt vorgezeichneten Wege; vgl. al. suptis 'Schulter' = nud. schuft und Verf. Grundriss d. ir. Philol. 1, § 51.

hogg-er lässt sich ein idg. \*knbγho-¹ aufstellen, das — nach meinem Aspiratengesetz — aus \*kubh·.ro-¹) hervorgegangen, sich zu gr. κυφό-²/ ˈgekrümmt' verhält wie an. roskr ˈkühn', ahd. rasc 'schnell' zu got. raþs 'leicht', wie an. loskr 'schlaff' zu got. lats, an. latr 'lässig' u. a. m.; vgl. Noreen Abriss d. urgerm. Lautlehre 116 f.

Freilich will Brugmann Grundriss 1, 385; 2, 240; der Suffixanlaut der anord. Adjektiva roskr 'kühn', loskr 'schlaff', horskr 'klug' und beiskr 'scharf' sei nicht, wie oben angenommen wurde, x, sondern k gewesen. Aber beweisbar ist das nicht. Das wird auch 2, 238 ausdrücklich anerkannt, wo es heisst: "Freilich ist ein wesentlicher Bedeutungsunterschied zwischen idg. -ko- (-xo- und -qo- (-ko-) nicht zu finden, und es ist immerhin möglich, dass unter den unten anzuführenden -ko- der westlichen Sprachen das eine oder andre idg. -ko- unterläuft."

Noch anders werden die bezeichneten germanischen Adjektiva von Kluge beurteilt. Nom. Stammbildungslehre 89. Hier wird deren sk nicht auf älteres tk — an. roskr aus idg. \*rotro-s oder \*rot-ko-s — zurückgeführt, sondern auf tsk, also an. roskr auf idg. \*rot-s.ro-s oder \*rot-sko-s. Ein aus \*kubh + s.ro- oder auch s.rho- hervorgegangenes \*kubzyho- würde im Vedischen ebenfalls als kubjä- erscheinen müssen. Doch empfiehlt sich der Ansatz einer solchen Grundform um des willen nicht, weil dadurch der Zusammenhang des ai. Worts mit dem mhd. hogger gelockert werden würde, es sei denn, dass auch das deutsche Wort daraus hergeleitet werden dürfte; s. Noreen a. O. 175 f., Anm. 9; das ist aber wenig wahrscheinlich.

Mit dem Hinweis auf ai. *ujjhitas* (usw.) lässt sich ein Einwand gegen meine Annahme des Aspirationsverlustes deshalb nicht begründen, weil wir hier ein Kompositum vor uns haben, darin der Wurzelanlaut des Simplex die Hauchentziehung verhindert haben kann<sup>3</sup>).

Schwierigkeit macht der Anlaut des pa., prakr. khujjō (E. Kuhn Beitr, zur Paligr. 40, Hematš. 1, 181, doch s. auch

<sup>1)</sup> S. aber wegen des Anlauts unten.

<sup>2)</sup> Zur Quantitätsdifferenz  $u-\bar{u}$  vgl. man die bei Osthoff MU. 4, 1f. angeführten Beispiele.

<sup>3)</sup> Die herkömmliche Erklärung von *ujjh* ist falsch; s. Wackernagel Aind. Gramm. 1, 163 f. Korr. Note.

Pischels Bemerkung dazu, sowie hindost. kubbā), das anscheinend im Gegensatz zum aind. kubjās auf ein urind. \*khub° hinweist. Das griech. κ, mhd. h in κῦφός, hogger stehen dem Ansatz eines idg. kh als Wurzelanlaut nicht im Wege. Wenn \*khubžha- als urindische Grundform aufzustellen ist, so würden wir Dialektdifferenzen anzunehmen haben: die Wortform mit kwäre einem Dialekt zuzuweisen, darin das 'Hauchdissimilationsgesetz' (Brugmanns Grundriss 1, 356) früher wirkte als jenes, das die palatalen Spiranten hinter Verschlusslauten ihrer Aspiration beraubte, und umgekehrt. Eine derartige Annahme ist prinzipiell durchaus zulässig. Nur der wird sich grundsätzlich dagegen erklären dürfen, der etwa die Meinung vertritt, dass die Anstösse zu lautlichen Änderungen alle von der nämlichen Stelle eines Dialektgebiets ausgehen.

Münster, Westf., 9. August 1895. Christian Bartholomae (-Giessen).

#### Akzentstudien.

### 11. Die Stämme auf -ēi.

Nachdem ich in Akzentstudien 5 und 6 (IF. 7, 138 ft., 185 ff.) die Ablauts- und Betonungsverhältnisse der gewöhnlichen sēt- und ānit-Wurzeln behandelt habe, bleibt mir nur noch übrig, das Vorhandensein derselben Zustände wie bei jenen Klassen bei den ēi-Verben nachzuweisen, die, weil sie auf einen Langdiphthongen ausgehen, besondere, etwas abweichende, aber im Prinzip nicht verschiedene Abstutung zeigen. Ich werde dabei mancherlei bekanntes wiederholen müssen, es ist dies aber im Interesse der Sache absolut nötig.

Über die langdiphthongischen Stämme im allgemeinen hat zuletzt Bartholomae in dem Aufsatz ai. āsiķ zu lat. erās (Stud. z. idg. Sprachg. 2, 61 ff.) überraschendes Licht verbreitet. Idg. Akzent 192 Fn. habe ich kurz eine andere Ansicht als die von Bartholomae begründete angedeutet, eine Ansicht, die sich zwar im Prinzip mit der Bartholomaes deckt, aber eine Reihe von Punkten doch anders erklärt. Gerade im Anschluss an meine früheren Aufsätze glaube ich vieles

einfacher gestalten, das ganze sichrer begründen, und dadurch Bartholomaes Hypothese zum Siege verhelfen zu können. Ich unterscheide mich nur in dem einen Punkte wesentlich von Bartholomae, dass m. E. nur e aus ei im Idg. entstanden ist, während jener auch a aus ai ableitet. Ein ai in nennenswertem Umfang gab es im Indogerm, nicht. Daher muss ich denn gleich die Giltigkeit der Titelgleichung: ai. asīṣ zu lat. erās aus \*esāis mit Brugmann Grundr. 2, 897 bestreiten. Zwischen diesen beiden Formen besteht überhaupt kein direkter Zusammenhang.

Der Übersichtlichkeit und des leichteren Verständnisses wegen halte ich es für gut, eine rein deduktive, schematische Übersicht voranzustellen, die sich auf das gründet, was in den früheren Aufsätzen gelehrt ist. Doch will ich hinzufügen, dass dies nur der Darstellung wegen geschieht. Thatsächlich sind mir die Ablauts- und Betonungsverhältnisse bei den ēi-Verben am allerfrühesten klar geworden, und der Zeit nach müsste dieser Aufsatz den beiden andern, die schon vorliegen, vorangehen.

Im Indogermanischen gab es zweisilbige Stämme oder Wurzeln, wenn man so sagen will, auf  $-\tilde{e}i$ . Dieses  $\tilde{e}i$  wurde vor gewissen folgenden Konsonanten zu e, während seine Schwundstufe i und mit weiterer Schwächung i ist. Wenden wir die bisher ermittelten Regeln der Betonung auf einen Stamm der Form  $-e.x\tilde{e}(i)$  an, so ergibt sich folgendes.

- I. Betonung der ersten Silbe findet sich
- 1. Im Singular des Präsens. Aus - $\dot{e}x\bar{e}(i)$  muss - $\dot{e}x\check{t}$  werden.
- 2. Im s-Aorist: -éxĭ-s.
- II. Betonung der zweiten Silbe hat statt im Aorist oder Aoristpräsens: aus  $-ex\acute{e}i$  wird  $-(e)x\acute{e}$ .

Diese sich in den allgemeinen Rahmen der übrigen Klassen tadellos einfügenden Voraussetzungen sind im Slavischen, Litauischen und Griechischen erhalten, während Lateinisch und Germanisch kein festes Verhältnis mehr zeigen.

1. Die Verben des Slavischen, die einen zweiten Stamm auf -ē zeigen, haben im Präsens regelrecht die Flexion -ją, -īśi. Diese Verteilung ist, wie sehon Brugmann Grdr. 2, 1067 erkannte, durchaus altertümlich, vgl. monją. monéti. loplją, lipėti, viżdą, vidėti. Die Ausnahmen sind sehr gering. Zu vidėti wird ein Part. Präs. Pass. vidomo gebildet, das durch

griech. εἰδόμενος wohl als alt erwiesen wird. Zu pitèti 'nähren' gibt es ebenfalls ein Part. Präs. Pass. pitomz, das Präsens aber lautet pitėją, und von gorėti 'brennen' wird das Part. Präs. Akt. häufig mit q gefunden. Diese Fälle werden durch altes Nebeneinanderstehen von e/o- und e-Verben veranlasst sein.

Die erste Silbe müsste im Präsens e-Vokalismus, im Aorist Schwundstufe zeigen, doch ist dieses Verhältnis im Slavischen durchgehends nach der einen oder der anderen Seite ausgeglichen, vgl. bodėti, vrotėti, vorėti, gromėti, drožati, zorėti, lopėti, loštati, mločati, močati, monėti, pložėti, porėti se, svotėti (se), smrodėti, stojati, tropėti, toštati, zvonėti, rodėti und bėžati, velėti, aber dovolėti, vidėti, visėti, dvižati, kričati, ležati, letėti, radėti. Auffallend ist sėdėti, lat. sedere aber sēdi.

Im Präsens herrscht das normale i, mit Ausnahme der ersten Sg. auf -jq = iam, die wir auf Grund von as. hebbiu, lit.  $gird\dot{z}i\dot{u}$ , griech.  $\mu\alpha$ ivo $\mu\alpha$ 1 als alt ansetzen dürfen.

Der Akzent ruht auch im Präsens auf der zweiten Silbe, was wir einer Beeinflussung durch den Infinitiv auf -éti und die davon abgeleiteten Formen zuschreiben dürfen.

2. Im Litauischen liegt die Sache etwas anders, da neben zweiten Stämmen auf -è auch Präsentien ohne j stehen. Doch zähle ich 59 Präsentien mit j bei 101 angeführten Verben (Kurschat Lit. Gramm. § 1237 ff.). Die lit. Beispiele sind zum grossen Teil jungen Ursprungs, z. T. Denominativ. Entsprechungen zwischen Litauisch und Lettisch sind verhältnismässig selten, ich finde nur folgende 16:

lit. girdžiù girděti, griech. φράζω, lett. dfi rdu (dfi rfchu), dfi rde't; lit. sausiù, sausěti ·K. [], lett. sa'usu, sa'usět; lit. skaŭsti, skauděti, lett. ska'udu, ska'ude't; lit. sòp', sopěti, lett. sa'p, sa'pē'ti; lit. něžt, něžti, lett. něf, něfe't; lit. rūp', rupěti, lett. ráp', ràpě't; lit. móku, mokěti, lett. ma'ku, ma'kē't; lit. sédžiu, séděti, lett. se'du (se'fchu) se'de't; lit. skérdžiu, skérděti, lett. schke'rdu, schke'rde't; lit. smirdžiu, smirděti, lett. smi'rdu (smi'rfchu) smi'rdē't; lit. spindžiu, spinděti, lett. spi'du, spi'de't; lit. żýdžiu, żyděti, lett. fë'du (fë'fchu) fë'de't; lit. czáudžiu, czauděti, lett. schkáudu, schkáudě't; lit. mýliu, mylěti, lett. mil'u, mile't; lit. stóciu, stocěti, lett. stávu (stávju) stávē't; lit. trinkiu, trinkěti, lett. trīzu, trīzē't.

In diesen Fällen besteht, wie man sieht, zwischen dem

zweiten Stamm auf -e und dem i-Präsens ein Verhältnis, wie wir es nach der Theorie voraussetzen müssen. Nur in zwei Fällen ist es nicht vorhanden, so dass wir uns dem slavischen Stand der Dinge ganz beträchtlich nähern.

Übereinstimmende Verba im Slav. und Lit. sind im allgemeinen selten; ich finde nur abg. smrzdėti, lit. smirdžiù,
smirdėti, lett. smirdu, smirdėt; abg. stajāti 'stehen', lit.
stóviu, stovėti, lett. stávu (stāvju), stáve't; abg. vidėti, lit.
pavýdžiu, pavydėti, lit. sėdėti, abg. sėdėti. Ausserdem abg.
bzdėti, aber lit. bundù, budėti, wobei bundù zu griech. πυνθάνομαι stimmt, aber wohl nur zufällig, vgl. Thurneysen IF.
4, 78 ff.

Um das Fehlen des j im litauischen Präsens zu erklären, muss man darauf hinweisen, dass i z. T. lautgesetzlich geschwunden ist, z. B. in tylu aus tyliu - tyliti still sein, galu aus galiu, galiu. Solche Fälle können vorbildlich gewirkt, und ein menu an Stelle von meniu gegenüber griech. uaivouau uaivouau

Wie die ganze Klasse im Litauischen nicht besonders gut erhalten ist, so auch nicht der Ablaut, der allgemein ausgeglichen ist. Das kurze i der lit. Präsensflexion war ursprünglich in den enklitischen Verbalformen berechtigt. Es ist ein merkwürdiger Zufall, dass das Litauische in der That die enklitischen Verbalformen verallgemeinert hat, während das Slavische die vollbetonten Formen durchgeführt hat.

3. Im Griechischen ist der zweite Stamm auf -ē vor allen Dingen in dem sogenannten Passivaorist auf -ην bewahrt. Es bleibt für uns zu untersuchen, welche Präsensbildungen neben diesem stehen. Unzweifelhaft findet sich des öfteren eine j-Bildung, aber auch andere Formationen treten auf, was bei dem regen Leben derselben kaum zu verwundern ist. Zufälligerweise kann man sehr einfach nachweisen, dass im Griechischen e-o-Formationen nicht zu den Verben mit dem zweiten Stamm auf -ē gehören. Der sogenannte Aoristus secundus ist ja nichts weiter als ein e/o-Präsens, und er, der weiteren Neubildungen schwerlich ausgesetzt war, sollte eigentlich nie neben dem Aorist auf -ην auftreten. Und in der That schliessen sich die beiden Bildungen in der Hauptsache insofern im Griechischen aus, als sie nicht in derselben Sprachepoche zugleich vorkommen. Das ist von grosser Bedeutung; denn es

hat eher ein gewöhnliches Präsens als ein Aoristus secundus zu einem Passivaorist neugebildet werden können. Beim Griechischen, wo die Zahl der ē-Verben beschränkt ist, ist es von grösster Wichtigkeit die Thatsachen im einzelnen genau festzustellen. Ich beginne mit den homerischen Verhältnissen, die zweifellos am wichtigsten sind.

### a. Aoriste auf -nv neben Präsentien auf -i.

- 1. βλάπτω: ἔβλαβεν, hom. att. βλάπτω lässt sich aus \*βλάπιω erklären, dessen π hier wie in andern Fällen durch Entgleisung hervorgerufen sein wird. Sobald ein Aorist auf -ην neben Präsentien auf -πτ steht, erledigt sich die Frage, ob pt oder pi als Grundform anzusetzen ist, zu Gunsten des letzteren. Vgl. zu dieser Frage Kretschmer KZ. 31, 436 f., Brugmann Grdr. 2, 1041. Der Stamm βλαπ- scheint identisch zu sein mit ai. marc 'beschädigen, verhehren', von dem die 3. Sg. Prek. als mrkṣiṣṭa Rgv. 174, 4 belegt ist. Das j-Präsens ist demnach nur durch das griechische gestützt. Einen Aorist ἔβλαβεν hat nur Quint. Smyrn. 5, 509; hom. erscheint βλάβεται.
- 2. πλήττω: κατεπλήγη Γ 31, πληγείς Θ 12, auch bei Herod. und attischen Dichtern, ἐπλάγην in Kompositis gewöhnlich zu abg. plaċa 'weinen, klagen' Inf. plakati gestellt. Doch scheinen mir Zweifel an der Identität der beiden Worte berechtigt zu sein.
- 3. χαίρω: ἐχάρη Γ 33 usw. zu ai. háryati 'findet Gefallen an etwas, begehrt', umbr. heris 'vis', heriest Fut. 'volet', osk. heritad 'velit'. χάροντο nur Quintus Smyrn. 6, 315. Dazu got. grē-dus (Siev. Btr. 23, 291).
- 4. φαίνομαι : ἐφάνην hom, u. später allgemein, vgl. armen. banam 'öffne' aus \*bhənāmi. φανέςθαι zweifelhafte Lesart bei Xenoph. Cyr. 3, 1, 34.
- 5. τύπτω aus \*τύπιω: ἐτύπη hom. und sonst. τυπεῖν, einziges altes Zeugnis aus alter Zeit Eurip. Ion. 767 (ἔτυπεν), was offenbar eine dichterische Neubildung ist.
  - 6. καίω: ἐκάη Α 464, Β 427.
- τέρcομαι, das aus τέρcιομαι entstanden sein kann: τερcῆναι hom. lat. torrere, ahd. dorren, got. paursjan, ai. tṛṣyati.
- 8. ἡήγνυμι: ἐρράγην. Bei Homer findet sich ein Präsens ἡήςςω II. 18, 571, Hom. H. 2, 338, das älter sein wird als

ρήγνυμι. Denn nach Thurneysen IF. 4, 82 hat sich im Griechischen schon in homerischer Zeit das Präsens auf -νυμι zu der gewöhnlichen Bildung derjenigen Verben entwickelt, deren Wurzeln für das griechische Sprachgetühl auf γ ausgehen, und die ihren Aorist sigmatisch bilden. ἔρρηξα ist homerisch.

9. εἴλομαι Il. 8, 215: ἐάλην.

- 10. θρύπτω Theokr. 17, 80 έτρύφην, διατρυφέν Il. 3, 363. Nach der angegebenen Regel Thurneysens können auch
  - 11. ἄγνυμι : ἐκτη ιξαλα,
- 12. μίγνῦμι : ἐμίγην (μῖξαι ΙΙ. 15, 510) μἴγήcομαι, (daneben auch μίςγομαι. Lat. *miscere* dürfte eine Kompromissbildung aus *migē* und *misko* sein),
  - 13. πήγνῦμι : ἐπάγην (ἔπηξα) hierher gehören.
- 14. δάμνημι : δάμη wird ursprüngliches -a haben, vgl. lat. domare, griech. δαμάω. Erst auf griechischem Boden wird δάμα lautlich? oder analogisch zu δάμη geworden sein.
  - b. In folgenden Fällen finden sich o-Präsentien.
- 1. cήπω Aesch. Ch. 995 usw.: ἐcάπην (cαπήη Il. 19, 27), ἔcηψα, aber ein \*ἔcαπον oder \*ἔcηπον kommt nicht vor.
- 2. τέρπω: ἐτάρπην 'erfreuen', auch ai. tárpati und hom. ταρπώμεθα κοιμηθέντες Ω 636, δ 295, ψ 255. Dazu gehört slav. tropèti 'dulden' got. gaparban, so dass hier offenbar o- und ē-Stamm von Anfang an neben einander gestanden haben.
- 3. θέρω spät: θέρηται ΙΙ. 6, 331, aber θερέςθαι Od. 19, 69. Konj. Aor. θερέω Od. 17, 23.
- 4. τμήγω : τμάγεν Π 374, A 351; διέτμαγον nur η 276 τό δε λαῖτμα διέτμαγον.
- 5. τρέφω : τράφη Λ 223, Pindar, Herodot, Attik. τραφεῖν Ψ 90, τράφε Pind. Nem. 3, 53.
  - 6. ρέω: ρύη, lit. aber sraviù, sravěti. Hesych kennt ρείω.
- 7. λείπω: λίπεν. λίπεν kommt aber nur vor Π 507 ἐπεὶ λίπεν ἄρματ ἀνάκτων 'Aristarch'. Zenodot las λίπον. ἀπολιπῆναι taucht sonst erst bei Dio Cassius auf, wo Nauck Mél. 4, 356 es ebenfalls verwirft. Da λίπον ganz gewöhnlich ist, anderswo kein ē-Stamm vorhanden ist, so wird λίπεν kaum richtig sein. Allerdings vergleicht Brugmann Grdr. 2, 961 griech. ἐλίπην mit lat. licere, aber es bleiben lautliche und semasiologische Schwierigkeiten. licēre gehört vielmehr regelrecht zu ai. ricyatē, griech. λίσσωμεν ἐάσωμεν Hesych. Es

ist möglich, dass die beiden Stämme im Grunde identisch sind und sich wie reido und  $rid\bar{e}$  zu einander verhalten. Jedenfalls ist es mit der Gewähr des griech.  $\grave{\epsilon}\lambda \acute{\iota}\pi\eta\nu$  schlecht bestellt.

'Αναβροχείς Od. 11, 586 hat kein Präsens, ebensowenig ἐδάην, zu dem aber Theokr. 24, 128 einen 2. Aor. ἔδαον bietet. Vgl. aber ferner δεδάηκα, δαήςομαι, δεδάημαι.

Die attische Sprache bietet folgende neue Beispiele, bei denen ich mich im allgemeinen auf die Angabe der vorkommenden Formen beschränke. Wenn es nicht ausdrücklich angegeben ist, kommt kein Aoristus secundus vor.

a. jo-Präsentien.

άλλάςςω ήλλαξα άλλαγήναι;

βάπτω έβαψα βαφή Plat. Rep. 429;

δείρω, δέρω ἔδειρα έδάρην, έκδαρέντα Herod. 7, 26, ἀποδαρέντα Xenoph. Anab. 3, 5, 9 (lit. diriù);

κλέπτω ἔκλεψα ἐκλάπην Plato Rep. 413, Thue. 7, 85, Xen. Hell. 5, 4, 12;

κλίνω aus κλίνιω, lesb. κλίννω nach Brugmann Grdr. 2, 981, ἔκλινα κατακλινῆναι Aristoph. Plato. Xenophon; lat. inclināre, ahd. hlinān legen die Vermutung nahe, dass auch im Griech. -âvaι als ursprünglich anzusetzen ist;

κόπτω ἔκοψα κοπεῖταν Aeseh. Aristoph. Hesod. Thue.; κρύπτω ἔκρυψα κρυφείτ; κρυβεῖν erst bei Apollodor, im N.T., bei Plutarch Mar. 38:

μαίνω ἔμηνα ἐμάνην Eur. Bac. 1296;

μάςςω ἔμαξα έκμαγῆναι Plato:

ὀρύccw ὤρυξα κατ-ορυχηςόμεθα Aristoph.;

ράπτω ἔρραψα ράφηναι; τυνέρραφεν nur Nonnius Dion. 7, 152;

τάςςω ἔταξα ὑποταγείς Phrynichus;

θάπτω ἔθαψα ταφῆναι Aesch.; ταφεῖν hie und da bei Dichtern von Homer an;

cφάττω ἔcφαξα cφαγείc Aesch. Eumen. 305; cφάλλω ἔcφᾶλα (Dor.) cφαλῆναι von Aesch. an; φθείρω ἔφθειρα ἐφθάρην.

b o-Präsentien.

ἀλείφω ἤλειψα ἐξαλιφῆ Plat. Phaedr. 258 nach den besten Mskr.; ἐξαλειφθῆ Vulg.) zu ahd. lebēn. aksl. prilspēeti 'an etwas haften, kleben' Brugmann Grdr. 2, 965;

βρέχω ἔβρεξα βραχεῖτα Arist. Probl. 12, 3. βραχεῖν poet. von Homer an (E. 863);

γράφω έτραψα γραφήναι Herod. 4, 94. Thue. ἀναγραφήναι kret. Inschr.;

θλίβω θλίψας έθλίβην;

έκλέπειν ἔλεψα έκλαπῆναι;

λέγω ἔλεξα ξυνελέγημεν;

πλέκω ἔπλεξα συμπλακῆ:

πνίγω ἔπνιξα ἀποπνιγείεν;

**c**τρέφω ἔςτρεψα ἐςτράφην;

τήκω ἔτηξα ἐτάκην:

τρέπω ἔτρεψα έτράπην; τραπεῖν, τραπέςθαι kommen von Homer an vor.

τρίβω ἔτριψα τριβῆναι:

τύφω θύψαι ἐτύφην

ψύχω ἔψυξα ψυχῆναι.

Ausserdem noch ζεύγνυμι ἔζευξα ἐζύγην, στερέω ἐστέρην, στερείς, στερήσομαι. Wightig ist das Präsens στερίσκω, in dem das i erhalten ist.

Im Attischen steht demnach in 19 Fällen ein *i*-Präsens neben einem zweiten Stamm auf -e, in 14 aber ein o-Präsens. In diesem Falle kann entweder das Präsens, oder der zweite Stamm auf -e jung sein. Die Entscheidung müssen die verwandten Sprachen geben; wo sie fehlen, ist kein sicheres Urteil möglich.

Zu beachten sind ausserdem die Fälle, in denen ein griechisches jo-Präsens neben einem zweiten Stamm auf  $-\bar{e}$  der verwandten Sprachen steht, und die Fälle, in denen  $\bar{e}$  sonst auftritt. Hierher gehören

ὄζω lat. olēre, lit. údżiu, ústi. Gr. kommt noch ὤζηςα, ὀζήςω vor, aber verhältnismässig selten und spät.

εζομαι zu lat. sed'ere usw., vgl. auch καθιζήςομαι.

εἰδήςω Fut. Od. 7, 327, Hom. H. 3, 466. lat. vidēre.

αὐξή-cw usw. attisch : lat. augēre.

λεύccw 'sehen', lit. láukiu lässt sich vielleicht zu lat. lucēre stellen.

Im Grossen und Ganzen nimmt also das Griechische seinen Platz an der Seite des Slavischen ein. Es zeigt wie das Litauische kurzes i, übertrifft aber jene Sprache durch den des öfteren erhaltenen Ablaut, für den sich überhaupt folgende Fälle anführen lassen: πλήττω: πλαγῆναι; ai. háryati, umbr. heris, griech. χαρῆναι, danach χαίρω; τέρτομαι: lat. torrēre, ahd. dorrēn aus \*tersére; ρήτοςω: ραγῆμαι; τέρπω: ταρπῆναι; τμήγω: τμαγῆναι; τρέφω τραφῆναι; ρέω: ρυῆναι; εἴλω: ἀλῆναι; δείρω: δαρῆναι; κλέπτω: κλαπῆναι; ςπείρω: ςπαρῆναι.

4. Verwischt sind demgegenüber die Verhältnisse im Lateinischen, da hier der Aoristtypus als Präsens Verwendung gefunden hat, und damit eine neue Grundlage für Weiterbildungen geschaffen ist. Die Flexion habēs, habet, habemus, habētis, habent entspricht genau der griechischen έ-μάνην, έμάνη usw. Wie auch in anderen Fällen, so ist auch hier die erste Sing. im Lat. thematisch geworden, wobei man indess zweifeln kann, ob habeo für habem oder habio eingetreten ist. Möglich ist beides. Im Lateinischen sind ausserdem die Kausativa und Denominativa mit unsrer Klasse untrembar vermischt. Nur mit Hilfe der verwandten Sprachen lassen sich folgende alte ē-Verben herausschälen:

habēre, got. haban, ahd. haben; silere, got. anasilan; tacère, got. pahan, ahd. dagen; favere, abg. govlja, govėti, videre, got. witan, lit. pavydėti, ksl. vidėti; rubėre; aksl. rudėti; miscere, griech. μιγῆναι, vgl. oben; torrere, griech. τερεῆναι, ahd. dorren; jubere, ai. ayödhit V.; censere, ai. aśąsīt; olēre, griech. ὄζω, όζήςω ist Kompromissbildung und steht für όδήςω; augere, griech. αὐξήςω für αὐγήςω nach αὐ-ξάνω; sorbere, lit. srebiù; sedēre, ahg. sėdėti, griech. ἕζομαι, ahd. sizzu.

Es wäre wunderbar, wenn im Lateinischen nur der ē-Typus vorläge. In folgenden Fällen ist das Präsens massgebend gewesen: lat. cupio, cupire, ai. kupyati, slav. kypėti 'wallen, sieden'; umbr. heris 'vis', heriest 'volet', osk. heriiad zu χαρῆναι; umbr. anovihimu 'induimino' zu lit. ariù 'trage Fussbekleidung', arĕti; lat. relīs, relit zu slav. relēti 'betehlen'. Unsicher sind vīvere, abg. żivēti und vertere, aksl. rrbtēti. Man könnte vermuten, dass vertis, vertit zur ersten Person vertio gehörten, aber wegen got. wairþan ist das mehr als zweifelhaft.

Im Lateinischen scheint mir das i auch noch in Formen wie habi-tus, taci-tus zu stecken. Meistens bilden allerdings die e-Verben ihr to-Partizip ohne Mittelvokal, censum, mixtum, tostum, jussum, fautum, sessum, visum in merkwürdiger Übereinstimmung mit dem Germanischen. Eine Erklärung finde ich nicht.

Mit grösserer Sicherheit dürfte man das i im Perfektum, das aus dem alten is-Aorist stammt, heranziehen. Brugmann ist Grdr. 2, 1192 zu dem Ergebnis gekommen, dass in dem -is der lat. Endungen -istis, -isti usw. altes i vorliegen muss. Er bringt dies mit dem bekannten i des Indischen zusammen. das ja auch altes i sein muss. Das kurze i des Indischen ist zweideutig, doch wird man es zu einem Teile gewiss dem lat, i gleichsetzen dürfen. Dem \*lēk-sm (lat. lē.ri) von lego-, dem griech, τελάς can von telā stellt sich nun \*veidī-sm von reide völlig zur Seite. Ich verbinde daher ai. aredi-sam direkt mit lat. vīdi-sti, dem sich event. air. ro-fetar nach Brugmann Grdr. 2, 1196 \$ 838 anreiht. Griech, ήδεα kann weder mit lat, videram noch mit ai, avēdis- zusammengehören und ist daher von vornherein zu trennen. Weitere Fälle sind favistis von favēre zu abg. govlja, goveti, sēdistis von sedēre zu ksl. sěděti, ahd. sizzu.

5. Das Indische lässt ebenfalls von der alten Verteilung zwischen ē- und ¿-Formen nichts mehr erkennen. Der ē-Typus scheint sogar ganz ausgemerzt zu sein. Zwar könnte dieser, was sehr nahe läge anzunehmen, in den Formen auf -āis, -āit stecken, die Bartholomae Stud. 2, 63 ff. behandelt hat; aber keines der Verben, bei denen diese Endung auftritt, ist ein altes e-Verbum. Daher ist die Erklärung für sie, davon bin ich überzeugt, anderswo zu suchen. ž ist dagegen erhalten. Zunächst liegt in dem -iš und -it des -is-Aoristes vor, in denen ja überhaupt nichts anderes als altes i stecken kann. Im s-Aorist muss aber Schwundstufe des Suffixes auftreten, da die erste Silbe betont war. Da hier bei den ē-Verben ī und i nebeneinanderstanden, so fielen diese Aoristformen teilweise mit denen der set-Wurzeln zusammen, und es wurde -is und -it auch bei diesen durchgeführt. Alte regelrechte ī-Formen sind z. B. RV. yōdhīš zu lat. jubēre, ášasīt zu lat. censë-re. Ausserdem sind aber in einer Reihe von Fällen die Präsentien thematisch geworden, sodass dasselbe Bild wie im

Griechischen vorliegt. Derartige Fälle sind etwa: ai. kupyati E., lat. cupīre, abg. kypēti 'wallen, sieden', kupi-tas RV.', lat. cupī tum; — ai. tṛṣṣ-ati V.B. 'dürsten', tṛṣi-tás V.+, lat. torrēre, ahd. dorrēn usw.; — ai. budhy-atē V., Aor. bō-dhi-ṣat RV., abg. būdēti, lit. budēti; — ai. many-atē, griech. μαίνομαι, ἐμάνην; — ai. yūdhyatē, lat. jubēre (ai. ayōdhī-t und lat. jubē-re zeigen auch Ablaut); — ai. ricyatē, lat. licēre; — ai. lubhyatī AV. 'Verlangen empfinden', lat. lubet; ai. hárya-ti, griech. χαίρω, χαρῆναι; — ai. hrṣyatī V., hṛṣī-RV., lat. horrēre; ai. śūcyatī B., ahd. hogen.

6. Betrachten wir von der bisher gewonnenen Grundlage die germanischen Verhältnisse, so ist es mir nicht im mindesten zweifelhaft, dass im Urgermanischen Zustände waren, wie sie sich im Litauisch-Slavischen erhalten haben. Es standen Präsentien mit \(\tilde{\epsilon}\)-Flexion neben Aoristen auf -\(\tilde{\epsilon}\). Auf jene geht ahd. hebbiu, hebis, hebit, auf diese ahd. habem, habes, habet, got. haba, habais, habaip zurück. Man vergleiche im übrigen Karsten Beiträge zur Geschichte der \(\tilde{\epsilon}\)-Verba im Altgermanischen, bei dem \(\tilde{\tilde{\epsilon}}\)-bei dem \(\tilde{\tilde{\epsilon}}\)-bei dem \(\tilde{\tilde{\epsilon}}\)-bei dem \(\tilde{\tilde{\epsilon}}\)-bei dem \(\tilde{\epsilon}\)-bei dem \(\tilde{\epsilo

got. pahan, ahd. dagēn, lat. tacēre. Der tonlose Spirant des Gotischen erklärt sich anstandslos aus der Wurzelbetonung des Präsens; got. witan 'beobachten', lat. vidēre, lit. pavyděti; got. haban, lat. habēre; got. liban, ahd. lebēn, griech. ἀλιφῆναι, abg. lspēti; got. gaparban, slav. trspēti, griech. ταρπῆναι; got. munan, griech. μανῆναι slav. msnēti; got. anasilan. lat. silēre; got. pulan, lit. tylēti 'schweigen', griech. τλῆναι; got. wakan 'wachen' zu lat. vegere 'bin frisch'; ahd. lobēn, lat. libet, lubet, ai. lubhyati; ahd. sagen. griech. ἐνισπήςω Od. 5, 98; ahd. dorrēn, lat. torrere, griech. τερεῆναι; ahd. sorgēn, got. saúryan, saúryaida, lit. sérgiu, sérgēti; ahd. hogen, got. hugjan, ai. śucyati.

In vielen Fällen ist aber auch die j-Flexion verallgemeinert. Ahd. sizzu gehört zu lat. sedere, abg. sėdėti, griech. καθιζήςω und entspricht genau griech. εζομαι, abg. sėzdą; im Gotischen steht hugjan neben ahd. hogen. Es fragt sich, ob die Auswahl der verschiedenen Formen nicht durch syntaktische Gründe bedingt ist. Der Form auf -ė müsste als altem Aorist perfektivische Bedeutung zukommen. Ich bin augen-

blicklich nicht in der Lage, diese weitgehende Untersuchung anzustellen, hoffe aber später darauf zurückkommen zu können.

Das e des sogenannten zweiten Stammes bildet demnach, wie wohl klar geworden ist, einen integrierenden Bestandteil der Wurzel. Es ist weder in griech. ἐμάνην ein η an die Wurzel getreten, noch ist das Präsens μαίνομαι durch -jo erweitert, sondern beide sind Ablautsformen der Wurzel menei!

Wir wollen nunmehr versuchen, ob wir das  $\bar{e}/\bar{i}$  anderweit nachweisen können.

Das Perfektum<sup>2</sup>) bildet eine eigentümliche, durchaus einheitliche Formation, aber gewisse Reste einer mannigfaltigeren Gestaltung fehlen nicht. Vor gewissen Kasusendungen tritt nämlich im indischen Perfekt ein Bindevokal' i auf. Whitney sagt darüber Gramm, \$ 798a: "Im RV, nehmen konsonantische auslautende Wurzeln nur dann den Bindevokal an, wenn die letzte Silbe des Stammes eine schwere ist, sonst aber nicht: so asitha, uvocitha, vivēditha, aber tatántha, vivyáktha; ucimá, paptima, sēdima, yuyōpima, aber jaganma und yuyujma." Diese Regelung ist nicht alt, wie die Gleichung vēttha, griech, οἰςθα, got, waist zeigt. Nun vermutete Osthoff, dass sich vor den Endungen m und r nach langer Silbe ein Svarabhaktivokal lautgesetzlich entwickelt habe. Selbst wenn man das als richtig zugeben wollte, was ich nicht thue, so war doch das vor -tha und -se nicht möglich, hier muss i zu einem Teile mindestens alt sein. In Fällen wie dadhisē, dadhimá, tasthimá vertritt i idg.  $\delta =$ griech, α ε̃ταμεν; in andern hängt es mit den zweisilbigen Basen auf ā, e, ō zusammen, z. B. papti-ma zu πέπτω-κα, āsi-tha zu lat. era-m usw. Vereinzelt kann es auch altes i sein, so in sēdi-ma, sēdi-rē = lat. sēdi-mus, abg. sēdēti. Andere Fälle (viveditha ist zu unsicher) wüsste ich nicht zu nennen.

Sicher hat *ei* eine Rolle bei den Nasalpräsentien ai. auf *-nāmi*, *-nīmās* gespielt. Das lange *i* setzt einen Lang-

ēi ist nirgends mehr erhalten. Bartholomae hat für altes ēi das ai von got. habais und abg. i-si usw. in Anspruch genommen, ohne dabei auf lautliche Schwierigkeiten zu stossen. Aber das Griechische und Lateinische zeigen keine sichere Spur des ēi, sodass wir diese Vermutung auf sich beruhen lassen können.
 2) Vgl. hierzu die schöne Abhandlung v. Bradkes IF. 8, 123 ff.

diphthong als Vollstufe voraus, also ēi, während ā mit ə (ind. i) ablautete. Bei dem zweiten Stamm auf ā wurde das Nasalpräsens mit -nāmi, -nəmós, bei dem auf -ēi mit -nēmi, nīmas gebildet. Während im Europäischen fast durchgehends ersteres verallgemeinert ist, hat sich im Indischen -nīmás für -nīmás Geltung verschafft. Ai. vrņāmi, vrnīmás gehört zu abg. velēti. lat. velim, got. wileis. ai. hrnīšē zu abg. gorēti, mrdnāmi 'zerreiben' zu lat. mordēre. Weitere Beispiele kenne ich nicht, aber es könnten doch Formen wie \*bhudhnēmi, \*yudhnēmi sehr wohl bestanden haben.

Ein weiterer Fall führt uns auf das Gebiet der nominalen Stammbildung. Die nominalen reinen i-Stämme, d. h. die Stämme, in denen i direkt an die Wurzel gefügt zu sein scheint, bilden eine nicht gerade zahlreiche Klasse, die bei genauer Betrachtung manche Schwierigkeiten, namentlich in ihrer Betonung, bereiten. Dass es jemals ein Suffix -i als selbständiges Element gegeben habe, ist unwahrscheinlich, jedenfalls nicht zu beweisen, und mit unseren Anschauungen von dem Leben der Sprache nicht zu vereinigen.

Man wird deshalb gern zu einer organischen Erklärung greifen. Streitberg hat IF. 3, 337, für mich überzeugend, die Wurzelstämme wie ai. duh. krt usw. aus o-Stämmen hergeleitet. Sie sind in der Komposition entstanden. Traten nun die ei-Stämme unter gleiche Bedingungen, so musste mit doppelter Verkürzung ein Stamm auf -i hervorgehen, der leicht in die Flexion der i-Stämme übertreten konnte. Ohne die Frage zu erschöpfen will ich einiges anführen. Ai. kaviš Weiser', av. kaviš König' könnten zu lat. cavēre 'gehören', ai. kiriš 'Lobsänger', kīriŋ- 'preisend', kāriŋ- RV. zu ākāriṣām, ākārit RV.. akarṣām RV., ai. khaniṣ AV. 'wühlend' zu khanitā V., khanitram V., khaniṣyati B., khanitum B +.; ai. granthiṣ 'Knoten', granthiṇ- RV., grathin- RV., grathnātī usw. B., granthiṣ yatī V. +, ai. grbhiṣ 'in sieh fassend', grbhnātī, grbhnātē VB., Aor. agrabhīt V. B.¹).

Besonders instruktiv sind reduplizierte Bildungen wie yuyudhiş 'streitbar' neben yudhiş 'der Kämpfer' zu lat. jubēre; jagmiş zu lat. renio, griech. βαίνω, fut. gamişyati AV., ai. dadhrsis zu θαρεέω.

<sup>1)</sup> i kann natürlich auch a sein.

Aus dem Griechischen vergleiche man μῆνις zu μαίνομαι, ἐμάνην; aus dem Germanischen got. hugs, as. hugi zu hugjan, ahd. hogen, ai. śάcyati, śάci-ṣ V +, śōci-ṣ N. Licht, Flamme'; got. qums, as. kumi zu lat. venio, venī-re, griech. βαίνω, ai. jágmi- RV.; got. muns, aisl. munr 'Absicht' zu griech. μαίνομαι, ἐμάνην; ahd. fang, ags. feng. an. fengr 'Fang' zu lat. paciscor, griech. ἐπάγην; germ. walði 'Macht' zu lat. valere; germ. \*wurði- 'Schieksal' zu abg. vrvtèti.

Neben ž musste in anderen Fällen ē stehen. So erhält lat. sēdē-s seine Aufklärung, es gehört ganz regelrecht zu sēdere, und scheint mir altertümlicher zu sein als griech. čòoc; dazu got. anda-sēts. Das ursprüngliche Paradigma dieser ē/ž-Deklination ist vorläufig noch nicht zu erschliessen.

Neben sēdēs liegt av. haðiš-, ap. hadiš N. 'Sitz', und so lassen sich noch eine Reihe alter -is-Stämme auf ē-Verben beziehen. Ai. rōciṣ- N. 'Licht' gehört zu lat. lucē-re, vartí-ṣ N. 'Umlauf' zu abg. vrvtēti. germ. \*wurði, sociṣ N. zu ai. sucyati, ahd. hogēn s. o.

Ich stelle schliesslich noch eine Anzahl von Beispielen zusammen, in denen ein zwischen Stamm und Endung erscheinendes i zu dem zweiten Stamm auf -e gehören könnte. Selbstverständlich ist das nur da sicher, wo der Laut der Einzelsprachen eindeutig ist. Lat. medi-cus, medi-tari zu mede-ri; ai. rudhi-ras, rōhi-tas, rōhi-t 'rote Stute' zu slav. rudéti, lat. rubēre, aber griech. έρυθρός; ai. bōdhi-t in bōdhinmanas zu slav. budēti; ai. tṛṣi-tás zu lat. torrēre, griech. τερεῆναι.

Auch die griechischen Verben auf -ικω, lat. auf -isco können von e-Verben ausgegangen sein. ἡυῖςκομαι ist zu griech. ἐρρύη, lit. sraviù, sraviti zu stellen, aber es ist nur aus Heliodor und Eustach nachzuweisen. Dazu ἐρυῖςκετο · ἔρρεεν, ἐχεῖτο Hesych; cτερί-cκω Soph. O. C. 376, ἀποςτερί-cκει Thuk. 2, 43 zu ἐςτέρη-ν, cτερή-cω. Aus dem Lateinischen fügen sich an: paci-scor zu ἐπάτην, remini-scor zu μανῆναι, got. munan.

Streitberg hat PBrB. 16, 266 ff. den Zusammenhang des slavischen Komparativsuffixes -ėjbs mit dem indischen -iyas, griech. -iwv erkannt. Es liegt hier deutlich alter Ablaut vor, und deshalb habe ich ldg. Akz. S. 242 vermutet, dass dieses -ē-, -i- von den Verben auf -e ausgegangen ist.

So gehört griech. ἀλγίων zu lat. algē-re, hom. ῥίγιον zu ῥιγέω, lat. rigē-re, ἡδίων, ai. svādī-yas zu lat. svadere, ai. yōdhī-yas zu lat. jubere.

Und schliesslich muss ich noch die 3. Person Singularis des Passiv-Aoristes hier erwähnen, in denen Osthoff bei Streitberg IF. 3, 86 nominale i-Stämme sieht. Ich kann mich aber dieser Erklärung nicht ganz anschliessen, vielmehr lässt es sich m. E. gar nicht verkennen, dass diese Passivaoriste auf -i teils zu sēt-Wurzeln in diesem Falle ist also i gleich . teils zu -ēi-Wurzeln in Beziehung stehen. Zu diesen gehören aroci RV. zu lat. lucère, vgl. rúci, rocis usw., avedi zu vidère; śasi RV. zu lat. cense-re; aśoci V. zu ahd. hogen; aśadi, sadi RV. zu lat. sedere; abodhi zu abg. bzdeti. In folgenden ist der Zusammenhang mit den set-Wurzeln nicht zu verkennen: kšāyi zu 2kši 'vernichten', Präs. kšināti V., kšī-na AV. +; ajăni zu jatás; atāri zu tr. vgl. tīrnás V., átarīt; apati zu pat 'fliegen', vgl. pati-tás AV., pa-pti-ma usw., abhāri zu bhare-man usw. Diese Bildung hat sich dann in einer Reihe von Fällen weiter ausgedehnt, aber hier ist zweifellos ihr Ausgangspunkt zu suchen.

#### Anhang. Ai. āsīš zu lat. erās?

Der Ablaut  $\bar{e}i$ — $\bar{t}$  in den erwähnten Fällen scheint mir über allen Zweifel erhaben zu sein, und ebenso der Zusammenhang der  $\bar{e}$ -Verben mit den j-Präsentien. Ganz anders steht es mit Bartholomaes Ablaut  $\bar{a}i$ —i. Seine Beispiele beweisen durchweg nichts.

- 1. Über ai. āsiš zu lat. erās siehe weiter unten.
- 2. Der Ablaut ai. *punāmi punīmás* ist oben schon behandelt. Nirgends zeigt sich der Ablaut *a-i*, denn dem indischen *ā* kann man seine ursprüngliche Qualität nicht ansehen.
- 3. Zu den slavischen Verben mit dem zweiten Stamm auf -ā gehören sowohl o- wie jo-Präsentien. berati, bera: derati, dera, perati, pera: genati, żena; zedati, zida; iskati, iska; sesati, sesa; tekati, teka; revati, reva; pl'evati, pl'eva; bl'evati, bl'eva, zevati, zova; kovati, kova. Die Zahl der Verben, bei denen ein zweiter Stamm auf -a neben einem jo-Präsens steht, ist allerdings bedeutend grösser. Ich zähle in Leskiens Handbuch 70 Fälle. Aber man wird an der

Altertümlichkeit dieser slavischen Bildung billigerweise zweifeln müssen, denn erstens flektiert das Präsens nicht -jā, -iŝi, sondern -jā, -jesi, und zweitens hat das nah verwandte Litauische nichts dem Slavischen entsprechendes. Allerdings gibt es dort Verben auf -óti, die mit den slavischen auf -ati verglichen werden können, aber niemals bilden sie ein Präsens mit j. vgl. gëdmi, gëstu, gëdóti: jëszkau, jëskóti, kýbau, kybóti usw. Nur in einem Falle stimmen bei diesen Klassen die Sprachen überein; lit. jëskóti = abg. iskati neben ištā = lit. jëskau; dies wird durch ahd. eiskon als alt erwiesen. Im ai. besteht ein o-Präsens, ichámi.

Drittens kann man zeigen, dass zahlreiche Infinitive auf -ati im abg. jung sind, denn sie fehlen dem Litauischen und den modernen slavischen Dialekten. Beispiele: abg. alkati, lit. álkstu, álkti; abg. laja, lajati, lit. lóju, lóti; abg. baja, bajati, lit. bóju, bóti, lat. fāri, griech. φημί; abg. maja, majati, lit. móju, móti; abg. sėja, sėjati neben sėti, lit. sėju, sėti; abg. lėja, lojati, lit. lėju, lėti; abg. srīblja, srībati, lit. surbiù, surbti.

Die slavischen Infinitive auf -ati neben Präsentien auf -a, -esi sind ziemlich einfach zu erklären. Zu den zweisilbigen Wurzeln auf -ā haben sich schon im Idg. themavokalische Bildungen gestellt, vgl. oben Akz. St. 6. Folgende Fälle mit a sind im Slavischen alt: abg. zwáti, ai. hvā-, abg. orati, lat. arāre, abg. stenati, griech. cτενά-ζω, burati zu lat. feram, griech. φέρε-τρον, ai. bhari-, durati zu griech. δορά, purati zu griech. περάω.

4. Was Bartholomae aus den übrigen Sprachen beibringt, ist durchaus unsicher.

Im Lat. steht zwar in einigen Fällen ein a-Präsens neben einem j-Präsens, vgl. occupare: capio, suspicari: specio, aber es findet sich ebenso gut profligare neben fligo, compellāre neben pellō, aspernāri neben sperno, instigāre neben distinguo, cubāre neben cumbis, lavās neben lavis, ēlegans neben ēligere, pinsās neben pinsis.

Auf Fälle wie umbr. mugātu, griech. μυκάομαι, lat. mūgire, lat. fodantes (Ennius), fodio, lat. arās neben lit. ariù, abg. orja ist nichts zu geben.

Über preuss. widdai 'er sah', perpidai 'sie brachten' (S. 115) vgl. jetzt Berneker Die preussische Sprache S. 213,

dessen Kombinationen mich zwar nicht überzeugen, der aber doch zeigt, dass auf das preussische absulut kein Verlass ist.

Ebensowenig kann ich auf τλαι, ταλαι in τλαι-παθής, ταλαι παθής, ταλαίφρων im Gegensatz zu ἔτλην irgend welches Gewicht legen, da bei Homer nur ταλαιμένης B 865 vorkommt, worin irgend ein Kasus stecken kann.

Auf die äol. Flexion πάλαιμι, γέλαιμι ist kein Verlass, wie Bartholomae S. 183 selbst zugeben muss.

Unrichtig ist sieher das S. 184 über lit. bylóti, preuss. billit Bemerkte. billit kann auf billet zurückgehen, und es liegen auch in preuss. druwit, got. trauais, ahd. truēs nicht 3 verschiedene Ausgänge, sondern ein und derselbe vor.

Es bleibt also nur ai. asīṣ, lat. eras übrig, und darauf allein kann man nicht bauen. Hängt ai. -iṣ mit -āiṣ zu-sammen, so wäre die e-Qualität gesichert, wenn dieses mit Bezzenberger Z. Gesch. d. lit. Sp. S. 195, dem sich Brugmann Grdr. 2, 896 Fn. anschliesst, mit griech. ἄγεις zu verbinden ist.

Auf die übrigen Einzelheiten von Bartholomaes Aufsatz einzugehen, halte ich nicht mehr für nötig. Seine Ansieht von dem Ablaut  $\bar{a}-\bar{\imath}$  ist also dahin richtig zu stellen, dass nur  $\bar{e}$ , nicht  $\bar{a}$  mit  $\bar{\imath}$  ablautet. Die Ablautsverhältnisse der e-Verben aber erklären sich durch dieselben Akzentgesetze, die bei allen Stämmen herrschen, und die dadurch nur um so gefestigter werden.

# 12. Zur Betonung des Preussischen.

Berneker hat in seinem Buche "Die preussische Sprache" eine neue grammatische Behandlung des Preussischen geboten, die auch die Betonung berücksichtigt. Doch lassen sich zu seinen Ausführungen einige Ergänzungen liefern.

1. Es gilt die Regel: Lit. geschleiftem Diphthong entspricht gedehnter im Preussischen. Berneker verzeichnet aber doch eine Anzahl von Ausnahmen, die sich mit der Annahme erklären lassen, dass nur betonte Silben mit dem Längezeichen versehen sind, wie Berneker ganz richtig bemerkt. Es wird also geschrieben preuss. mergan 'Magd' = lit. merga, aber mergu = lit. mergà, mergāmans = lit. mergóms.

Das gilt nun auch von den Fällen, die als Ausnahmen erscheinen. Idg. Akzent S. 94 ff. habe ich nachzuweisen versucht, dass das lit. Paradigma devas, Plur. devae auf ur-

sprüngliche Endbetonung weist. Das genauere siehe im folgenden Aufsatz. Fast alle Worte, die Berneker anführt, folgen im Lit. dieser Klasse. Vgl. S. 107, preuss. laucks, lauckan 'Feld': lit. laŭkas, laukai; preuss. waix, waikan: lit, vaikas, vaikai; preuss, deiws, deiwan : lit, devas, devai, (ai. devás); preuss. maiggun : lit, mēgas, mēgai; S. 110 preuss, varnins : lit. varnas, varnai: preuss, wirds, wirdan : lit, rardas, rardai. Das einmal belegte wirds ist nicht mit B. für bedeutungslos zu halten, sondern ganz regelrecht, da die alten Neutra Akzentwechsel haben. Lit. deinan : lit. dënà: der lit. Akk, lautet dena, das Wort ist aber sonst endbetont. Dasselbe gilt für preuss, teisin : lit, tësà, tesa: preuss. dangon: lit. dangùs, Akk. dangun; preuss. swinto, swintan: lit. szventas, das als Adjektivum endbetont ist, ebenso wie maldai 'die Jungen' trotz russ. mólod, s. mlåd. Ich sehe diese Fälle nicht etwa als Beweis dafür an, dass im Preussischen kein Akzentwechsel bei diesen Worten bestand, wohl aber lässt sich an eine Ausgleichung nach den endbetonten Kasus denken. Möglich ist aber auch, dass hier wirklich eine ältere Stufe als im Litauischen vorliegt, worüber ich den folgenden Aufsatz zu vergleichen bitte.

Aus den Akzentverhältnissen ergibt sich auch, dass greiwa in greiwakaulin Rippe' mit lit. kreivas 'krumm' zu verbinden ist, denn serb. griva, an das man denken könnte, hat stossenden Ton. Die Schreibung g für k wird sich wohl den sonstigen Fällen dieser Art zurechnen lassen, bei denen die des Vokabulars doch wohl eine Regel erkennen lassen. In agnis 'Auge', lit. akis, sagnis 'Wurzel', lit. szaknis, laygnan 'Wange', ir. lecco 'cheek', jagno 'Leber', lit. jeknos, mandiwelis 'Quirl' scheint der tonlose Verschlusslaut (vor dem Ton?) an den tönenden Nasal assimiliert zu sein. Ebenso in gremsle 'Knorpel', lit. kremsle, in greiwa an die Liquida. girmis 'Made', lit. kirmis bleibt dann allerdings noch unerklärt.

2. Idg. e hat nach Berneker S. 136 2 Vertretungen im Preussischen: gestossen betontes wird i, geschleift betontes bleibt e. Diese Regel ist nichts weniger als sicher, normalerweise ist idg.  $\bar{e}$  nur durch  $\bar{e}$  vertreten. Es gibt auch kein Beispiel, vgl. Idg. Akzent S. 125, in dem ein  $\bar{e}$  durch Litauisch und Slavisch belegt wäre. Es ist daher im Preussischen

auch nur i zu erwarten. Die Fälle für  $\hat{e}$  sind denn auch sehr unsicher. Preuss.  $semm\bar{e}=$  lit.  $\dot{z}\bar{e}m\dot{e},~wedde$  'führte' = lit.  $ved\dot{e}$  dürften nicht mit angeführt werden, da  $\dot{e}$  im Aus laut stand, unbetontes  $\bar{e}$  im Auslaut aber in i übergeht, auch wenn es den Schleiften hatte, preuss.  $m\bar{u}ti$ . lit.  $m\dot{o}t\dot{e}$ . usw. Es bleibt also nur  $tr\bar{e}nien$  Akk. 'Drohung' übrig, von dem absolut nicht feststeht, dass es Schleiften hatte, aber selbst wenn es ihn besass, so konnte doch auf ein Beispiel keine Regel gegründet werden. ste kann natürlich alles mögliche sein.

# 13. Zur litauisch-slavischen Betonung.

Dass ein erster Versuch, die litauisch-slavische Betonung in ihrem ganzen Umfang zu erklären, wie ich ihn in meinem Idg. Akzent unternommen habe, der Ergänzung bedürfen würde, habe ich mir von vornherein nicht verhehlt. Mit um so grösserer Freude erfüllt es mich, dass auf diesem Gebiet auch von anderm mancherlei neues geboten ist. Nicht zum mindesten hat Bezzenberger BB, 21, 282 ff. Ergänzungen zu meiner Arbeit ganz bedeutender Art geliefert, deren Wert natürlich nicht dadurch beeinträchtigt wird, dass ich nicht von allen seinen Annahmen voll überzeugt worden bin. Ausserdem sind zu nennen: de Saussures Bemerkungen Idg, Akz. 6, 157 ff., H. Schmidt-Wartenberg Zur Physiologie des lit. Akzentes IF, 7, 211 ff., J. v. Rozwadowski Der litauische Akzent in der "Universitas linguarum Lituaniae" IF, 7, 228 ff., Lorenz IF. 8, 95 ff. Ich habe seitdem das Glück gehabt, das Litauische selbständig beobachten zu können, und bin dadurch natürlich im Stande, über vieles besser und sicherer zu urteilen als bisher.

Ich kann von all den Fragen, die an den oben erwähnten Stellen behandelt werden, heute nur einige herausgreifen und muss die Besprechung anderer auf spätere Zeit verschieben.

# A. Die Natur des litauischen Akzentes und die Quantitäten.

Ich habe meine Darstellung und Bezeichnungsweise des litauischen Akzentes im wesentlichen auf die Angaben Baranowskis gegründet.

Diese Angaben haben, was ich hier ausdrücklich hervorheben will, zunächst nur für ein bestimmtes Dialektgebiet

des Ostlitauischen Geltung. Deshalb besteht alles das, was Bezzenberger a. a. O. 292 gegen meine Darstellung bemerkt, zu Recht. Ich glaube heute nicht mehr, dass Kurschat mangelhaft die Quantitäten beobachtet hat, sondern bin fest überzeugt, dass zwischen Ost- und Schriftlitauisch wesentliche Differenzen bestehen, und dass daher Kurschat ebenso wie Baranowski durchaus Recht haben. Für die ostlitanischen Dialekte R 4, R 5, nach der Bezeichnung Baranowskis, kann ich seine Angaben durchaus und in jedem Punkte bestätigen. Ich habe mich fast zwei Monate in diesem Gebiet aufgehalten und habe überall die drei Quantitäten der Laute gehört. Auf ein bestimmtes Mass lassen sich diese 3 Quantitäten nicht immer zurückführen, vielmehr findet in den einzelnen Gegenden ein Schwanken statt. In den meisten Fällen sind i und u unter dem Ton deutlich lang (mittelzeitig), sodass man bier kitas usw. schreiben muss, in anderen klingen sie, dann aber auch a und e kurz. Alsdann sind aber die eigentlichen Kürzen reduziert. Jedenfalls klingen die unbetonten i, u in Gegenden, wo dies eingetreten ist, viel kürzer als unsere deutschen Kürzen. und ich glaube, dass wir hier in weitem Umfang Murmel-, ia fast tonlose Vokale anzunehmen haben. In meinen Aufzeichnungen habe ich versucht, dies zum Ausdruck zu bringen. und man wird es später im Druck einsehen können.

Schmidt-Wartenbergs Beobachtungen, der dies nicht konstatieren konnte, können dem gegenüber nur besagen, dass Kurschat für seinen Dialekt, das Hochlitauische, durchaus Recht hat.

Sehr deutlich kam mir im Ostlitauischen auch die Natur der n- und r-Diphthonge zum Bewusstsein, über die Schmidt-Wartenbergs Beobachtungen, wie es scheint, nichts ergaben (S. 219 ff. . Die n und r klingen bei geschleittem Ton so entschieden lang, dass ein Zweifel meinerseits hier ganz ausgeschlossen ist. Die Verbindungen an, en, er, el, ar, al, ferner auch al, au usw. sind entschieden dreimorig. Diese Dreimorigkeit bleibt auch bestehen, wenn diese Verbindungen einst betont waren, und nur durch ein spezifisch litauisches Akzentgesetz, über das ich Idg. Akz. 95 ff. geschrieben habe, vgl. auch de Saussure a. a. O., Bezzenberger a. a. O., Lorenz a. a. O., unbetont wurden. Da sich meine Beobachtungen durchaus mit denen Baranowskis decken, so führe ich die

Fälle aus Anykszczű szilelvs (Baranowski und Weber Ostlit. Texte 1 ff.) hier an 1: eīni 20, joūti 27, isztiesti 28, użliesti 29, puszûnî 39, varkûs 59, zôli 60, kroŭjû 66, atrandî 71 b, vaīkus 77. jieva 78. blindis 78. grūszia 78. liekna 79. kôžna 88, galtôni, roudôni 91, kroūjū 92, joūti 104, 105 f., žvêris 112, loūkus 113, berti 113, joūti 115, girdi 126, 128, kalba 128. szrintá 128. aaili 129. maldá 131. důsziá 131. szriesú 132, tŷlà 134, szviñtà 135, bŷlà 135, srôvì 149, niêkùs 154, sliēkūs 155, trūkti 161, niēkūs 165, skardūs 167, skalsūs 167, nêrà 173, oūsis 174, dûsziàs 180, szirdis 184, pilnà 185, atgaivintà 186, apgrinti 210, drûti 212, szvinti 218, iskinti 219, liekni 228, szvýsti 230, galsvů 256, meilus 258, rônàs 262, lintàs 263, lunkàs 266, trôràs 266, skrôblus 268, soūsūs 280, žiēvās 293, pavietris 295, ruūkā 299, dirvās 312, dûsziàs 325, kasdiēnā 326, lesvinczus 331, zasiekus 337. napabaīatà 340. szirdis 340. sunkù 341.

Ein Wort wie vardas würde also in diesem Dialekt folgendermassen flektieren: vardas, vardo, vardui, vardu, vardu, vardi. Plur. vardai, Akk. vardus usw.

Die Natur der Betonung ist in diesen Fällen so, dass die Stimme in Worten wie runkà, bei dem u tief einsetzt, und über das n zu der höchst betonten zweiten Silbe ansteigt. Die zweite Silbe liegt musikalisch entschieden höher als die erste und hat natürlich die stärkste Exspiration, die aber kurz abbricht. Der Ton der ersten Silbe ist m. E. nicht zweigipflig, sondern steigt gleichmässig an. Doch gilt dies nur für die ostlitauischen Dialekte, die ich gehört habe. Nun stellt sich heraus, dass sich Schmidt-Wartenbergs Beobachtungen wohl verstehen lassen, aus denen sich ergab, dass die n in grindis und grindi, in penki und penktas gleich lang sind. Man beachte übrigens, dass n bei schleifendem Ton die Länge 0,175; 0,19; 0,2; 0,16; bei stossendem Ton die von 0,1 hat. Im Durchschnitt ist also n dort doppelt so lang als hier, sodass diese Beobachtungen genau mit den Angaben Baranowskis übereinstimmen.

Ich bedaure, dass ich diese Thatsachen in meinem Akzent übersehen habe. Schmidt-Wartenberg hätte sonst vielleicht

<sup>1)</sup> Der - bezeichnet Zwei-, der  $\wedge$  Dreimorigkeit. Ursprüngliche Längen sind in diesem Falle dreimorig.

noch mehr Beobachtungen nach dieser Richtung anstellen können.

Was die Natur des schleifenden und gestossenen Tones betrifft, so habe ich in der Gegend am Niemen, nördlich von Kovno deutlich gehört, dass der Ton bei schleifendem Charakter stets tiefer einsetzt als bei stossendem, und dann steigt, während er bei stossendem von einer grösseren Höhe herabsinkt. Das e von bernas liegt also höher als das von berti.

Für die ostlitauischen Dialekte kann dies aber nicht durchweg zutreffen, da hier bekanntlich stossend betontes a in den Verbindungen ái, ár, ál, zu o wird, schleifend betontes dagegen bleibt. Es heisst dort kólnas, m'argóit'a, gegenüber varnas, arklis aber órklio, woraus doch hervorzuscheinen scheint, dass á tiefer lag als a. Ich habe bei meinen Beobachtungen so recht erkennen gelernt, dass die Unterschiede zwischen den beiden Betonungsarten unter allen möglichen Umständen bewahrt sein können, während sich die Art, wie sie hervorgebracht werden, sehr ändert. Eine Vereinigung der verschiedenen Beobachtungen wird nie erzielt werden können, weil sie höchst wahrscheinlich auf verschiedenen Thatsachen berühen.

#### B. Die litauische Akzentverschiebung.

Die Betonung der ostlitauischen Dialekte, die so ausserordentlich wichtig für das Verständnis des litauischen Akzentes geworden ist, ermöglicht es uns weiter, über die Arten und die Chronologie der litauischen Akzentverschiebungen ins Klare zu kommen. Auch bei dieser Frage ist einmal wieder der Fall eingetreten, dass verschiedene Gelehrte denselben Fund gemacht haben. Im Hinblick auf de Saussure IF. Anz. 6, 166 bemerke ich, dass mir nichts an einer Frage nach der Priorität einer Entdeckung liegt. De Saussure hat übrigens völlig Recht, den Unterschied zwischen seinen und meinen Aufstellungen zu betonen. Ich glaube im folgenden nachweisen zu können, dass auch de Saussure die Wahrheit noch nicht ganz gefunden hat, und dass Raum genug für weitere Forschung bleibt. Da aber die Probleme, die uns hier berühren, geradezu grundlegend für das Verständnis der litauischen Betonung sind, so sei es mir gestattet, in möglichster Kürze und Übersichtlichkeit diese Fragen noch einmal zu erörtern.

Im Litauischen haben verschiedene Akzentgesetze gewirkt, um die heutige Betonung hervorzubringen, und zwar zu ganz verschiedenen Zeiten.

- 1. Durch das letzte Akzentgesetz wurde der Ton von einer Natur langen vorletzten auf die letzte Silbe verschoben, wenn die vorletzte schleifenden Ton hatte und die letzte gestossen betont war. Dieses Gesetz muss jung sein, denn es hat nicht im ganzen Gebiet des Litauischen gewirkt. In dem Dialekt, der in der "Universitas linguarum Lituaniae" dargestellt ist, finden wir es nicht, vgl. Rozwadowski IF, 7, 267 ff. Es gibt auch heute noch ostlitauische Dialekte, in denen diese Verschiebung nicht eingetreten ist. In U. wie ich den Dialekt der Grammatik nennen will, heisst es also îra, hochlit. yrā, cynu — einā, kālbu — kalbu. Dass hier das ursprüngliche auf Seiten von U, nicht auf Seiten des hochlitauischen liegt, wird nun durch den vierten östlichen Dialekt (R 4 bewiesen, der zwar auch die Endbetonung zeigt, aber in der ursprünglich betonten Silbe noch die Dreimorigkeit hat. Man vergleiche einit, kalbit, ûrût. Jede andere Erklärung dieser Thatsache ist hier absolut ausgeschlossen.
- 2. Der gleiche Tonwechsel ist auch vollzogen, wenn die erste Silbe natura kurz war. Doch ist dieses Gesetz älter als das erste, da in diesem Falle auch U die Endbetonung hat: ariù, barù, bedù usw., und in R 4 die vorletzte ein, nicht zweimorig ist, vgl. ramù Anik, szil. 9, kakùs 63, patù 76 usw. Diese Erscheinung ist also eingetreten, ehe die ostlitauische Dehnung unter dem Ton stattgefunden hatte.

Diese litauische Akzentverschiebung ist im wesentlichen richtig erkannt, von Leskien, der sie verschiedentlich ausgesprochen hat, von Bezzenberger BB, 21, 294, von Lorenz IF, 8, 95 f. und auch ich habe sie selbständig erkannt und in meinem Akzent eingehend begründet. De Saussures Auffassung berührt sich ja in einigen Punkten scheinbar mit dieser Regel, weicht aber doch auch in der Auffassung der Erscheinungen beträchtlich ab. Er fasst die Regel ganz allgemein so, dass eine stossend betonte Silbe den Ton von der vorhergehenden schleifenden auf sich zieht, aus einem Schema

dieses Gesetz Fälle wie ne-áugu gegenüber ne-neszu fallen können; jedenfalls sind ihm aber nicht Fälle wie laikýti gegenüber ráiżyti zu subsumieren. Das ergibt sich mit Sicherheit aus den Dialekten. R 4 hat in solchen Fällen auf der ersten Silbe keinen schleifenden Ton mehr, sondern diese Silbe ist zweimorig. Man vgl. Anyk. szil. 1 kalmúoti, 9 klousýtes u. s. durchweg. Die Differenz von ráiżyti und laikýti erklärt sich vielmehr durch Akzentzurückvielnung in ráiżyti, und zwar durch ein drittes Gesetz, von dem de Saussure nichts weiss.

Dieses dritte Gesetz lautet, wie ich schon Idg. Akzent 94, 98 bemerkte:

3. Folgen zwei stossend betonte Silben auf einander, so wird der Akzent von der zweiten auf die erste zurückgezogen.

Hierdurch erklären sich zunächst die Fälle des Akzentwechsels in der Deklination wie: Akk. Plur. kötus gegenüber kotaï, kotū, N. Du. kötu gegenüber Sen. kotũ, Akk. Plur. zálczias gegenüber zalcziaï usw. vgl. Idg. Az. S. 94, und weiter die Betonung der Verba cźiáudėti, gédétis, kösėti gegenüber gailčti, geděti, kalběti; — jástyti, mětyti, ródyti gegenüber ardýti, baidýti, braidýti usw.

Damit ist aber die litauische Akzentverschiebung noch nicht erschöpft. So einfache Typen wir verhältnismässig gewinnen, so können wir diese doch nicht mit den indogermanischen vergleichen. Es gibt noch ein viertes Gesetz, das ich in meinem Akzent zu erkennen versucht habe. Nach ihm hat der Stosston der vorletzten Silben den Akzent durchweg von der letzten weg und auf sie gezogen. Aber dieses Gesetz, das urslavisch-litauisch war, ist durch zahlreiche Ausnahmen durchbrochen, und jedenfalls im Litauischen bei weitem nicht so deutlich zu erkennen als im Slavischen. Um dieses Gesetz noch weiter klar zu legen, muss ich erst eine wichtige Vorfrage erörtern, die auch Bezzenberger BB. 21, 297 zu ergründen versucht hat. In wieweit ich von ihm abweiche, wird man im folgenden sehen.

### C. Die Betonung der o-Stämme im Lit.-Slav.

So sehr sich auch nach Ermittlung der bisherigen Gesetze die litauischen Betonungsparadigmata vereinfachen, so stimmen diese doch auch jetzt weder mit dem Idg. noch mit dem Slavischen ganz überein. Bezzenberger hat bei seiner Betrachtung das Slavische nicht berücksichtigt, ja er hat davor gewarnt, das Litauische auf Grund des Slavischen erklären zu wollen. Trotzdem, glaube ich, muss man von dem Slavischen ausgehen. Das Slavische ist in mancher Beziehung einfacher als das Litauische, vor allem ist uns seine Betonung aus früherer Zeit bekannt, da wir bei zwei seit mehr als einem Jahrtausend getrennten Dialekten im wesentlichen die gleiche Betonung antreffen, und wir diese daher für das Urslavische ansetzen dürfen.

Ich wäre in dieser Frage schon in meinem Akzent zu dem richtigen Ergebnis gekommen, wenn ich auch bei der Betonung der o-Stämme konsequent vom Idg. ausgegangen wäre. Aber ich sehe jetzt, dass meine Aufmerksamkeit durch den litauischen und russischen Akzentwechsel zu sehr in Anspruch genommen war, um das richtige zu erkennen.

Ich wiederhole die bekannte Regel: die Betonung der primären o-Stämme ist im Indischen und Griechischen fest und der Art geordnet, dass Nomina actionis die erste, Nomina agentis die zweite Silbe betonen. Dem entsprechend finden wir denn auch im Serbischen nur 2 Akzentschemata bei den o-Stämmen, Betonung der ersten oder Betonung der letzten Silbe, die im Russischen wiederkehren. Daneben tritt hier noch eine dritte und vierte Art auf, nämlich bei sonstiger Paroxytonierung Endbetonung vom Gen. oder Nom. Plur. an. Diese Art verlockt sehr dazu, sie mit der litauischen Klasse La dêvas, dëvai, dëvai) zu vergleichen, aber ich habe schon darauf hingewiesen, dass wir es mit einem Einfluss der u-Stämme zu thun haben können, deren Kasus verschiedentlich in ihrer Form herübergenommen sind. Diese Hypothese wird nach der Darlegung der serbischen Verhältnisse viel sicherer werden.

Im Serbischen liegen die Thatsachen folgendermassen:

- a. Paroxytona in Übereinstimmung mit den verwandten Sprachen:
  - 1. s. dô, döla 'Thal', r. dolz, dóla, griech. θόλος;
- 2. s. dôm, dồma 'Haus', r. domz, dóma (Pl. domá, domóvz, Prep. domá, ai. dámas, griech. δόμος; der N. Plur. r. domá dürfte identisch sein mit dem alten femininen Kollektivum, das in griech. μετόδμη vorliegt;

- 3. s. vûk, vûka 'Wolf', r. volkτ, vólkα (volkóvτ . ai. výkas, got. wulfs, griech. λύκος;
- 4. s. zâb, zâba 'Zalm', r. zubъ, zúba (zubócъ, ai. jámbhas, griech. γόμφος;
  - 5. s. bôg, bồga 'Gott', r. bogz, bóga bogórz, ai. bhágas:
- s. svēkar, svēkra 'Schwiegervater', r. svēkorъ, svēkra, ai. śvášuras, got. swaihra, (griech, έκυρός ;
  - 7. s. vôz, vöza 'Wagen', r. vozt, vóza, griech, öxoc:
- 8. s. grôm, grồma (Maž.) 'Donner', r. gromz, gróma 'Donner', griech. χρόμος 'knirschendes Geräusch' Hes., ahd. gram;
- 9. s. gôj, gôja, r. gôj, gôja 'Gedeihen', ai. gáyas 'Hausstand, Wohnsitz;
- 10. s. stân, stâna 'Weberstuhl usw.', r. stánz, stána, ai. sthánam;
- 11. s. dâr, dâra 'Gabe', r. dars, dára, (Pl. darý, daróvs), griech. δῶρον, ai. dắnam;
  - 12. s. trn, trna 'Dorn', ai. trnam;
- 13. s. lôg, löga 'das Liegen, cubitus', r. logε, lóga, griech. λόχος;
  - 14. r. stonz, stóna, cτόνος;
- 15. s. vlak, vlaka 'Art Fischernetz', r. volokε, griech. όλκος für \*όλκος nach όλκ $\dot{\eta}=$  s. vlaka.

Als Ausnahmen habe ich gefunden:

- s. sän, sna 'Schlaf, Traum', r. sonz, sná, ai. svápnas, an. suefn, griech. ὕπνος. Die verschiedene Vokalisation weist auf einen alten Akzentwechsel nach Art von τόμος τουή:
- s. dvôr, dvóra 'Hof', čak. dvôr, dvorà, r. dvorə, dvorá, ai. dváram. Hier gilt dasselbe, vgl. griech. θύρα, ursprünglich also wohl \*dyórom -dhurá. Die serbische Nominativbetonung weist direkt auf ai. dváram.

Umgekehrt ist s. hôd, hồda 'Gang', r. chodz, chóda regelrecht betont gegenüber griech. ὁδός. Auch wohl s. sôk, söka 'Saft', r. sokz, sóka, griech. ὀπός.

Zu diesen Beispielen, die wir direkt vergleichen können, kommt aber die Fülle der Verbalabstrakta, die nach idg. Regel wurzelbetont waren. Fremdwörter haben sich dem allgemeinen Typus angeschlossen.

s. bôj, böja, r. bój, bója 'Kampf; — s. brôd, bröda, r.

brody, bróda 'Furt', s. bròditi 'waten'; — s. brôj, brôja 'Zahl' zu brojiti 'zählen'; — s. qnôj, qnôja 'Mist', r. qnoj, qnója; s. kôt, köta 'Brut'; — s. kôv, köva 'Beschlag, Werkzeug zum Pferdebeschlagen'; s. krôv, krôva, r. krova, króva 'Dach'; s. lôg, lồga 'das Liegen'; — s. lôj, lồja 'Talg'; r. loj, lója; - s. lôv, löva 'Jagd', r. lova, lóva; - s. plôd, plöda 'Frucht', klr. plidz, plódu (r. plodz, plodú); — s. plôt, plôta, r. plotz, plóta 'Zaun'; — s. pôst. pôsta 'Fasten'; — s. pôt, pôta 'Schweiss', r. potz, póta; — s. rôd, röda 'Geschlecht', r. rodz, róda; — s. rôj, röja 'Bienenschwarm'; — s. rôk, röka 'Termin', r. rokī, rokā zu rekā; — s. roc, röva 'Aufgrabung' zu riti, lat. ruere; — s. skôk, sköka 'Sprung', r. skokt, skóka; - s. stôg, stôga 'Schober', r. stogs, stóga, ahd. dah N., lat. toga; — s. tôr, töra 'Hürde'; — s. tôv, töva 'Fettigkeit' zu ai. tavás 'stark, kräftig'; — s. trôv, trôva 'betäubender Köder', vgl. trüjem 'ich vergifte'; — s. znoj, znoja 'Schweiss', r. znoj, znója; — čak. zvôn, zvôna 'Glocke'. r. zvonz, zvóna, zu ai. hávanam 'Anrufung', huvana-; — s. glâd, glâda 'Hunger', r. gólodz, góloda; — s. glás, glása 'Stimme', r. gólosz, gólosa; — s. smråd, smråda 'Gestank', r. smórodz, smóroda; — s. srâm, srâma 'Scham', r. sóromz, sóroma (daneben sorómi, Brandt S. 237; — s. plijen, plijena 'die Beute', r. ksl. plėno, plėno; -- s. rûg, rūga 'Spott' zu engl. wrong, norw. crang, an. rangr; — s. três, trêsa 'Zittern'; — s. zvêk. zvěka 'Klang'; - s. důh. důha 'Hauch, r. ducht, dúcha; s. kûs, kûsa 'Geschmack'; s. bijeg, bijega 'Flucht', r. begs. bega; — s. bijes, bijesa 'Wut', r. best, besa; s. slijed, slijeda 'Spur', r. sleda, sleda; s. smijeh, smijeha 'Lachen', r. směcht, smecha; - s. svijet, svijeta 'Licht, Welt', r. světt, sréta, ai. śvetás 'weiss, licht, hellglänzend'; — s. vijek, vijek 'Lebenszeit'; — s. râd, râda 'Arbeit'; — s. râz, râza 'Streichbrett', r. razz, ráza 'Schlag'; -- s. sâd, sâda 'Pflanzung', r. sadz, sáda 'Garten'; — s. stás, stása 'Wuchs'; — s. vár, vâra 'Hitze', r. varz, vára; — s. žâr, žâra 'Glut', r. žarz, żára; — s. dûg, dûga 'Schuld', r. dolgz, dólga; — s. trk, tîka 'Lauf'.

Das Prinzip ist also vollkommen gewahrt, wenngleich es auch eine Anzahl von Worten gibt, die die Wurzelsilbe betonen, ohne deutliche Nomina agentis zu sein.

Nicht mit berücksichtigt sind die Worte mit Stosston

der Wurzelsilbe, weil hier keine Entscheidung möglich ist, ob die Betonung ursprünglich ist, vgl. Idg. Akzent 93.

b. Oxytona übereinstimmend mit den verwandten Sprachen.

Es gibt entschieden wenig oxytonierte primäre o-Stämme. Es ist das ganz natürlich, da im Idg. die Hauptmasse aus Adjektiven bestand, die im Serbischen regelrecht endbetont sind; sie sind natürlich auch zu berücksichtigen.

s. drözd, dròzda, r. drozdī, drozdá, griech. cτρουθός 'kleiner Vogel'; — s. pèro 'Feder', griech. πτερόν; — s. gni-jèzdo 'Nest', r. gnèzdó, ai. nīḍás; — s. jáje (Budmani jáje), čak. jâje, griech. ἀόν (ἄιον); — s. bös, bòsa, bòso, r. bosī, bosā, bòsa, ahd. bar; — s. gō, gōla, gòlo, r. golī, golā, goló, ahd. chalo; — s. żîv, żiva, żivo, r. żivī, żiva, żivo, ai. jīvás; — s. nâg, nága, nago 'nackt', r. nagī, nagá, nágo, ai. [nagnás]; — s. kût, kùta, r. kutī, kutā, ὁ κανθός.

An Ausnahmen habe ich gefunden:

s. röb, ròba, r. rabī, rabá 'Sklave', ai. árbhas 'klein'; s. sûch, súcha, súcho, r. suchī, suchá, súcho, griech. αὖος, aber ags. sear.

Die sonstigen Oxytona entziehen sich meistens einer etymologischen Analyse.

s. bob, boba 'Bohne', r. bobs, bobá, lat. faba; — s. grözd, gròzda 'Traube', r. grozda, grozdá; — s. pöp, pòpa 'Priester', r. popt, popá 'Lehnwort'; — s. skröb, skròba 'eine Art Mus'; — s. snöp, snòpa 'Garbe', r. snopt, snopá; — s. òdar, òdra 'Bett', r. odrz, odrá; — s. òganj, ognja 'Feuer' ist i-Stamm; — gröb, gròba 'Grab', r. aber groba, gróba 'Lehnwort'; — s. som, soma 'Wels', r. somb, soma; — s. stô, stòla 'Tisch', r. stolz, stolá, griech, cτήλη; — s. vô, volà, r. volt, volá 'Ochs'; — s. nôž, nóža, r. nožt, nožá 'Messer'; — s. cep, cepa 'Stöpsel'; — s. klen, klena 'Ahorn'; — s. trûd, tráda, r. truds, trudá 'Mühe'; - s. ûm, áma, r. ums, umá 'Vernunft'; - s. grijeh, grijeha 'Sünde', grecht, grechá; — s. lijek, lijeka 'Arznei, Fremdwort'; — s. gâj, gája 'Hain', klr. gaj, gáju; — s. plâst, plásta 'Heuschober', r. plasto, plastá; — s. tráp, trápa 'Rübengrube'; — s. prûd, prúda 'Sandbank', r. pruds, prudá; — s. sûd, súda 'Gericht', r. suds, sudá, eigentlich wohl 'Richter'; s. hrâm, hráma 'Tempel', r. ksl. chrams, chráma; - s. hrást, hrásta

'Eiche', wr. chrórost, chrórosta (Lehnwort); s. brijest, brijesta 'Ulme', klr. bérest, béresta, wohl ursprünglich wegen čak. brést, brêsta; — s. drijen, drijèna 'Kornelkirsche', r. deréns, derená; — s. trijem, trijėma 'Halle', r. térems, klr. terém; — s. bân, bána 'Bilsenkraut'; — s. hâm, háma 'Hügel', r. cholms, cholmá (chólma) Lehnwort; — s. stâp, stápa 'Hauptast, Säule', r. stolps, stolpá; — s. gêm, géma 'Gebüsch'; — s. gřć, gřća, čak, křć, křća 'Krampf', klr. korć; — s. křst, křsta 'Kreuz', Lehnwort; — s. křŝ, křsta 'Karst'; — s. vîh, vřha 'Gipfel' (u-Stamm), r. verchs, vércha; — s. klip, klipa 'Maisähre'; — s. mîr, míra 'Friede', r. mirs, míra; — s. šib, šiba 'Gesträuch'; — s. vřr, víra 'Wirbel', r. virs, víra; — s. štit, štita, r. ščits, ščitá; s. břć, břća 'Peitsche', r. břčs, břčá.

Die russische Endbetonung vom Nom. resp. vom Gen. Plur. ab führe ich, wie sehon bemerkt, auf den Einfluss der u-Stämme zurück. Dass die Kasus der u-Stämme zugleich mit der Betonung herübergenommen sind, ergibt sich deutlich aus dem Serbischen, wo der Lokativ Singularis, der von den u-Stämmen stammt, sehr häufig Endbetonung gegenüber sonstiger Wurzelbetonung zeigt, z. B. Dativ grädu, břku, kljůnu, gövoru, kämenu, mjësécu, pörogjáju gegenüber Lok. grádu, břku, kljůnu, govoru, kamenu, mjesécu, porogjáju usw. Vgl. ferner meine Bemerkungen Idg. Akz. 218 f. Im einzelnen sehe ich folgende Fälle als die Ursachen an: dolgr 'Pflicht. Schuld', Pl. dolgý, ab. Gen. Sing. dlzgu Supr. 433, 21; russ. rjadz 'Reihe', rjadý, ab. Gen. Sg. rędu Supr. 305, 22; russ. činz 'Rang', ab. Gen. Sg. činu: russ. jadz 'Gift', jadý, ab. Gen. Sing. jadu Supr. 315, 5.

Bei denen, die im Nom. Plur. die Endung a haben, ist die Erklärung anderswo zu suchen. Das ist der Akzentwechsel, den wir weiter unten im Litauischen treffen werden, und der dort seine Erklärung finden wird.

Man wird demnach die slavische Betonung, wie sie durch das Serbische repräsentiert wird, für altertümlich halten dürfen, und man kann, nunmehr sich auf alle Sprachen stützend. an das Litauische herantreten.

Man kann das Kurschatsche Akzentschema Ia, dêvas. dëvai ohne weiteres auf Anfangsbetonung des Singulars und Endbetonung des Plurals und auf nichts anderes zurückführen, indem Lok. und Instr. dëvè und dëvù auf paroxytonierte For-

men zurückgehen müssen, der Vokativ aber wahrscheinlich wurzelbetont war, vgl. Bezzenberger BB. 21, 294². Einen solchen Akzentwechsel zwischen Singular und Plural finden wir bei den neutralen o-Stämmen und den paroxytonierten maskulinen o- und den oxytonierten femininen a-Stämmen, vgl. ai. svådanam, griech. ήδονή, φῦλον, φυλή, griech. γόμφος, γαμφή. Weitere Beispiele bei Joh. Schmidt Neutra 21. Nun hat Joh. Schmidt schon früher angenommen (KZ. 26, 363, Neutra 231 und Mahlow 81), dass das ai des lit. Nom. Plur. der Maskulina die Endung der alten Neutra, vermehrt um die Endung i sei. Ich habe diese Ansicht früher abgelehnt, muss sie aber heute anerkennen, wofür man in dem folgenden den Beweis sehen mag.

Für das Neutrum Pluralis kann man auch feminine Verbalabstrakta auf -ā einsetzen, da dasselbe Wort bald als Fem. Sing., bald als Neutrum Pluralis auftritt, vgl. hom. τὰ ἡνία, att. ἡ ἡνία, hom. τὰ οἰκία, att. ἡ οἰκία, r. recert, Pl. recert, hom. εςπερος, εςπερα, nachhom. ἡ ἐςπέρα, lat. respera, lat. mendum, menda, ai. mindā 'körperlicher Fehler', vgl. Joh. Schmidt Neutra 21.

Ich setze also als ursprünglich an:

Paroxytonierter Singular bādas, πόθος jēszmas laūkas, ahd. lōh, lat. [lūcus] vặszas, ὄγκος maĩnas, ahd. mein M.N. nāmas, vόμος (νομός) spaĩnas szēnas, serb. sĩjeno (yāvas), ai. yávas ēžeras, r. ózero, s. jēzero

nāgas nagaī, s. nòga, līnas, griech. λίνον linaī, r. lēnz, læ lizdas lizdaī, s. gnijèze sākas, s. sôk, söka sakaī, ὀπός 'Sal kāklas 'Hals', κύκλος kampas, lat.campus, got.hamfs kampaī, καμπή; māzgas, μόςχος, s. mözak mazgaī, ahd. ma

Oxytonierter Plural badai, ποθή, ai. bādhás; jëszmai, aixuń; laukai, ai. lōkás; raszai, ογκή; mainaĭ, s. mijèna; παπαί, νομή; sparnaĩ, ai. parṇám; szënaĩ, s. Pl. sijèna; yarai, griech. Zeá; ežerai, r. ozerá, s. jezèra 'pol'e u Herzegovini'; nagaĩ, s. nòga, ai. nakhám; linaī, r. lenz, lená; lizdaĩ, s. qnijèzdo, ai. nīdás; sakaĩ, ὀπόc 'Saft'; kaklai, ai. čakrám; mazgai, alid. masca;

dagai, ai. nirdāhas: dàgas, ahd, tac kāras 'Krieg', ai. kāras N. 'That' karai; żambas, s. zûb, zûba, γόμφος, [żambai?], γαμφή; ai. jámbhas aŭlas 'Stiefelschaft' aulai, αὐλός 'Röhre'; rāgas, r. rógz, róga, s. rôg, röga ragai, r. rogá; tàkas, r. tókz, tóka, s. tôk, töka takai: vardas1), lat. verbum vardai, got. waurda; sapnas, ai. svápnas, an. svefn sapnai, s. san, snä, griech. υπνος mit Schwundstufe: musai, r. Gen. mchá: musas, and, mos N. virbai, s. vrba. virbas

Als Verbalabstrakta kann man ferner hierherstellen, freilich ohne ganz sicheren Beweis:

pelnas 'Verdienst', s. plijen, pelnai;

plijena

snāpas, s. snôp, snôpa snapaī; narsas 'Grimm' narsai; snēgas, s. snijeg, snijega, r. snēgai, r. snēgá;

snēgas, s. snījeg, snījega, r. snēga,

kė̃mas, got. haims, ai. kṣ́ėmas këmai, griech. κώμη für κωμή: vargas 'Elend' vargai; żvalgas żvalgai;

mēgas 'Schlaf', r. migz, miga, mëgaī.

vgl. s. mîg, mîga, Maretić Rad CII S. A. 79.

Man hat also entschieden das Recht, den litauischen Akzentwechsel zwischen Singular und Plural in Kurschats erster Klasse für ursprünglich zu halten. Er geht im wesentlichen auf die alten Neutra zurück, bei denen ja auch das Germanische und Slavische ihn bewahrt hat. Diesem Paradigma haben sich dann alte Oxytona und Paroxytona angeschlossen, z. B. dēvas, ai. dēvás (vgl. dëvai) auf der einen und vilkas, ai. výkas, got. wulfs auf der anderen Seite. Dieser

<sup>1)</sup> Man beachte den Ablaut. Lit. vardas steht nach Joh. Schmidt Pluralbild. 197 für verdas. Der Widerspruch Solmsens St. z. lat. Spg. 25 ist hinfällig. Solmsen meint, wir kämen über den dreifachen Ablaut \*verdhom, \*vordhom, \*vrdhom nicht hinaus, und er gründet die Ursprünglichkeit des lit. vardas auf die Erhaltung des e in vérgas. Das hat aber Stosston und geht demnach auf \*vērgas oder besser noch auf \*vergas zurück.

Übergang war um so leichter, als ja auch im Singular einige Kasus endbetont waren. Reste der alten Betonung haben sich indessen erhalten. Ich sehe einen in dem Vok. dërè (vgl. Bezzenberger BB. 15, 298, 21, 294²), der durch kein Akzentverschiebungsgesetz erklärt werden kann, und daher ursprünglich sein dürfte. Dass sich bei einem so häufig gebrauchten Wort die Endbetonung gerade im Vok. erhalten hat, ist leicht verständlich. Ebenso sehe ich in geràsis usw. Reste des alten, wenngleich dies ebenso wenig sicher ist, wie bei anàs, katràs, vgl. Bezzenberger BB. 21, 198. Im weiteren kann ich nur auf das oben über das Preussische bemerkte verweisen.

Das Paradigma põnas (Kurschats Ib) war im Litauischen eigentlich durchweg paroxytoniert; U. hat dem entsprechend den Vok. o pôńe, den Lok. tame pôńe und den Akk. Plur. tus vel tuos pônus. Man sollte demnach erwarten, dass es den alten idg. Paroxytonis entspricht. Das ist zwar manchmal, aber nicht immer der Fall.

dvāras, dvārai entspricht ai. dváram, aber s. dvôr, dvôra, griech.  $\theta$ ύρα setzen auch Endbetonung voraus.

garsas, garsai, s. glas, glasa, r. gólost, gólosa; parszas, parszai, ahd. farh;

pàdas, pàdai, griech. πέδον s. pöd, pöda, aber ai. padám weist auf Akzentwechsel hin.

râtas, ai. ráthas, ahd. rad; wegen lat. rota sollte auch dieses Wort der ersten Klasse folgen;

lit. paŭtas, ai. pota, aber mhd. fut;

lit. pũrai, griech. πυρός, s. pĩr ist wahrscheinlich Lehnwort;

lit. pir̃sztas 'Finger', s. pr̂st, pr̂sta, ai. prṣṭhám 'Rücken'; lit. māras, ai. marás, aber griech. μόρος (Wheeler 74), r. móra, s. môr, môra. Nach Brückner ist das Wort entlehnt. Im WB. schreibt Kurschat maraĭ, worauf Maretié aufmerksam macht.

Zu einem klaren Ergebnis kommt man also nicht, was ja auch gar nicht zu erwarten ist.

Nun sind aber unter dieser Klasse gerade wie unter der Klasse Ib der Feminina auf -a zahlreiche Lehnworte, nämlich bliŭdas, klr. bljudo, bùbnas, būras, cźiartas, cźesas, cźiobrai, dambras, dycas, gniŭsas, grikai, grābas, gruntas, grybas, grykas, gwoltas, ikrai, kūlas, knātas, kurnas, kurbas, lātras,

liūtas, māras, mēstas, mōrai, mistras, mnŷkas, mōnas, muīlas, muītas, nāras, plēkai, pōnas, pōsmas, prōtas, prūdas, pŷvas, rūbai, slŷvas, smūkas, smuīkas, sodas, spāras, spātas, stālas, staldas, sztrōkas, stýras, svīklas, szmōtas, sznūtras, trēpai, ūmas, vāszkas, výnas, zvānas, zūbas, žākas, žýdas.

Das sind die von Brückner angeführten. Verdächtig sind mir noch: bõsas 'Fass', gõdas 'Habsucht', kartas 'Mal', kūdas 'Federbusch (eines Vogels)', kõras 'Turm', krūgas

'Krug', wartai.

Gegenüber dieser Fülle sind die Lehnworte in Klasse Ia selten. Es sind cźēpas, grēkas, kraīkas, krīksztas, pūkas, pulkas, rēdas, rōdas, rumbas, Rỹmas, stīklas (wohl direkt aus got. stikls entlehnt), stulpas, szilkai, szùlas, szvīnas?, raīskas, also 16 auf 122, während oben das Verhältnis 59 zu 106 ist. Die Klasse Ib hat also erst allmählig ein grösseres Gewicht im Litauischen bekommen, und es ist daher kein Wunder, dass rilkas im Plural der Klasse Ia folgt.

Ja, es dürfte vielleicht nicht kühn sein, anzunehmen, dass dieses ganze Akzentschema wesentlich erst durch die Lehnwörter neu ins Leben gerufen ist, abgesehen natürlich von den mehrsilbigen, die die vorletzte betonen (Kurschat § 555, 1).

Den beiden Klassen mit Schleifton der Wurzel entsprechen zwei mit Stosston. Es ist ganz offenbar, dass mit den Schematen dêvas und pônas die nach kélmas und tiltas genau identisch sind, sobald man die Regel in Anwendung bringt, dass von zwei stossend betonten aufeinander folgenden Silben die erste den Ton trägt. Aber trotzdem liegen die Verhältnisse hier wesentlich anders, was erkannt zu haben Bezzenbergers Verdienst ist. Der litauische Stosston hat nämlich einen doppelten Ursprung; er entspricht einmal auf einfachen Längen idg. langen Vokalen, resp. Langdiphthongen, andrerseits ist er erst im Lit. durch Schwund einer Silbe entstanden. Hierher gehören vor allem die diphthongischen Verbindungen, ér, él, án, ém, auch éi, áu usw., vgl. Bezzenberger BB. 17, 213, Verf. IF. 7, 193.

Kurschat sagt weiter § 546: "Von denjenigen mehrsilbigen Subst. der Endung -as, welche im Nom. Sing. den Ton auf der drittletzten haben, werden die meisten nach kélmas

betont", und daher hat Bezzenberger BB. 21, 297 die Fälle wie erzilas und zändas mit vollem Recht gleichgesetzt.

Diese Klasse ist mit Kurschats Ia vollständig identisch, und ihre Betonung ist daher aus demselben Akzentwechsel der Neutra zu erklären.

Man vergleiche

*vākaras*, r. *véčert vakara*ĭ, r. *večerá*, griech. έςπέρα mit Akzentverschiebung;

kálnas kalnaĩ, griech. κολώνη, κολωνός;

žándas žandaĩ, griech. γνάθος;

béržas, béržai, r. beréza, ai. bhūrjas, das Wort zeigt also Ablaut;

bérnas 'Knecht', bernai, ahd. -bern ist offenbar nom. actionis.

taukai, r. túkt, túka, čak. tük, tüka und tûk, tûka, ahd. dioh 'Schenkel'.

Bezzenberger meint nun (BB. 21, 297), dass es von keiner Bedeutung sei, ob bei den dreisilbigen die erste Silbe schleifend oder stossend betont sei, und führt dafür rëszutas, úżwalkas an. Demgegenüber möchte ich doch darauf binweisen, dass die Zahl der dreisilbigen Worte mit Stosston, die Kurschat § 556 anführt, sehr gering ist. Es sind ángélas (Lehnwort), áużūlas, dobilai, mintuvai, óbūlas, rëszutas, úżvalkas, úżveidas, vědaras, denen 53 Fälle mit Schleifton gegenüberstehen, sodass es mir doch zweifelhaft ist, ob wir hier keinen Einfluss der Akzentqualität vor uns haben.

Man kann natürlich die vierte Klasse Kurschats mit unwandelbarem Ton der zweiten (Ib) gleichsetzen, und beide auf idg. Wurzelbetonung zurückführen. Aber wenn man genauer einzelne Worte vergleicht, so ergibt sich, dass gerade hier sehr oft der litauischen Paroxytonierung idg. Oxytona entsprechen.

Man vergleiche

lit. dúmai mit griech. θυμός, ai. dhūmás;

lit. káulas 'Knochen', griech. καυλός;

lit. tíltas 'Brücke', ai. tīrthám 'Furt';

lit. výras 'Mann', ai. vīrás;

lit. míltai 'Mehl', ai. mūrņás (?);

lit. *vējas* 'Wind', ai. *vāyú*š

und auf der anderen Seite

lit. pėnas 'Milch', ai. phėnas (s. pijèna);

lit. stónas 'Stand', ai. sthánam;

lit. óstas, óstai 'Mündung eines Flusses', ai. óstha- 'Ober-

lippe'.

Die Entscheidung, ob die lit. Worte in ihrer Betonung den idg. Oxytonis direkt entsprechen, ob also hier noch ein Akzentgesetz gewirkt hat, geben die femininen ā-Stämme, bei denen es in der Hauptsache nur Oxytona mit Schleifton der Wurzelsilbe und Paroxytona der Wurzelsilbe gibt, die beide idg. Oxytonis entsprechen. Man vgl. lit. algà, griech. ἀλφή; — barzdà, r. borodá, lat. [barba]; — gijà, ai. jyā; — lentà 'Brett', ahd. linta; — rasà, r. rosá, s. ròsa, ai. rasá (rásas); — sravà, griech. ῥοή; — lit. aszakà, griech. ἀκωκή; — s. żena, r. żená, griech. γυνή, ai. gná gegenüber dúna 'Brod', ai. dhāná; — pêva 'Wiese', griech. ποιά (und ποία); — lit. údra, s. rīdra, ai. udrás (griech. ὕδρα); — s. grīva, ai. grivá.

Ich glaubte Idg. Akzent S. 91 ff. annehmen zu dürfen dass in diesen Fällen eine litauisehe und slavisehe Akzentverschiebung stattgefunden hat, deren genauere Geltung ich damals noch nicht bestimmen konnte, hervorgerufen durch den Stosston. Ich glaube jetzt folgendes Gesetz aufstellen zu können, wobei jene oben erwähnte doppelte Herkunft des litauischen Stosstones das Rätsel gelöst hat: die ursprünglichen idg. Längen, denen im Lit. langer stossend betonter Vokal entspricht, ziehen den Ton von der folgenden Silbe auf sich. Dadurch erklären sich folgende Worte: důmai, ai. dhūmás; výras, ai. vīrás; údra, ai. udrá-; jüsta, griech. ζωςτήρ; vějas, ai. vāyūš; lit. rópė, s. rēpa, ahd. ruoba; vilkė, ai. vrkiš, an. ylgr; důna, ai. dhaná; mótė (daneben motė), ai. matá.

Man vergleiche ferner die folgenden Bildungen, bei denen sich Endbetonung allerdings nicht ganz sicher nachweisen lässt: akútas, perkúnas, die Worte auf -átis, -átis, -ýtis, auf

-ýnas, artójis, anýta, dalýbos, derýbos u. v. a.

Dieses Gesetz ist im Litauischen dadurch verwischt, dass die Worte mit sekundärem Stosston ihm nicht wie im Slavischen folgen. Aber gerade im Slavischen ist es ganz deutlich, vgl. Verf. Idg. Akz. 92. Dadurch sind im Litauischen eine grosse Anzahl von Entgleisungen eingetreten, und es haben sich eine Reihe neuer Betonungstypen gebildet.

In chronologischer Reihenfolge lassen sich demnach fol-

gende Akzentgesetze für das Litauische als wirkend nachweisen.

- 1. Die alten idg. Längen vor dem Ton (lit.  $\acute{o}$ ,  $\acute{e}$ ,  $\acute{y}$ ,  $\acute{u}$ ,  $\acute{u}$ ) ziehen den Ton von der folgenden betonten Silbe auf sich.
  - 2. Es entsteht der sekundäre gestossene Ton.
- 3. Der gestossene Ton zieht den Ton von der folgenden Silbe auf sich, wenn diese stossend betont war (Akk. Plur. *kelmus* gegenüber *kelmaî*).
- 4. Der Akzent geht von einer Kürze auf die folgende stossend betonte Silbe über.
- 5. Unter dem Ton werden alle Silben mit Ausnahme der Endsilben gedehnt.
- 6. Der Akzent geht von einer schleifend betonten Länge auf die folgende Silbe über. In U und in Ostlitauen z. T. heute noch nicht durchgeführt.

Im Slavischen gilt 1. Es hat dies aber entweder erst gewirkt, als der sekundäre Stosston schon vorhanden, oder es hat sich dasselbe Gesetz wiederholt, nachdem er entstanden war.

# 14. Der indogermanische Ablaut e-o.

Nachdem Kretschmer KZ. 31, 366 ff. einen heftigen Angriff gegen die alte von zahlreichen Gelehrten vertretene Ansicht geführt hat, dass idg. o in der svaritierten, dem Hauptton unmittelbar folgenden Silbe aus e entstanden sei, hat diese Hypothese immer mehr von ihrem Ansehen eingebüsst, und überall regen sich skeptische Stimmen. Nun ist der Zweifel zwar in vielen Fällen sehr berechtigt, aber oft doch nur eine begueme Art sich über Probleme, denen man nicht näher treten mag, hinwegzusetzen. Bei unserm Problem muss ich mit Sohnsen Stud. z. lat. Sprachgesch. 11 sagen, "sind die Fälle, in denen zwischen dem Zurücktreten des Akzentes auf die vorhergehende Silbe und der Umfärbung eines e- zum o-Vokal ein augenfälliger Zusammenhang besteht, so viel, dass wir ihn nicht von der Hand weisen können." In der That braucht man eine Reihe von Erscheinungen nur zusammenzustellen, um den springenden Punkt zu erkennen. Doch ist es jedenfalls unmöglich, alle auftretenden o aus einer Ursache zu erklären. Es gibt ihrer offenbar eine ganze Reihe.

Das, was ich annehme, weicht von den Voraussetzungen früherer Zeiten ganz beträchtlich ab. Zwar der Glaube an die

Existenz musikalischer Betonung im Idg. ist wohl nur zeitweise erschüttert worden. Jetzt steht diese für mich fester als ie. und sie ist ja die notwendige Vorbedingung für den Übergang von e in o. Das andere aber wird noch auf starken Widerspruch stossen, dass auf den Hauptton kein Svarita, kein Tiefton gefolgt, dass vielmehr gerade nach dem Hauptton die stärkste Akzentreduktion stattgefunden hat. Diese Lehre hat Kretschmer durch seinen Aufsatz KZ. 31, 325 angebahnt, sie ist die notwendige Voraussetzung für die Entstehung der Dehnstufe und des schleifenden Tones, und es fügen sich ihr die Ablautsthatsachen, wie ich sie Akzentstudien 5, 6, 7, 10 dargestellt habe, ausgezeichnet. Diese Lehre kann, glaube ich, als gesichert gelten: die Silbe nach dem Hauptton war am schwächsten betont. Alle Fälle also, in denen wir in historischer Zeit eine Lautfolge e-o finden, wie révoc, pépw müssen, da sie nicht ursprünglich sein können, aus dem Spiel bleiben. øépw und Genossen habe ich IF. 8, 267 ff. zu erklären versucht, yévoc ist mir ebenso unklar, wie das Perfektum dedork-.

Wenn aber der unmittelbar auf den Hauptton folgende Vokal reduziert ist, wo hat ein o überhaupt entstehen können? Zweifellos im Satzton. Bekanntlich wird in einem Kompositum der Akzent des einen Wortes zunächst zum Gegenton d. h. der Akzent des Wortes wird als selbständiger Ton erhalten, das ganze Wort aber im Tiefton gesprochen. Nach meiner Aussprache von Bürgemeister z. B. liegt Bürge hoch, meister tief, während die Intensitätsverhältnisse nicht so verändert sind, dass nicht meister noch einen zweiten Starkton hätte.

Dass o aus e im Tiefton hat entstehen können, ist eine Annahme, die lautphysiologisch sehr wahrscheinlich ist, es fragt sich nur, ob sie sich durch die Thatsachen beweisen lässt.

Ich kann zunächst an das anknüpfen, was Collitz BB. 10, 35 geboten hat, wobei zugleich die Fehlerquelle für die bisherige Annahme zu Tage tritt.

Es heisst regelrecht πατήρ, aber ἀπάτωρ, λειποπάτωρ, μητροπάτωρ, μῖτοπάτωρ; — μήτηρ für ehemaliges \*μητήρ, aber ἀμήτωρ, ἀμφιμήτωρ, διμήτωρ, δυςμήτωρ, κακομήτωρ, μητρομήτωρ, φιλομήτωρ; ἀνήρ, aber ἀγήνωρ, ἀγαπήνωρ, ἀνήνωρ, ἀντήνωρ, ἀτεργάνωρ, δειτήνωρ, διδυμάνωρ, δυτάνωρ, ἐνήνωρ, κελευτάνωρ, μεγαλήνωρ, ὀλετήνωρ, πευθάνωρ, ἡηξήνωρ, ττυτάνωρ, τρῦτάνωρ, ὑπερήνωρ, φθῖτήνωρ, φιλάνωρ, φυξάνωρ; — φρήν aber

ἄφρων, ἀγανάφρων, ἀεείφρων, ἀρτίφρων, ἀταλάφρων, δαΐφρων, ἐπίφρων, ἐύφρων, ἐχέφρων, κερδαλεόφρων, κρατερόφρων, μελίφρων, ὀλοόφρων, περίφρων, πολύφρων, ταλάφρων, ταλαίφρων, χαλίφρων.

Scheinbar stehen bei allen diesen Worten e-Vokalismus und Endbetonung, ō-Vokalismus und Paroxytonese in kausalem Zusammenhang. Aber nur scheinbar. Denn in Wirklichkeit ist die Paroxytonese erst durch die speziell griechische Akzentverschiebung entstanden, und der Ton hat, wie die Komposita mit wowy deutlich zeigen, auf dem ersten Glied der Zusammensetzung gelegen. Man vergleiche noch δυςμήτωρ mit δύςγαμος. δύςβωλος, δύςδαμαο, δύςζηλος. Wollen wir den ursprünglichen Akzent aller jener Formen erhalten, so müssen wir ansetzen \*ἄ-φρων, \*ἄ-πατωρ, \*δύςανωρ. Die zweiten Glieder der Komposita sind einst tieftonig geworden, haben aber ihren alten Akzent als Tiefton bewahrt, der alsdann e in o verwandelt hat. Diese Annahme bietet uns eine Erklärung für eine Reihe anderer Fälle, bei weitem aber nicht für alle. Aber darin sehe ich keinen Gegengrund. Es brauchen nicht alle ö auf die gleiche Weise entstanden zu sein.

Wir finden im Lat. pēs, im Griech. πούς, ποδός. Das Wort ped trat häufig in der Komposition auf und müsste hier regelrecht o zeigen. Ein glücklicher Zufall hat uns auf italischem Boden das umbr. dupursus erhalten, ein Kompositum, das nach Ausweis von ai. čátuš-pād, ags. fūderfēte, griech. δίπους auf dem ersten Bestandteil betont war. Aus Kompositen wie griech. δίπους, τρίπους ist pos isoliert. Dass in derartigen Verbindungen der zweite Bestandteil noch einen Nebenton hatte, geht aus dvipád, tripád usw. hervor, wo eine sekundäre Akzentverschiebung stattgefunden hat. Der alte Nebenton ist wieder zum Hauptton geworden. Vgl. Verf. Idg. Akz. 319. In Fällen wie ἀργυρόπεζα usw. (S. Meyer Gr. Sr. 3 S. 40) ist e wahrscheinlich die Vertretung des reduzierten Vokals. — Im Germanischen ist wie im Griechischen die o-Form verallgemeinert, got. fōtus, aber es ist zu beachten, dass in as, fittea vielleicht noch e vorliegt, wenn nicht e hier gleichfalls dem reduzierten Vokal entspricht.

Eines der besten Beispiele für das besprochene Gesetz hat Solmsen Stud. S. 10 aufgedeckt. Übereinstimmend heisst es im Lat. und Ags. vélīm und wille aber névolīm zu nölim

und nelle, das nur aus néwàlle entstanden sein kann. Solmsen hat den Fall ganz richtig gedeutet, der so gut ist, wie man ihn sich besser gar nicht wünschen kann.

"Die idg. Ausdrücke für 20, 30 bis 90 hatten von Haus aus den Sinn '2 Dekaden, 3 Dekaden' usw.", sagt Brugmann Grdr. 2, 489. Streitberg hat IF. 5, 372 gezeigt, dass zwei alte Bildungsweisen vorhanden gewesen sind, nämlich eine uralte Kompositionsbildung und eine Art Zusammenrückung. Form  $\hat{k}mt$  ist entstanden, we das zweite Glied ganz und gar enklitisch war, z. B. im griech. Εικατι, lat. viginti, air. fiche, also nur einen Wortton hatte. komt- dagegen setzt eine Kompositionsbildung mit zwei Tönen voraus. In welchen Zahlen \*komt eigentlich begründet war, lässt sich nicht genau bestimmen. Jedenfalls nicht bei zwanzig. Hier zeigen alle Sprachen, die in Betracht kommen, kmt. komt tritt im Griechischen und Armenischen von 30 an auf, im Germanischen aber erst von 70 an. Denn ich sehe komt in as, ant sibunta, während die Formen der übrigen Dialekte von hund beeinflusst sind. Es spricht manches dafür, dass dieser Zustand des Germanischen das altertümlichste bewahrt. Denn, wenn  $\hat{k}mt$  nur bei der 20 berechtigt war, so wäre die Ausbreitung über alle Zehner im Lateinischen und Indischen nicht leicht verständlich. Möglicherweise hat es auch Doppelbildungen gegeben. Jedenfalls geht aber eine Form wie homer. ογδώκοντα, air. sechtmo-ga usw. auf ein komt zurück. Nie anders als in der Komposition tritt komt auf.

Griech. ὄρχις 'Hode' zeigt nebst arm. mi-orji 'μόνορχις' die o-Stufe der Wurzel, während in lit. erżilas 'Hengst', alb. herδε 'Hode' die e-Stufe, in av. ĕrĕzi die Schwundstufe erscheint. Hier hat das armenische das ursprüngliche erhalten. In der Komposition ist das o entstanden.

Allerdings gibt es eine grosse Anzahl Ausnahmen von diesem Gesetz. So wollen z. B. die Worte auf -ēn -ōn nicht stimmen, aber das sind zum grossen Teil Neubildungen. Wenn aber Kretschmer KZ. 31, 370 z. B. anführt: ἔρςην, ἄρρην, τέρςην und ἀγών, χιών, ἀλαζών, τελαμών, ἀρηγών, so hätte er nicht unterlassen sollen, diese Klasse genauer zu betrachten. Es heisst zunächst ganz regelrecht: αὐχήν, ἐςςήν, λιμήν, ποιμήν, πυθμήν, ὑμήν. Die auf -ων bilden aber im wesentlichen eine Klasse sekundärer Ableitungen, die natürlich für ursprüng-

liche Akzentstellung und deren Wirkung nicht in Betracht kommen.

Nach dem Gesagten wird man das aufgestellte Gesetz wohl billigen können. Zweifellos bleiben zahlreiche o auch so noch unerklärt, so das o im Perfektum, wo man ja an Entstehung in der Enklise denken könnte, — aber warum finden wir denn nicht überall o neben e? — und viele andere.

Leipzig-Gohlis. H. Hirt.

## Einige Zahlwörter im Lykischen.

In meinen "Lykischen Studien I" (Christiania 1898) habe ich im Gegensatz zu Pauli und Kretschmer die Ansicht begründet, dass das Lykische und das Pseudolykische (milyen' nach dem Ausdrucke Imberts) indogermanische, mit dem Armenischen nahe verwandte Sprachen sind. Nach Deecke habe ich u. a. folgende Deutungen verteidigt: lyk. sūta = lat. -centa; lyk. trisūni 'dreissig'; pseudolyk. tbiplę Akk. 'doppelt', pslyk. trpplę Akk. 'dreifach'; lyk. tu-pūme 'doppelt', lyk. mu-pūme 'einfach', vgl. armen. mu 'ein'. Selbständig habe ich folgende Deutungen vorgeschlagen: lyk. kbisūn(i) 'zwanzig', aus \*tvisūni; lyk. qarazu-tazi zu armen. kurasun 'vierzig'; pslyk. tasūtuvadi 'zwölf', zu arm. tasn 'zeln'; pslyk. tbisu 'zwanzig'; pslyk. trisu 'dreissig', vgl. arm. eresun 'dreissig' (S. 90).

Ich verstand, als ich die letztgenannte Deutung vorschlug, noch nicht die Stelle, wo trisu und thisu dicht neben einander vorkommen. Auf der Xanthos-Stele wird in der Inschrift der Nordseite von Zeile 45 an die Eroberung von Iasos erzählt. Der lakonische Heerführer nahm die Stadt ein und machte die Einwohner zu Gefangenen. Dann heisst es Z. 52—54:

sede keri trisu : qūną tbisu prete | lazadi : zrętęni : sebebe qirzę : utakiya trmmiliz | tbiplę : trpplę : tuburiz : pduradi : zuzruvętiz :)

Ich möchte jetzt dies etwa so übersetzen: 'und der lakonische Heerführer empfing für Häuptlinge dreissig, für

gemeine Leute zwanzig, und gleichzeitig für (widerspenstige?) Tremiler einen doppelt so grossen Ersatz, einen dreifachen für ungehorsame, aufrührische Tuburen.

Bei trisu und thisu fehlt eine Bezeichnung der Münzsorte. Ich denke alnana (Nords. Z. 61) = lyk. anmama, ammama hinzu. Dies lykische Wort hat bereits Deecke (Lyk. St. 4, 237) als 'Drachmen' gedeutet.

Nun erzählt Thukydides 8, 28: "Die Peloponnesier überliessen die Stadt und sämtliche Gefangene dem Tissaphernes und empfingen von ihm einen Dareikos-Stater (cτατῆρα Δαρεικόν) für den Kopf."

Ein Dareikos war gleich 20 attischen Silberdrachmen. Da es nun auf der Xanthos-Stele erzählt wird, dass der lakonische Heerführer für jeden gemeinen Mann tbisu, d. h. nach meiner Deutung 20 Drachmen, bekam, haben wir hier einen äusseren Anhalt dafür, dass tbisu wirklich 20, trisu 30 bedeutet.

Für qirze Akk. passt an allen Stellen, wo das Wort vorkommt (auch Nords. 55, qize Nords. 61), die Bedeutung 'Ersatz'. So Antiphell. 1 Z. 3: mleye: pripetriyada: teqir.ze.

Die Interpunktion ist hier irreführend, wie oft; vgl. z. B. Ant. 1, 5: seb[u]ve:driz: d. h. seb-uvedriz:,  $\chi eri.ga$  st. Xanth. Nords. 51. Nach m lei:(ada T: Ant. 1 Z. 5 und: seyepris: in der izraza-Insehrift von Tlos Z. 10 ist Ant. 1 Z. 3 wohl so zu verstehen: mley — epri — pe triyada te qirze; mley "er bezahle", epri "dem Herrn"; triyada aus triya ada "drei Adas"; qirze "als Ersatz". -pe ist eine enklitische kopulative Partikel; te ein pronominales Wort, hier vielleicht "dann".

Eine Nebenform zu qirze findet sich Ant. 1, 8: qaḍa: tuzaradi) ss: epsse: qirza, wo tuzaradi ein mit tu- 'zwei-' zusammengesetztes Wort ist.

Ein wichtiges lykisches Zahlwort findet sich st. Xanth. Nords. 4: me ubuhate : kbiyeti.

Mein Kollege Prof. Torp hat hier hate: kbiyeti: so gedeutet 'setzten für andere'. kbiyeti für \*kbiye eti; kbiye Gen. Pl. (vgl. pttaraze Παταραίων) von kbi 'ein anderer', und eti Postposition. Hiernach deute ich die Stelle so: 'sie setzten beide (das Denkmal, allein) für verschiedene (Personen)'.

Die verschiedenen Personen, für welche das Denkmal errichtet wird, finden wir im folgenden genannt. me 'sie'

weist auf utana und zbide im folgenden hin. ubu 'beide' gibt hier einen guten Sinn, weil die Inschrift bereits im vorhergehenden beide Personen genannt hat. In der Lücke Z. 1—2 hat utana gestanden, was ich anderswo näher ausführen werde. ubu = ai. ubhāu, av. uba; vgl. ksl. oba. Für die Endung vgl. armen. erku 'zwei' aus \*ku, \*tvu.

Eine andere Form desselben Zahlwortes findet sich st. Xanth. Osts. 12: : ub — | vazisñ [: te]leziyehi: qlae ese: trel — . Xach ub fehlt etwas, wenigstens ein Buchstabe, höchstens 3 Buchstaben. Ich übersetze: 'die Heerführer beider Völker, der Vazier und der Trallier'. Ich vermute ub[e] oder ub[q] Gen. pl., mit qlae, von qla 'Volk, Gemeinde' (vgl. ai. kuláya-m 'Nest, Gehäuse', von kúla-m 'Schwarm, Geschlecht, Gemeinde'), zu verbinden.

kbiye 'verschiedene' ist für die ursprüngliche Bedeutung von kbi 'ein anderer' wichtig.

Ich habe erwiesen, dass lyk. kb aus pseudolyk. tb entstanden ist und idg. dw vertreten kann; z. B. lyk. qnnqkba st. Xanth. Osts. 52 = pslyk. qnnqtba Wests. 8, das kba = tba aus \*dwa 'zwei' Akk. pl. neutr. enthält.

Daher ist lyk. kbi 'ein anderer' aus \*tbi entstanden. Dies vertritt einen idg. Stamm \*dwiyo- oder \*dweyo-. Das Wort wurde im Plur. in der Bedeutung 'zwei verschiedene' gebraucht. Darnach bildete man wohl die Singularform mit der Bedeutung 'ein anderer'.

Lyk. eti 'für' mit Genetiv vergleiche ich mit armen. and 'für' mit Gen. und Dat., griech. ἀντί 'für' mit Gen. Lyk. eti beweist, dass armen. and 'für' weder dem griech. ἐντός noch dem ai. adhás entspricht.

Christiania.

Sophus Bugge.

#### A propos du groupe -ns-.

Si la science pouvait se contenter de la simple constatation des faits, la phonétique historique des plus anciennes langues indo-européennes serait aujourd'hui bien près d'être achevée. Dans la mesure où les documents permettent de le reconnaître, il s'en faut de peu qu'on ne sache comment est représenté dans toutes les langues indo-européennes chacun des phonèmes en toutes conditions; le celtique même, pour lequel le travail était moins avancé, s'éclaircit peu à peu. Les difficultés de cet ordre qui restent à résoudre ne peuvent plus l'être par l'observation directe des exemples: il faudra, pour en obtenir la solution, d'abord fixer les règles morphologiques et les conditions générales de l'analogie avec plus de rigueur qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, et surtout créer la théorie des changements phonétiques qu'on se contente trop souvent de constater.

Voici un exemple de cette double nécessité, tiré d'une question fort menue. Comment est traité en slave le groupe -dv- à l'intérieur du mot? Les exemples — au nombre de deux - se contredisent: d'une part les premières personnes du duel dare, jare, rere, de l'autre le mot ledrija, cf. lat. lumbus. M. Brugmann Grundr, 12, § 812 b, p. 718, émet l'hypothèse que d tombe devant v en slave, sauf après n: c'est la pure et simple énonciation des faits, non une explication. car n n'exerce en slave d'action comparable à celle-ci dans aucun autre cas; toutefois rien, en l'état actuel des connaissances, ne permet d'affirmer que n n'ait pu exercer cette action. — Au point de vue morphologique les premières personnes dave, etc. sont suspectes de devoir à l'analogie la chute du d: le d de dad- n'est conservé que dans une seule forme: à la 3e pluriel dad-etă, c'est à dire devant une désinence commencant par une voyelle; de plus cette désinence est propre au petit groupe des verbes athématiques, de sorte que dadetu ne se prêtait guère à une analyse en dad-etă pour le sens linguistique d'un Slave; enfin les deux autres premières personnes plus employées que celle du duel — dami et dami ont phonétiquement du- et non dad-: d'après jesmi, jesmi, jesve et \*jimami (v. sl. jimami, polon. mam), \*jimami, \*jimavė un \*dadvé ancien pouvait être remplacé par davé; on ne voit cependant pas comment démontrer qu'il devait l'être. — Au point de vue phonétique, il y a lieu de noter contre l'hypothèse d'une chute régulière de d devant v les faits suivants: 1° si dn, dm se réduisent à n, m en slave, il en est de même de tn, tm; or on sait que te subsiste, par exemple dans le suffixe -tea; 2º devant v, le b, qui tombe devant n et m, non seulement

persiste, mais absorbe le v lui-même. Les analogies phonétiques sont contre la chute de d devant v; mais, aussi longtemps qu'on n'aura pas déterminé comment se sont produites les chutes et les conservations constatées, il restera impossible de tirer de pareilles analogies une conclusion claire et précise. — Ainsi le plus probable est que sl. dv subsiste phonétiquement, mais l'absence d'une théorie des faits observés rend impossible toute démonstration.

Les lois phonétiques, telles qu'elles se présentent aujourd'hui, ne sont que des lois empiriques, des recettes au
moyen desquelles, étant donné un mot d'une langue, on prévoit, avec plus ou moins d'exactitude et de sûreté, quel sera
son correspondant dans une autre langue parente. Elles répondent à un besoin de l'étymologie; mais, aussitôt qu'on
veut d'une altération phonétique connue tirer des conséquences
au sujet d'une autre, on s'aperçoit qu'elles sont insuffisantes:
elles n'énoncent que le résultat brut d'un procès historique
complexe; il faut, pour appuyer une déduction, une aualyse
infiniment plus délicate et qui serre de plus près l'évolution
des faits. C'est ce qui va être essayé ici pour un cas des
plus simples, celui du groupe -ns-. Mais il faut tout d'abord
poser un principe général.

La prononciation de tout phonème résulte de la combinaison de plusieurs mouvements articulatoires coordonnés (cf. en dernier lieu Rosapelly, MSL., X. p. 131 et suiv... C'est par l'altération d'un de ces mouvements que commence d'ordinaire un changement phonétique. Mais ce mouvement se rencontre dans plus d'un phonème: il tend à être modifié de la même manière partout où il figure; car l'altération résulte de l'incapacité éprouvée par les générations nouvelles d'exécuter tel ou tel mouvement articulatoire ou telle ou telle coordination de mouvements articulatoires qu'exécutaient leurs ascendants, de là l'un des caractères les plus remarquables et les plus constants des changements phonétiques: le parallélisme. Soit par exemple le cas où le début des vibrations glottales des occlusives vient à être retardé par rapport au moment où se produisent l'implosion et l'explosion; dans une langue où, pour les sourdes p, t, k, les vibrations glottales commençaient aussitôt après l'explosion, les vibrations ne commenceront plus qu'un certain temps après: entre l'explosion de la consonne et les vibrations de la vovelle qu'elle précède il se sera donc introduit un souffle sourd plus ou moins prolongé: p, t, k seront devenus "aspirés" suivant l'expression consacrée; dans la même langue, on conçoit que, pour b, d, g, les vibrations qui commençaient avec l'implosion (ou, après voyelle, continuaient pendant l'implosion) seront retardées et ne commenceront plus qu'avec l'explosion: b, d, q, tout en restant des consonnes faibles, seront devenus sourds; bien qu'on doive poser ici deux lois phonétiques distinctes, il n'y a au fond des deux faits qu'un seul et même changement articulatoire où l'on reconnaît aisément le point de départ de la lautverschiebung du germanique et de celle de l'arménien1. Mais tous les mouvements qui concourent à la formation d'un phonème étant solidaires, l'altération de l'un d'entre eux a chance d'entraîner, soit immédiatement, soit plus tard, l'altération d'un ou de plusieurs des autres. Du reste ce phonème n'est pas isolé dans la langue, il fait partie d'un système phonétique dont toutes les parties se tiennent et réagissent les unes sur les autres: le changement est ainsi plus grave que celui que faisait attendre la lésion première de l'articulation, et, dans le résultat final, il est malaisé bien souvent de discerner quel a été le point de départ de toute la modification. Par exemple les consonnes faibles et sourdes b, d, q qui résultent du procès décrit ci-dessus tendent à devenir fortes parceque l'intensité de l'occlusion et l'absence de vibrations glottales vont assez naturellement ensemble; c'est ce qui est arrivé en germanique. L'altération consécutive à une première lésion est surtout importante lorsque le phonème altéré l'est en vertu d'une circonstance toute particulière et en quelque sorte accidentelle et que par suite le phonème obtenu par là serait un assemblage rare de mouvements mal coordonnés difficile à réaliser; M. Grammont, dans son livre sur la Dissimilation consonantique, a montré que, dans les cas de ce genre, on recourt à celui des phonèmes existant dans la langue qui est le plus voisin du phonème altéré: par exemple n, privée de l'abais-

<sup>1)</sup> Le choix de cet exemple a été déterminé par l'exposé très net qu'a fait M. l'abbé Rousselot des consonnes allemandes et francaises à la séance de la *Société de Linguistique* de Paris du 4 décembre 1897.

sement du voile du palais, devient r, l ou d (l. e. p. 25, 55 etc.): avec grande raison M. Grammont a beaucoup insisté sur ces faits, dont il a donné de nombreux exemples. D'une manière générale, il y a lieu, on le voit, de distinguer dans un changement phonétique deux moments différents: l'altération d'un mouvement articulatoire, altération qui tend à se produire dans tous les phonèmes où apparaît ce mouvement, et l'adaptation consécutive des mouvements restés inaltérés, laquelle aboutit à une nouvelle coordination et exige souvent des modifications plus étendues que l'altération initiale.

La prononciation de -ns- (resp. -nz-) présente une difficulté d'une nature toute particulière. La nasale n comporte une occlusion très faible, comme on sait, la sifflante s (resp. zi n'en comporte aucune; les deux consonnes se prononcent du reste à peu près en la même position des organes. Dans quelques langues où, après avoir été entièrement éliminé, le groupe -ns- a reparu par suite de diverses circonstances, la difficulté a été résolue ainsi: le voile du palais a été relevé avant l'explosion de n; cette explosion est donc devenue celle d'une dentale non nasale et l'on a eu -ndz- au lieu de -nzdans certains dialectes de Macédoine, v. Oblak, Maced, stud, (SWAW., CXXXIV), p. 51 et suiv. et en arménien moderne, -nts- au lieu de -ns- dans quelques dialectes lituaniens, v. Brugmann, Litauische Volkslieder und Märchen, p. 289. Tel n'est pas le traitement ordinaire; le plus souvent, c'est l'occlusion même qui disparaît; la nasale devient ainsi une continue émise à la fois par la bouche et par le nez (cf. E. Seelmann Aussprache des Latein, p. 87); mais un pareil phonème n'existe pas dans la plupart des langues et paraît ne subsister nulle part, alors même qu'il tend à se produire. La perte de l'occlusion entraîne donc immédiatement d'autres modifications suivant les idiomes.

Dans une langue où, devant une nasale terminant la syllabe, le voile du palais tend à s'abaisser avant que la voyelle ne soit finie, l'émission nasale et les vibrations glottales continuent dans la même position des organes que pour la voyelle précédente; la voyelle se trouvera donc prolongée d'une voyelle identique, à la nasalisation près. La nasale, dont l'implosion et l'explosion avaient déja disparu par hypothèse, n'aura plus dès lors d'existence propre et isolée; d'autre part,

la nasalisation s'étend progressivement à toute la voyelle : c'est ainsi que M. Kirste décrit l'anusvāra sanskrit, SWAW. CXXXIII, VIII: le même traitement est celui du lituanien: ans devient qs. La nasalisation réagit souvent sur l'articulation même de la voyelle: ainsi, dans les dialectes orientaux du lituanien, -ant-, c. a. d. -aqnt-, devient -unt- (de \*-unt-) et -qs- devient -us-(de \*-us-); la plus grande fermeture buccale d'où résulte le passage de q, q à q et, parallèlement, de q a i compense en quelque sorte l'ouverture d'une voie nouvelle ouverte au souffle, celle du nez; c'est là un phénomène secondaire sur lequel il n'y aurait pas lieu d'insister ici s'il n'était parfois l'unique trace de l'existence antérieure d'une voyelle nasale.

Dans une langue où, devant la nasale terminant la syllabe, le voile du palais ne tend pas à s'abaisser prématurément, l'altération précédente a peu de chances de se manifester; mais, comme l'abaissement du voile du palais ne peut subsister sans point d'articulation concomitant dans la bouche, il est supprimé purement et simplement; les vibrations glottales s'ajoutent à celles de la vovelle sans changement de place des organes articulatoires: c'est ce qu'on a longtemps appelé l'allongement compensatoire. En pratique le cas est difficile à distinguer du précédent parceque, en présence d'une voyelle longue, il est impossible de dire s'il s'agit d'une vovelle orale allongée ou d'une ancienne vovelle nasale dénasalisée. On peut citer ici, entre autres exemples, -ac- ionien-attique en regard de -avc- du crétois et de l'argien; rien du moins n'indique que, dans ce cas, ainsi que dans les cas analogues de beaucoup d'autres langues, -ans- soit devenu -as- par l'intermédiaire de -as-. — Dans ces langues, si la nasale a une durée moindre que la durée normale, la durée qu'elle ajoutera à la vovelle précédente pourra n'être pas suffisante pour produire une longue et tout se passera comme si n avait purement et simplement disparu devant consonne; si le v et le c du grec -avc se trouvaient dans la même syllabe, le v devait avoir une durée moindre que dans -ανcα-; car le grec évite les syllabes ultra-longues (v. Brugmann Grundr, 12 § 929); en pareil cas, on sait que -avc- se réduit à -ac-. La réduction indo-européenne de \*-ans, \*-ens, etc. à \*-as, \*-es, etc., mise en doute, il est vrai, par M. Brugmann Grundr, 12 p. 346, mais très probable néanmoins, doit rentrer dans le cas d'élimination d'une n abrégée pour éviter une syllabe trop longue. puisque \*-ăns- \*-ēns, etc. ont subsisté en indo-européen: la chute de n n'a même pas modifié l'intonation rude propre à la longue et on a en lituanien l'accusatif pluriel rankàs (de \*rankòs en regard du nominatif rankos \(^1\): le dissyllabisme de la finale -às dans quelques accusatifs pluriels védiques ne prouve rien, parce qu'il peut être dû à une action analogique exercée par le nominatif.

La nasale -n- du groupe -ns- ne perd pas nécessairement toute articulation propre. Après suppression de l'occlusion, les éléments restants ne forment plus un groupe de mouvements commodément réalisable; mais, en supprimant aussi la nasalité, sans changer le point d'articulation, on obtient un phonème qui est assez voisin du yod pour y être finalement identifié. On s'explique aisément ainsi le traitement lesbien -aic- de -avc- (crét, arg. -avc-, ion.-att. -āc-); ce traitement reconnaît exactement la même cause que celui de l'ionien-attique -āc-; la seule différence est que, en lesbien, la position des organes pour l'n privée de son occlusion a été conservée, tandis que, en ionien-attique, elle ne l'a pas été. On observe un fait analogue dans le dialecte arménien d'Aslanbeg où canr 'lourd' est devenu coiryo, manr 'petit' moiryo, etc. (d'après une indication de M. Adjarian).

Une seule et même altération première, la perte de l'ocelusion de n due à une assimilation à s qui suit, se traduit donc de trois manières bien distinctes par suite des altérations ultérieures qui, en vertu du système phonétique propre à chaque langue, sont imposées au phonème ainsi modifié.

Le point de départ de ces changements rentre dans la même catégorie que l'altération de -ts- en -ss- et devrait figurer à côté de celle-ci dans un traité de phonétique historique

<sup>1)</sup> La finale lit. -as d'accusatif pluriel se trouve même dans les dialectes où lit. commun a est représenté par u; par suite, dans les substantifs au moins, on peut tenir pour certain que l'accusatif pluriel en -as du lituanien repose sur la forme i.-e. \*ās; la forme de l'adjectif déterminé gerásias au contraire doit être lue gerásias et indique pour la flexion pronominale l'insertion d'une n empruntée à d'autres accusatifs pluriels, insertion attestée en fait dans nombre de formes dialectales bien connues en -ans. On sait que l'accusatif masculin pluriel jüs, tüs ne peut être que \*jüs, \*tüs.

où l'on viserait à mettre en évidence la nature des changements accomplis. Ce n'est pas à dire, bien entendu, que -tsdoive passer à -ss- partout où n perd son occlusion devant s: les deux altérations coexistent en lituanien, en grec, en latin par exemple; le sanskrit au contraire présente -ts- conservé à côté de -ms- issu de -ns-. La tendance à modifier certains mouvements articulatoires est plus ou moins prononcée: si elle est peu prononcée, elle pourra n'atteindre qu'une articulation peu intense, comme l'occlusion de n, et laisser intacte l'occlusion très forte de t. De là vient que le parallélisme des changements phonétiques a ses limites. Sans doute ce n'est pas un phonème qui est atteint, ainsi qu'on le croirait à lire les énoncés ordinaires des lois phonétiques, mais simplement un mouvement articulatoire et par suite la modification tend à se produire dans tous les phonèmes où apparaît le mouvement: elle s'y produirait partout si les conditions étaient exactement les mêmes dans tous les phonèmes; mais les conditions très différentes dans lesquelles le mouvement est exécuté suivant le phonème font que la modification commencée aboutit ici et avorte là: on en reconnaît le caractère naturel à ce que les mêmes manques de parallélisme se rencontrent dans les langues les moins semblables et les moins parentes; ainsi le p sémitique est remplacé par f en arabe sans que le b subisse d'altération correspondante et sans que les autres sourdes deviennent spirantes; de même en celtique, le p indo-européen est tombé, sans doute en passant par f et h, sans que b d'une part ni t et k de l'autre aient été modifiés. Ces faits dissimulent au premier abord la nature réelle des changements phonétiques; cependant une analyse attentive pourra, dans la plupart des cas, dégager le point de départ de toute l'altération.

Il serait aisé de multiplier les exemples de cas où, comme pour -ns-, la modification de l'un des mouvements constituants d'un phonème a entraîné diverses altérations complexes et très divergentes. L'un des cas les plus curieux est celui des diphtongues er, el, or, ol en slave. On le sait, les diphtongues slaves ont en règle générale été éliminées par une anticipation du second élément de la diphtongue sur le premier: ei a passé à i, ou à ū, oi à ei puis à è, eu (c. a. d. jeu) à jou puis à jū, en, on à e, q, etc. Le second élément de er,

el. or. ol ne pouvait être anticipé pendant la prononciation du premier: mais, en vertu de la même tendance, ces diphtongues sont devenues suivant les dialectes: v. sl. re, le, ra, la: polon, rze, le, ro, lo; russe ere, ele, oro, olo; etc. (v. Torbiörnsson BB, 20, 124 et suiv., Jagié Arch. f. sl. phil. 20, 48 et suiv.), c'est à dire que l'on a émis le second élément r, l soit au milieu de la vovelle russe oro, soit même avant (v. sl. ra). La substitution des longues  $\dot{e}$ , a dans les dialectes du sud aux anciennes brèves e, o provient de la tendance qu'ont les langues à conserver intacte la quantité de chaque syllabe, sauf influence extérieure: è, a sont longs comme l'étaient les diphtongues er, or; on a de même russe grámota de gr. γράμματα et panslave \*sakŭ, cf. lat. saccus, got. sakkus: le slave ne pouvant garder la consonne a maintenu du moins la quantité longue de la syllabe en substituant une voyelle longue à la brève originale. Dans les dialectes occidentaux c'est la brève e ou o qui est employée après r, l, par exemple polon, ro issu de l'ancien or; il n'y a donc pas eu conservation de la quantité: mais, dans ces mêmes dialectes, il a dû persister assez longtemps une vovelle réduite avant r, l: le polabe et le kašub ont or comme représentant de l'ancien or, et l'on sait que, en sorabe, l'r de ro issu de or ne subit pas après une sourde les mêmes altérations que l'r d'un ancien ro; l'état primitif que l'on doit reconnaître pour les dialectes occidentaux est donc "ro, ere: c'est le degré intermédiaire entre le russe oro, ere et la forme méridionale ra, ré.

Il n'est pas inutile de noter que les points de départ sont souvent multiples et qu'un changement phonétique peut être la conséquence de deux altérations de l'articulation absolument indépendantes l'une de l'autre. Ainsi, en iranien. \*sv. correspondant à skr. cv-. devient sp-, par exemple aspa- = skr. açva-. Il y a ici deux phénomènes distincts: 1° Le v a perdu sa sonorité sous l'influence de la sifflante sourde qui précédait: cette perte de sonorité, propre d'abord au commencement du v, s'est peu à peu étendue à la durée tout entière de la prononciation de la consonne; puis le v sourd ainsi produit a été identifié à la forte f qui existait déjà dans la langue. Cette tendance à l'assourdissement de v après une sourde est attestée par d'autres exemples en iranien, ainsi par zd f issu de pv; par pehlvi x de hv, par persan h de  $\partial v$  cahār,

cf. zd  $ca\vartheta waro$ . —  $2^{\circ}$  Les spirantes x,  $\vartheta$ , f, r devienment occlusives en iranien après les sifflantes s, z, par exemple zd zba- = skr. hva-; zd sparat = skr. sphurat. Cette altération est postérieure à la première; autrement \*sv- aurait donné \*sb- d'où \*zb-; mais elle n'en est à aucun degré la conséquence. — On voit par ces indications combien peu l'énoncé brut "un ancien sv- devient en iranien sp-" donne une idée de l'histoire réelle des faits.

Si l'on applique le principe dont on vient de donner des exemples et qu'il serait aisé d'illustrer à l'infini, toute l'histoire phonétique d'une langue se réduit à la description de quelques changements dans la manière d'articuler et des réactions auxquelles ces changements ont donné lieu; les réactions sont la conséquence immédiate du système phonétique de la langue étudiée; quant aux modifications des mouvements articulatoires elles-mêmes, elles constituent l'élément le plus intime de l'histoire phonétique qu'il paraisse possible d'atteindre. On définira ainsi ce que chaque langue a de plus original et de plus individuel et l'on sera peut-être un peu moins loin alors de pénétrer les causes, encore si obscures, des changements phonétiques. Du même coup la question de la constance des lois phonétiques se posera d'une manière à la fois plus générale et plus précise.

Paris.

A. Meillet.

### Gloria.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass Kuhn in seiner Zeitsehrift 3, 398 ff. das lat. Wort glöria mit dem ai. śravas-yā-m 'Ruhm, Ruhmesthat' in etymologischen Zusammenhang gebracht hat. Diese vom Standpunkte der Bedeutung sehr ansprechende Etymologie hat vielfachen Beifall gefunden. Ohne absolute Vollständigkeit anstreben zu wollen, führe ich nur folgende Sprachforscher an, die entweder unbedingt oder einigermassen zweifelhaft obige Deutung anerkannt haben: Schleicher im Kompendium 1233, Curtius in seinen Grundz. 151, Corssen Beitr. z. ital. Sprachkunde 104 f., der nur insofern von Kuhn abweicht, als er eine Grundform \*clovosia \*clovoriā

aufstellt, Breal et Bailly Dict. étym. latin s. v., Vaniček Et. Wört, 2 92, Thurneysen KZ, 26, 314, Bersu Die Gutturalen und ihre Verb, mit e im Lateinischen 180, Solmsen Studien z. lat. Lautgeschichte 92 und auch Brugmann Die Ausdrücke der Totalität usw. 55. Jedoch in der zweiten Auflage des ersten Bandes des Grundrisses findet sich keine Bemerkung über gloria, woraus man wohl schliessen darf, dass Brugmann inzwischen wiederum die Kuhnsche Erklärung dieses Wortes als lantgesetzlich nicht haltbar aufgegeben haben dürfte. Schleicher hatte a. a. O. an dem o der ersten Silbe Anstoss genommen, ein Umstand, der Kretschmer KZ, 31, 455 bewogen hat, eine Grundform \*clovesia anzusetzen. Dass hiezu keine Berechtigung vorliegt, ergibt sich aus der Bemerkung von Sohnsen Stud. z. lat. Lautgeschichte 92, dass dem nach dieser Etymologie unserem Worte zugrunde liegenden es-Stamme die e-Stufe in der Wurzelsilbe zukomme. Überhaupt machen die Vokalverhältnisse nach den Untersuchungen des letztgenannten Gelehrten keinerlei Schwierigkeiten, da der Übergang des ve in o in nachtoniger Silbe als lautgesetzlich anerkannt werden muss. Das -ō- wäre demnach Kontraktionsprodukt aus -oo-. Dagegen ist und bleibt ein Stein des Anstosses das anlautende q, welches, wenn die oben erwähnte Etymologie richtig sein soll, ein ursprüngliches idg.  $\hat{k}$  vertreten müsste. Diese Schwierigkeit ist bis jetzt nicht beseitigt worden, und wir werden kaum geneigt sein, wie dies Bersu S. 145 thut, die Vertretung von idg.  $\hat{k}$  durch lat. q in diesem einzigen Falle einfach als eine vollständig sieher stehende Thatsache hinzunehmen, da ein solches Vorgehen ganz und gar den Grundsätzen der heutigen Sprachwissenschaft widerspricht. Und in der That gibt es kein zweites Beispiel eines solchen Überganges von idg.  $\hat{k}$  vor l in lat. q. Eine Durchmusterung sämtlicher mit ql- anlautenden Wörter ergibt folgendes Resultat. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl sind Lehnwörter aus dem Griechischen, wie z. B. glanis (Name eines mit dem Wels verwandten Fisches), glaucus (bläulich grün und Name eines Fisches), glinon (Art des Ahornbaumes)<sup>1</sup>, glossa u. a., oder aus dem Germanischen, wie glaesum. In den echt lateinischen Wörtern vertritt al- idg. al- in alisco, aliscerae mensae gl.

<sup>1)</sup> Über dieses aus handschriftlichem *alinono alinon* hergestellte Wort (Plin. N. h. 16, 15) vgl. G. Meyer IF. 1, 325.

id est crescentes' Paul. Festi 70 Th., eine Bildung wie hedera 1) glimerit 'προστίθησιν' Corp. Gloss. 2, 34, 16, vgl. ai. iráuas-'Laut'2) und glos aksl. zluva. Auf gl- geht gl- zurück in glacies zu gelu Wz. gel3), globus glomus (mit verschiedenen Wurzeldeterminativen) und dazu vielleicht auch glēba4), glūs mit Anhang, dazu auch das in den Gloss. Isid. überlieferte glis 'humus tenax'5). Einem idg. q<sup>u</sup>l- (labialisierter tönenden Velaris +l) entspricht lat. ql- in  $ql\bar{a}us$  griech.  $\beta\dot{a}\lambda\alpha\nuoc^{6}$ , einem idg. qhl- in qlaber 7. Aus der Zahl der noch übrigen echt lateinischen Wörter mit gl-, bei denen die ursprüngliche Natur des q sich entweder nur unsicher oder überhaupt gar nicht bestimmen lässt, hebe ich noch hervor die onomatonoetischen Bildungen glattīre, glaucīre, gliccire, glocīre und glocidare, von Paul. Festi 70 Th. als Synonymum von gluttire angeführt, von den Naturlauten der jungen Hunde, der Schafe, der Gänse, der auf den Eiern sitzenden Hühner. Dazu noch glutglut 'Naturlaut der durch die enge Öffnung eines Gefässes gluckenden Flüssigkeit'.

Aus dem soeben kurz skizzierten Thatbestande ergibt sich mit Sicherheit, dass kein einziger Fall nachzuweisen ist,

1) Vgl. Historische Grammatik 1, 501.

2) J. Schmidt KZ, 25, 130; Bersu Die Gutturalen 186; Wharton Etyma Latina 42; Brugmann Grundriss 12, 557 unter Verweisung auf Geldner Vedische Studien 2, 248 ff.

3) Bersu Die Gutturalen usw. 185; Zupitza Die german. Gutturale 143; Brugmann Grundriss 1<sup>2</sup>, 574. Vgl. auch Lindsay The Latin language 261, Bréal et Bailly Dict. étym. s. v. 'gelu' und 'glacies'.

4) Per Persson Studien zur Lehre von der Wurzelvariation 54 und 55. Vgl. aber auch Zupitza Die germ. Gutturale 146; Lind-

say The Latin language 80.

5) Bersu Die Gutturalen usw. 185, Zupitza Die germ. Gutturale 174. glis zeigt Schwundstufe neben glūs aus \*glois griech. γλοιός 'klebrig, schmutzig'. Die abweichenden etymologischen Ausführungen von Holthausen in KZ. 28, 282 f. kann ich nicht gutheissen. Zweifelhaft ist, ob glittus (bei Paul Festi 70 Th. glittis 'subactis levibus teneris') auch hierherzuziehen ist. Wegen Curtius Grundz. 5 367, wo griech. λīτός verglichen ist, s. Sütterlin IF. 4, 96. Vgl. auch Per Persson Stud. z. Lehre v. d. Wurzelerweiterung 171.

Ich verweise der Kürze halber auf Brugmann Grundriss
 602. Unsicher ist glastum 'Waid', von Wiedemann BB. 13, 309 zu

griech. βλαςτάνειν gestellt.

7) Bersu a. a. O. 185; Per Persson a. a. O. 188; Zupitza a. a. O. 174; Brugmann Grundriss 1<sup>2</sup>, 574.

in welchem lat. gl- einem idg. kl entspräche. Dagegen ist uns eine Reihe von Fällen bekannt, in welchen lat. cl- einem idg. kl- entspricht. Ich erwähne vor allem das mit ai. śrάvasgriech. κλέFoc stammverwandte cluēre in-clutus, ferner cluvos-clīnāre lit. szlaītas 'Bergabhang' ai. śráyati 'er lehnt an, richtet sich auf etwas hin' cloāca lit. szlāju 'fege, kehre' c), clūnis lit. szlaunis 'Hüfte, Oberschenkel, Deichselarm', preuss. slaunis, ai. śróniš 'Hinterbug, Hüfte' ch. Wir haben demzufolge als Vertretung von idg. kl- lat. cl- anzunehmen, das allerdings auch idg. ql- entsprechen kann, wie man beispielsweise aus clādēs clāva lit. kālti 'schlagen, schmieden', lit. kūlti 'auf Sprödes schlagen, dreschen', griech. κλαδόcα ceīca und andern Fällen ersieht. Auch idg. qul- müsste durch lat. cl- vertreten sein, jedoch weiss ich hiefür einen Beleg nicht beizubringen.

Wollte man nun bei dem eben auseinandergesetzten Thatbestande, gemäss welchem ein idg, kleues-durch lat, \*cleres, bez. \*cloves wiedergegeben sein müsste, also auch \*cloria zu erwarten wäre, dennoch an der Kuhnschen Etymologie des lateinischen Wortes festhalten, so müsste man den Übergang des tonlosen c in das tönende q auf Rechnung des Satzsandhis schreiben. Dazu möchten sich folgende Stützpunkte ergeben. c wird im Inlaut zu q in der Stellung zwischen Nasalis und Liquida. wie man ersieht aus angulus ungulus neben ancus und uncus, singulus aus \*smklo-4). Analog diesem Lautwandel im Wortinnern müsste nun auch ein ursprüngliches \*clōria sein c- nach vorausgehendem Nasal in q gewandelt haben, z. B. in Verbindungen wie magnam \*cloriam5, und es müsste dann die so entstandene Form *gloria* die allein herrschende geworden sein, wozu es ja genug Seitenstücke gibt. Man könnte, um die oben angedeutete Möglichkeit noch mehr ins Bereich der

<sup>1)</sup> Bersu Die Gutturalen usw. 180; Brugmann Grundriss 1<sup>2</sup>, 424 f.

<sup>2)</sup> Bersu Die Gutturalen usw. 182 unter Verweisung auf Vaniček Etym. Wörterb. d. lat. Spr. 2 72. Vgl. auch Fröhde BB. 8, 162, Solmsen Stud. z. lat. Lautgesch. 132.

<sup>3)</sup> Bersu a. a. O. 180 (zu verbessern Curt.<sup>5</sup> n. 61 statt 62); Brugmann Grundriss 1<sup>2</sup>, 202.

<sup>4)</sup> Historische Grammatik 1, 308; Brugmann Grundriss 1<sup>2</sup>, 667. [Vgl. jedoch auch Hübschmann Armen. Gramm. 1, 419. K.-N.]

<sup>5)</sup> Hist. Gramm. 1, 334.

Wahrscheinlichkeit zu rücken, auf die Deutung von umbr. angla- 'oscen' durch Brugmann' hinweisen, der dieses Wort von \*an-klā 'Anschreiung', dann in konkretem Sinne soviel als 'ein anschreiendes Wesen', 'inclamans avis' ableitet und den zweiten Bestandteil des Wortes zu lat. clā-m-are griech. καλεῖν stellt. Etwas ferner liegen Fälle, wie plangō clango ēmungō neben lit. plakū 'schlage', got. hlahjan 'lachen', lat. macus, in denen Erweichung des -c- zu -g- in der Nachbarschaft von n vorliegt').

Nur in der eben angegebenen Weise schiene mir die Möglichkeit vorzuliegen, die Kuhnsche Etymologie des Wortes glöria aufrecht zu erhalten. Indes wird jederman zugeben, dass immerhin das Eintreten dieser Sandhierscheinung nur in einem einzigen Falle gewiss Bedenken verursacht. Warum nicht auch ein \*gluëre \*gluëns? inclutus statt des zu erwartenden \*inglut us mag auf das starke Konto der Rekomposition gesetzt werden. Es liesse sich allerdings sagen, dass \*clöria vielleicht häufiger im Satzsandhi eine solche Stellung einnahm, in welcher sein c- lautgesetzlich zu g- wurde als die anderen mit cl- anlautenden Wörter, aber bewiesen wird durch diese Mutmassung nichts.

Vielleicht ist es möglich die Bildung des Wortes auf folgende Weise uns verständlich zu machen. Bei Paul. Festi 3 Th. ist überliefert: "Adoriam laudem sive gloriam dicebant, quia gloriosum eum putabant esse, qui farris copia abundaret". Damit ist zunächst zusammenzuhalten, was Servius ad. Aen. 10, 677 überliefert: "adoriam ideo pro laude belli accipi, quod omnes cum congratulatione alloquebantur eum, qui in bello fortiter fecerat; proinde ab adorare deduci, quod pro alloqui usurpatum est a veteribus". Das Alter der Form adoria wird gewährleistet durch Plautus Amphitruo 193 "praeda atque agro adoriaque adfecit populares suos". Ich halte die obige von Servius uns überlieferte Ableitung des Wortes, ebenso wie die Form für richtig und habe demnach schon Hist. Gramm. 1, 457 ad-ör-ia zergliedert, das ursprünglich in abstraktem Sinne 'das Preisen', dann in konkretem 'der Preis',

<sup>1)</sup> Berichte d. k. sächs, Ges, d. Wiss, 1890, 205 f. Vgl. dazu von Planta Gramm, d. osk.-umbr. Dial. 2, 2.

<sup>2.</sup> Brugmann Grundriss 12, 631. Vgl. übrigens wegen ähnlicher Vorgänge von Planta a. a. O. 1, 552 f.

Glōria. 75

'Siegespreis', 'Ruhm' bedeutet haben wird. Wenn wir bei Horatius c. 4, 4, 41 und bei einigen späteren Autoren die Form adörea finden, liefert das Vorkommen derselben uns den Beweis dafür, dass die oben aus Paul. Festi mitgeteilte Etymologie auch die äussere Form des Wortes beeinflusst hat, indem ursprüngliches adöria nach dem von ador abgeleiteten Adjektiv adoreus (vgl. 'adorea liba' Verg. Aen. 7, 109; 'adorea farra' Val. Flace. 2, 448) in adörea umgewandelt wurde. Es mag noch schliesslich auch die Stelle des Plin. 18, 19, 2 angeführt werden, wo es heisst: "Far primus antiquis Latio cibus, magno argumento in adoreae donis", die eines weiteren Kommentars nicht bedarf.

Nun zurück zu aloria. Ich glaube, es reimt sich nicht zufällig auf adöria, sondern ist in gleicher Weise von einem allerdings für uns verlorenen \*qlorare abgeleitet, wie adoria von adorare. Derselbe Wortstamm, wie in unserem gloria steckt wohl auch in dem Corp. Gloss, 2, 34, 15 überlieferten glaris 'μυθολότος'. Man wird wohl glaris ansetzen und das Wort von einer Wurzel ableiten dürfen, die 'einen Ton von sich geben, sprechen' bedeutete. Es verhält sich hinsichtlich des Vokalismus gloria : glaris = gnoscere : gnarus = rodere : rådere, und die Bedeutungsentwicklung ist genau dieselbe gewesen, wie die oben dargelegte von adoria. Ist diese Darlegung richtig, so hat die von Danielsson Gramm. u. etvm. Stud. 1, 35 Fussnote versuchte und von Per Persson Stud. z. Lehre v. d. Wurzelerw. 1463 u. 242 angenommene Verknüpfung mit γελάν: λάμπειν Hesych., worauf ich Hist, Gramm, 1, 262 hingewiesen habe, zu entfallen. Sichere Verwandte unseres gloria und glāris in anderen idg. Sprachen weiss ich allerdings nicht anzugeben. Immerhin aber darf jetzt die von Wharton Etyma Latina S. 42 gemachte Zusammenstellung mit aksl. qlasu 'Ton, Stimme' ernstlicher ins Auge gefasst werden, so dass demnach die Grundform des lateinischen Wortes \*alosia wäre. Vgl. über das slavische Wort, zu dem auch lat. gallus aus \*qalsos 'Hahn', aisl. kalla 'rufen' gehören dürften, Pedersen in IF. 5, 54 und Brugmann Grundriss 1<sup>2</sup>, 783<sup>1</sup>).

Innsbruck. Fr. Stolz.

<sup>1) [</sup>Hingegen stellt Fortunatow KZ, 36, 3 zu aksl. *glasi* lat. *garrio* lit. *garsas* 'Schall', was ich nicht für richtig halte. Vgl. Brugmann Grundriss 1<sup>2</sup>, 786 Anm. 1. K.-N.]

#### The Nominative Plural of Neuter u-stems in Celtic.

In the Grundriss Vol. II p. 339 Brugmann has no examples of the Idg, ending -ū. Yet there seem to be certain forms that are to be explained in this way. In a paper read before the London Philological Society in 1892 and reprinted in BB. 20. I suggested (p. 21 n. 4) that O. Ir. der 'tears' might come from \*dakrā; it was not possible to assert this positively, since it might have been objected that the Irish form may have been due to the influence of the neuter o-stems. cf. Thurneysen quoted by Brugmann I. c. Afterwards Loth, Rev. Celt. 15, 95 discovered \*dakrā in the W. deigr; in the last part of his Welsh Dictionary Silvan Evans s. v. dagr gives examples of deigr by the side of the usual dagrau<sup>1</sup>). Unless the Irish and the Welsh forms are to be separated, and it would surely be most arbitrary to do so, it is necessary to assume a Celtic \*dakrā as the only form from which they can both be explained. There is another instance in Irish in the plural of dorus 'door' = \*duorestu. In the Milan glosses 46 a 12 we read asbeir som frisna torus arndacumcabat, 'he says to the doors that they should raise themselves'. Ascoli easts doubt on the text and suggests that frisnatorus may be a corruption of frisindádorus 'to the two doors' (dual dá dórus LU, 83 h 11). The Milan Glosses are certainly very corrupt, and it is not always safe to build on isolated forms found in them. But in this instance Ascoli's correction is debarred by the neighbouring glosses. In 46 a 14 we find the vocative plural a doirsea, in 46° 16 the genitive plural inna n-doirsea<sup>2</sup> and in 46 a 19 the nominative plural na doirsea. Here there is throughout the plural, though the nominative and vocative doirsed have been remodelled on the analogy of

<sup>1)</sup> Evans also gives a daigr as a singular (cf. deigr wherewith Davies translates lachryma), with a plural deigrau, in deigrau Mair 'cowslip'. The examples quoted of daigr, deigr are all from poetry, and how far it was felt to be a singular, how far a plural it is hard to say; an old form kept alive by poetic tradition would be very liable to misuse. In any case this does not affect the question of the origin of the form.

<sup>2)</sup> For this Ascoli very probably suggests inna n-doirse.

o stems<sup>1</sup>). Hence in 46° 12 we may look for a plural and it is altogether impossible that *frisnadoirsea* should have been corrupted into *frisnatorus*. And *dorus* admits of a very simple explanation; it may stand for \*duorestu the plural of \*duorestu; the u in dorus can be explained only on the assumption that the lost final syllable contained u. W. dryssau, like dagrau has taken on the ending of masculine u-stems.

In these two instances then we may assume a nominative plural in  $-\bar{u}$ . And there is no reason why this ending should not be postulated in other u-stems where the effect of the u-unlaut cannot show itself; thus rind 'stars' might very well come from \* $rind\bar{u}$ . Unfortunately the instances in Old Irish are very few?).

J. Strachan.

# Relative Chronologie der germanischen Tenuisverschiebungen.

Aufgabe der folgenden Zeilen soll es sein, das chronologische Verhältnis der Verschiebung der einzelnen Tenues im Germ. zu einander zu bestimmen. Um der Behauptung, dass die idg. Tenues im Germ. nicht alle gleichzeitig verschoben worden sind, ihre scheinbar von vornherein bestehende Unglaubwürdigkeit zu nehmen, genügt ein Hinweis auf das Ahd., wo germ. t früher als germ. p, dieses aber wiederum früher als germ. k der Lautverschiebung verfallen ist (vgl. W. Franz Die lateinisch-romanischen Elemente im Ahd. 33). Die Be-

<sup>1)</sup> So the compound *inna imdoirsea* Ml. 92d 5. In later Irish *dorus* changed both its gender and declension; *secht n-dorais* 'seven doors' LU. 83b 11, 86b 8, *dochom in dorais* 'to the door' LU. 96b 8, Windisch Wb., Atkinson, Passions and Homilies s. v. *dorus*.

<sup>2)</sup> The forms na tri recte Wb. 29a 16, na sothe Sg. 64a 14 quoted in Gramm. Celt. 240 are not neuter, as is shewn by in rect Wb. 1d 4, 13d 27, (cf. acc. pl. rechtu Patrick's Hymn 51, 52) suthu Ml. 39c 22. In na tri recte ind has already been replaced by na (cf. the isolated coima Wb. 27b 16); of the gender of suth. I have no further evidence.

weise für seine Behauptungen hat Franz aus denjenigen Lehnwörtern erbracht, die im Lat. zwei verschiedene Tenues enthielten, von denen im Ahd, die eine dem Wandel zur Affrikata oder langen Spirans erlegen, die andere dagegen nicht erlegen war. In gleicher Weise aber wird man doch auch prüfen dürfen, ob sich nicht auch schon im Germ, solche Wörter auffinden lassen, die eine Tenuis und eine Spirans enthalten, wo die entsprechenden Formen der verwandten Sprachen in beiden Fällen eine Tenuis bieten, ohne dass hier phonetisch bedingte Ausnahmen von der Lautverschiebung in Betracht kommen könnten.

In der That steht nun in einem solchen Verhältnisse alid. finko, ags. finc, schwed. fink usw. zu ital. pincione, frz. piuson, mlat. pincio 'Fink'. Bei dem Gegenüber von germ. f und roman. (d. h. italisch) p neben der Gleichheit von roman. k und germ, k bietet sich in diesem Falle wohl als einzige Möglichkeit der Erklärung die Annahme einer mittelbaren Entlehnung des Wortes aus dem Italischen oder vielleicht auch einer wahrscheinlich unmittelbaren: Entlehnung aus einer Sprache. aus welcher auch das Italische das Wort entnahm, zu einer Zeit, in welcher idg, k germ, bereits verschoben, idg, p dagegen noch nicht verschoben war. Diejenige Sprache, die das Wort vom Italischen her dem Germanischen übermittelte oder dasselbe vielleicht auch selbst zugleich dem Italischen und dem Germanischen zuführte, dürfte kaum eine andere als die in Oberitalien, dem Alpengebiete und Süddeutschland gesprochene keltische gewesen sein.

Allerdings liesse das Verhältnis von finko zu pincio an sich auch noch die Deutung zu, dass im Germ, inlautende idg. Tenuis früher als anlautende verschoben worden wäre, die Artikulationsstellen der einzelnen Tenues dagegen nicht in Betracht kämen. Aber abgesehen davon dass hierzu das Ahd, keine Parallele aufweisen würde, scheitert diese Erklärungsweise direkt an einer anderen Wortgleichung: an. karfe = wallisisch karp, lit. kárpa, russ. karpt, koropt. Hier lässt sich das f neben k im An. gegenüber dem p neben k im Keltischen, Baltischen und Slawischen, wenn man das Verhältnis von finko zu pincio berücksichtigt, nur durch die Annahme begreifen, dass das Wort entweder aus dem Keltischen oder dem Baltoslawischen zu einer Zeit in das Nordgerm.

entlehnt wurde, in der dieses idg, k bereits verschoben, idg. p dagegen noch nicht verschoben hatte. Gegen diese Erklärung lässt sich auch nicht das n der westgerm. Wortform (ahd, karno, charpfo, engl. carp) in das Feld führen: im Gegenteil erinnert gerade die Abweichung in der Verschiebung des an. Wortes von der westgerm. Lautgestalt an ähnliche bekannte Erscheinungen des Hochdeutschen bei lateinischen Lehnwörtern. So steht hier mhd. das seltene ofich neben pech aus lat. picem, ahd. cohd. porta neben pforta, mhd. (md. porze neben porte und pforte aus lat. porta. Erklärt sich phich neben pech als ältere, so nach Kluge Et. Wb. porta neben *nforta* als jüngere Entlehnung, *porze* aber durch spätere Verschiebung des t im Md. als im Obd. Denmach fragt es sich, ob bei dem Worte 'Karpfen' die Verschiedenheit der germ. Formen auf frühere Entlehnung des Wortes in das Nordgerm, als in das Westgerm, oder aber auf eine spätere Verschiebung des idg. p im Nordgerm, als im Westgerm, zurückzuführen ist. Für nur einmalige Entlehnung fällt hier die Zugehörigkeit des Wortes zu derselben Stammesklasse auf beiden germ. Dialektgebieten in die Wagschale. Da ferner das Keltische, nicht iedoch das Baltoslawische dem Germanischen der vorchristlichen Zeit eine Anzahl von Lehnwörtern geliefert hat, so wird man höchstwahrscheinlich auch den gerni. Namen des Karpfens für ursprünglich keltisch halten müssen. Das westgerm, Gebiet aber lag dem keltischen näher als das nordgerm., so dass die Benennung doch wohl zuerst in das Westgerm, eingedrungen sein muss, mindestens aber nicht gut früher in das Nordgerm, als in das Westgerm, gelangt sein kann. Das aus dem Kelt, in das Westgerm, aufgenommene Wort wird allerdings von dort aus sehr schnell und zwar früher in das Nordgerm, gedrungen sein als die Verschiebung des idg. p ihm dorthin zu folgen vermochte: deshalb braucht letztere freilich sich noch nicht entfernt so langsam wie manche andere Lautwandlungen — es sei nur an den Wandel des deutschen b in d erinnert — ausgebreitet zu haben. In das Baltische und Slawische kann das Wort 'Karpfen' wohl nur erst später aus dem Deutschen entlehnt worden sein, aus welchem es nach Kluge Et. Wb. wahrscheinlich auch erst in das Romanische Eingang gefunden hat. — Allerdings ist auch die Möglichkeit eines baltoslawischen Ursprungs des Wortes nicht ganz ausgeschlossen. In diesem Falle könnte dasselbe aus dem Baltischen direkt in das Nordgerm, und erst aus letzterem (kaum selbständig aus dem Baltoslawischen) in das Westgerm, gelangt sein: das nordgerm, f gegenüber dem westgerm, p würde man dann wohl nur darauf zurückzuführen haben, dass zur Zeit der Aufnahme des Wortes in das Nordgerm, idg. p allgemeingermanisch noch nicht verschoben gewesen wäre, zur Zeit der Entlehnung in das Westgerm, aber allgemein bereits die Verschiebung erlitten gehabt hätte. Falls im Baltoslawischen die Quelle des Wortes zu suchen sein sollte, so hätte natürlich das Keltische dasselbe aus dem German, entlehnt.

Gegen die festgestellte Zeitfolge kann natürlich das Gegenüber von germ. h und baltisch sowie slawisch k neben der Entsprechung von germ. p und baltisch und slawisch p in ahd. hanaf, ags. hænep, an. hampr und lit. kanapės, abg. konoplja nichts beweisen, da das germ. p hier auch auf ein b einer nicht bekannten Sprache, etwa der skythischen, wenn auch vielleicht nur indirekt, zurückgehen kann und bei der Übereinstimmung von griech. κάνναβις und pers. kanab und der Herkunft der Hanfkultur aus dem Südosten auch an sich eher auf ein solches zurückgehen wird.

Zum Aufschluss über das chronologische Verhältnis der Verschiebung des idg. (palataien und velaren) k und des idg. p zu der des idg. t fehlt es an sicheren Kriterien. Doch kommt hier für einen Wahrscheinlichkeitsbeweis wenigstens ahd. pfad, ags. pæb in Betracht. Nach Kluge Et. Wb. könnte das Wort ebenso gut unmittelbar aus dem Skythischen, wozu er auf abktr. pab verweist, wie mittelbar aus griech. πάτος entlehnt worden sein. Es ist jedoch fraglich, ob die Germanen — wenn man von den früh verschollenen und in ihrer nur kurz durch die Goten unterbrochenen Isoliertheit sprachlich wohl einflusslosen Bastarnen absieht — vor der Wanderung der Goten an das schwarze Meer irgendwo unmittelbare Nachbarn der Skythen gewesen sind. Wenn aber das Wort erst durch das Got. dem Westgerm, übermittelt worden wäre, dann würde es doch wohl im Got, selbst kaum so selten gewesen sein, dass es uns nicht auch irgend einmal in den erhaltenen got. Texten begegnen sollte. Für die frühere Zeit aber ist direkte wie indirekte Entlehnung des Wortes aus dem Skythischen in das Germ, gleichfalls recht unwahrscheinlich im Hinblick auf die Thatsache. dass damals die Germanen von den höher kultivierten Kelten Lehnwörter nur empfangen, an die auf niedrigerer Kulturstufe stehenden Baltoslawen hingegen solche nur abgegeben haben: dass aber die meist nomadisierenden Skythen kulturell im allgemeinen höher als die Ackerbau treibenden Baltoslawen oder gar Germanen gestanden hätten, wird man nicht behaupten wollen. Aus den Sprachen der Völker des heutigen Russlands wie dem Skythischen konnten in das Germ, wohl nur solche Benennungen wie die des von dorther als Kulturpflanze eingeführten Hanfes entlehnt werden die späteren Entlehnungen aus den Zeiten der engeren Kameradschaft von Goten und skythischen Alanen sind natürlich anders zu beurteilen). Gewiss konnte überhaupt ein Wort aus der Sprache des höchsten Kulturvolkes, wie es doch die Griechen iener Jahrhunderte waren, im allgemeinen weit leichter als aus einer solchen herumschweifender Steppenbewohner zu fremden Völkern weiter dringen. Ahd, pfad, ags, pah ist also cher als eine frühe mittelbare Entlehnung aus dem Griechischen denn als eine mittelbare oder unmittelbare aus dem Skythischen zu betrachten. Allerdings kommt auch noch eine dritte Möglichkeit in Betracht. Nach O. Schrader Handelsgeschichte 13 könnte im Keltischen neben \*pant, woraus air. áth, auch ein \*pat, entsprechend dem ai. path neben panth existiert haben und frühzeitig in das Germanische entlehnt worden sein, wozu die Beschränkung des Wortes auf das Westgerm, vorzüglich passen würde. Obwohl die keltische Grundform nur aus einer ausserkeltisch-indogermanischen gefolgert worden ist, so dürfte doch Schraders Annahme noch mehr Wahrscheinlichkeit als die der Entlehnung aus dem Griechischen haben, besonders weil letztere eben nur eine mittelbare gewesen sein kann. Stammt das germanische Wort aus dem Keltischen, so ist germ. p früher als t verschoben worden. Bei einer Entlehnung aus dem Griechischen erscheint die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass das t von πάτος bereits auf dem uns unbekannten Wege von den Griechen zu den Germanen in b verwandelt sein könnte: weit wahrscheinlicher hat jedoch auch in diesem Falle das t den Wandel erst durch die germanische Lautverschiebung erlitten, woraus für das zeitliche Verhältnis der Verschiebungen von p und t ganz das Gleiche wie bei Annahme der Entlehnung aus dem Keltischen folgen würde. Wenn das Wort dem Skythischen entnommen sein sollte, so würde sich über die betreffende Zeitfolge allerdings nichts schliessen lassen.

Das zeitliche Verhältnis der Verschiebung des labiovelaren k zu denen der übrigen Tenues festzustellen, seheint es gänzlich an entscheidenden Wörtern zu mangeln.

Phonetisch könnte es merkwürdig erscheinen, dass die verschiedenen Tenues, die doeh genau die gleiche Verschiebung erlitten haben, nicht auch genau zu gleicher Zeit, sondern in kurzen Zwischenräumen ihrem Wandel unterlegen sind. Noch mehr fällt die Parallelerscheinung des Ahd, auf, wo die Verschiebungsprodukte nach ganz fester Regel auch noch als Affrikaten und lange Spiranten an allen Artikulationsstellen gleichmässig mit einander wechseln. Diese Schwierigkeiten lösen sich jedoch, sobald man sich die Entstehung des Lautwandels im allgemeinen vergegenwärtigt. Der Lautwandel entsteht zunächst in ganz kleinem Kreise durch zufällige Übereinstimmungen in der Aussprache heranwachsender Personen und pflanzt sich von dort durch Übertragung auf ganze Landstriche oder Länder fort. Zweifellos haben die Verschiebungen bei allen Tenues im Germ, ursprünglich die gleichen psychophysischen Ursachen gehabt, und es kann daher auch keinem Zweifel unterliegen, dass sie in demienigen kleinen Kreise, in dem sie zuerst aufkamen, als ein gemeinsamer und einziger Akt erfolgt sind. Bei der einfach auf Nachahmung beruhenden weiteren Ausbreitung des Lautwandels aber wird sich die einzelne Spirans um so schneller fortgepflanzt haben, je geringere Schwierigkeiten ihre Artikulation im Verhältnis zur Artikulationsschwierigkeit der durch sie verdrängten Tenuis geboten haben wird. Allerdings könnten bei der Ausbreitung möglichenfalls auch unbewusste Gründe des Gefallens und Missfallens, also Gründe ästhetischer Natur, gewirkt oder doch mitgespielt haben. Doch wie dem auch sein mag, über die Annahme verschiedener Ursachen für die Entstehung und für die weitere Verbreitung des Lautwandels dürfte man schwerlich hinwegkommen, wenn man die Ungleichzeitigkeit, aber doch annähernde Gleichzeitigkeit der verschiedenen Tenuisverschiebungen im Germ, zu erklären wünscht. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Parallele im Ahd.

Germ. ist k früher als p, ahd. dagegen p früher als kverschoben worden. Wenn es richtig ist, dass im Germ. p die Verschiebung wieder früher als t erfahren hat, so ist sogar die Zeitfolge der Lautwandlungen beider Sprachstufen gerade die umgekehrte gewesen. Die Ursache dieser Verschiedenheit liegt wohl zum Teil oder vielleicht auch ganz in der Verschiedenheit der Produkte der Verschiebung. Wenn im Germ, k den Wandel früher als p und wohl auch als t erlitten hat, so scheint es, als habe man das k, weil es schwerer als diese Laute zu sprechen war - es wird ja von den Kindern fast immer später als diese erlernt — auch früher als p and eventuell auch t) aufgegeben; vielleicht bot x für k eine gewisse Erleichterung, nicht aber f für p und k für t. Wenn umgekehrt k im Ahd, gerade am längsten gewahrt blieb. so wird dies daran gelegen haben, dass die Affrikaten (aus denen ia auch bekanntlich die langen Spiranten erst wieder durch Assimilation entstanden sind), als ganze Konsonantengruppen schwieriger als die einfachen Tenues zu sprechen waren, die Steigerung der Schwierigkeit aber vom k zum kh (k.c. als einer Gruppe speziell von Velaren grösser als die vom t zum z und die vom p zum pf gewesen sein dürfte. Weshalb t im Ahd, wieder früher, im Germ., wie es scheint, wieder später als p verschoben worden ist, darüber wage ich, zumal bei der Unsicherheit der Zeitfolge im Germ., keinerlei Vermutung.

Anhangsweise möchte ich hier noch kurz das aussprechen, was sich über die absolute Chronologie der Aufnahme derienigen Wörter in das Germ, vermuten lässt, aus denen ich die relative Chronologie der germ. Tenuisverschiebungen gewonnen habe. Wenn es richtig ist, dass die germ. Lautverschiebung etwa zwischen 400 und 250 v. Chr. stattgehabt hat (vgl. Streitberg Urgerm, Gr. § 126), so war der erste Akt derselben, die Tenuesverschiebung, doch wohl spätestens schon um 300 v. Chr. abgeschlossen. Danach würde also die Entlehnung von 'Fink' und 'Karpfen' in das Germ. etwa in das 4. Jahrhundert v. Chr. fallen. Doch wird man dieselbe wohl nicht mehr in den Anfang dieser Zeit setzen dürfen, da k in beiden Wörtern die Verschiebung nicht mehr mitgemacht hat. Auch ist zu bemerken, dass der Name des Karpfens etwas früher als der des Finken aufgenommen worden sein muss, da ersterer nur noch im Nordgerm., letzterer aber auch im Westgerm. der Verschiebung des idg. p mitunterlegen ist. Wenn 'Pfad' auf Entlehnung aus dem Griech. zurückgeht, so hat diese noch etwas später als die von 'Fink' stattgefunden. — Übrigens dürfte wohl die Aufnahme des Wortes 'Karpfen' in das Germ. nicht ganz ohne kulturhistorisches Interesse sein, da die Germanen den Karpfen wohl schwerlich früher von anderen Fischen als bis zur Verwendung desselben als Nahrungsmittel unterschieden haben werden.

Charlottenburg.

Richard Loewe.

# Der Ursprung der germanischen Komparationssuffixe

Die germanische Komparationsbildung mit -oz-, z. B. got. Adjekt. frodöza, armosts, Adverb. sniumundös, ahd. Adjekt. tiurlihhöro tiurlihhosto, Adverb. tiurlihhör, aisl. Adjekt. sialdnare sialdnastr, Adverb. sialdnar, harrt noch ihrer richtigen entwicklungsgeschichtlichen Einordnung.

Mahlows Hypothese (Die langen Vokale A E O S. 45 ff.), nach der -iz- an die Positivadverbia auf -o antrat und -oiz- dann zu -oz- wurde, fand auf mehreren Seiten Zustimmung, wie auch ich ihr im Grundriss 2, 234 gefolgt bin. Sie hat aber das gegen sich, dass der angenommene Wandel von oi in  $\bar{o}$  nicht zu rechtfertigen ist.

Johansson De derivatis verbis contractis p. 182 verglich lat. minor minoris mit got. frōdoza. Aber dieser lat. geschlechtige Komparativ ist nicht aus uridg. Zeit überkommen, sondern ist auf italischem Boden im Anschluss an das Neutrum minus geschaffen worden: dieses war ursprünglich ein Substantivum wie münus, pīgnus u. dgl. mit der Bedeutung 'die Minderheit', wurde dann auch adjektivisch und das begriffliche Gegenstück zu mājus, woraufhin minor dem mājor nachgebildet ward (Danielsson Paulis Altital. Studien 3, 190 f., Verfasser Grundr. 2, 392. 406)¹).

Entstehungsgeschichtlich vergleicht sich minor mit griech.
 ἀμείνων. Da dieses urgriechisches ει hatte (Kühner-Blass Ausführl.

Dann kam Kauffmann mit der Ansicht, der Positiv sniumundo und der Komparativ \*sniumunds = \*sniumundis hätten durch Kontamination die Form sniumundos ergeben; sie scheitert nach Streitbergs richtiger Bemerkung Zur german, Sprachgesch, S. 26) daran, dass sie die einzeldialektischen Auslautgesetze als vollzogen voraussetzt und damit die Neubildung des adverbiellen -os in so späte Zeit rückt, dass für eine daran anschliessende Neubildung der adjektivischen -ozan-, -östa- gar keine Zeit übrig bleibt.

Was weiter Streitberg selber a. a. O. S. 19 ff. (vgl. Urgerm. Gramm. 212 f. über die Entstehung von -oz- aufstellt. hat der Hauptsache nach bei Ehrismann Literaturbl, für germ. und rom, Philol. 14 (1893) S. 234 und bei van Helten PBS, Beitr. 17, 550 ff. Zustimmung gefunden. Lassen wir die nur unwesentliche Einzelheiten betreffenden Verschiedenheiten, die zwischen den Ansichten dieser drei Gelehrten bestehen, hier bei Seite, so hätten wir uns die Germanen auf folgende Weise zum komparativischen oz- gekommen zu denken. In urgermanischer Zeit gab es noch einen Nom. Sg. des Komparativs auf -ios, junger -ioz, wie z. B. \*niuioz = lat. novior, uridg. \*neu-iōs zu den Positiven \*neuo-s = ai, náva-s lat, novo-s usw. und \*nenio-s = ai. návya-s got. niuji-s usw.). Dessen o wurde damals in die andern Kasus übertragen (vgl. die lat. Neuschöpfungen noviōris noviori usw.). Gegenüber solchen Positiven nun, welche, wie got. niujis ahd. niuwi, io-Stämme waren, wurde -oz- statt -ioz- als das Komparativsuffix abstrahiert. So kam man denn dazu, z.B. frōdōza statt \*frodjōza neben froda- (frobs) zu stellen. Auch diese Hypothese ist unwahrscheinlich. Thatsächlich zeigt das Germanische im adjektivischen Komparativ nur Formen auf -zan-, und Thurnevsen hat nachgewiesen (KZ. 33, 551 ff.), dass -izan- nicht erst in der germanischen Entwicklungsperiode aus -is- (-jes-) erweitert worden ist, sondern urindogermanisches -is-on- fort-

Gramm. 3 1, 565, Hoffmann Griech. Dial. 3, 389, 425), darf es nicht auf \*ἀμενιων zurückgeführt werden. Es lag, wie Ber. d. sächs. Gesellsch, der Wiss, 1897 S. 196 gezeigt ist, ein Stamm duer-vo- zu Grunde, der komparativischen Sinn hatte. Dieses Sinnes wegen wurde das Neutrum ἄμεινον mit λώον, κρείττον, ήττον usw. enger assoziiert, und nach dem Vorbild der Formen λώων usw. schuf man àucivwy.

setzt (vgl. griech. -ıwv aus \*-ıcwv, lit. -[i]es-n-i-s). Daher ist es recht gewagt, zur Erklärung der wenn auch urgermanischen, doch in urgermanischer Zeit augenscheinlich nicht sehr alten öz-Formationen auf das uridg. Komparativparadigma Nom. Sg. -iōs usw. zurückzugreifen 1). Weiter aber ist der in Rede stehenden Theorie die Thatsache sehr ungünstig, dass gerade die mit -io- gebildeten Positive seit urgermanischer Zeit neben sich Komparative und Superlative mit -iz-, nicht -iōz-, hatten, z. B. got. spēdiza spēdists zu Positiv \*spēdeis = ahd. spāti, ahd. (h)reiniro (h)reinisto zu Positiv (h)reini. Nach Streitberg sollen die Formen wie \*niwjōz- (got. \*niujōz-), \*hrainjōz-, \*hardjōz- neben den Positivformen wie Dat. niujamma, hrainjamma, hardjamma den Anstoss dazu gegeben haben, dass man frōdōz- neben frōdamma usw. schuf; sie selbst aber wären,

<sup>1)</sup> Da van Helten ausser mit \*-iōs auch mit einem zweisilbigen \*-ios operiert und dieses für schon vorgermanisch zu halten scheint, so ist es wohl nicht überflüssig zu bemerken, dass keine idg. Sprache ein solches uridg. \*-ios erweist. Lat. novior ist altes \*neuios, gleichwie z. B. medius altes \*medhio-s. Griech, γλυκίων, ήδίων u. dgl. hatten \*-ιςων, ρηίω, αἰςχίω, ἐχθίω, καλλίω aber zerlegen sich in \*ραϊ-[1]o[c]-, \*αιςχι-[1]o[c]- usw. Hier ist, wie Wackernagel Vermischte Beiträge zur griech. Sprachkunde, Basel 1897, S. 11 erkannt hat, das Suffix -jos- an adjektivische Stämme auf -j angetreten, wie sie αμεί in ρά-θυμος, καλλί-ζωνος, ρηΐ-τερος, (elisch) καλλί-τερος, κάλλι-μος, έχθι-μος, und noch anderwärts auftreten. Den Beweis für die Richtigkeit dieser Auffassung von βηΐω usw. liefert das Schwanken der Quantität des 1 (-iwv, -iw usw.), für das aus dem Griechischen selbst heraus kein Prinzip und keine Deutung zu finden sind (zuletzt hat über diesen Quantitätswechsel W. Schulze Quaest, ep. S. 300 f. gehandelt). -[[1]o[c]- ist mit ai. - īyas- zu verbinden, das daraus zu folgernde uridg. -iios- stellt sich als -i-ios- neben -i-ios- griech. -1-[1]0[c]-, und der Wechsel zwischen i und  $\bar{\imath}$  im Auslaut des dem Komparationssuffix vorausgehenden Nominalstamms ist derselbe, den z. B. ai, rji-švan- und rjī-ka- aufweisen (s. Wackernagel a. a. O.). Der Übergang von -1cov zu -1ov- und von -11oc- zu -1oc- in urgriechischer Zeit hatte eine Vermischung dieser beiden Ausgänge unter sich und mit dem in den Formen wie ion. κρέςςω enthaltenen -10[c]zur Folge. Erstens nämlich kam die n-Flexion jetzt auch zu den -i-joc- und den -joc-Bildungen: neben καλλίο[c]- traten καλλίων κάλλιον καλλίονος usw., καλλίων κάλλιον καλλίονος usw., neben κρεςςο[ς]- aber trat κρέςςων κρέςςον κρέςςονος usw. Sodann ging ī auch auf die--ιcov-Bildungen über : ἡδίων für ἡδί[c]ων. Zugleich ist jetzt die-Zerlegung in nově-je für aksl. nověje als richtig erwiesen. Ob sein ė etwa als altes -ēi- mit dem ī von ai. -ī-yas- griech. -ī-[i]o[c]- zusammen gehört hat, ist eine abseits stehende Frage.

nachdem sie diese Wirkung ausgeübt hatten, schon in der Zeit der germanischen Urgemeinschaft, so weit sich sehen lässt, gänzlich wieder beseitigt worden. Hier vermisst man den Nachweis des Momentes, das den Anlass gab, den eben erst geschaffenen Parallelismus \*niujōz- (urgerm. \*niwjōz-): niujamma = frōdōz-: frōdamma wieder zu zerstören. Diesen Nachweis hat man um so mehr zu verlangen, als ein solcher Parallelismus zwischen -io- und -o-Stämmen in einzeldialektischer Zeit, im Westgermanischen und im Nordischen, thatsächlich hergestellt worden ist durch Bildung von Formen wie as, māreost für mārist (zu māri), ahd, tiuroro für tiuriro (zu tiuri), aisl. dýrari dýrastr für dýrri dýrstr (zu dýrr); dass diese Formen jüngere, einzelmundartliche Neuschöpfungen waren, wird auch von van Helten ausdrücklich anerkannt (8, 552). Prinzipiell wäre ja freilich kein Anstoss daran zu nehmen, dass ein Parallelismus zuerst durch Neubildung auf Seiten der o-Stämme hergestellt, dann durch Neubildung auf Seiten der io-Stämme wieder aufgegeben und endlich durch eine abermalige Neubildung auf Seiten der io-Stämme wiederum zurückgerufen worden sein soll. Solches Hin und Her kommt in der Geschichte aller idg. Sprachen vor. Aber da der letzte in der Reihe der angenommenen Prozesse die Tendenz zur Ausgleichung bekundet, so drängt sich um so mehr die Frage auf, welches denn die Verschiebung in den formalen Gruppierungsverhältnissen gewesen ist, die in urgermanischer Zeit die io-Adjektiva sich der oz-Bildungen in der Komparation gänzlich entledigen liess. Und so lange diese Frage nicht genügend beantwortet ist, weist die Hypothese eine bedenkliche Lücke auf. Hierbei darf nicht übersehen werden, dass die westgermanischen Adverbia mit sogenanntem Rückumlaut wie ahd. fastor fastost neben den adjektivischen festiro festisto (Positiv festi), reinor neben dem Adjektiv reiniro (Positiv reini, keine Zeugnisse für Fortleben von urgermanischem -iozsind. Denn die Adverbia des Positivs fasto, reino, ango, swaro, harto, samfto u. a. sind von Haus aus ohne j-Suffix gewesen (s. Kluge in Pauls Grundr, 12 S. 484, Hirt IF, 6, 70 Fussn.), und ihr Bildungsprinzip war es, das für die zugehörigen Komparativadverbia massgebend geworden ist. fastör fastöst usw. sind also von tiurlihhör tiurlihhost und Genossen morphologisch nie verschieden gewesen.

So haben denn Kluge a. a. O. S. 483 und Wilmanns Deutsche Gramm. 2, 437 Recht, wenn sie die Frage der Herkunft der oz-Bildungen als eine immer noch offene behandeln.

Der nachfolgende Erklärungsversuch geht von der Thatsache aus, dass die germanischen Sprachen einige altererbte lokativische Adverbia auf -i hatten, neben denen adjektivische und adverbiale Komparativ- und Superlativformen mit -iz-(-izan-, -ista-) standen.

Das sicherste Beispiel ist ahd. as. furi, mit fora got. faŭra und weiterhin mit ai. purás purá, griech. πάρος u. a. zusammengehörig. Daneben ahd. Adjekt. furiro furisto, Adverb. zi furist, aisl. Adjekt. fyrre, fyrstr. Adverb. fyrr fyrst.

In den andern Beispielen ist -i durch die Auslautgesetze in vorhistorischer Zeit abgestossen worden.

Got. air ahd. ēr aisl. ár = urgerm. \*aiiri deckt sich mit griech. ἀρι 'in der Frühe' = \*ἀ[1]ερι in ἄριστον 'Frühstück', eigentlich 'das Essen in der Frühe', -στο- = \*-d-to- zu ed- 'essen'. Vgl. auch av. ayar' 'Tag', ursprünglich 'die Zeit des Tagens', und griech. ἡρι 'in der Frühe' und Adjekt. ἡέριος aus ὰ[1]ερ-, letztere mit anderer Ablautstufe. Daneben got. airiza, Adverb. airis, ahd. Adjekt. eriro ēristo, Adverb. zi ērist. In urgerm. \*aṣir- musste zunächst i vor i schwinden (vgl. Verfasser Grundr. 1° S. 284), dann wurde kontrahiert: vgl. got. ais, Gen. aizis, aus \*a[i]iz- = ai. áyas- 'Metall, Eisen', lat. aenus ahenus aus \*aies-no-.

Ferner ahd. fruo mhd. vruo, das sich mit griech. πρωί deckt, indem es mit ihm aus \*proyi hervorgegangen ist; Adjekt. ahd. fruoi (Nom. Pl. M. fruoia, Graff 3, 656) mhd. vrüeje = griech. πρώϊος, ahd. fruoi F. 'die Frühe' = griech. πρωΐα. Daneben Superlativ fruosto, urgerm. \*froyisto. Diese Wörter gehören näher mit den andre Ablautstufen aufweisenden got. frauja M., ahd. frouwa F., fro 'o Herr' und griech. πρύ-τανις zusammen, vielleicht auch mit ai. prātār 'früh, morgens', da dieses uridg. \*pro[u]-ter sein kann. Im Adverbium \*frōwi musste nach Abfall des i auch noch w schwinden, und so ist fruo lautgesetzliche Fortsetzung der Grundform \*prōyi. Dagegen beim Adjektiv erwartet man im Ahd. als Nom. Sg. \*fruowi, wie niuwi, mhd. niuwe. Die Gestalt fruoi vrüeje erinnert an nhd. sprühen = mhd. \*sprüejen neben ahd. spriu, Gen. spriuwes, 'Spreu'. Ich möchte jedoch nicht entscheiden, ob in der

Gruppe -owj-, welche in urgermanischer oder in urwestgermanischer Zeit aufgekommen war, w lautmechanisch geschwunden ist<sup>1</sup>, oder ob die Adverbialform fruo die Gestaltung des Adiektivs beeinflusst hat. Im ersteren Fall wären die Formen wie Nom. Pl. fruoia lautgesetzlich gewesen und hätten eine Umbildung des Nom. Sg. \*fruowi herbeigeführt. Im zweiten Fall könnte man etwa vergleichen, dass der Nom. Pl. N. crāwiu im Anschluss an cra (= grāo) auch als craiu, oder dass frawaz, fraciu im Anschluss an fro = frao auch als frouz, froiu auftreten (Braune Ahd. Gramm. 2 S. 189). Neubildung war iedenfalls fruosto für zu erwartendes \*fruowisto.

Ausser furi, ēr und fruo gibt es noch einige Adverbia, bei denen alter Ausgang -i mit grösserer oder geringerer Sicherheit zu erweisen ist. Doch fehlen neben diesen alte Komparationsformen mit -iz-. Es werden aber jene drei nicht die einzigen germanischen Adverbialbildungen auf -i gewesen sein, neben denen komparativische und superlativische iz-Formen standen. Die eine oder andre dürfte noch unter denienigen Adverbia stecken, die einen kurzen Vokal am Ende verloren haben, ohne dass klar ist, welcher Vokal abgefallen ist. Hierher gehört z. B. got, neh ahd, nāh, woneben Komparativ got. někis ags. nýr²) und Superlativ ahd. náhisto. Vermutlich neh: Adverb. neha = ahd. furi: fora (vgl. auch got. ut : uta). E. Zupitza Die germ. Gutt. 66 f. stellt diese Wortsippe ansprechend zu lit, nókti 'einholen' usw., doch geben die aussergermanischen Verwandten keinen Anhalt für die morphologische Bestimmung der Adverbialform neh.

Ich nehme nun an, dass zu der Zeit, als die Adverbia auf -i noch diesen Vokal hatten, nach dem Verhältnis von -i zu den Komparationsformen mit -iz- sich ōz-Formen neben den Adverbia auf -ō einstellten: es entsprangen also sniumundos zu sniumundo, \*frodos \*frodost frodoza \*frodosts zu \*frodo usf. Und zwar kam -oz- zuerst bei den komparativischen und superlativischen Adverbia auf. Hier erhielt der

<sup>1)</sup> Das zu ags. stów, aksl. staviti gehörige schwache Verbum stuowan (Graff 6, 727 f.) bildet keine Instanz gegen die Annahme dieses w-Verlustes.

<sup>2)</sup> Das Komparativadverb ahd. nāhōr as. nāhor ags. néar schliesst sich an das Adverbium des Positivs ahd. nāho an.

adverbiale Sinn als solcher durch die Neubildung einen deutlicheren Ausdruck. Da nun, wo Adverbia auf -o im Positiv nicht vorhanden waren, die Adverbia und Adiektiva im Komparativ und Superlativ gleichmässig -iz- behielten, so lag es nahe, durch proportionale Analogiebildung -ōz- von den adverbialen Formen der zu o-Stämmen gehörigen Komparative und Superlative auf die adjektivischen übergehen zu lassen, also z. B. frodoza \*-osts neben \*frodos \*-ost zu schaffen. Diese Hypothese ist einerseits im Einklang mit der Thatsache, dass die oz-Bildung im Gotischen, der ältestüberlieferten Sprache des Germanischen, noch durchaus, so weit wir sehen können, auf die o-Stämme beschränkt ist. Andrerseits machen die offenbar sehr altertümlichen j-losen Adverbia wie ahd. fasto. welche die Formationen wie fastör und fastöst nach sich gezogen haben, es verständlich, weshalb sich in den adiektivischen Komparativen und Superlativen zu jo-Stämmen so lange Zeit -iz- behauptet hat.

Leipzig.

K. Brugmann.

## Etymologisch-mythologische Untersuchungen.

Inhalt. Bofn S. 109. — Býleiptr s. Loki S. 100. — Fárbauti s. Loki S. 101. — Forniótr S. 103. — Gleipnir S. 108. — Gorr (Górr) s. Forniótr S. 107. — Helblindi s. Loki S. 101. — Hlér s. Forniótr S. 106. — Laufey s. Loki S. 101. — Loptr s. Loki S. 99. — Miollnir S. 110. — Nál s. Loki S. 101. — Nari s. Loki S. 102. — Norr (Nórr) s. Forniótr S. 106. — Schwed. Ran s. Loki S. 97. — Sigyn s. Loki S. 102. — Són S. 109. — Váli s. Loki S. 103. — Vingþórr S. 111.

## Loki und seine Verwandte.

Loki ist unbedingt eine der interessantesten Figuren der nordischen Mythologie, wenn nicht geradezu die interessanteste. Auch sind schon lange mehrere verschiedene Vorschläge zur sprachlichen und mythologischen Erklärung derselben gemacht worden. Schon vor etwa hundert Jahren hat man in Loki zweifelnd einen Dämon des Feuers sehen wollen, und den Namen mit dem ähnlichen logi 'Lohe' in Verbindung gebracht; doch scheinen dieser Auffassung nunmehr nur wenige nordische Mythologen zu huldigen.

So hat z. B. Bugge in seinen Studier 1, 70 ff. darzuthun versucht, dass der Name Loki eine Verkürzung des Namens Lucifer sei. Doch wäre der Name Loki als eine Ableitung von dem Verbum lüka mit der Bedeutung 'der Schliessende' aufgefasst worden. Mogk findet in seiner verdienstvollen Germanischen Mythologie im GgPh. 2 3, 347 ff., dass Loki eines der schwierigsten mythologischen Probleme sei, "der einem entschlüpft, wenn man ihn schon fest zu haben meint". Den Gedanken, Loki mit dem ähnlich klingenden logi zusammenzubringen, und in Loki einen Dämon des Feuers oder Blitzes zu sehen, weist er ausdrücklich zurück. Nach ihm ist die einzig mögliche Etymologie die, Loki mit dem Verbum lúka, liùka zu verbinden und Loki als 'den Schliesser' aufzufassen — "der Bedeutung des Wortes nach ist er der Gott, der alles endet, wie ihn schon Uhland deutet ..., und hierin liegt seine Doppelnatur: er ist der Endiger des Angenehmen wie Unangenehmen und dadurch der Freund und Feind der Götter

Ich kann mich dieser Auffassung nicht anschliessen. Durch dieselbe erhält der Name Loki eine Bedeutung, die viel zu abstrakt und vage ist, als dass sie wahrscheinlich sein könnte. Vielmehr will ich versuchen darzuthun, dass der Name Loki mit dem isl. Appellativum logi nahe verwandt ist, und in Übereinstimmung hiermit Loki ursprünglich das Feuer bezeichnet hat, und zwar besonders das am Himmel flammende Feuer, d. i. den Blitz. Ich werde gleichzeitig die Namen einiger Verwandten Lokis etymologisch untersuchen, und wage zu hoffen, dass dadurch einerseits auch gewisse bisher etymologisch dunkle Namen ihre Erklärung finden, andrerseits die Namen von diesen Verwandten Lokis meine Auffassung von diesem Gotte kräftig stützen werden.

Der eigentliche Grund dafür, dass die doch am allernächsten liegende Auffassung von Loki als Gott (oder Dämon) des Feuers heutzutage fast einstimmig verworfen wird, ist wohl der, dass man weder in der alten nordischen Sprache ein Appellativum loki mit der Bedeutung 'Feuer' oder dgl. hat aufweisen, noch auch sprachgeschichtlich darthun können,

dass *logi* 'Flamme' und *Loki* (*loki*) etymologisch zusammen gehören können.

Indess hat die alte nordische Sprache ein Appellativum loki 'Feuer' gehabt, und die Zusammengehörigkeit von logi: loki lässt sich nachweisen.

Im Flateyiarbók (aus d. J. 1370—80) heisst es in dem Stücke Fundim Noregr 1, 220: "... par var safnnadr firir peim ok redu peir pegar til bardaga vid Nor. ok for peirra skipti eftir uana . allt folk fell par edr flyde en Nórr ok hans menn gengu yfir sem lok yfir akra." In der Fóstbrætra saga (ed. nach Moþruvallabók aus der 1. Hälfte des XIV. Jahrh.) heisst es S. 24 "peir porgeirr ok pormóðr voro þat sumar á Ströndum, ok voro þar aller menn hrædder vid þá, ok gengu þeir einir yfir allt sem lok yfir akra."

Fritzner<sup>2</sup> erklärt zweifelnd das in dem Ausdrucke ganga yfir sem lok yfir akra vorkommende lok in folgender Weise: "lok N. wie es scheint, eine Art Pflanze, die ihre eigentliche Heimat im Walde hat, sich aber auf Äckern und Wiesen eindrängen und verbreiten und dort den daselbst heimischen Pflanzen schaden, sie unterdrücken und verdrängen kann. (aschw. lok, luk Schlyter 401 b; Farrenkraut? vgl. Aasen 457 46)." Auch IED. übersetzt lok in diesem Ausdruck mit "a kind of fern or weed".

Diese Auffassung ist ganz sicher nicht richtig. Das altsehw. lok bedeutet nach Schlyter "Weide, eigentlich Grass", und in ähnlicher Weise wird das Wort in Söderwalls Wörterbuch aufgefasst. Im Neudänischen hat man lug "Unkraut", und nach Aasen bedeutet neunorw. lok M. "Farrenkraut" (filix).

Indessen zeigt der Zusammenhang in den oben zitierten altisländischen Texten, dass es sich hier um ein verwüstendes Umsichgreifen von ganz anderer und viel gewaltsamerer Art handelt, als wie es je von einem Unkraut — und wäre es auch das ärgste — auf einem Acker zustande gebracht werden könnte. Im Flateyiarbök handelt es sich um gewaltsame Kämpfe und die Verwüstungen des Krieges, und es wäre ein sehr unglücklich gewähltes Bild, wollte man das hastige und gewaltsame Verheeren eines Landes durch einen Feind mit dem langsamen Eindringen eines Unkrautes auf einem Acker vergleichen.

Hierzu kommt noch ein anderer Umstand. Der Aus-

druck heisst "ganga yfir sem lok yfir akra". Im Neuschw. ist es unmöglich zu sagen, dass ein Unkraut einen Acker "überschreitet" (går öfver), und im Isl. war dies wohl auch der Fall.

Das Bild, das man zur Charakterisierung des gewaltsamen Vordringens des Feindes erwartet, ist das Verheeren der ausgedörrten Äcker durch das Feuer. Der hier diskutierte Ausdruck ganga yfir sem lok yfir akra ist offenbar eine sprichwörtliche stehende Redensart gewesen, und ich erinnere an solche dänische Sprichwörter oder sprichwörtliche Redensarten wie: "det var som ild i straa" es war wie Feuer im Stroh. d. i. es war rasch gethan, Moth nach Mau, Dansk ordsprogskat 1, 482); "Naar straa kommer til ild, saa brænder det snart" (kommt Stroh ans Feuer, so brennts gar rasch, Syy, Danske ordsproge 1, 255), "Kommer der forst ild i gammel halm, er den ond at slukke" kommt erst Feuer in altes Stroh, so ist's schlimm zu löschen. Da man nun im Neuschw, gerade solche Ausdrücke anwendet wie "hier sieht's aus, als wäre das Feuer darüber hingegangen" um eine Verwüstung auszudrücken, und da das Isländische wie bekannt, sowohl die Form ifir als auch ufir für die Präposition 'über' anwendet, so sehe ich in dem sprichwortartigen isl. Ausdruck ganga yfir (ifir) sem lok yfir (ifir) akra eine Veränderung eines älteren ganga ifir sem loki ifir akra. Dieses Appellativum loki ist mit logi 'Lohe, Feuer' nahe verwandt und hat dieselbe Bedeutung. In der stehenden sprichwörtlichen Verbindung schmolz in der Aussprache loki ifir zu lok[i]ifir in derselben Weise zusammen, wie Inguna arfreyr 'der Erntegott (Herr) der Inguinen', ein Name des Gottes des Wachstums Freyr, zu Ingunärfreyr zusammenschmolz (Kock, in Historisk Tidskrift 1895, S. 157 ff. ZfdPh. 28, 289 ff., und gleichwie gutna albing zu gutnalbing wurde. Ich erinnere auch daran, wie im Neuschw. ga astad zu ga sta(d) zusammen geschmolzen ist. Die Redensart ganga ifir sem lok[i]ifir akra bedeutet also 'wie Feuer über die Felder hingehen', was einen ganz vortrefflichen Sinn gibt.

Nachdem ich zu der obigen Auffassung gelangt war, erhielt ich eine vollständige und willkommene Bekräftigung ihrer Richtigkeit. Thorlacius (der sich *Loki* als Gott des Feuers zweifelnd denkt) führt in seinen Antiquitatum borealium

observationes miscellanea, specimen septimum (1801) S. 43 als einen neuisl. Ausdruck *Loki fer yfir akra* an, was er mit "flamma segetes corripit et vastat" übersetzt; vgl. auch die Kopenhagener Ausgabe der Samunds-Edda vom Jahre 1828 3, 504b. Nach IED. s. v. lok wird jetzt auf Island der Ausdruck "sem logi yfir akra" benutzt.

Hieraus dürfte mit Gewissheit hervorgehen, dass man schon im Altisl. ein Wort loki 'Lohe, Feuer' hatte, welches in der schon im Mittelalter gebräuchlichen Redensart ganga ifir sem lok[i] ifir akra zur Verwendung kommt. Dieser Ausdruck trägt das Gepräge hohen Alters, und für seine Altertumlichkeit spricht auch der Umstand, dass schon während des Mittelalters in gewissen Gegenden loki ifir zu lok[i] ifir zusammengeschmolzen ist.

Dieses loki 'Lohe, Feuer' ist mit dem Synonymon logi nahe verwandt. Es gibt nämlich in den germanischen Sprachen verschiedene zusammengehörige Wörter mit einem Wechsel zwischen tonloser kurzer Explosiva und betonter Frikativa. Ich erinnere nur an: isl. hroki, hrokr: ält. neuschw. roge (jetzt meistenteils râge ausgesprochen) 'Aufmass'; isl. moka 'schaufeln, reinmachen, durch Schaufeln reinigen' eigentlich 'den Schmutz in Haufen sammeln um ihn später wegzubringen': isl, múgi, mágr M. 'Haufen, Heuhaufen; ein Haufen Menschen'; neunorw. dape: dave '(Wasser-)Pfütze, Menge verschütteten Wassers oder einer anderen Flüssigkeit'; neunorw, dial. knape 'Pflock, Stück Holz, um etwas zu schliessen oder zusammen zu halten; kleiner Riegel': isl. knefill 'Stock', vgl. von Friesen Om de germanska mediageminatorna, besonders S. 120 f. (wo jedoch meiner Ansicht nach auch verschiedenes nicht hierher Gehöriges angeführt wird). v. Friesen erklärt den Wechsel k: 3 usw. in der Weise: es habe in einem ursprünglichen n-Stamm der Nom. ursprünglich \*hruzan-, Gen. \*hruznás z) geheissen; dieser Gen. habe sich lautgesetzlich zu \*hruknweiterentwickelt, worauf k durch Analogie in den Nom. eingeführt worden sei, so dass man \*hrukan- (isl. hroki, ält. neuschw. roke; neben \*hruzan- neuschw. roge, rage) erhalten habe (vgl. über diesen Wechsel auch Kauffmann Beitr. 12,

<sup>1)</sup> Dort wird unrichtig angenommen, dass dieser moderne Ausdruck eine Entstellung von *sem lok yfir akra* sei.

512 ff., 531 ff.. Diese Erklärung von Friesens scheint annehmbar zu sein, aber auch wenn der Wechsel nicht richtig erklärt sein sollte, so kann doch die Thatsache nicht bestritten werden, dass in gewissen Wörtern ein Wechsel zwischen betonter Frikativa und kurzer tonloser Explosiva existiert.

Besonders verdient der Umstand hervorgehoben zu werden, dass wir demselben Wechsel k:g, der sich in dem maskulinen n-Stamme hroki:roge 'Aufmass' findet, auch in dem maskulinen n-Stamme loki:logi 'Lohe' begegnen.

Der Göttername *Loki* aber ist mit dem Appellativum *loki* 'Lohe, Feuer' identisch, d. h. er ist von demselben ausgegangen.

Den etymologischen Zusammenhang zwischen isl. logi got. laühmuni 'Blitz' einerseits und dem lat. Volcanus 'Gott der Feuerflamme' andrerseits hat man bereits eingesehen (vgl. Noreen Urgerm. Lautl. 225). Da nun loki, Loki mit logi 'Lohe' identisch ist, so ist also der Göttername Loki von derselben Wurzel ausgegangen, wie der Göttername Volcanus.

Wahrscheinlich steht Loki, der Gott des Feuers und des Blitzes, auch noch mit einem andern Blitz' bedeutenden Worte in etymologischem Zusammenhange. Wie bekannt, findet sich nicht selten ein Wechsel zwischen den Ablautsreihen ia: au: uvo; und ī: ei: i in ein und derselben Gruppe von Wörtern; beispielsweise erinnere ich nur an got. kriustan, altschw. krysta 'zusammenpressen', got. krusts 'Zusammenpressen': isl. kreista 'zusammenpressen' — isl. riūfa 'zerreissen', rauf 'Loch, Öffnung', rof 'Auflösung, Durchbruch': rifa 'reissen', rifa 'Riss, Spalte', rif 'Zerreissen'. Man ist darum berechtigt, Loki, den Gott des Feuers und des Blitzes, auch mit -leik in dem von Aasen angeführten neunorweg. vederleik M. 'Blitz, Blitzstrahl' zusammenzustellen, welches Wort nach Ross auch in der Bedeutung 'Nordlicht' gebraucht wird, sowie mit -leich in mhd. veterleich 'Blitz' (nhd. Wetterleuchten).

Sogar die Mythologen, welche sich (wie Bugge und Mogk) die ursprüngliche Natur des *Loki* in ganz anderer Weise denken, geben zu, dass er in der späteren Zeit in ein gewisses Verhältnis zum Feuer gestellt worden ist, oder dass sich ein alter Blitz- oder Feuerdämon mit dem nordischen *Loki* vereinigt hat.

Dass Loki sowohl in späterer als auch in älterer Zeit

als ein Gott des Blitzes oder Feuers aufgefasst worden ist, geht aber z. B. aus folgendem hervor.

Loki ist der Begleiter des porr auf dessen Fahrten. So folgt Loki diesem nach Riesenheim, als prymr des Gottes Hammer gestohlen und verborgen hatte (prymskripa). Loki ist auch bei porr, wenn dieser nach Geirropr reist (SnE. 1, 284 ff.). Auch auf der Reise nach Ütgarpa-Loki sind sie Gefährten (SnE. 1, 144 ff.). Dass porr eine Personifikation des Donners ist, bezweifelt niemand. Gleichwie Blitz und Donner stets beisammen sind, so sind auch Loki und porr stete Gefährten. Dieses Verhältnis erhält eine vortreffliche Bekräftigung durch folgende von Gudmundur Jonsson in Safn af islenzkum ordskvidum S. 199 angeführte Verse: leingi geingr Loki og por, lettir ei hridum, was offenbar so zu übersetzen ist: Tange geht Loki und porr d. h. Blitz und Donner; das Unwetter lässt nicht nach (vgl. Grimm Myth. 43, 82).

Bei den Wettkämpfen während *porrs* und *Lokis* Besuches bei *Utgarpa-Loki* lässt dieser den *Loki* mit seinem Gegenbilde *Logi* 'dem *villieldr*' (SnE. 1, 152, 162) um die Wette essen.

Nachdem Loki beim Gastmahle "Egirs Götter und Göttinnen geschmäht hat, weicht er endlich dem *porr*, äussert jedoch noch zuletzt, ehe er das Gelage verlässt:

Ql gerþir þú Æ'gir en þú aldri munt siþan sambl um gera;

eiga þín ǫll, er her inni er, leiki yfir logi, ok brenni þér a baki.

Hier zeigt er sich also als der Herr des Feuers; vgl. Wisén Oden och Loke S. 69.

In Lokasenna 23 beschuldigt O'pinn den Loki, dass er acht Winter unter der Erde gewesen sei als kýr molkandi ok kona. Man hat (z. B. Mogk GgPh. 23, 352) gemeint, dass diese acht Winter acht Monate bezeichnen sollen. Wenn dies richtig ist, so kann der Mythus seinen ersten Ursprung in der Thatsache haben, dass sich der Blitz in verschiedenen Ländern während der acht Wintermonate nicht zeigt und darum als im Inneren der Erde verborgen aufgefasst werden konnte.

Nach Lokasenna (Prosastück nach dem letzten Verse) und SnE. 1, 184 entstehen Erdbeben dadurch, dass der ge-

bundene Loki erbebt, wenn ihm das Gift der Schlange ins Gesicht tropft. Da nun auf Island die Erdbeben häufig mit vulkanischen Ausbrüchen verbunden sind, so steht auch dieser Mythus mit Loki als Feuer-dämon in Zusammenhang; vgl. Grimm Myth.<sup>4</sup> 1, 204, K. Zacher ZfdPh. 30, 292. Hier mag auch an den Vers in Voluspá (35) erinnert werden, nach welchem Loki gefesselt undir hvera lundi liegt: hverr scheint hier mit 'Springquelle, Sprudel' wieder zu geben zu sein (vgl. z. B. Gering Glossar<sup>2</sup>).

Folgende neueren Zeugnisse für die Auffassung von *Loki* als Gott des Feuers mögen angeführt werden.

Nach der Kopenhagener Auflage der Samunds-Edda (1828) 3, 504b ist auf Island gebraucht worden Loka spænir von "ramenta ligni, flammis apta sive destinata", Loka daun "Lokianus odor, de halitu sulphureo sive vulcanico (qvasi ex inferis erumpente)", Lokabrenna "incendium Lokianum, de Sirio sive caniculari stella." Auf dem nördlichen Island gebrauchte man das Sprichwort "allir hlutir gräta Balldur ür heliu nema kol" (ib. 297 Anm. 2); da Loki der einzige ist, der sich weigert, Thränen zu vergiessen auf dass Baldr von Hel zurückkehren möge, scheint also das Wort kol auf Loki als einen Gott des Feuers hinzudeuten.

Hyltén-Cavallius teilt Värend och Virdarne 1, 235 mit: "Kinder, welche die Zähne wechseln, pflegen . . . den Zahn ins Feuer zu werfen und dabei zu rufen:

> Locke, Locke gif mig en bentand! Här har du en guld-tand."

d. i. Locke, Locke gib mir 'nen Knochen-zahn! Hier hast du 'nen Gold-zahn.

Oder auch:

Locke, Locke Ran Gif mig en bentand för en guld-tand!

d. i. Locke, Locke Ran

Gib mir 'nen Knochenzahn für 'nen Goldzahn!

Dieser Beiname Ran scheint mit dem neuisl. hrani M. 'Prahlhans' zusammen zu stellen zu sein, eine Benennung, die auch vortrefflich tür Loki passt, wenn man an seine Prahlerei in Lokasenna denkt.

Auf Jütland sagt man "Lokke saaer havre i dag (L. sät heute Hafer)" oder "Lokke driver i dag med sine geder

(L. treibt heute seine Geissen aus,", wenn Dünste in der Sommerhitze auf der Erde schweben und "diese sich . . . . in einer wogenden Bewegung über der Erde halten, gleichwie die heissen Dämpfe, die man in einer ähnlichen Bewegung über einem Kessel oder einem stark brennenden Feuer sicht" (Molbech Dansk dialekt-lexikon S. 330). Eine Art rötlichen Mooses wird in Jütland Lokes oder Lokkes harre (L.s Hafer) genannt (ib. S. 331). Thorlacius a. a. O. S. 43 teilt mit: ". . . . in Dania a rusticis audiri, phaenomenon, quo solis radii per nubium interstitia tuborum instar in terram vel mare descendunt, vocari Locke dricker vand, Lockius aquam haurit."

In Telemarken in Norwegen sagt man "Lockje giebt seinen Kindern Schläge", wenn es stark im brennenden Holze knistert (Aasen, Ordbok)<sup>1</sup>).

Es lässt sich nicht immer entscheiden, wann man in diesen aus späterer Zeit stammenden Ausdrücken mit *Loke*, *Locke* in erster Hand an den Gott Loki oder an dessen Ausgangspunkt, das Appellativum *loki* 'Lohe, Feuer'. gedacht hat.

Da man aber sowohl in der älteren als auch in der neueren Zeit die Auffassung gehabt hat, dass Loki in einem ganz ausgesprochenen Verhältnis zum Feuer stehe, und da sein Name mit dem altisländ. loki 'Lohe, Feuer' identisch ist, so hat man gar keinen Grund zu bezweifeln, dass er sehon von Anfang an ein Gott des Feuers gewesen ist. Hierdurch dürfte sich auch allein in einfacher und befriedigender Weise seine Doppelnatur erklären lassen: gleichwie das Feuer ein für den Menschen sowohl wohlthätiges als auch verheerendes Element ist, so zeigt sich auch Loki nach der isl. Mythologie bald als ein wohlwollender Gott, bald als ein böser Dämon.

Dass die Germanen übrigens sehon auf einem sehr frühen Stadium das Feuer verehrten, geht aus einer Stelle bei Cäsar hervor, auf welche schon Grimm (Myth. 1, 85 mit Ann.) aufmerksam gemacht hat, indem er dabei zweifelnd an Loki dachte. Im Bell. Gall. 6, 21 heisst es von den Germanen: "deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt, et quorum opibus aperte juvantur, Solem et Vulcanum et Lunam, reliquos ne fama quidem acceperunt". Da hier ausdrücklich gesagt

<sup>1)</sup> Vgl. auch Grimm Myth.4 1, 200 f., Bugge Studier 1, 76 f.

wird,

dass man die betreffenden Gottheiten sehen konn te und dies ja mit der Sonne und dem Monde der Fall ist, so kann mit Vulcanus nichts anderes als das Feuer gemeint sein. Dagegen kann man natürlich keine Vermutung darüber aussprechen, ob das als Gottheit verehrte Feuer schon in einer so frühen Periode einen Namen hatte, der mit dem nordischen Loki identisch war; dass dies jedoch etymologisch mit Vulcanus zusammenhängt, haben wir bereits gesehen.

Diese Auffassung von Loki als Gott des Feuers und des Blitzes gewinnt volle Bekräftigung sowohl durch seine anderen Namen Loptr und Löpurr als auch durch die Namen von mehreren Mitgliedern seiner Familie: sein Vater Fárbauti, seine Mutter Nál oder Laufey, seine Brüder Býleiptr und Helblindi, seine Frau Sigyn und seine Söhne Nari und Váli gehören hierher.

Lokis Namen Loptr hat man ganz gewiss mit Recht mit lopt N. 'Luft' zusammengestellt. Man hat dann Loptr als eine Personifikation des Luftkreises aufgefasst. Ob dies jedoch richtig ist, dürfte zweifelhaft sein. Eine befriedigende Etymologie des Wortes 'Luft' dürfte noch nicht gegeben sein. Ich fasse Loptr in folgender Weise auf.

Das Isl. hat ein Kompositum lopteldr 'Blitz' (Fritzner 2, und Aasens Wörterbuch nimmt lufting (?) 'Blitz. Blitzstrahl' auf. Sei es nun, dass das isl. lopteldr mit lopt N. 'Luft' zusammengesetzt ist und somit ursprünglich 'Luft-Feuer' bedeutet hat, oder dass in lopteldr vielleicht der Name Lokis Loptr steckt, so berechtigen jedenfalls diese Wörter lopteldr, lufting 'Blitz' dazu, dass man Lokis Namen Loptr mit 'Blitz' übersetzt.

Oben (S. 95) ist hervorgehoben worden, dass man oft einen Wechsel zwischen den Ablautsserien  $iu: au: u \cdot o \cdot$  und i: ei: i findet. Ich fasse daher Loptr 'Blitz' und lopt N. 'Luft' als zusammengehörig mit isl. leiptr F. Gen. -rar 'Glanz, Schein, Blitz', leiptra 'glänzen, scheinen, leuchten', neuisl. leiptran (leyptran) F. 'Blitz'. Die Luft bedeutet also ursprünglich 'das Glänzende'. Schon Thorlacius a. a. O. (1801) S. 44 denkt sich die Möglichkeit, dass Loptr mit leyptr(leiptr) zusammengehören könne.

M. Lundgren hat die grosse Ähnlichkeit der Funktionen hervorgehoben, welche einerseits dem indischen Vytra, dem

Dämon der Sommerhitze, andrerseits dem nordischen Loki eigen sind, und Noreen hat in der Tskr. f. fil. N. R. 4, 28 ff. gezeigt, dass die Namen *Vytra* und *Lópurr* etymologisch nahe verwandt sind.

Die soeben dargelegte Herleitung von Loptr harmoniert besonders gut damit, dass Einer von den Brüdern Lokis Bý-leiptr heisst. Alle sind wohl jetzt darüber einig, dass -leiptr, das zweite Kompositionsglied dieses Namens, mit leiptr 'Blitz' zusammenzustellen ist. Vgl. Bugge Norræn Fornkvæði S. 9, Studier, 73, Wadstein im Arkiv N. F. 7, 77, Mogk a. a. O. 3, 348. Das erste Kompositionsglied ist von Bugge Norræn Fornkvæði und Wadstein a. a. O. als bylr 'voldsom Vindbyge' aufgefasst worden, und der letztere übersetzt Bylbleiptr mit 'Sturmblitz'. Dies scheint mir keinen befriedigenden Sinn zu geben. Es ist nicht charakteristisch für Gewitter von Sturm begleitet zu sein. Im Gegenteil ist es während eines Gewitters gern ruhig.

Ich fasse das erste Kompositionsglied darum in folgender Weise auf. Man unterscheidet wie bekannt, zwei Arten von Blitzen: Blitze, auf die Donner folgt, und solche, auf die kein Donner folgt. Letztere heissen in Schweden kornblixtar, in Deutschland Wetterleuchten, Neunorw, bunja bedeutet lärmen, donnern, unter Lärmen arbeiten' (Aasen Ordbog). Da man nun weiss, dass n in relativ unakzentuierter Stellung mit l zu ll assimiliert wird, z. B. \*einlifu zu ellifu mit Fortis auf der zweiten Silbe (noch heute in Sörbygden in Bohuslän ällöfte 'elfte'), \*Dalkunla zu Dalkulla usw. (Kock in "Från filologiska föreningen i Lund" 1897 S. 1 ff., so nehme ich an, dass ein älteres \*bynléiftr mit Fortis auf dem zweiten Kompositionsgliede auf Grund dieser Akzentuierung zu Bu[l]leintr geworden ist, welches also 'Donnerblitz' (im Gegensatz zu dem sog, 'Wetterleuchten') bedeutet. Auch die Verkürzung des 11 zu l in Byleiptr beruht darauf, dass der Fortis auf der zweiten Silbe lag. In ähnlicher Weise ist aus demselben Grunde \*hwinnótt zu hunótt (Kock in ZfdA. 40, 197 ff., Arkiv N. F. 10, 270), penningr zu peningr usw. geworden. Wenn der Name Býleiptr später langes y bekommen hat, so ist dies durch volksetymologische Angleichung an bý 'Biene' oder an býr 'Gehöft' zu erklären.

Der dritte Bruder des Kreises ist Helblindi. Da Loki

das Feuer oder den Blitz bezeichnet (Loptr der Blitz) und Byleiptr 'Donnerblitz', so muss sich auch Helblindi in dieselbe Begriffssphäre bringen lassen. Wir alle haben oft wahrgenommen, wie in einer finstern Gewitternacht die Zwischenpausen zwischen den leuchtenden Blitzen als das schwärzeste allen Dunkels erscheinen. Der Bruder des Blitzes wird darum ganz natürlich Helblindi, d. i. 'finster wie die Unterwelt' genannt und bezeichnet gerade diese schwarze Zwischenpause.

Lokis Vater heisst Fárbauti. Bugge hat in den Studier 1, 76 dieses Kompositum ganz gewiss richtig mit fár 'schaden und bauta 'schlagen' zusammengestellt. Dagegen kann ich ihm nicht folgen, wenn er (und nach ihm andere) meint, dass 'der gefährliche Schläger' den Sturmwind bezeichnen solle. Man hat, so weit ich sehe, keinen Grund zu vermuten, dass der Sturm Lokis Vater sei.

Im Deutschen sagt man: "der Blitz schlägt ein", im Schwedischen ähnlich "der Blitz schlägt nieder (slår ned" und der Blitz ist gewiss ein viel gefährlicherer Schläger als der Sturmwind. Ich fasse darum in voller Übereinstimmung mit dem eben erklärten Namen auch Fårbauti 'der gefährliche Schläger' als eine Bezeichnung für den Blitz<sup>2</sup>).

Da Lokis Mutter Nál (d. h. die Nadel des Nadelbaumes und Laufey (vgl. lauf 'Blatt') genannt wird, so harmoniert auch dies vortrefflich mit seiner Feuer-Natur. Nál und Laufey repräsentieren die beiden Hauptarten der Bäume (Nadelund Laubbäume), und wenn der zündende Funke zwischen die trockenen Nadeln oder das dürre Laub fällt, so wird eben das Feuer geboren, d. h. die Nadel oder das Blatt wird die Mutter des Loki (loki). Da nál 'Nadel' bereits Femininum war, so ist Nál als Name von Lokis Mutter unverändert geblieben, während das neutrale lauf, um die Mutter bezeichnen zu können, ein femin. Kompositionsglied oder (wenn

<sup>1:</sup> Das Wort erhält im wesentlichen dieselbe Bedeutung, wenn man das Hel- in Helblindi als aus heil- entstanden auffassen will, da der Fortis auf dem zweiten Kompositionsgliede lag; vgl. dass in gewissen altschw. Runeninschriften, wo der Diphthong ai (ei) sonst stehen geblieben ist (stain. raistu usw.), derselbe in der Semifortissilbe monophthongisiert worden ist: Jurstin (Kock: Sv. språkhist. 37 f.). Helblindi bedeutet in diesem Falle 'der gänzlich Finstere'. [2) Vgl. Much Der germ. Himmelsgott S. 48. Korr.-Anm.]

man sich so ausdrücken will) eine femin. Ableitungssilbe erhalten musste: analog mit solchen Frauennamen, wie *pórey*, *Biargey* usw. bildete man daher *Laufey*. Hierbei sei auch noch daran erinnert, dass in der poetischen Sprache *ey* 'Insel' besonders oft bei Umschreibungen für Frauen vorkommt: *silkiey* usw.

Lokis Eigenschaft als Gott des Blitzes wird des weiteren durch den Namen seiner Gattin bestätigt.

Über die Göttin Sigyn äussert Mogk in GgPh.<sup>2</sup> 3, 348, dass "ihr Name für den Mythus ebenso dunkel, wie ihr Wesen ist." Ich erkläre denselben auf folgende Weise.

Im Vörå-dialekt (in Finland) gebraucht man sämt Regenwolke', säan 'regenschwanger' Freudenthal Vörämålet S. 125). Rietz hat aus Westerbotten sega, vöttusega 'Wasser, das von der Höhe herabsickert' verzeichnet. Schon Rietz und Hellouist Arkiv N. F. 3, 54 haben diese Worte richtig mit isl. siga 'langsam hervorrinnen' zusammengestellt. Das säau 'Regenwolke' des Vöră-dialektes würde isl. \*sega (aus \*siga) mit a-Umlaut heissen, und ohne a-Umlaut finden wir das Wort (vgl. Kock PBrB. 23, 551 f.) im neunorweg. siga in der Bedeutung "heraussickernde Flüssigkeit, besonders von dem letzten und schwächsten Bier eines Bräus" (Aasen). Hierhin gehört auch norw, sig N. Sickern, hervorsickerndes Wasser oder Feuchtigkeit in der Erde', ein Wort, welches auch als zweites Kompositionsglied in mehreren Komposita fungiert: bjergsig, fjeldsig, uppsig usw. Nahe verwandt mit sägu. \*siga 'Regenwolke' ist der Name Sigyn. Es ist gleichwie z. B. der Göttinnenname Hlópyn mit -win, -yn- zusammengesetzt und hat wie sägu isl. \*segu 'die (gewitterschwangere) Regenwolke' bezeichnet — ein besonders passender Name für die Gattin des Blitzes (Lokis).

Nun wissen wir, wie durch die gemeinschaftliche Wirksamkeit des Blitzes und der gewitterschwangeren Regenwolke (des Gewitterregens) frische und kühle Winde erzeugt werden. Es ist darum ganz in der Ordnung, dass Lokis und Sigyns Sohn den Namen Navi trägt. Noch heute bedeutet nämlich sowohl in Norwegen als auch in Schweden nave soviel wie kühler Wind'. Aasen übersetzt nave 'ein gleichmässiger, kühler Luftstrom; Zugwind, Gebirgswind'. Das neuschw. nave wird z. B. in Sundéns Wb. mit 'kalter und durchdringender

Wind' erklärt und das davon abgeleitete Adjektivum narig mit 'windig und kalt'1).

Naris Bruder ist Vâli. Ich stelle diesen Namen mit dem neunord, valen 'vor Kälte steif' zusammen, wodurch das Wort in dieselbe Begriffssphäre gesetzt wird wie Nari. Das Neunorw, hat valen 'steif vor Kälte (von Gliedern '(Aasen), neuschw, valen neudän, vaalen mit derselben Bedeutung. Das neudän, vaalen kann dasselbe Ablauts-Stadium (a) wie Väli enthalten; da aber die Lautverbindung va in gewissen dänischen Dialekten zu và übergeht, nicht nur (wie in der Reichssprache) vor guttur. Konsonanten sondern auch in anderen Stellungen, so kann vaalen aus einem solchen Dialekte in die Reichssprache eingeführt worden und aus älterem valin entstanden sein. In diesem Falle steht Väli nicht nur zu neunorw, neuschw, valen, sondern auch zu neudän, vaalen in Ablautsverhältnis.

Mit dieser Untersuchung des mythologischen Ursprungs des Gottes Loki und seiner Verwandten will ich nicht bestreiten, dass Loki in späterer Zeit gewisse Züge des Teufels aus mittelalterlichen Erzählungen entlehnt haben könne. Dies ist im Gegenteil ganz gewiss der Fall. Doch das glaube ich gezeigt zu haben, dass sein Name mit loki 'Lohe, Feuer' identisch ist, und dass er in Übereinstimmung hiermit eigentlich ein Gott des Feuers und des Blitzes ist. Dies wird durch die etymologische Auseinandersetzung der Namen seiner nächsten Verwandten bekräftigt.

## Forniótr und seine Nachkommen.

Kaum für irgend ein Wort in der nordischen Mythologie sind so viele verschiedene Etymologien aufgestellt worden, wie für den Namen Forniötr. Rask Samlede afhandl. 1, 78 fasst das Wort zweifelnd als Forn-iötr, d. h. 'Vor-Jüte', und in diesem Falle läge in dem Namen die Bedeutung "einer von den alten Einwohnern, vor der Zeit der Jüten". Sich dieser Auffassung anzuschliessen ist Mogk GgPh. 32, 298 am meisten geneigt; vgl. auch E. H. Meyer Germ. Myth. 142. Uhland hingegen teilt ab For-niötr und übersetzt das Wort mit "Vor-

<sup>1)</sup> Da es in der SnE. 1, 104 von Loki heisst "kona hans heitir Sygin [in anderen Hss. Sigun, Sigunn usw.] sonr þeirra Nari eða Narvi", so ist also die Form Nari die richtige.

besitzer (des Landes)", eine Ansicht, die von Keyser Samlede afhandl. 46 und von Falk Beitr. 14, 9 geteilt wird. Endlich hat Noreen in den "Uppsalastudier" 219 das Wort Forniötr als ein ursprüngliches \*förn-niötr 'Opfergeniesser' gefasst.

Keine von diesen Deutungen ist jedoch befriedigend.

Wie bekannt, ist von Forniótr in dem Stücke des Flateyiarbók die Rede, welches Fundinn Noregr genannt wird.

Dort heisst es: "Forniotr hefir konungr hæitit. hann red
firir Jotlandi er kallat (er) Finnland ok Kuenland þat er
liggr firir austan hafsbotnn þann er gengr til motz vit
Ganduik. þat kollu uer Helsingiabotnn. Forniotr atti. iij.
syne het æinn Hlerr er uer kollum Ægi annar Logi þride
Kari. hann var fadir Frosta faudur Snærs hins gamla.
hans son het þorri hann atti. ij. syne het annar Nór en
anarr Gór. dottir hans het Goi" (1, 219). Darauf wird
dann erzählt, wie Gói verschwand, und wie die Brüder Norr
(Nórr) und Gorr (Gór) sich auf den Weg machten, um sie
zu suchen. Dabei kam Norr nach Noregr und bemächtigte
sich dieses Landes.

Wenn man einen mythischen Namen wie Forniötr etymologisch erklären will, so muss man natürlich vor allen Dingen eine solche Herleitung suchen, dass der betr. Name mit den übrigen mythischen Namen, die zu derselben Gruppe gehören, in Harmonie kommt. Jeder andere etymologische Versuch ist verwerflich.

Im vorliegenden Falle verhält sich die Sache sehr einfach. Forniötr wird als der Stammvater verschiedener anderer mythischer Persönlichkeiten hingestellt. Die Namen derselben bilden, so weit sie etymologisch durchsichtig sind, Personifikationen von Naturerscheinungen. So hat Forniötr drei Söhne: das Meer (Æ'gir), das Feuer (Logi) und den Wind (Käriv. Käri ist der Vater des Frosti (vgl. frost 'Frost'), dieser des Snærr 'des Schnees' und dieser des porri 'des schneelosen Winters'; vgl. isl. purrafrost (Bugge im Ark. 4, 126). porris Söhne sind Norr und Gorr, und wir werden unten erfahren, dass diese Namen Winde bezeichnen. Da hierzu ferner kommt, dass der Wind in der Sn. E. 1, 330 mit Forniöts sonr, und dass er auch mit burr 'Sohn' Forniöts und sefi 'Verwandter' Forniöts umschrieben wird (Gröndal Clavis poëtica) ebenso wie die Winde in der Norprsetudrápa Forniöts synir liötir

genannt werden, so muss Forniötr eine Benennung des Windes sein. Und da er der Stammvater des ganzen Geschlechtes ist, so erwartet man am ehesten, dass der Name 'der alte Wind' oder etwas ähnliches bedeutet.

Dies ist gerade der Fall.

Der Wind wird in der SnE. 2, 486, 569 piötr 'Heuler' genannt (vgl. piöta 'heulen'), wie man ja auch immer schwed. "vinden tjuter" 'der Wind heult' sagt. In Alvism. 20, 4 erhält der Wind das Epitheton öpir 'Schreier, Heuler' und ib. 20, 5 dynfari 'der mit Brausen dahinfährt'. Andre Benennungen für den Wind sind gnýfari, öhliöþr 'cum strepituruens'.

Forniótr hat ursprünglich \*Forn-piótr 'der alte Heuler. der alte Sturm' geheissen, wie piótr noch immer vom Sturm gebraucht wird. Wie auch sonst np in nn überging z. B. got. anpar: isl. annarr, \*Arnpörr zu Arn[n]örr, so wurde \*Fornpiótr völlig lautgesetzlich zu \*Fornniótr und dieses zu Forniótr.

Da Forniötr diesen Ursprung hat, so wird damit gleichzeitig über den Namen des Landes Licht verbreitet, in dem "König" Forniötr herrschte: "hann red firir Jotlandi er kallat er Finnland ok Kuenland". Es heisst von diesem Lande, dass es "liggr firir austan hafsbotnn pann er gengr til motz vit Ganduik. pat kollu ver Helsingiabotnn". Offenbar kann es deshalb nicht zweifelhaft sein, dass Finland oder benachbarte Gegenden gemeint sind. Die kalten Nordostwinde kommen nach Skandinavien von Finland her, und dieses Land ist darum für Forniötr, den alten Wind-dämon, ein sehr passendes Königreich. Erst nachdem man später \*Fornpiötr, Forniötr fälschlich als Forn-iötr aufgefasst hatte, hat man gemeint, dieser 'alte iötr' habe über Iötland geherrscht, weshalb man dann Jotland neben Finnland und Kuenland einsetzte.

Ich gehe zu Hlér, dem Namen von Fornióts einem Sohn über, welcher ebenfalls noch nicht erklärt ist. Golther will ihn Germ. Myth. S. 175 Anm. 1 mit hlé 'Obdach' zusammenstellen. Indessen ist, wie bekannt, Hlér eine Benennung des Meeres, was aus der eben zitierten Stelle des Flateyiarbók ("Hlerr er uer kollum Ægi") ganz unzweideutig hervorgeht, und es ist darum gar keine Veranlassung da, an hlé 'Obdach' zu denken.

Gleichwie die in der SnE. angeführte Umschreibung piötr statt 'der Wind' uns bei der Erklärung des Namens Forniötr auf den rechten Weg brachte, so ist hier eine der Umschreibungen für das Meer in der SnE. bei der Erklärung des Wortes Hlér von Wichtigkeit.

Nach SnE. 1, 574 wird giallr, eigentlich 'sonorus, stridulus', als Benennung für das Meer gebraucht, welches somit sehr treffend als das 'laut brausende' charakterisiert wird. Hiermit ist zusammenzustellen, dass einer der Wasserfälle des Dniepr während des Mittelalters den aus den nordischen Sprachen entlehnten Namen Gelandri trug; vgl. isl. gellandi, giallandi 'the echoing, the resounding' (s. z. B. Vilh. Thomsen Origin of the ancient Russ. p. 56).

Ferner erinnere ich daran, dass das alte Part. \*klŭtos teils als skr. çrutás, griech. κλυτός, lat. inclutus in der Bedeutung 'berühmt' teils als ahd. hlūt, nhd. laut auftritt.

Zur selben Wurzel gehört, wie bekannt skr. çravas, griech. κλέος \*κλεΓος 'Ruf, Ruhm'. Ich nehme an, dass Hlér aus älterem \*Hlewan nach der von mir IF. 5, 153 ff. aufgestellten Regel entstanden ist. Die Bedeutung von \*Hlewan Hlér 'laut' verhält sich zu der von κλέος 'Ruhm' wie die Bedeutung von hlut 'laut' zu der von κλυτός 'berühmt'. Hlér ist also gleich wie giallr ein sehr passendes Epitheton für das Meer, und hierbei ist ferner noch heranzuziehen, dass κελάδων 'brausend' in der Il. 18, 576 als Epitheton für das Meer gebraucht wird.

Da nun der Name Forniötr von hiötr, einer Benennung des Sturmes, ausgegangen ist, und der Name des zu dem Geschlechte gehörenden Käris ebenfalls Wind bedeutet, so liegt die Vernutung nahe, dass auch die Namen der Abkommen Norr Norr und Gorr (Görr) ähnliche Bedeutungen gehabt haben.

In Fundinn Noregr denkt man sich offenbar eine etymologische Verbindung zwischen dem Namen Norr (Norr)
und Noregr. Nóregr. Nun entspricht dem isl. norfr (nordr)
'nordwärts' im altschw. norr, geschr. nor, d. h. das d ist
zwischen den beiden r Lauten verloren gegangen. Im isl.
nordr ist das d nicht lautgesetzlich, sondern unter der Einwirkung von nordan, nordarliga usw. stehen geblieben (vgl.
Noreen im Arkiv N. F. 1, 387 f.). Ich vermute, dass der

Name Norr (Norr) aus einem älteren Nordr 'der Nordwind' entstanden ist. Dies harmoniert sehr gut damit, dass der Streifzug des Norr zur Aufsuchung seiner Schwester Goi nach Fundinn Noregr aufgeschoben wird, bis die Winterkälte eintritt. (En Norr.... bæid pess er snio lagde a heidar ok skidfæri gerde gott. eftir hat for hann af kuenlandi ok firir jnnan hafsbotnninn...... Wie man neben Noregr auch Noregr mit langem o-Laut hat, so desgleichen Norr mit langem o. Da nun Norr (Norr) für den Entdecker von Noregr, Noregr augesehen wurde, so kann die Länge des Vokals von dem Namen des Landes auf Norr (Norr) übertragen worden sein.

Rietz 208 verzeichnet aus dem altertümlichen Dialekt in Westerbotten gara 1) 'blasen' 2) 'rauchen (von dem Dampfe eines warmen Gegenstandes; von dem Dampfe eines kochenden Topfes.'. Dieses gara wäre etymologisch ohne Zweifel gorg zu schreiben, und es ist sicher mit gewissen neunorwegischen von Aasen und Ross angeführten Wörtern mit offenem o-Laut und s zusammenzustellen, nämlich mit gosa 1) bewegte Luft, Luftzug'. 2 'kalter Schauer den Rücken herunter'; gose M. 'Luftstrom'; gos N. 'Ausströmung, Sprudeln, Luftstrom'; gosa Dampf, Dunst z. B. von etwas Kochendem'. Hierher gehört ferner das isl. Verbum giósa 'hervorbrechen, hervorströmen', Part. gosinn. Der Wechsel r:s in gora (gara): Part. gosinn usw, ist ebenso wie der Wechsel r:s in dem Part. korinn: kosinn (zu kiósa) usw. aufzufassen. Mit gora (gara) blasen, wehen' stelle ich den Namen Gorr, eigentlich 'der Bläser, Wind' zusammen. Dass Gorr ursprünglich kurzes o gehabt hat, geht daraus hervor, dass man in der ältesten Zeit Gorr mit gormánahr mit kurzem o-Laut in Verbindung brachte Munch Norske folks hist, 1, 67; Bugge im Arkiv 4, 124). In Folge der Zusammenstellung von Norr (Norr) und Gorr hat indessen das letztgenannte Wort auch langen Vokal (Görr) bekommen können; doch konnte dieser wohl auch von dem Namen der Schwester Gói entlehnt sein. Dieses Gói hat Bugge im Arkiv 4, 127 mit griech. χιών 'Schnee' zusammenzustellen gesucht; doch lasse ich es dahin gestellt sein, ob diese Etymologie richtig ist. Gorr hat einen milderen Wind als den Nordwind bezeichnet.

## Gleipnir.

Man hat, wie bekannt, den Namen des Ungetüms Fenrir mit fen 'Sumpf' zusammengestellt. Diese Etymologie befriedigt jedoch nicht, denn nach der nordischen Mythologie hat Fenrir nichts Besonderes mit Sumpf zu schaffen. Auch äussert Mogk in GgPh. <sup>2</sup> 3, 310 'sein Name ist dunkel'.

Folgende Auffassung ist vielleicht möglich. Fenrir wird auch Fenrisulfr und oft nur ulfr genannt, und er hat bekanntlich die Gestalt eines Wolfes. Nun wird in der isländischen Litteratur und besonders in der Skaldenpoesie der Wolf als ein besonders raubgieriges Tier dargestellt. Bei Egilsson wird ulfr übersetzt mit 'raptor' z. B. ulfr snötar 'raptor virginis (Idunae)' und auch mit 'qui vastat, lædit, corrumpit' z. B. ulfr storpar 'vastator silvae, ignis'. Ben. Gröndal Clavis poëtica gibt raptor u. a. mit ulfr wieder. Der Wolf bekommt die Epitheta valdyr, valgatr, valgatr.

Da man nun im Isl. fanga 'fangen' hat, ferner fengr M. 'was man zu erfassen oder in seinen Besitz zu bringen sucht', z. B. ek mun riha inn meh hlihinni, vita ef nokkut verhi lil fengiar (d. h. 'einer von denen, die ich überfallen will' Fritzner?, fengi N. 'Beute, Raub', schwed. fiska-fänge usw., so ist Fenrir, der raubgierige Wolf, mit diesen Wörtern zusammenzustellen. Es hat sich aus älterem \*Fangrir, \*Fengrir entwickelt, welches zu Fenrir wurde, ebenso wie z. B. das aus englskr hervorgegangene engskr zu enskr geworden ist, d. h. das g wurde zwischen den beiden Konsonanten hinausgedrängt, worauf der gutturale Nasal vor Dental (resp. Supradental) zu Dental (resp. vielleicht Supradental) wurde. Vgl. auch schwed. fingrar 'Finger' zu dial. \*finrar zu findra[r]. Dagegen fingr usw. mit ng vor vokalischem r.

Als die Götter den Fenrir gefangen hatten, wurde er mit der Fessel, die Gleipnir heisst, gebunden. Dies konnte jedoch nur durch List ausgeführt werden. Die Fessel bestand nach SnE. 1, 108 "af dyn kattarins, ok af skeggi konunnar, ok af rötum biargsins, ok af sinum biarnarins, ok af anda fisksins, ok af fogls hråka". Sie war also grösstenteils aus unsichtbaren Dingen verfertigt, und sah sie wie ein dünnes Seidenband aus. Die Götter überredeten nun den Fenrir sich mit der scheinbar ganz harmlosen Fessel — wie im Scherz —

binden zu lassen um seine Stärke zu prüfen. Hiervon hat man bei der Erklärung des, so viel ich weiss, noch nicht gedeuteten Namens Gleipnir auszugehen. Aasen verzeichnet folgende neunorw. Wörter: gleipa 'den Mund verziehen, Gesichter sehneiden', gleiping Grimassen, närrische Geberden', Ross glein M. feiner, der höhnend nachäfft; ein ausgelassener Spassyogel'. In Übereinstimmung hiermit ist Gleinnir, der Name der scheinbar harmlosen und deshalb wie im Scherz verwendeten Fessel, mit 'Spassmacher' zu übersetzen. Die Endung -nir findet sich in verschiedenen anderen mythologischen Namen: Miollnir (siehe S. 110), Vafþráþnir, Vingnir, Glitnir, Hrungnir usw. (vgl. Hellquist im Arkiv X. F. 3, 22 f.). Da gewisse Handschriften (W. 756 und H. nach SnE. 1, 108 Anm. 18 Gleifner statt Gleipnir haben, sei hier bemerkt, dass das Neunorw, in Hardanger, nach Ross gleivra 'spöttisch Scherz treiben; blasphemisch sprechen' hat: Aasen verzeichnet aus Lofoten gleirra 'tändeln, scherzen (?)'. Dies Wort ist mit gleipa nahe verwandt.

## Son und Bohn.

Da Bohn und Son die Namen zweier Methgefässe sind, müssen diese Namen mit dem Trinkgelage oder der Einladung dazu oder mit etwas ähnlichem in Verbindung stehen.

Nun bedeutet isl. boþa 'kund geben, Mitteilung von etwas machen, verkünden', boþ 'Botschaft, (Einladung zum) Gastmahl'. Auch neunorw. bedeutet bod nach Aasen 'Gastmahl, eigentl. Einladung'. Boþn verhält sich zu boþa ebenso wie der Name Lofn zu lofa oder wie der Name \*Ráþn Rán zu ráþa (Kock in ZfdA. 40, 205). Boþn ist mit 'Einladung zum Gastmahl' zu übersetzen.

In Übereinstimmung hiermit ist Són aufzufassen. Jetzt gebraucht man in mehreren Gegenden von Norwegen das Sprichwort burte er baade steikt og sodet, heime er daa beste bodet 'bei Anderen ist gebraten und gekocht worden, zu Hause ist dann das beste Gastmahl' (Aasen, art. bod). Da also sodet, eine Form von siópa 'kochen', hier mit bopet (von bop) reimt und ebenso die Namen der Zwerge Fialarr und Galarr, der Besitzer der beiden Gefässe, unter einander, so vermute ich, dass sich ursprünglich auch die Gefässe gereimt haben, so dass man neben Bohn Bodn) 'Einladung (zum

Gastmahl) \*Sopn (Sodn) 'Kochen oder Brauen (zum Gastmahl) gehabt hat. Im Neunorw, gebraucht man soda 'kochen' (Ross Wörterbuch), und das Isl. hat sopna 'gar, gekocht werden', sopning 'Kochen'. \*Sopn 'kochen' verhält sich zu diesem soda wie Bopn zu bopa, \*Rādn Rán zu rápa usw. In \*Sodn zu Són ist d lautgesetzlich vor n verloren gegangen wie z. B. in \*greidn zu grein, \*Rādn zu Rān usw. Bugge in Antiqu, tidskrift f. Sverige 5, 41; Kock in ZtdA, 40, 205. Durch den Einfluss von bop, bopa usw. ist aber der d-Laut in Bopn beibehalten worden.

### Miollnir.

Dieser Name von *pórrs* berühmtem Hammer wird gewöhnlich mit 'Zermalmer' übersetzt. So z. B. von Golther Germ. Myth. S. 262 und Mogk in GgPh. 3<sup>2</sup>, 357. In Übereinstimmung hiermit legt Sundén Nordisk Mytologie<sup>4</sup> S. 37 das Wort so aus: eigentlich 'der Müller, der alles zu Mehl zermalmt', und Noreen meint Aisl. gram.<sup>2</sup> § 306, dass die ältere Form von *Miollnir*<sup>1</sup>) \**Melunin* gewesen sei.

Diese Auffassung kann nicht richtig sein. Der Name wird nämlich in den Handschriften Miollnir mit zwei l geschrieben (vgl. IED. und Bugge Norroen fornkvæti S. 73, Anm. zu Strophe 51); so hat z. B. Lokasenna Miollnir 57, 3 mit zwei l, dagegen oln 'Elle' 40, 4 mit einem l. Hierdurch ist eine unmittelbare Zusammenstellung mit miol ausgeschlossen.

Miollnir, der Hammer des porr, ist natürlich eine Benemung des Blitzes. Aber der Blitz zerschmettert nicht nur, er ist auch glänzend, blendend.

Im Isl. bedeutet mioll F. 'trockener, frisch gefallener Schnee' und miallheitr 'weiss, wie neugefallner Schnee'. Das Neuisl. hat mialli 'weisse Farbe'. In neunorw. Dialekten findet sich teils mjoll F. (Telemarken), teils mjell F. (Orkedalen) 'leichter frisch gefallener Schnee'; in neuschw. Dialekten ein Adjektivum mjäll 'fein, weiss, glänzend' (in Östergötland, Westerbotten und Wermland), welchem in neunorw. Mundarten mjödl (Hardanger, Sogn usw.), mjöllen (Mandal), mjell, mjellen 'trocken, leicht, locker (vom Schnee)' entspricht.

<sup>1)</sup> Er schreibt unrichtig Mięlnir mit einem l.

In neunorw. Dialekten begegnet uns auch ein Kompositum mjoll-fnos 'weisses Maul eines Pferdes, weissmauliges Pferd' (vgl. fnos 'Pferdemaul'); vgl. die Dialektwörterbücher von Aasen, Ross und Rietz.

Wie diese Wörter zeigen, hat man in der alten Sprache ohne Zweifel ein Adjektivum miollr, miallr 'weiss, glänzend' (vielleicht urspr. u-Stamm) gehabt. Über den Wechsel der Brechungsdiphthonge io: ia in den verschiedenen nordischen Dialekten siehe Kock in Beitr. 20, 134 ff.; mioll- ist zu neunorw. mioll-, miodl- geworden, miall zu neunorw. mjell, neusehw. mjäll. Mit diesem Adjektivum stelle ich Miollnir, eine Benennung des glänzenden (blendenden) Blitzes, zusammen. Über die Endung -nir vgl. S. 109.

# Vinghorr.

Dieser Name des Gottes *porr* dürfte noch nicht in befriedigender Weise erklärt worden sein.

Das für diesen Gott besonders Charakteristische ist, dass er seinen gewaltigen Hammer *Miollnir* schwingt, ihn gegen die Riesen und Trolle schleudert und diese vernichtet.

In Übereinstimmung hiermit stelle ich Vinghörr mit folgenden Wörtern zusammen: isl. vega 'schwingen, töten', vig 'Kampf', ags. vigan, ahd. wīgan 'kämpfen', got. weihan 'kämpfen', lat. vinco 'besiegen'. Hierher gehört auch das im Neunorw. gebrauchte vinka 'schwingen, in die Luft hauen, z. B. mit einem Stock' (Valders). Vinghörr bedeutet also 'der (den Miollnir) schwingende börr'.

Da in SnE. 1, 252 þórr "fóstri Vingnis ok Hlóru" genannt wird, so ist ganz gewiss Vingnir, der Name des Pflegevaters þórrs in relativ später Zeit aus dem Namen des Gottes Ving-þórr gebildet worden, gleichwie Hlóra, der Name seiner Pflegemutter von dessen Namen Hlóriþi, Hlórriþi abgeleitet worden ist.

Lund.

Axel Kock.

# Engl. culver — russ. gólubi 'Taube'.

Dass ne. culver, ae. culfre swf. 'Taube', was auf urgerm. \*kulbrön- zurückgeführt werden kann, nicht als Entstellung aus lat. columba aufzufassen ist (wie noch Skeat annimmt), brauche ich wohl nicht mehr zu beweisen. Es lässt sich aber gut mit abg. qolabi, russ. qólubi vergleichen, die zu russ. golubój, apreuss. golimban 'blau' gehören, vgl. Uhlenbeck Etym. Wörterb. der got. Spr. S. 77 unter hraiwadubo. Auszugehen wäre dafür von einer Wurzel \*ql, im Slav. zuerst durch einen Nasal, und in beiden Sprachen durch das Suffix -bh- (Brugmann Grundr, 2, 203 ff. § 78) erweitert, woran im Germ, noch ein sekundäres r-Suffix getreten sein müsste, K. F. Johansson, dem ich meine Vermutung mitteilte, wies mich noch auf lat. galbus 'grüngelb' und galbulus 'Goldamsel' hin, deren Zusammenhang mit den slav. Wörtern ihm schon vorher festgestanden hatte. Der Bedeutungswandel bei Farbenbezeichnungen hat ja nichts auffallendes; ich erinnere für den vorliegenden Fall an die Entsprechung von nhd. blau in lat. flavus 'gelb'. [Vgl. Prellwitz BB, 22, 104.] Göteborg. F. Holthausen.

# Die substantivierten Partizipia präsentia des Urgermanischen.

Zufällig fiel mein Auge auf Kluges Artikel gegen Bülbring IF. 6, 341. Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass solche d-losen Formen der Nomina agentis nicht nur kentisch sind (in welchem Falle sie nichts beweisen würden), sondern auch anderswo vorkommen. So z. B. in dem northumbrischen Hymnus Caedmons haleg scepen; halen Mt. 4, 10; 9, 23; senden Mc. prd. 5, 6 usw. spätnorthumbrisch; weiter bei Wheloe S. 283 scyppen in einem ziemlich späten westsächsischen Texte. Auch im Hêleand kommt die d-lose Form dreimal vor: 2973 uualdan, 998 alouualdan, 2779 uuapanberan Akk. (Cottonianus). Solche dentallosen Formen sind natürlich im Vokativ lautgesetzlich, im Nom. Sg. desgleichen, wenn man von einer s-losen Urform ausgeht; und ahd. zan gibt uns das Recht letztere anzunehmen.

Leiden. P. J. Cosijn.

# Zur Erklärung des aksl. Dat. Sg. pati, kosti.

Die Erklärung dieser Formen bietet einige Schwierigkeiten. Brugmann spricht von dem ursprünglich instrumentalen i : ved. uti von uti 'Hilfe', welche Form aber bereits in uridg. Zeit auch dativisch gebraucht worden zu sein scheine, und sagt dann weiter (Grundr, 2, 602); "Aksl. -i in nosti, pati (pato M. Weg) lässt sich ungezwungen nur mit diesem -i vermitteln, ebenso alit, rësz-paty (St. vësz-pati-'Herr') usw." Aber so ansprechend diese Erklärung ist, so glaube ich doch nicht von vorne herein jeden Versuch aufgeben zu müssen, der sich mit der Lösung der Frage beschäftigt, ob auch hier nicht eine analoge Bildung zu suchen sei, die dem Dat. Sg. der u-Stämme entspräche, nämlich der Form: synovi, Es ist vor allem der auffallende Parallelismus, der in der Deklination dieser beiden Stämme herrscht und der zu einer solchen Frage berechtigt, man denke an den Gen. Sg. synu und kosti, in welchen Formen vor der genitivischen s-Endung der auslautende Vokal des Stammes in einer höheren Stufe cals Diphthong vorausgesetzt werden muss. Dasselbe sehen wir auch im Lok. Sg. und Instr. (bei path: pathmb - syntmb). Vielfache Berührungen herrschen auch im Plural, Nom. synore - patoje, Dat. synomo - patomo, Lok. synocho - patocho, Instr. syntmi — patemi. Bei solchen analogen Bildungen muss man sich doch fragen, ob auch der Dat. Sg. pati, kosti nicht so gebildet worden sei wie der Dat. synovi. Mit Rücksicht auf das ai. sănăre wird bei den u-Stämmen -eu-ai als Stammauslaut und Endung vorausgesetzt. Ganz analog erhalten wir bei den i-Stämmen als Endung -ei-ai, das sich z. B. in dem ai. agnaye widerspiegelt (vgl. Joh. Schmidt Ztschr. 26, 361 u. a. . Im Slav. sollten wir darnach ursprünglich \*kostei-è erhalten. Nach einem weichen Konsonanten und nach j (i) geht jenes é, das aus einem Diphthong entstanden ist, in ein i über, also zunächst: \*kosteji. Nun glaube ich aus den aksl. Denkmälern schliessen zu können, dass im Aksl. ein ii überhaupt nicht existierte und es ist die Annahme erlaubt, dass diese Eigentümlichkeit auch schon bezüglich des Urslavischen galt. Wir finden nämlich, dass in jenen Denkmälern vor i, ja, je, ju, je und ja das i mit b wechselt (vgl. meine Ab-

handlung Zur Kritik der asloy, Denkmale, Sitzungsb. der phil. hist. Klasse der kais. Akademie der Wissensch, in Wien, CXII Bd. II. Heft S. 771 f. und Leskien Handb. 2. Aufl. S. 36-37). Man findet also z. B. znamensie neben znamenije, znamenoju neben znameniju usw. Nun bemerken wir, dass in der Regel das i bleibt, wenn die Endung ein i enthält, das auf einen Diphthong zurückgeht. So bildet z. B. der Lok, Sg. prédansi Glag. Cloz. 248 vgl. meine Ausgabe S. 21. gegen szmérenii 42, učenii 2, 41 und pogrebeni 753 nur eine äusserst seltene Ausnahme. Wie ist das zu erklären? Offenbar ist der Grund zur Schwächung des i zu b in dem nachfolgenden j zu suchen vgl. bolbj 'grösser', Gen. Plur. kostoj usw. und wenn sich diese Schwächung im Lok. und in ähnlichen Fällen nicht findet, so folgt daraus, dass das nachfolgende i nicht als ji zu lesen sei. Das j ist hier demnach geschwunden wie ja auch analog aus der lautlich verwandten Gruppe je ein i geworden ist. Nun müssten aber diese Schwächungen schon ins Urslay, versetzt werden vel. Leskien I. c. S. 36). Es scheint noch ein anderer Umstand dafür zu sprechen, dass ji zu i geworden ist. In der erwähnten Schrift "Zur Kritik usw." habe ich S. 749 gezeigt, dass der Dat. Lok. Sg. von zemlja im Aksl. eigentlich nur zemi lautet und dass einige Denkmäler auch diese Form ausschliesslich gebrauchen. Wenn wir nun von \*zemia, zemja ausgehen, so erhalten wir im Dat, dok. Sg. \*zemji. Wenn num im Aksl. ein \*zemja, \*zemje, zemja zu zemlja auch zeml'a geschrieben), zemlje zeml'e) zemlja führte, ein \*zemji dagegen nur zemi ergab, so folgt daraus, dass auch hier das ji zu i geworden ist. Man kann sich bier nicht etwa die Erscheinung dadurch erklären, dass vor dem i das l im Vergleiche zu anderen nachfolgenden Vokalen zuerst geschwunden wäre (welche Erklärung auch Leskien Hdb. S. 44-45 anzunehmen scheint, denn es wäre dann nicht begreiflich warum z. B. im Supr. nur zemi und kein einzigesmal zemli gebraucht wird, während in anderen Worten hier vor i noch das I häufig vorkommt z. B. bezumli 20, 19; bezumbli 21, 23; 237, 27; dobl'ii 43, 16; 46, 12; 64, 6; 76, 21; 121, 11; izakovl'i 289, 11; kupli 401. 9; dobl'iim 403, 18 usw. Eher fände mehr Beachtung der Einwand, dass wir es vielleicht mit zwei Stämmen zu thun haben. Weil sich z. B. im Russ, wie auch in anderen slav. Sprachen ein o zem erhalten hat, so könnte man annehmen, zemi gehöre der i-Deklination an. Allein der i-Stamm dürfte wohl kaum so weit hinaufreichen. Das lit. žolė leitet Wiedemann (Hdb. der lit. Spr. S. 53) von den ija Stämmen ab. So ist auch zėmė usw. zu beurteilen. Es ist demnach wahrscheinlich, dass auch zemi auf zemji zurückzuführen ist.

So würden wir dann von unserem \*kosteji zu \*kostei kommen. Es ist klar, dass diese Form, namentlich unter dem Einflusse des Gen, und Lok. Sg. zu \*kostei führen musste, woraus dann nach den slav. Lautgesetzen nur kosti entstehen konnte. Auf diese Art würden wir also auch im Dat. Sg. zwischen synovi einer- und pati, kosti anderseits einen Parallelismus erhalten.

Wenn man aus \*ognei-ai: \*ogni-i: ogni ableiten wollte, so würde man überschen, dass ja ei hier heterosyllabisch ist und daher nicht zu einem i führen könnte.

Die lit. Formen dangui und aviai kommen für unsere Frage gar nicht in Betracht, denn die erstere ist nach den o-Stämmen gebildet (dass die Endung ui auf idg. erai ai. sunare zurückgehen sollte, wie Wiedemann annimmt Hdb. S. 61. ist mir recht unwahrscheinlich und die zweite gehört den ja-Stämmen an.

Die zu kosti \*kostei-ai oben erwähnte parallele Form der u-Stämme synori geht also analog auf \*suneuai zurück. Man hat bisher angenommen, dass -er- (eu) im Slavischen in der Regel zu -ov- geworden sei (z. B. novy gegen das griech. νέFoc) und so wäre dies auch der Fall in synovi. Meillet hat unterdessen eine neue Ansicht vorgebracht in "Recherches sur l'emploi du génitif-accusatif en vieux-slave" Paris 1897 S. 86). Er meint, dass das e vor v bleibe, wenn ein palataler Vokal nachfolge, daher decets, drerbus, daher auch Gen. Sg. tebe aus \*tere gegen Lok. \*tobé aus \*tové, \*tevoi. Dasselbe nimmt er auch für unseren Dativ an: aus eu-ai wäre zunächst eu-oi geworden und infolge des oi wäre der Wandel von eu in ou eingetreten. Er muss dann natürlich annehmen, dass der Nom. Plur. synore unter dem Einflusse des Gen. Plur. und Dat. Sg. stand chinsichtlich des -ov- aus -eu-). Gegen die Möglichkeit dieser Regel lässt sich von vorne herein nichts einwenden, doch muss sie noch besser belegt werden. Dass das -ai, das die ursprüngliche und allgemeine Dativendung bildete, zuerst in -oi überging (wie ja auch jedes kurze a im Slav, zu o wurde), kann auch zugegeben werden. Natürlich müsste dieses -oi- dann zu è geworden sein, aus dem sich schliesslich i entwickelte. Der Übergang des oi zu è und i könnte dann auch eine Analogie im Gen. Sg. der i-Stämme haben. Es ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass für den Gen. Sz. der u-Stämme auch fürs Slavische ein \*sanous anzusetzen ist. Dafür spricht erstens das got. sunáus, das auch auf \*sūnous zurückgeführt werden muss micht auf \*suneus, da ein tautosyllabisches eu im Gotischen bekanntlich -iu- gibt), zweitens besteht immer noch die Wahrscheinlichkeit, dass urspr. eu im Slavischen auch y ergab vgl. Jagić im Archiv für slav. Phil. 10, 191)1). Wegen des erwähnten Parallelismus zwischen den i und u-Stämmen müssten wir nun ganz analog ein \*kostois (und nicht \*kosteis) im Gen. Sg. ansetzen, das zu \*kostě, kosti führte.

Zu dem oben erwähnten Übergang des \*ji in i möchte ich noch hinzufügen, dass uns die Formen des Pronomen personale: ich, im usw., die wir im Slovakischen, in einigen mährischen Dialekten und sonst noch in einzelnen slav. Sprachen finden, offenbar noch den urslav. Zustand in dieser Hinsicht repräsentieren. Es wäre darnach z. B. für das Maskulinum anzusetzen: Nom. Akk. Sg. i, Gen. jego, Dat. jemu, Lok. jemb, Instr. imt. Plur. Nom. i, Gen. icht, Dat. imt, Akk. je. Lok. icht, Instr. imi. Dass später das j verallgemeinert werden konnte, ist klar. Eine Verallgemeinerung ist es auch, wenn es z. B. heisst ott ûicht (st. ott icht); vt ûemb war dagegen berechtigt. Dieser Prozess hat sich hier überhaupt auf alle einsilbigen Präpositionen erstreckt.

Wien.

W. Vondrák.

<sup>1)</sup> Für den Übergang des eu in y spricht namentlich rydati 'klagen', lit. randa 'klage', randoti 'jammern', ahd. reozan, riozan, das auch ein eu voraussetzt. Die Wurzel ist demnach \*reud- (Brugmann Grdr. 1. 59-60).

## Phonetische Untersuchungen zum lettischen Akzent.

Mit 34 Abbildungen.

Der lettische Akzent hat in neuster Zeit im Rahmen des Hirtschen Buchs über den indogermanischen Akzent eine zusammenfassende Darstellung gefunden. Was die wissenschaftliche Ausbeute betrifft, so sind die Resultate, im Verhältnis zum Litauischen z. B., wegen mangelnder Vorarbeiten gering. Vielleicht hätte der Verfasser aber mehr bieten können. wenn er die ziemlich umfangreiche Litteratur genauer durchforscht hätte. Ich sage "vielleicht", um mir nicht den Vorwurf unberechtigter Kritik an einem verdienstvollen Werk zuzuziehen; denn es ist mir zweifelhaft, ob bei der Divergenz der Anschauungen und dem Mangel an ausreichenden Wörterverzeichnissen haltbare sprachgeschichtliche Resultate sich ergäben. Doch scheint es befremdend, dass Hirt den von mehreren lettischen Forschern behaupteten "halbgestossenen" ("fallenden") Ton nicht erwähnt, während der sogenannte "mittelzeitige" Ton des Litauischen zur Basis einer Anzahl von Gesetzen gemacht wird, die wohl stark der Einschränkung bedürfen, jedenfalls für das ganze Gebiet des Litauischen keine Geltung haben. Über diese Frage habe ich bereits in IF. 7, 211 gehandelt; weiteres Material aus anderm Dialektgebiet beabsichtige ich baldigst vorzulegen.

Die lettischen Akzentuntersuchungen sind fast ausnahmslos im Magazin der Lettisch-Literärischen Gesellschaft niedergelegt. Ich gebe hier in aller Kürze eine Skizze der Forschungen.

Die lange Reihe der Untersuchungen eröffnet ein Artikel von G. F. Büttner: "Untersuchungen über die lettischen Sprachlaute" (Mag. 9, 1, 1). Zum ersten Male wird hier der Unterschied zwischen dem gestossenen und gedehnten Akzent klar gelegt; auch die Frage nach einer dritten Tonqualität wird berührt, wenn auch nicht besonders deutlich ausgesprochen. Büttners System gruppiert sich folgendermassen:

I. Diphthonge: a) akzentuiert oder scharf;

- H. Vokale: A) lange Vokale (wie Diphthonge):
  - a) akzentuiert oder scharf;
  - b. gedehnt;
  - B) kurze Vokale:
    - e) einfach;
    - d) kurz;
    - e) akzentuiert kurz.

Die Formen a und b entsprechen den jetzigen Benennungen "gestossen" und "gedehnt". Die Unterschiede der kurzen Vokale bedürfen einer Erläuterung. "Einfach" nennt Büttner die kurzen Vokale, "weil sie durch nichts bedingt noch eingeschränkt werden." "Kurz" sind diejenigen Vokale, "über die die Stimme am schnellsten hinwegeilt." Akzentuiert kurze Vokale sind denen unter ab verwandt, nur kürzer. Diese fünf Akzentuationsformen ureten jedoch nicht in allen Kombinationen zu Tage. Nur die ersteren drei sind allen Vokalen gemein, die beiden letzteren bedürfen einer weiteren Bedingung, und zwar findet sich der kurze Akzent (d) im Fall einer auf Vokal folgenden Liquida (oder Nasal), während der akzentuiert kurze Ton sich bei Vokal plus Liquida (Nasalis) sequente consona einstellen kann. Die Heimat des Verfassers ist Kabillen (Nordwestkurland).

Dasselbe Heft des Magazins (S. 21) brachte einen Artikel von Dr. G. H. Baar: "Über die in der lettischen Sprache vorkommenden Laute und deren Bezeichnung in der Schrift." Neben dem komplizierten System Büttners erscheint Baars Klassifizierung bedeutend einfacher: Vokale sind kurz oder lang, letztere entweder gedehnt oder gestossen. Diphthonge, einschliesslich der Liquiden und Nasalen, teilen sich ebenfalls in diese zwei Klassen. Auf seine Beschreibung der gestossenen Diphthonge werden wir noch später einzugehen Gelegenheit haben. Einen weiteren Beitrag bietet O. B. G. Rosenbergers "Formenlehre der lettischen Sprache in neuerer Darstellung" (Mag. 9, 2, 1). Bereits im Jahre 1830 hatte Rosenberger, damals Lektor an der Universität Dorpat, dasselbe Thema behandelt. Der hierin behauptete Wechsel zwischen "gehaltener" (oder "gezogener") und "gestossener" Betonung letztere der deutschen Aussprache vergleichbar! - war von dem Rezensenten im Mag. 3, 1, 154 verworfen, jedenfalls für den Dialekt seiner Gegend. Mit dieser Kritik nun beschäftigt

sich der Verfasser in seinem späteren Werk S. 104 ff., wobei er sich ausführlicher über die Natur der beiden Akzente auslässt. "Ein allgemeines Merkmal ist, so sagt der Autor, dass der gestossene Ton sogleich im Anfang seines Hervortretens seine ganze Kraft wie in einem Punkte konzentriert, daher abbricht und die Elemente der Silbe, die in den Bereich des Tones kommen, für einen Augenblick, sei's auch der kürzeste, verlässt. bevor sie dem folgenden Laut sich anschliessen, während dagegen der gezogene Ton allmählich beginnend und stetig anschwellend die von ihm beherrschten Elemente der Silbe bis zum folgenden Laute fortwährend begleitet. Hierin liegt auch der Grund, warum im ganzen die Zeitdauer bei beiderlei Töne gleich sein könne. Was an Zeit bei dem einen durch augenblickliche Trennung mehr aufgewandt wird, das kompensiert sich bei dem andern durch ununterbrochene Kontinuität." Das an dieser Stelle versprochene Wörterverzeichnis ist meines Wissens nie erschienen.

Der kurze Artikel von M. Willumson (Mag. 12, 3, 1) "Betrachtung der lettischen Sprachlaute" trägt nichts wesentlich neues bei, konstatiert nur für die Gegend südlich von Riga das Vorhandensein der beiden Akzente. Interessant ist die Bemerkung, dass der gedehnte Ton auch die normale Betonung langvokalischer Silben in andern Sprachen sei, worunter wohl das Deutsche zu verstehen ist. Von ihm unterscheidet sich der gestossene Ton durch das Sinken der Stimme gegen Ende. Seit Erscheinen von Bielensteins monumentalem Werk sind dann dessen Ausführungen Gemeingut der Sprachforschung geworden; seine scharfsinnigen phonetischen Erörterungen lieferten die Basis für alle späteren Arbeiten in lettischer Phonologie.

Zehn Jahre nach der Veröffentlichung der lettischen Grammatik wurde die zuerst von Büttner angeregte, dann aber wenig beachtete Frage nach einer weiteren Akzentuationsart wieder aufgenommen von Krumberg. Sein "Nodala preekfeh Lattweefchu gramatikas" (Mag. 15, 2, 54) erschien in demselben Bande in deutscher Umarbeitung unter dem Titel "Neue Darstellung der lettischen Laut-Tonwandlung mit besonderer Berücksichtigung der Diphthongen" (S. 65 ff.). Krumberg geht von mehr theoretischen Erwägungen aus und berücksichtigt nur das musikalische Element, die Bewegung der verschieden akzentuierten Laute in der Tonskala. Eine Möglich-

keit der Tonvariation besteht nach ihm nur bei langen Vokalen resp. bei Diphthongen; und zwar kann der Ton gleichmässig ("alphabetisch"), steigend, oder fallend sein, graphisch durch —, 'oder, gekennzeichnet. Zudem ergiebt bei Diphthongen die Verteilung der Länge auf das erste oder zweite Glied eine weitere Spaltung in eine sechsfache Reihe, wovon die mit langem zweiten Gliede und fallendem Ton dem Kurzlaut gleich sein soll. Von diesen drei Akzenten entspricht der "alphabetische" Ton dem gewöhnlich "gedehnt" genannten, der "steigende" ist der "Stosston", die neue Varietät wäre der "fallende" Ton. Da der Verfasser das gesamte Wortmaterial nicht gesichtet, liess er die Frage unentschieden, ob sämtliche Modulationen bei allen Lautverbindungen auch wirklich anzutreffen sind.

Zu etwas bestimmterem Ergebnis gelangt Krumbergs Landsmann J. Neuland (Peterkapelle-Wolmar). In seinem Aufsatz "Einiges über die Aussprache lettischer Vokale und Diphtonge" (Mag. 15, 3, 29) charakterisiert er den fallenden Ton ("halbgestossenen", wie er ihn nennt) in folgenden Worten: "Schwierig ist nur die mittlere Reihe, mit dem halbgestossenen langen Vokal und Diphthong, welcher wie der gestossene scharf ansetzt, und wie der gedehnte, glatt auslautet. Darum wurden Wörter dieser Reihe, wenn man den gestossenen Ansatz nicht überhören konnte, bisber zu den gestossenen, oder aber, wo der leichte, gedehnte Anlaut unmissverständlich sich durchhören liess, zu den gedehnten gerechnet; denn an eine selbständige mittlere Reihe solcher mit halbgestossenem Vokal dachte oder glaubte man wenigstens nicht. Und doch ist diese mittlere Reihe da und hat im Gegensatz zu ihren Schwestern rechts und links, die genuin lettisch zu sein scheinen, eine gar vornehme Verwandtschaft an der Aussprache langer Vokale und Diphthonge in der deutschen Sprache, so wie diese in den Ostseeprovinzen gesprochen wird" (S. 32). Was Neuland über die Betonung kurzer Vokale äussert, ist mir nicht recht verständlich; jedenfalls pflichtet er Krumberg in der Annahme der drei Betonungsweisen bei liquiden und nasalen Diphthongen bei, von denen jedoch keine Beispiele in der aufgeführten Liste zu finden sind. In dieser Tabelle sind 44 Wörter mit dem halbgestossenen Akzent bezeichnet, die bei Ulmann und Bielenstein fast ausnahmslos den Stosston tragen.

Ausführlicher verbreitet sich Linde über dieses Problem: seine Bemerkungen sind uns besonders deshalb wertvoll, weil der Verfasser als Taubstummenlehrer mit dem nötigen Rüstzeug und einer grössern Erfahrung ans Werk ging, was sich auch in der Darstellungsweise bekundet. Während Linde in seinem Artikel "Einiges über die Reform der lettischen Orthographie" (Mag. 15, 4, 23) noch an der Zweiteilung festhält, verficht er in seinem "Beitrag zur Phonetik der lettischen Sprachlaute" (Mag. 16, 2, 43) die neue Lehre. Die Betonungsarten unterscheiden sich nun folgendermassen: 1. Der Vokal fängt stark und in höherer Stimme an und endiget in schwächerer und tieferer Stimme. "Diesen langen Vokal kann man nun nennen: den fallenden, sinkenden, abnehmenden oder decrescenten Vokal: Pastor Bielenstein nennt ihn "gestossen", versteht darunter aber noch eine andere, die von mir als dritte Qualität angeführt." 2: Die erste Hälfte des langen Vokals wird schwach und in tieferer Stimme, die zweite stark und in höherer Stimme gesprochen. "Den langen Vokal dieser Qualität kann man nehnen den steigenden, zunehmenden, wachsenden oder auch den crescenten - und nicht den "gedehnten", unter welcher Bezeichnung er bisher bekannt gewesen; denn die von mir zuerst angeführte Vokallänge ist auch gedehnt." 3) Die dritte Art ist die gestossene. "Hier ist die erste Hälfte des Vokals stark, die zweite Hälfte fängt mit dem Stimmbänder-Verschluss an, worauf die zweite schwache Vokalhälfte nicht mehr laut, sondern im Flüsterton folgt. Es werden aber auch diese beiden Vokallängen von solchen, die stark zu dehnen belieben, aus 3 - sogar 4 kurzen Vokalen gebildet." Graphisch unterschieden werden die Akzente als da, ad und ad. Diphthonge, inkl. der mit Liquida und Nasal gebildeten, lassen sich in denselben drei Kategorien unterbringen.

Gleich die folgenden Seiten des Magazins enthalten einen weiteren Beitrag von Krumberg, ein alphabetisches Wörterverzeichnis mit Angabe der Akzente. Eine Vergleichung der hier gebotenen Beispiele ergibt das Resultat, dass nach Krumbergs Aussprache der fallende Ton meist solchen Wörtern eignet, die von andern als gedehnt angegeben werden. Nach Ausscheidung der offenbaren Entlehnungen aus dem Niederdeutschen entfallen von 638 Beispielen 401, also 63% auf die Klasse der gedehnten; von Wörtern mit Stosston sind nur 179 in der Tabelle mit dem fallenden Ton markiert, d. h. 28°, 52 werden bei Bielenstein und Uhmann verschieden augegeben, einige auch mit dialektischen Varianten verzeichnet, d. h. 8°, Der Rest, 6 Beispiele — 1°, — kommt auf kurzen Vokal. Nach Krumbergs Angabe der Tonmodulation ist diese Statistik allerdings nicht überraschend, denn der Stosston und der fallende Ton wären die beiden Extreme des alphabetischen, gedehnten Lautes, so dass eine Mischung derselben nicht zu erwarten ist. Es stimmen daher auch die Beispiele Krumbergs nicht überein mit den von Linde angeführten, welch letztere — allerdings mit einzelnen Ausnahmen — bei Bielenstein und Uhmann den Stosston tragen.

Im Wesentlichen als Aufforderung zu gründlicher Erforschung lettischer Akzente ist ein Artikel von J. Welme zu betrachten, im neunten Bande der Rakstu Kraiums (Riga 1894). Mir sind die Beiträge dieser Publikation nur durch Referate des Herrn Privatdozenten Lautenbach bekannt. Auch ein in demselben Bande erschienener Aufsatz von J. Peleks "Über die Länge lettischer Vokale" ist wesentlich referierend; seine phonetischen Bemerkungen stützen sich auf Linde. Im letzten Bande der Zeitschrift hat auch stud. Endzelin sein dem Wolmarschen Dialekt entnommenes Material veröffentlicht. Neue Aufschlüsse enthält diese Publikation ebenso wenig wie der im zwanzigsten Bande des Magazins (1, 1) gedruckte Vortrag Neulands "Über die dreifache Aussprache lettischer Vokale und Diphthongen', in dem anlässlich meiner Anwesenheit in Lettland die alte Streitfrage nochmals diskutiert und einige damals mündlich besprochene Ergebnisse kurz angedeutet werden.

So viel zur Geschichte der lettischen Akzentfrage. Hätte mir das ganze Material vor meinen Untersuchungen auf lettischem Boden vorgelegen, so hätte ich bei der kurz bemessenen Zeit meines Aufenthalts mehr zur Lösung der Frage beitragen können, als ich jetzt zu bieten vermag. Ohne Professor Bezzenbergers freundliche Auskunft und ohne die Gastfreundschaft und das rege wissenschaftliche Interesse des Herrn Pastor Bielenstein und seines Amtskollegen, Herrn Pastor Neuland, wäre die Ausbeute zweifellos noch geringer ausgefallen.

Meine Untersuchungen wurden mit dem Rousselotschen

Apparat angestellt. Zum genaueren Verständnis füge ich eine Auswahl typischer Lautkurven aus der grossen Zahl meiner Einzeichnungen bei. Dieselben in allen Einzelheiten zu schildern oder gar den Apparat zu beschreiben, sehe ich mich trotz meiner Kritiker nicht veranlasst. Wer sich mit den Resultaten der Experimentalphonetik vertraut machen will, lasse sich nicht die geringe Mühe verdriessen, an anderer Stelle sich über Methoden zu unterrichten, mit denen die Zukunft, vielleicht mehr als lieb, zu rechnen haben wird,

Den folgenden Personen, deren Aussprache durch den Kymographen fixiert wurde, verdanke ich mein Material: Pastor Dr. Bielenstein, Pastor Neuland (Wolmar, sowie dessen Sohne H., Lehrer Ballod (Wolmar), Kand. Maldon (Tirsen), Kand, Stiprais (Alt-Pebalg, Wenden, Stud. Endzelin (Wolmar), Pastor Adjunkt Rozeneck (Schwaneburg), Privatdozent J. Lautenbach (Dorpat, aus Kurland gebürtig), sowie einem im Bielensteinschen Hause beschäftigten weiblichen Dienstboten aus der Umgegend von Doblen, in folgendem mit Lawis D. bezeichnet.

Ich beginne mit Analyse einer Reihe von Kurven, die ich für pût 'faulen', pùt 'blase', und bút 'sein' erhalten habe!). Die Ähnlichkeit der Wörter - derselbe lange Vokal mit vorhergehender und nachfolgender Explosiva — macht den Vergleich der Lautbilder möglichst einfach. Von diesen Wörtern trägt das erste den Delmton, das letzte den Stosston. Das zweite soll nach Neuland, Endzelin und andern für den halbgestossenen, fallenden Ton charakteristisch sein: Bielenstein und Ulmann setzen hier den Stosston an, Krumberg bezeichnet die beiden ersteren mit dem fallenden Akzent. Die bei den einzelnen Experimenten nacheinander gesprochnen Wörter sind im folgenden unter einer Ziffer vereinigt. Die gewählte Geschwindigkeit ist die mittlere Umdrehung des Kymographen (bei meinem Instrument 4.65 cm pro Sekunder, sowie eine durch Anbringung eines Windfangs und Benutzung des schnellsten Rades erzielte Geschwindigkeit von 10 cm pro Sekunde. Da es immerhin möglich ist, dass letztere bei sonst regelmässigem Gange nicht ganz genau erreicht wurde, so sind die betreffenden Werte mit einem Kreuz versehen und bei Berechnung

<sup>1)</sup> In der Wiedergabe lettischer Tonqualitäten folge ich Bielenstein; der fallende Ton ist durch den Gravis kenntlich gemacht.

absoluter Quantitäten ausser Acht gelassen. Die Werte sind in Zehntelsekunden ausgedrückt, und verstehen sich, wie stets wenn nicht anders bemerkt, von Explosion zu Explosion, resp. bis zur Explosion.

### Neuland:

- 1†.  $p\hat{u}t = 5.95$ ; t-Verschluss = 2.2;  $p\hat{u}t = 5.7$ ; t-Verschluss = 2,2;  $b\hat{u}t = 4.6$ ; t-Verschluss = 1.6.
- put = 4.6; t-Verschluss = 1.6. 2†. pût = 6.2; t-Verschluss = 2.1; pût = 6.0; t-Verschluss = 2.1;

 $b\dot{u}t = 5.4$ ; t-Versehluss = 1.8.

- $3\dot{\tau}$ .  $p\hat{u}t = 6.4$ ; t-Verschluss = 2.0;  $p\hat{u}t = 6.0$ ; t-Verschluss = 2.2;  $b\hat{u}t = 5.8$ ; t-Verschluss = 1.9.
- $4^{1}_{7}$ .  $p\hat{u}t = 7.1$ ;  $p\hat{u}t = 6.0$ ; t-Verschluss etwas kleiner als bei  $p\hat{u}t$ ;  $b\hat{u}t = ?$
- 5†. pût = 7.1;
   pùt = 6.5; t-Verschluss grösser als im vorigen Wort;
   bút = 5.0; t-Verschluss kleiner als in pût und pùt.
- 6†.  $p\dot{u}t = 6.1$ ; t-Verschluss = 2.0;  $p\dot{u}t = 6.1$ ; t-Verschluss = 2.3;  $b\dot{u}t = 2$
- 7†.  $p\hat{u}t = 6.4$ ;  $p\hat{u}t = 5.3$ ; t-Verschluss etwas grösser:

 $b\acute{u}t=5.9;\ t ext{-Verschluss}$  noch länger als bei beiden ersteren.

### Maldon:

- 1.  $p\hat{u}t = 6.2$ ;  $p\hat{u}t = 6.1$ ;  $b\hat{u}t = 7.0$ .
- 2.  $p\hat{u}t = 7.4$ ;  $p\hat{u}t = 6.3$ ;  $b\hat{u}t = 6.6$ .
- 3.  $p\hat{u}t = 5.9$ ;  $p\hat{u}t = 5.1$ ;  $b\hat{u}t = 5.8$ .

## H. Neuland:

- 1.  $p\hat{u}t = 7.0$ ;  $p\hat{u}t = 6.7$ ;  $b\hat{u}t = 6.5$ .
- 2.  $p\hat{u}t = 6.5$ ;  $p\hat{u}t = 6.8$ :  $b\hat{u}t = 6.8$ ; das u ist in allendrei Wörtern von gleicher Quantität, jedoch verschieden intoniert.

#### Ballod:

- 1.  $p\hat{u}t = 6.9$ ;  $p\hat{u}t = 6.0$ ;  $b\hat{u}t = 5.4$ .
- 2.  $p\hat{u}t = 6.7$ ;  $p\hat{u}t = 6.4$ ;  $b\hat{u}t = 5.4$ .
- $3\dagger$ .  $p\hat{u}t = 6.0$ ;  $p\hat{u}t = 4.1$ ;  $b\acute{u}t = 3.9$ .

4+.  $p\hat{u}t = 6.3$ ;  $p\hat{u}t = 4.5$ ;  $b\hat{u}t = 3.5$ ; Endzelin:

 $1\dot{\tau}$ .  $p\hat{u}t = 5.7$ ;  $p\hat{u}t = 5.1$ ;  $b\hat{u}t = 3.7$ ;

 $b\hat{u}t = 4.85$ ;  $p\hat{u}t = t \ 5.0$ ;  $p\hat{u}t = 5.3$ ;

but = 5.9; vut = ?; but = 5.6; vut = 5.6; 3+.

 $p\hat{u}t = 5.5$ ;  $b\hat{u}t = 4.65$ ;  $p\hat{u}t = 4.5$ ;  $b\hat{u}t = 4.25$ ; 4+. Bielenstein:

1†.  $p\hat{u}t = 4.8$ ; t-V = 1.0;  $p\hat{u}t = 3.7$ ; t-V = 1.6; Lautenbach:

1†.  $p\hat{u}t = 9.8$ ;  $p\hat{u}t = 6.3$ ; t-V. bei beiden gleich;  $b\hat{u}t$ = 5.6:

 $2\dagger$ .  $p\hat{u}t$ , bis zum letzten Gipfel = 4.6;  $p\hat{u}t$  = 5.6; t-V. = 2.5: bit = 5.0:

 $3\dot{\tau}$ .  $p\hat{u}t = 8.3$ ; t-V. = 3.3;  $p\hat{u}t = 5.9$ ; t-V. = 3.2; bit = 3.7:

Eine Zusammenstellung sämtlicher berechneter Kurven. einschliesslich der bei verlangsamter Geschwindigkeit gesprochenen, ergibt für den gedehnten Akzent 6.39, für den fallenden 5.63, für den gestossenen Akzent 5.34 Zehntelsekunden. Summieren wir die absolut sicheren Kurven, so ändert sich das Resultat in folgende Werte: 6.51; 6.06; 6.07. Die Dentalverschlüsse, von oft beträchtlicher Zeitdauer — besonders in den von Lautenbach gesprochnen - sind in diesen Quantitäten mit inbegriffen; ihre Dauer ist bei gedehntem und halbgestossenem, fallendem Akzent ungefähr die gleiche, reduziert sich aber für den gestossenen Ton um ein minimales. Bedenkt man, dass die Dehnung eines Vokals leicht zur Überlänge führt, besonders bei einer Tonbewegung wie der lettischen, so können wir unbedenklich die Quantitäten der dreifach akzentuierten langen Vokale als gleich ansetzen. Jedenfalls kann von einem Morenunterschiede nicht die Rede sein.

In einem Strich des lettischen Sprachgebietes findet Diphthongierung der nicht kurzen Vokale statt; unsere drei Beispiele zeigen also einen Diphthongen, über dessen Länge ich für die schwaneburger Gegend berichten kann. Nach der Aussprache des Herrn Rozeneck beträgt die Quantität des ganzen Wortes bei pût: 6.6; 4.7; 6.9; 6.5; 7.3; 5.4; 5.3; bei pùt: 6.1; 4.6; 7.5; 7.0; 7.1; 5.8; 6.0; bei bút 5.7; 8.2; 7.9; 7.0; 6.4; 5.5; in Summa resp. 6.1; 6.3; 6.7. Erlauben wir für einige ausnahmsweise hohe Werte bei bút, mit sehr langem t-Verschluss, eine Kompensation, so würden auch hier alle drei Quantitäten ungefähr dieselben sein.

Schen wir uns nun einige Kurven genauer an. Ich stelle drei von Endzelin erhaltene voran, weil sie die verschiedene Tonbewegung in sehr deutlicher, charakteristischer Weise vorführen. Fig. I zeigt das Bild von "pût". Nach der Explo-



Fig. I. pût, Endzelin; vel. 10 cm.

sion des p beginnt das u mässig stark, um gegen Ende kräftiger anzuschwellen, vielleicht mit zunehmender Weite der Stimmritze, so dass der Vokal zum Schluss gehaucht erscheint. Der Exspirationsstrom sinkt dann; die Organe gehen zur t-Einstellung über, dessen Explosion durch den letzten Hügel markiert wird. Daneben zeigt "pùt" (Fig. II) ein völlig verschie-



Fig. II. pùt, Endzelin; vel. 10 cm.

denes Bild. Zunächst ist die p-Explosion stärker, was durch Onomatopoesis zu erklären wohl das nicht gehauchte u verbietet. Der Vokal setzt ebenfalls kräftiger ein, hält sich eine Weile auf gleicher Höhe, um dann abzuschwellen. "Bút" (Fig. III. zeigt nach der b-Explosion sofort nachstürzenden,



Fig. III. bút, Endzelin: vel. 10 cm.

kräftigen u-Intonierung ein Decrescendo, welches schwach aber auffallend gleichmässig und eben fortdauernd durch einen plötzlichen u-Stoss abgebrochen wird. Auch die Dental-Explosion nimmt an der Tonbewegung teil: das fallende put weist nur leise schallendes t auf, lauter erklingt das t des steigenden  $p\hat{u}t$ , noch energischer nach dem Stoss des u in but.

– Man vergleiche hiermit die Neulandschen weniger prominenten, aber mit den vorhergehenden in den Hauptpunkten übereinstimmenden Kurven (Fig. IV—VI).



Fig. IV. pit, Neuland; vel. 10 cm.



Fig. V. pit, Neuland; vel. 10 cm.

Interessant sind auch die Aussprachebilder von Ballod (Fig. VII. VIII), der sich nicht zu den Anhängern der neuen



Fig. VI. bút, Neuland; vel. 10 cm.

Lehre zählt: hier ist auch das *u* von *pùt* gehaucht, was aber nicht ins Gewicht fällt, da seiner Aussprache starke Aspiration eigentümlich ist, wie sämtliche anderen von ihm gesprochenen Kurven beweisen. In der Aussprache des Nestors der lettischen Philologie ist die gestossene Qualität von *pùt* experimental nicht bestätigt (Fig. IX).



Fig. VII. pût, Ballod; vel. 10 cm.



Fig. VIII. pùt, Ballod; vel. 10 cm.



Fig. IX. pùt (pùt), Bielenstein; vel. 10 cm.

Sehr lehrreich ist die Aussprache Rozenecks. Nach mündlicher Mitteilung Endzelins ist der gedehnte Ton im Lettischen der schwaneburger Gegend nicht zu konstatieren; er soll dem fallenden sich angeschlossen haben. Nun zeigen allerdings die hier wiedergegebenen Kurven, Fig. X und XI, frappante Kon-



Fig. X. pût, Rozeneck; vel. 4.65 cm.



Fig. XI. pùt. Rozeneck; vel. 4.65 cm.



Fig. XII. bút, Rozeneck; vel. 4.65 cm.

gruenz, jedoch sieht das Bild dem gedehnten Ton ähnlicher als dem fallenden. Wie ein paar andere Kurven, deren sehr leichte Einzeichnung eine Wiedergabe kaum gestattet, beweisen, ist der zu stark und flach aufliegende Stift an der Verzeichnung schuld. Ganz verschieden davon präsentiert sich bút, welches mit dem litanischen Schleifton grosse Ähnlichkeit hat, Glottisverschluss zeigt weder diese noch irgend eine andere von demselben Herrn registrierte Stosstonkurve. Doch darübernoch später.

In gehe zu andern Fällen über, in denen die-

selben oder ähnliche Lautkomplexe nach Angabe meiner Gewährsmänner mit dreifachem Ton ausgesprochen werden. Der

gedelinte Akzent von trauks wird von niemand beanstandet; dranas findet sich bei Bielenstein-Ulmann mit dem gestossenen, bei Krumberg mit gedehntem Ton, Neuland und andere setzen ihn fallend an; råugs ist gestossen. Die hier folgenden Zahlen drücken die Quantität bis zur Gutturalexplosion aus.

Endzelin:

1. draugs = 3.9; trauks = 3.9; raugs = 3.6;

2. ráugs = 4.3: r = 1.0: tranks = 4.6.

Leider heben sich die einzelnen Artikulationen in Endzelins Kurven nicht genau von einander ab: die obigen Zahlen

sind die einzigen Werte, die ich meinem Material entnehmen konnte. Hinsichtlich des Tonfalls sei bemerkt, dass auch hier Lindes Beschreibung das richtige trifft: der gedehnte Ton schwillt an, der fallende sinkt exspiratorisch. Fig. XIII und XIV geben die Aussprache einschliesslich des Gutturalverschlusses. Die beiden hohen Gipfel kennzeichnen das u. ihre bedeutende Höhe ist z. T. der Thatsache zuzuschreiben, dass der Rousselotsche Schallbecher in ungeübten Händen leicht die Wellen der mit Lippenrundung gesprochenen Vokale konzen- Fig. XIV. draugs, Endzelin; vel. 10 cm.



Fig. XIII. tranks. Endzelin; vel. 10 cm.



triert, während die mehr offenen Vokale die Luft teilweise zur Seite entweichen lassen, ein Übelstand, den ich durch einen Schallbecher eigner Konstruktion beseitigt zu haben glaube, der mir aber bei meinen damaligen Untersuchungen noch nicht zur Verfügung stand. Es lässt sich jedoch leicht erkennen, dass das u von trauks mit seiner stärkeren Rundung und dem höheren Gipfel den Ton trägt, der bei dräugs länger auf dem a verweilt. Sehr deutlich wird das auf den nächsten Bildern (Fig. XV, XVI., die als weiteres Beobachtungsmittel



Fig. XV. tranks. Endzelin; vel. 10 cm.



Fig. XVI. draugs, Endzelin; vel. 10 cm.

noch die Linie des Lippenbeobachters verzeichnen. Recht kräftig akzentuiert ist das a von dräugs; räugs (Fig. XVII) zeigt den Stosston in seinem scharf abgehobenen u.



Fig. XVII. ráugs, Endzelin; vel. 10 cm.

# Neuland:

1†. trauks = 5.3; dràugs = 4.9; ráugs = 4.9;

 $2\dagger$ . trauks = 5.2; draugs = 4.35; raugs = ?.

H. Neuland:

17. ráugs = 7.0; tranks = 6.8; dráugs = 6.7.

### Ballod:

1. tranks = 5.7; drangs = 4.7; rangs = 5.7;

2. trauks = 4.6; draugs = 3.5; raugs = 4.7;

Fig. XVIII—XX veranschaulichen Ballods Aussprache. Xur räugs ist gestossen, die vorhin besprochenen Charakteristika treten auch in diesen drei Lautbildern hervor.



Fig. XVIII. trauks, Ballod; vel. 4.65 cm.



Fig. XIX. draugs, Ballod; vel. 4.65 cm.



Fig. XX. ráugs, Ballod; vel. 4.65 cm.

Die in Fig. XXI reproduzierte Aussprache Bielensteins zeigt für dräugs ein deutlich von a durch Stimmunterbrechung getrenntes a, das Knackgeräusch ist hier sowohl als auf den andern Aufzeichnungen desselben Wortes klar erkenntlich. (Fig. XXI.)



Fig. XXI. draugs. Bielenstein; vel. 10 cm, bis zum g-Verschluss.

## Rozeneck:

- $1_7^4$ . trauks = 4.5; draugs = 5.2; raugs = 4.4.
- $2\dagger$ . dràugs = 5.9; trauks = 5.2; ráugs = 4.9.
- $3\dagger$ . tranks = ?; drangs = 5.2.
- $4\dot{\uparrow}$ . dràugs = 6.6; trauks = 6.8.
- 5. draugs = 6.1; trauks = 6.5; raugs = ?.
- 6. draugs = 5.8; trauks = 5.5; raugs = ?.

In drei von Stiprais gesprochenen Aufzeichnungen von dräugs ergeben sich die Werte 3.4: 3.7: 3.3 für die Artiku-

lation von der d-Explosion bis zur g-Explosion. Lautenbachs Aussprache lässt sieher nur die annähernde Übereinstimmung der Quantität der drei Wörter erkennen; dräugs scheint gestossen zu sein, jedoch ohne Glottisverschluss.

Ein weiteres Beispiel wäre vit 'schlingen', vit 'morgen', vit 'rollt' und kvit 'fällt'. Dem ersten Wort gibt nur Krumberg den fallenden Ton, alle andern verlangen Dehnung; für das letzte setzen Neuland-Krumberg den fallenden ton an.

### Endzelin:

- 1. rit = 5.6; rit = 6.4; rit = 4.5; krit = 4.3.
- 2. rit = 5.9; rit = ?; rit = 4.8; krit = 4.15.

Auffallend ist hier der hohe Wert für das kurze rit, welches das lange fallende krit an Dauer etwas übertrifft: es beruht dies auf dem ausnahmsweise langen t-Verschluss, der ungefähr die doppelte Länge der i-Artikulation beträgt. Die sämtlichen Kurven fügen sich den Kennzeichen des verschiedenen Tonfalls,

### Lautenbach:

- 1. krit = 4.4; rit = 8.3; rit = 5.1.
- 2. rit = 8.7; rit = 6.0; krit = 6.3.

krit wird von Lautenbach mit Stosston gesprochen, wie es Grammatik und Lexikon verlangen.

### Rozeneck:

1. rit = 4.8; rit mit langem t-Verschluss; krit = 6.2.

Alle Wörter haben diphthongierten Vokal; die rit-Kurve ist leider zu Anfang nicht deutlich; krit ist nicht gestossen.

kårta 'Ordnung', wozu Bielenstein noch die dialektische Variante kårta anführt, welch letztere Ulmann als das normale verzeichnet, trägt nach Krumberg-Neuland den fallenden Akzent. karta 'aufgehängt' tritt nach Bielenstein auch mit langem a auf (kårta); das letztere ist die Form bei Ulmann. Krumberg zählt es ebenfalls als fallend auf. Neuland, Endzelin n. a. schliessen sich Ulmann an.

## H. Neuland:

1. k art a = 7.2; langer t-Verschluss; k art a = 7.0; ar ist länger als vorher.

### Maldon:

- 1. k arta = 6.7; k arta = 6.6.
- 2. karta = 6.5; karta = 6.5.

### Ballod .

 $1\dot{\tau}$ , karta = 5.9; karta = 5.6.

24. kárta = 6.0; kárta = 5.8.

Stiprais:

 $1\dot{\tau}$ ,  $k\hat{a}rta = 5.0$ ; 4.2.

Lantenbach:

 $1\dot{\tau}$ , karta = 5.6; karta = 2.

Neuland:

 $1\dot{\tau}$ . karta = 4.7; karta 5.7.

Zu bemerken wäre zu obigem, dass die Ballodschen Lautbilder identisch sind, sie machen den Eindruck des gedehnten Tons, was wohl auf starke Aspiration zurückzuführen ist: jedenfalls ist karta nicht stossend ausgesprochen. Lautenbach unterscheidet die beiden Wörter durch den gedehnten und gestossenen Ton, wie aus den beigefügten Illustrationen zu ersehen ist Fig. XXII, XXIII). Neulands Kurven sind tadellos gedehnt resp. fallend. Das a ist in allen Beispielen



Fig. XXII. karta, Lautenbach; vel. 10 cm.



Fig. XXIII. kárta, Lautenbach; vel. 10 cm.

mit Ausnahme von Neulands kärta? als lang anzusetzen, das r nimmt an der Tonbewegung teil.

Bielenstein nennt ràuda 'Rotauge' mit gestossenem Akzent; Ulmann verzeichnet es als lang, ebenso Krumberg. Neuland findet den Akzent hier fallend. ráuda 'Wehklagen' hat nach allen gestossenen Akzent. Folgendes sind meine Resultate.

Endzelin:

1. ràuda = 5.1; ráuda = 4.6.

Zwei weitere Experimente zeigen ungefähr gleiche Quantität; nur das letzte Wort ist gestossen, wie auch in den folgenden Beispielen.

- H. Neuland:
- 1. ràuda = 5.5; ráuda = 4.2.

Maldon:

- 1. ràuda = 6.5; ráuda = 7.0.
- 2. ràuda = 6.8; ráuda = 7.5.

Ballod:

1. ráuda = 6.6; ràuda = 5.0.

Neuland spricht in zwei Aufzeichnungen beide Wörter mit ungefähr gleicher Quantität aus (cr. 6.0). Aus mehreren undeutlich gezogenen Kurven Rozenecks lässt sich nur ersehen.



Fig. XXIV. ráuda, H. Neuland; vel. 4.65 cm.



Fig. XXV. rànda, H. Neuland; vel. 4.65 cm.

dass die Wörter von ihm mit verschiedener Betonung ausgesprochen werden. Fig. XXIV und XXV zeigen das Wort mit gestossenem resp. fallendem Akzent gesprochen.

Es wurde schon mehrfach erwähnt, dass die Lautbilder die Annahme einer Tonunter-

brechung durch Verschluss der Stimmbänder beim gestossenen Akzent nicht in allen Fällen bestätigen. Man betrachte z. B. Fig. III und VI; das u in bút wird nicht durch Aufhören jeglicher

Exspiration gekennzeichnet, die Kurve sinkt bis zur Basis erst beim t-Verschluss; in Fig. VI wäre allerdings die Möglichkeit vorhanden, dass der Stift nicht bis zur Ruhelage zurückgesehnellt ist, was selbst bei geöffnetem Ventil bisweilen vorkommt. Der letzte Teil des u setzt mit einem kleinen Luftstoss ein. Das Bild von räugs beweist sogar, dass die Exspiration vor dem Stoss leise anschwellen kann Fig. XVII). Belehrend sind einige Kurven von rit in Endzelins Aussprache; ich bringe eine davon hier als Illustration (Fig. XXVI).



Fig. XXVI. vit, Endzelin; vel. 10 cm.

Der den Einschnitt im i graphisch darstellende Sattel wird durch leichte, gleichmässige Exspiration vor Zusammenfall mit der den völligen Abschluss der Athmung anzeigenden graden Basislinie, wie sie nach dem Verklingen des i sich bildet, geschützt.

Ich muss mir leider versagen durch Abdruck weiterer Bilder diesen Punkt zu erhärten und andere Arten individueller Stosstonbildung vorzuführen. Meine registrierten Stosskurven, mehr als hundert an der Zahl, beweisen zur Evidenz, dass die Glottis sich in den meisten Fällen nicht völlig schliesst. Zudem ist bei meinen Aufzeichnungen zu bedenken, dass alle Wörter ausser dem Satzgefüge, also mit besonders sorgfältiger Artikulation gesprochen wurden, wobei nach meinen Erfahrungen nur die Quantität, namentlich der einsilbigen Beispiele, gelitten haben kann. Da die verschiedenen Lauteinstellungen sich in der gesprochenen Rede abschleifen, so unterliegt es keinem Zweifel, dass Glottisschluss in der gebundenen Rede zumeist unterbleibt. Selbst in der Aussprache Lautenbachs, der auch das Deutsche mit einem sofort in die Ohren fallenden Stosston spricht, ist ein jedesmaliger Verschluss der Stimmritze ausgeschlossen. Bei Rozeneck kann ich nur ein leichtes Abschwellen vor dem letzten langsam steigenden Gipfel konstatieren, eine Expirationsbewegung, wie sie dem litauischen geschleiften Ton eigen ist. Zwischen dieser Schleifung und der lettischen Hiatusakzentuation bewegt sich die lettische gestossene Betonung. Akustisch wirkt ja der Stosston sehr verschieden; so fällt er bei hellen Klängen, z. B. a. viel deutlicher ins Ohr — bei sonst gleicher Akzentform — als bei dumpfen, z. B. u. Ein Schwanken des Akzents ist also schon aus diesem Grunde leicht erklärlich. Als das Charakteristikum des Stosstons empfindet das Ohr eben den mit Stoss hervorgebrachten Schluss des Vokals, wodurch der Laut sich akustisch in zwei Teile spaltet. Ob die für den Stoss erforderliche Luftanstauung durch Glottisverschluss oder Schwächung des Tons bewirkt wird, oder ob der Stoss gelegentlich durch besonderen Kraftaufwand zu Stande kommt, ist gleichgiltig. Was den zweiten Teil des Vokals anbetrifft, so macht sich die Tendenz geltend, bei unterbleibendem Verschluss den nachstürzenden Laut stimmhaft zu machen.

An die Bildung des Stosstons bei Diphthongen hat sich eine Streitfrage geknüpft, die bis jetzt definitiv nicht gelöst ist. Bielenstein spricht sich in einer Anmerkung vgl. S. 34 seiner Grammatik wie folgt darüber aus: "Über die Natur der Stossung und Dehnung der Diphthonge hat Verf. sich mit dem gründlichsten Kenner des Lettischen, Dr. Baar, nicht einigen können. Der Unterschied der Auffassungen ist folgender. Künftige Untersuchungen mögen feststellen, wer genauer gehört hat. Verf. meint nämlich nach obigem, dass das Wesen der Stossung und Dehnung in dem Verhalten der beiden Elemente des Diphthongs zu einander liege, ie nachdem beide sich von einander ablösen unter Vorwalten des ersten Elementes, oder je nachdem beide kontinuierlich und gleichmässig zusammen klingen. Dr. Baar meint dagegen, dass das Wesen der Stossung und Dehnung lediglich in dem Verhalten des zweiten Elementes ganz allein liege, mit andern Worten, dass die Stossung oder Dehnung durchaus nicht zwischen den beiden Bestandteilen des Diphthongs, sondern entschieden innerhalb des zweiten Lautes ruhe. Der Unterschied der Auffassungen macht sich besonders bei den gestossenen Diphthongen geltend. Während Verf, dieselben dem Auge also anschaulich machen möchte: ái, éi, áu, ái usw., so stellt Dr. Baar sie also dar: ai'i, eii, au v. ui'i. Es handelt sich hier um Thatsachen, die empirisch ausgemittelt werden müssen usw." Man vergleiche auch das ibid. S. 48 Ann. Gesagte, wo für die liquiden und nasalen Verbindungen ähnliche Ansichten vorgetragen werden.

Was zunächst die a- und i-Diphthonge angeht, so bitte ich Fig. XVII zu betrachten rängs. Nach der Lautierung des a, wobei die Lippenlinie die tiefste, eine weite Öffnung der Lippen anzeigende Stellung einnimmt, verengt sich der Lippenkanal allmählig: zur a-Einstellung kommt es aber erst bei dem plötzlich hervorgestossenen, einen kleinen Zeitraum einnehmenden Schlusslaut. Die sich aufwärts bewegende Exspirationslinie, lässt im Verein mit der allmählige Lippenrundung anzeigenden Lippenlinie auf einen leise getönten o-farbigen sich stetig dem a nähernden Vokal schliessen. Dass dem mit Stoss hervorgebrachten Teil des Diphthongs nur minimale Quantität zukommt, beweist auch die Aussprache von käut «Fig. XXVII, Stiprais», wie ja auch aus Stosskurven



Fig. XXVII. káut, Stiprais; vel. 4.65 cm.

langer einfacher Vokale berechenbare Werte dieses voraussetzen lassen. Was von u-Diphthongen gilt, ist auch für die i-Reihe anzusetzen, und auch für die unechten Diphthonge ist ähnliches anzunehmen, d. h. also betonter Vokal + reduziertem Übergangslaut + hervorgestossenem, überkurzem Schlussvokal. Setzen wir 3.5 Zehntelsekunden als Durchschnittswert für die gestossene Länge an, so entfallen die folgenden Quantitäten auf die einzelnen Artikulationsphasen: 1.5; 1.5; 0.5. Wo in der Aussprache Stimmritzenverschluss eintritt, kann er die Stelle und Quantität des reduzierten Übergangslautes ausfüllen, oder erst gegen Schluss desselben eintreten. Die Bildung des Übergangslautes dürfte sich nach dem Lautwert der beiden

Diphthongelemente richten: stehen sie in der Lautskale weit von einander ab, so ist a priori der Übergangslaut leichter möglich als bei Diphthongen, deren Konstituenten lautlich grössere Verwandtschaft zeigen.

Bei den liquiden Diphthongen ist schon von andern bemerkt worden, dass durch teilweise vokalische Auflösung der
Liquida der Stosston verloren gehen kann. Dies zeigt sich
wenigstens bei folgendem heterosyllabischem Konsonanten. Ein
Beispiel biete hier die Aussprache von färna (Fig. XXVIII,
Neuland). Recht schön markiert sich die fKurve, sowie die
r-Vibration, das dem r folgende a ist leise getönt und ohne
Stoss. Nach dem a setzt der Nasal ohne weitern Bruch ein.



Fig. XXVIII. fårna, Neuland; vel. 10 cm.

In der folgenden Kurve von sårma (Fig. XXIX, Lawis D.)

Fig. XXIX. sårma, Lawis D; vel. 4.65 cm.

wird das dem r nachschallende a mit starkem Exspirationsstoss hervorgebracht. Bei l-Diphthongen vermag ich ähnliches experimental nicht nachzuweisen, da die Zungenbewegung durch Instrumente registriert wird, die einige Übung verlangen; auch erinnere ich mich nicht Auflösung gehört zu haben.

Auffallend wäre diese Erscheinung nicht, da r der Natur seiner Bildung nach am leichtesten sich vokalisiert.

Positiveres bieten die nasalen Diphthonge, deren Nasale mit separatem Schlauch aufgetangen und an einer Parallellinie graphisch zur Darstellung gebracht werden können. Zunächst beweisen meine Aufzeichnungen mit geringen Ausnahmen, dass der vor dem Nasal stehende Vokal bei jedem Akzent nasalisiert wird. Der Nasal selbst nimmt beim gedehnten und fallenden Ton an der Lautbewegung teil, d. h. er steigt oder fällt gegen Schluss. Man vergleiche Fig. XXX und XXXI: runga hat Dehnton, kunga wird in der Wolmarer Gegend nicht mit Stosston, sondern im fallenden Ton gesprochen. Die näch-

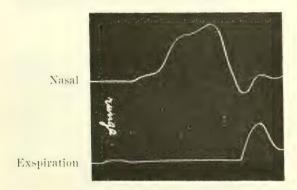

Fig. XXX. runga. Endzelin; vel. 10 cm.



Fig. XXXI. kùnga, Endzelin; vel. 10 cm.

sten drei Illustrationen stellen den gestossenen Akzent dar, Fig. XXXII, påmpt, von Endzelin gesprochen, Fig. XXXIII, fëms, und Fig. XXXIV, te'nteris, beide in der Aussprache von Lautenbach. påmpt hat ein zur Hälfte stark nasalisiertes a, dem das m nach momentanem Nachlassen der nasalen Exspiration mit jähem Stosse folgt; das p ist dem m assimiliert. Bei fe'ms ist das e vor der letzten hier ebenfalls nasalisierten Hälfte mit abschwellender Stimme gesprochen, bei der Nasa-



Fig. XXXII. påmpt, Endzelin; vel. 10 cm.



Fig. XXXIII. 18ms, Lautenbach; vel. 4.65 cm.

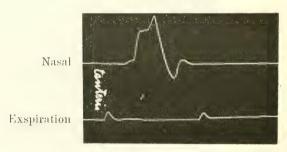

Fig. XXXIV. tènteris, Lautenbach; vel. 4.65 cm.

lisation des Vokals wechselt orale mit nasaler Emphase; das m ist stark hervorgestossen. te'nteris schliesst sich påmpt an, nur dass die nasale Exspiration am Schluss des nasalen Vokals nicht sinkt, sondern unmittelbar nach dem Verstummen desselben zur Bildung des reinen Nasals übergeht.

Dr. Baar hat also in der angeführten Kontroverse in so fern recht als das Eigentümliche des Stosstons bei Diphthongen im zweiten Elemente liegt; er irrt darin, dass er dem vor dem Stoss resp. Hiatus liegenden vokalischen Laut die Qualität des diphthongischen Gleitlauts zuspricht. Bielensteins Einwand, dass bei Baars Aussprache dieser Gleitlaut stärker sich dem Gehör bemerkbar machen müsste, wird durch unsern Beweis eines Übergangslautes, der analog den Verhältnissen beim langen Vokal schwächer klingt, beseitigt.

Einen Punkt habe ich ganz unerwähnt gelassen, dessen Lösung oder auch nur teilweise Klärung mir selbst wichtiger erscheint als die vorhergehenden Untersuchungen; es ist dies die Frage nach der Tonqualität, der musikalischen Vokalyariation bei verschiedenem Akzent und den Interrelationen zwischen Tonstärke, Tonhöhe und Quantität. Es ist mir bis jetzt zu selten gelungen, Tonhöhen mit meinem Instrument zu fixiren; die Glottisvibrationen ergeben unter Analyse fast nur Eigenton der Trommel, konstatieren also weiter nichts als Stimmhaftigkeit. Diejenigen, denen die Frage nach "Dauer und Klang" und ähnliche Kapitel noch der wissenschaftlichen Beantwortung harren, werden mir verzeihen, wenn ich auf Wiedergabe allgemeiner Eindrücke verzichte. Dergleichen Probleme müssen und werden sich einmal durch das Experiment feststellen lassen. Wer sich hierfür interessiert, dem teile ich einen Passus aus einer Zuschrift Krumbergs Jakobsstadt, Kurland, mit, der seit Jahren dieser Frage seine Aufmerksamkeit gewidmet hat und dem es nach Mitteilungen von anderer Seite gelungen zu sein scheint, experimental dieser Crux näher zu kommen. Herr Krumberg schreibt: "Was Mechanoepisten nach ihren Einteilungen und Unterscheidungen beweisen wollen und können, weiss ich nicht, dass sie aber von meinen phonetischen abwichen, war ersichtlich und ich musste nachsinnen, wie ich den von mir blos beschriebenen Vokalton in einen wirklich hörbaren und durch Notenschrift oder Notennamen in Musikton verwandelten zeigen konnte. Mein Instrument zeigt dieses. Musikton und Sprachton sind aber dem gewohnten Empfinden sehr bedeutende Unterschiede, obwohl ein gutes Tonempfinden sie recht nahe bringen kann. Hieraus werden Sie entnehmen. dass zu meiner Erfindung ein gutes musikalisches Gehör und grosse Aufmerksamkeit erforderlich sind, die unter Tausenden nur Wenigen eigen sind. Mein Tonleitmittel ist ein sehr einfaches und Jedermann hat es in seinem Hause schon in Gebrauch zu anderm Zweck." Herr Krumberg ist erbötig gegen

Honorar seine Erfindung andern zugänglich zu machen. Da mir z. Z. Krumbergs Methode unbekannt ist, enthalte ich mich eines Urteils. Die Zukunft wird lehren, ob Linde mit seiner Annahme von Zusammenfall von Tonstärke und Tonhöhe Recht hat oder Krumbergs Ansicht korrekt ist, wobei nicht ausgeschlossen ist, dass beide Beschreibungen als dialektische Eigentümlichkeiten neben einander bestehen können.

Fassen wir das Resultat kurz zusammen, so ergibt sich folgendes: In einem Dialektgebiet des Lettischen, dessen Mittelpunkt wohl in Wolmar zu suchen ist, existiert neben dem gedehnten und gestossenen Ton eine dritte Akzentuation, die fallende, die sich zumeist aus der gestossenen entwickelt hat, vielleicht auch original ist. Quantitativ ist kein Unterschied vorhanden. Was die Qualität anbelangt, so stimmt Lindes Beschreibung annähernd zu den Thatsachen: der gedehnte Ton ist exspiratorisch steigend oder eben, der fallende setzt mit stärkerem Ton ein und sinkt gegen Schluss, der gestossene Ton teilt den Vokal resp. Diphthong in zwei Teile, zum Ausdruck gebracht durch Hervorstossen des zweiten Teils, dem ein Glottisverschluss vorangehen kann, der aber meist durch blosse Stimmschwächung ersetzt wird. Der Stoss liegt bei Diphthongen vor dem überkurzen Gleitlaut, dem gewöhnlich reduzierter Übergangslaut vorangeht, auch Hiatus kann daneben bestehen oder ihn vertreten. Musikalische Momente gestalten die möglichen Varianten ein und desselben Akzents vielleicht akustisch einheitlicher; darüber sind weitere Untersuchungen wiinschenswert.

Fifield, Wisconsin. H. Schmidt-Wartenberg.

## Von der Vertretung des idg. ¿a im baltisch-slavischen Sprachzweig 1).

Fast widerspruchslos zieht sich durch alle sprachwissenschaftlichen Werke, allgemeiner und spezieller Natur, die Lehre, idg, ěu werde im Slav, durch u, im Balt, durch au vertreten. Als Joh. Schmidt in seinem bekannten Aufsatz KZ, 23, 352 ff. auf den glücklichen Gedanken kam, in slav. ju, lit.-lett. iau, pr. eu europ, eu zu sehen, fand er Bezzenbergers schärfsten Widerspruch BB. 2, 141; und Wiedemann hält Schmidt für völlig widerlegt, Lit. Prät, 18 und Lit. Spr. \$ 27 Ann. Wohl aber nimmt Wiedemann, ohne sich um das Slav. zu kümmern, an, idg. ēu werde im Lit. durch iau vertreten, Lit. Prät. 32, 184 ff. und Lit. Spr. § 30; nicht zum wenigsten wurde er dazu durch seine Auffassung der Praet, auf -iaŭ z. B. ariaŭ geführt, die er — und jedenfalls treffend — aus -eu arēu, analog denen auf -aŭ aus -où, wie lindau, erklärt. Schmidt führte in seinem Aufsatz aus dem Slav. an: slav. ljuby und Ableitungen: got. liufs, bljuda: griech. πεύθομαι, ljudije: as. liudi, żwa żwia: ahd. chiuwu, rwets: ags. rydh; aus dem Lit.-Lett.: lit. sziaurys: abg. severt lit. ridugmi: griech. έρεύγω, le. l'audis : abg. ljudije, le. kr'aupa : ags. hréof an. hriufr ahd, riob. Ferner macht er sehr treffend auf Fälle aufmerksam, wo einem iau in der Hochstufe ein u in der Tiefstufe entspricht: riáugmi zu atsirúgstu, piaulai: zu pálai 'Eiter'. ahd. fül, sriautas zu sravėti 'fliessen' neben dem Stadtnamen Isrutus 'Insterburg'. Auf Grund dieser Beispiele kommt er zu dem durchaus berechtigten Schluss: "der Mangel des i in rúgti, puti, Wz. sru spricht also dafür, dass iau direkter Ablautsdiphthong von u mit erhöhtem a ist (also was wir jetzt eu nennen. Anm. d. Vf.) dann aber ist das Verhältnis von u: *iau* völlig analog zu dem von germ.  $u: eu^{2}$ )<sup>2</sup>). Aus dem

2) Zustimmung findet Schmidt bei Th. Korsch, Archiv f. sl. Ph. 3, 667 Anm.

<sup>1) [</sup>Vgl. die dem Verf. bei der Abfassung seines Aufsatzes noch nicht bekannt gewesene Behandlung desselben Gegenstandes von E. Zupitza Die germanischen Gutturale S. 145. — K. B.]

Preuss, möchte Schmidt keuto 'Haut': lit. kiaŭtas, peuse 'Fichte': lit. puszis, geauris zu le. gaura heranziehen, auch macht er auf neuwenen und kræuwieg Cat. H aufmerksam.

Da durch Bezzenbergers Ausführungen gegen die Theorie Schmidts nicht nur Wiedemann von deren Unrichtigkeit überzeugt zu sein scheint (Lit. Prät. 184), so ist es nötig auf Bezzenbergers Beweisführung hier näher einzugehen. Wir werden sehen, dass dieselbe mit Ausnahme eines einzigen Punktes, wo Schmidt in der That im Irrtum ist, auch nicht im entferntesten Stich halten kann.

Bezzenberger wendet sich zunächst BB, 2, 141 ff. gegen die Beweiskraft einzelner Schmidtscher Etymologien. Verhältnis von sziaurus und severt sei noch nicht ins Reine gebracht. Ich denke indes, das ist klar genug: severt geht auf idg. \*kenero- zurück, sziaurùs auf \*kenero-; daran schliesst sich lat. caurus 'Nordwind' aus \*kouro- und eventuell got. skura windis 'Windschauer' aus der Tiefstufe (s)kuro-. Lit. riáugmi müsse nicht aus \*reugmi, sondern könne auch aus \*raugmi entstanden sein, worauf le. raugtees hinweise. Indes warum kann hier nicht der Ablaut reug- roug- vorliegen? Auch le. kråupa soll nach Bezzenberger nichts beweisen, es sei erst spät aus kraupa entstanden, wie auch die älteren Lexika alle schreiben. Doch die Beweiskraft dieses Wortes (wie auch des vorigen, räugtees) vernichtet Bezzenberger selbst durch seine Anmerkung, dass bei den lett. Wörterbüchern verschiedene Dialekte mit ihrem Wortschatz beteiligt waren und es Dialekte gibt - wie der livländische und der kurischoberländische —, die erweichtes r verloren haben. keuto lit. kiaùtas meint er auf eine Gf. kauta zurückführen zu müssen, "weil auf dieselbe das einzige unmittelbar zu vergleichende Wort germ, hudi aus \*houdi hinweist. Ich denke, dass heutzutage eine solche Zurückführung von hudi auf früheres \*houdi schwerlich Zustimmung finden und auch von Bezzenberger selbst nicht mehr vertreten werden wird. Wir wissen jetzt, dass das u des Germ, nichts anderes als die Tiefstufe zu dem Diphthong in kiaŭtas ist. Preuss, geauris beweise nichts für europ; eu, "weil wir noch keine Berechtigung haben aus preuss. eu auf europ, eu zu schliessen und weil ferner preuss, geauris le. quara (daneben auch qura) und abg. qurrant etymologisch ganz unklar sind "1. Gewiss lässt sich darüber streiten, ob das preuss. eau wirklich etwas dem lit. iau entsprechendes bedeute. Doch möchte ich es fast annehmen (entgegen meiner früheren Vermutung preuss. Sprache 258, wo ich eau noch als schriftl. Ausdruck für den schleifenden Ton zulassen wollte. Jedenfalls sind die Worte durchaus nicht etymologisch unklar, und aearris braucht mit aarrang direkt gar nicht verglichen zu werden 1.

1) Ich möchte hier versuchen, diese bisher dunklen Wörter ein wenig zu erklären. Bezzenberger bemerkt sehr richtig "gavranz Rabe' poln. gawron 'Rabenkrähe' sieht neben grant Rabe' poln. wrona 'Krähe' ganz wie ein Kompositum aus." Aber was für ein Kompositum? Neben den einfachen Worten abg. vranz vrana aus \*vorn\* \*vornā (verglichen wird ai. varna 'Farbe') liegen in den slavischen Sprachen eine Masse von Kompositen. Zunächst mit ga-: abg. garrant Rabe' nsl. s. kr. garran c. harran p. gawron Rabenkrähe' os. harron 'Saatkrähe'; mit Metathese, aus diesen Worten entstanden bulg. garvan kroat. garvan. Daneben erscheint ein Präfix ka-: nsl. kavran (neben kovran) klr. kavoron und wieder mit Metathese; nsl. karvan ns. karvana, karana. Endlich erscheinen im Russ, noch Bildungen wie russ, gajvorons, klr. hajvoron, und russ. grajvoront und voronograj. Diese Fülle sieht sich anfangs recht rätselhaft an; Miklosich bemerkt "diesen Wörtern (nämlich vran, vrana) wird ein noch unerklärtes Wörtchen vorgesetzt, das ga oder ka lautet: ka scheint ursprünglich zu sein und mit dem Pronomen ka zusammenzuhangen". Zu diesem verzweifelten Ausweg brauchen wir nicht zu greifen.

\*gavornt und \*kavornt erkläre ich durch silbische Dissimilation (zu vgl. Schmidt Sonantentheorie 96) entstanden aus \*gavovornz und \*kavovorn, vergleiche russ. gava klr. hava 'die Nebelkrähe' und poln. kawa 'Dohle', nsl. kavka č. kavka os. klr. kavka. Zu letzteren Wörtern stellt sich auch le. kohwarna und kohwarns 'Dohle, Kolkrabe' mit gleicher Dissimilation, vergleiche lit. kówas 'Dohle' (wohl kûwas) bei Kurschat in [. Bei grr. gajvorone, klr. hajvorons hat man die Wahl: man kann an abg. gaj klr. haj 'Hain' denken, aber wahrscheinlicher ist es doch, aruss. gajati 'krähen' s. gakati, gačac 'Art Krähe', lit. gai-dỹs 'Hahn' ai. gấyati 'singt' zu vergleichen, wegen grajvoront und voronograj, die sich fraglos zu abg. grajati 'krächzen' stellen, unser 'krähen'. Gerade die Krähe wird ja so vielfach in Zusammesetzungen gebraucht, dtsch. Saatkrähe, Nebelkrähe, Rabenkrähe', lit. judvarnis, šilvarnis, preuss. coswarnis 'Saatkrähe' zu kose, le. kûsa 'Dohle'. Slav. gava gehört zu ai. gu, \*gavatē, nur Intensiv belegt jöguvē 'ertönen lassen', dazu auch russ. garkats 'bellen' poln. gaweda 'Schwätzer'; ähnlich ist kawa ein onomatopoetisches Wort, vgl. ai. kāka 'Krähe', russ. kavka

Endlich führt Bezzenberger noch ein gliaudingas 'freundlich' an, das er von χλεύη ags. gléo tremt und zu le. glaudigs 'freundlich, schmeichelnd', glaudi 'Liebkosungen', lit. gludóti 'sich anlehnen' glaŭsti 'sich anschmiegen' stellt. Doch beweist das gar nicht, dass glaudingas nun auch wirklich aus glaŭsti mit l entstanden sein muss. Dieses Wort ist im Gegenteil unter Annahme eines Ablauts gleud — gloud — glud ein schätzenswertes Beispiel mehr für die Vertretung von idg. eu durch balt. iau.

Während Bezzenberger Schmidts Beispiele also mit unzureichenden Gründen anficht, deckt er im folgenden in der That eine schwache Stelle in Schmidts Beweisführung auf. Schmidt will nämlich nachweisen, dass dieses iau auch wirklich noch äu gesprochen werde und beruft sich auf Schleichers Aussprache bäurus für biaurus und schliesst so: "Erwägen wir nun, dass statt e auch ea, ia geschrieben und gesprochen wird . . ., dann liegt die Vermutung nahe, dass iau die Gestalt ist, unter welcher europ, eu im Lit, erscheint, so dass sich iau zu eu verhält wie z. B. Szyrwids żiamė 'Erde' . . . zu abg. zemlia". Dies ist offenbar ein Trugschluss. Und Bezzenberger macht mit Recht geltend, dass bäurus eine ganz junge Aussprache ist, dass Klein um 1653 die Aussprache von biaurus als bjaurus beschreibt, und dass ia, ea für è nur in gewissen Schriften, namentlich in nicht preussischen erscheine, während Worte wie sziaurys in allen Dialekten so geschrieben würden. Gegen den Schwerpunkt von Schmidts Ausführungen wiederum, gegen die oben erwähnte Gleichsetzung von lit. iau: u = germ. iu: u vermag Bezzenberger nichts Stichhaltiges zu bringen. "Soll das iau in riáugmi piaulas sriautas durchaus nicht gleich au sondern ein davon verschiedener Ablant von u sein, so kann man es ebensowohl als ou, wie als eu auffassen, denn wenigstens ebenso schwer, wie die beiden Vergleiche Schmidts (sziaurýs : severt, ridugmi : ἐρεύγω) aus denen hervorgehen soll, dass lit. iau = eu ist, wiegen die beiden andern piaulas : germ. fūla, kiautas : germ. hūdi;

Frosch'. Le. gaura weist auf \*gōura, gūra ist die Tiefstufe dazu, während preuss. geauris ein \*gōuros sein könnte, sie stellen sich samt gara zur Wz. gu. Wie sich die verschiedenen slav. Ausdrücke für 'Lerche', z. B. russ. żavoronok zu den besprochenen Worten stellen, muss einer Sonderabhandlung vorbehalten bleiben.

aus ihnen geht hervor, dass lit. iau einem germ. a, das aus ou entstanden sein kann, entspricht." Zunächst einmal sind die beiden Gleichungen unanfechtbar, wie wir sahen, und ferner kann germ, a nicht auf ein oa zurückgehen. Bezzenberger hat auch selbst kein rechtes Zutrauen zu seiner Auffassung, wenigstens fügt er selbst hinzu: "Dass die Dinge wirklich so liegen, wie ich sie hier darstelle, meine ich nicht." Wenn er es dann zum Schlusse für wahrscheinlicher hält, dass le, l'audis und preuss, peuse durch Entwickelung eines unursprünglichen i aus \*laudis und \*pause entstanden seien, so sicht jeder dass er damit nur ein y für ein x einsetzt. Denn die nächste Frage wäre doch nun die: "Da in so und so viel Fällen kein "unursprüngliches i" sich entwickelt, unter welchen Bedingungen tritt denn ein solches i ein?" Und ehe uns nicht die Antwort auf diese Frage erteilt wird, ist diese Annahme unbedingt zu verwerfen.

Fasst man die Verhältnisse auf, wie sie sich rein äusserlich darbieten, so ergibt sich folgendes: es begegnet im Slav. ein u, im Balt, ein au ohne Veränderung des vorhergehenden Konsonanten: daneben aber ein slav, u ein halt, au mit Erweichung des vorhergehenden Konsonanten. Es fragt sieh nun, welcher Entstehung ist dieses zweite u, au mit Erweichung. Zunächst ist klar, dass es aus idg, iou entstanden sein kann. Ein solcher Fall ist z. B. lit. džiaūgius 'ich freue mich' - pasidżugti 'froh werden': lat. juvat 'es freut', idg. dioug- diug. Dann aber kommen entschieden Fälle vor, wodie Tiefstufe u, u ohne Erweichung ist, wo also nur ein u-Diphthong der Vorfahr des 'au gewesen sein kann. Und da in der That aus Vergleichungen mit anderen Sprachen, namentlich mit dem Griech, und Germ, hervorgeht, dass daselbst ein eu stand, so sind wir berechtigt erweichendes au, slav. u als Vertreter von idg, eu aufzufassen. Es wird sich im Folgenden zeigen, dass nicht immer die zu erwartenden Verhältnisse Hochstufe 'au, Tiefstufe u rein bewahrt sind; häufig werden wir ein Eindringen der Erweichung in die Tiefstufe im Baltischen bemerken 1. Jedoch sind wir stets berechtigt mit

<sup>1)</sup> Eine ähnliche Ausgleichung beobachten wir z. B. im Polnischen. 'Anzug' heisst *ubiör* für \**ubiör*, die Erweichung ist aus dem Verbum *ubierac*' eingedrungen: ebenso *zhiör* Sammlung, russ. *short*.

ruhigem Gewissen eine solche anzunehmen, wo sichere Vergleiche mit Wörtern anderer Sprachen zeigen, dass in der Wurzel vor dem Diphthong oder Vokal kein i stand. Hiefür ein Beispiel. Zu lit. gniäużiu 'die Hand fest schliessen' gniäużau 'quetschen', gniauztè 'die Knocke' stellt sich deutsch 'Knocke', nd. knocke, me. knucche 'Bündel' engl. knitch 'Holzbündel' aus einem germ. knuka, knukja, idg. gneuğ — gnuğ. Wenn daneben auch gniäsztè 'Knocke' für zu erwartendes \*gnasztè steht, so kann die Erweichung wohl aus der hochstufigen Form in die tiefstufige gedrungen sein, nach dem Muster solcher Fälle, wo sie in beiden berechtigt war.

Nun könnte ja Wiedemann behaunten, dass nur eu im Balt, zu iau geworden sei; Lit. Prät, 184 ff. (er bringt ausser den e-Präteriten nur lit, piaulai, ridugmi und sziaurus bei). Er sieht nicht, dass er geradezu gezwungen ist, auch für eu die Vertretung iau anzunehmen, wenn er seine Theorie halten will. Denn mit Recht bemerkt Streitberg IF. 1, 267: "Ein auf lit. Boden entstandener sekundärer Langdiphthong -ēu hätte doch bei einer Verkürzung des ersten Komponenten nur *ĕu* und weiterhin *au* ergeben können. Das *i* bleibt also völlig rätselhaft." Streitberg muss also zur Erklärung dieses -i- mit Leskien einen -ie-Stamm annehmen, der indes seiner Entstehung nach rätselhaft bleibt. Es löst sich alles aufs beste, sobald man annimmt, auch eu ward im Balt. zu 'au (wie im Slav, zu 'u). Und dass dem wirklich so ist, lässt sich jetzt leicht zeigen. Von de Saussure und Hirt haben wir gelernt, dass sich idg. Langdiphthong und Kurzdiphthong im Balt. durch den Akzent unterscheiden: ersterer ist gestossen, letzterer schleifend betont. Da nun eine Reihe von iau erscheinen, die schleifend betont sind, (vgl. kiaŭszis, kiaŭlė, lidŭ psė, pid'à'lai) so ist der Beweis erbracht, dass auch idg. eu wie eu im Balt, durch erweichendes au, im Slav, durch erweichendes u vertreten sind.

Es folgen hierfür nun sämtliche Beispiele aus dem balt.-

aus zbierac'. upier 'Vampyr', zu upierac' 'bedrücken, für \*uper; Baudouin de Courtenay hat mir auch freundlichst seine schöne Etymologie von poln. dziera (dziura) 'Loch', mitgeteilt, das er zu drzec', dzierac' 'reissen' stellt: aus urspr. \*dora entstanden vermittels Eindringen der Erweichung; russ. dire mit anderer Stufe.

slav. Sprachzweig, die mir etymologisch hinlänglich klar zu sein scheinen.

A) Beispiele, die das Balt, und Slav, gemeinsam aufweisen.

abg. ljudb 'Volk', ljudb 'Mensch', le. l'audis 'Leute, Volk': ahd. liut 'Volk' ags. léode 'Leute' idg. \*leudh-. Wie pr. ludysz 'Mensch' bei Grunau aufzufassen, ist zweifelhaft, möglicherweise liegt hier die Tiefstufe \*ludh- vor.

abg. ljuby 'lieb' ljubiti 'lieben' usw. lit. liaupsē 'Lobpreisung', liáupsinti 'loben' : germ. run. -leuban, got. liufs 'lieb', ai. lábhyati 'begehrt heftig'; für die lit. Bedeutung vergl. deutsch 'Lob' 'loben' ags. lof 'Lob, Ruhm' an. lof 'Lob, Lobgedicht' aus \*lubh- zur selben Wurzel \*leubh — \*lubh.

abg. *kljuditi* 'deridere' lit. *kliaudà* 'Fehler' : lat. *claudus* 'lahm, krüppelhaft'; Ablaut *klèud* — *kləyd*.

B) Beispiele aus dem Slavischen.

abg. bljuda, bljusti 'beobachten', russ. bl'usti, nabl'udát': idg. Wz. \*bheudh: griech. πεύθεται got. anabiudan 'entbieten, wissen lassen' ai. bódhatē. Dazu mit o-Stufe \*bhoudh: abg. buditi 'wecken', pr. baudint lit. bauslis 'Gebot', mit Tiefstufe, \*bhudh-, abg. budēti 'wachen' lit. budēti.

abg. bljudv, bljudo 'patina', s. bl'udo 'irdene Schüssel' os. ns. bljido 'Tisch' scheint aus dem Germ. entlehnt vgl. got. biubs, ags. béod 'Tisch' und 'Schüssel'. \*

abg. bljušto 'Epheu' p. bluszcz russ. bl'uśċō möchte ich zur Wurzel bheuĝ(k)- ai. bhujáti, got. biugan stellen, aus \*bheuktjo- 'sich biegendes, windendes Gewächs'. Im klr. steht neben bljuśċ noch bl'uś aus \*bheuktjo- 'solanum dulcamara, Bittersüss', bekanntlich ebenfalls eine rankende Pflanze. Wie daneben russ. pl'uśċ in selber Bedeutung mit seinem p aufzufassen ist, bleibt freilich dunkel. Doch finden wir ja mehrfach gerade in den balt.-slav. Sprachen solche Anlautsschwankungen; (siehe unten lit. kriáuszė).

abg. ἀuti fühlen, durchs Gefühl wahrnehmen' nsl. auch 'wachen', vgl. oben bljusti) im nsl. s. wr. klr. auch 'hören'; auch eine Weiterbildung mit s kommt vor: č. ἐih 'Gefühl' (für ἀuh), p. czuch 'Witterung' os. ἀuchac' 'schnüffeln', russ. ἀuchat' 'schmecken'. Zu letzterer möchte ich stellen griech. ἀκούω aus \*ακουςιω und got. hausjan 'hören'. Ablaut \*keus – kous. Grundbedeutung 'Wahrnehmen'. Ob ἀudo 'Wunder'

dazu gehört, erscheint mir trotz-der Parallele diez, diez Wunder zu dieiti 'sehen, schauen' zweifelhaft, da sich weiter unten eine ansprechendere Anknüpfung ergeben wird.

s. cupa 'Büschel' č. cup 'Schopf' klr. cup und cub: aus keup-, vergleiche ahd. houbit 'Haupt', hāba 'Haube'. Aus \*koup- mag dazu gehören: abg. kupt 'Haufe', č. kupa 'Schober' os. ns. kupa 'Erhöhung', lit. kaŭpas 'Haufen', ahd. houf, hāfo, ac. héap 'Haufe' auf b weisend, das ja auch im Slav. neben p in dieser Wurzel vorkommt. Einen Vorsatz s finden wir in got. skuft 'Haupthaar', mhd. schopf aus \*skuppa.

r. curv 'Mass. Grenze'; cerezcurv 'über das Mass hinaus, unmässig' : ich vergleiche mhd. gehiure 'sanft, anmutig'; ags. hýre 'freundlich', an. hýrr 'mild'; ahd. ungihiuri 'unheim-

lich, schrecklich; das Ungeheuer'.

p. dziub' 'Höhlung in einem Baum', dziupel, dziupla 'Baumhöhlung': got. diups 'tief', idg. Wz. dheub(p); aut dhoub(p) weisen lit. dauba 'Schlucht', und p. dup', dupel, Xebenformen zu den obigen; die übrigen slav. Sprachen zeigen in der reichverbreiteten Sippe ebenfalls nur u aus ou.

abg. ključь 'Schlüssel' r. kl'učъ usw. aus \*kleu-kjo- ; griech. κλείω aus \*κλεΓ-ιω, ahd. sliuzu 'schliesse' aus \*skleu-dō,

lat. claudo aus \*kloudo.

- sl. kljud č. kliditi 'reinigen', klid 'Ruhe', ns. hukl'udny 'niedlich' russ. kl'udь 'Ordnung', kl'użyj 'gut': aus \*kleud dazu č. klouditi 'sauber machen' für \*kluditi aus \*kloud. Ich vergleiche got. hlūtrs 'rein', ags. hlūttor 'rein klar' ahd. hluttar, mhd. lūter 'rein, hell, lauter', aus \*klūdros. Von κλύζω wozu hlūtrs gewöhnlich unter der Bedeutungsentwickelung 'abgewaschen' gestellt wird, ist es zu trennen. κλύζω heisst doch zunächst 'Anschlagen von Meereswogen', κλύδων 'Wellenschlag', also stimmen die Bedeutungen nicht.
- s. *l'ul'ati* 'einwiegen' r. *l'ul'ka* 'Wiege' p. *lulac'* : ai. *lul*, *lōlati* 'sich hin und herbewegen', *ālulita* 'leise bewegt', aus \**leul*-.
- s. *ljulj* 'lolium' č. *lilek* p. *lulek*, 'Art Bilsenkraut, hyoseyamus', auch klr. *l'ál'ok* 'Bilsenkraut' *l'ulóċnik* 'Nachtkerze, Oenothera biennis', bei Miklosich fehlend, stelle ich zu mhd. *lulch*, *lullich*, die Kluge allerdings aus lat. *lŏlium* 'Lolch' entlehnt sein lassen möchte. Es ist entschieden unwahrscheinlich, dass die slav. Wörter entlehnt seien, einmal wegen ihrer weiten

Verbreitung, und zweitens, weil sie in den verschiedenen Sprachen verschiedene Gewächse und zwar, wie zu beachten. Giftgewächse, bedeuten. Auch deutsch 'Lolch' bedeutet nicht nur Lolium sondern auch dialektisch die Kornrade, Agrostemma githago, deren Samen mit dem Getreide zermahlen, das Brot giftig machen sollen. Ich möchte daher auch die deutschen Wörter nicht als entlehnt ansehen. Sondern wenn ich bedenke, dass die Vergiftung mit Lolch sich zunächst in Schwindel und Taumeln äussert daher auch Schwindelhafer', 'Taumellolch' genannt), und dass die Wirkung von hyoseyamus ganz dieselbe ist Linde bemerkt unter lulek : wewnątrz zażyta zawrót głowy i szalen'stwo sprawuje), so komme ich zur Überzeugung, dass in den drei Sprachzweigen diese Pflanzen von ihrer Taumel, Schwindel erregenden Wirkung den Namen haben (vgl. noch nsl. lulcen betäubt). Dann aber stimmen sie trefflich zur vorigen Wurzel, die wir dann als \*léuel- 'bewegen' anzusetzen haben 1. Daraus wurde einmal \*lēul- daraus die slav. Wörter, oder \*luel-, darauf geht lat. lölium zurück, mhd. lulch steht auf der Tiefstufe. Zu \*luel- stelle ich aus dem Slav. noch s. lelem 'ich wiege' neben l'ulem, poln. lelejanie 'fluctus', klr. lelijaty 'wiegen' und le. leliit.

abg. ljutz 'grausam, grimmig' und Ableitungen, und so in fast allen Slavinen: lit. lutis 'Sturm', lutingas 'stürmisch' : griech. λύcca aus \*λυτιά wilder Kriegsmut, Raserei, Leidenschaft', λυccάω 'wütend sein'. Ablaut \*leut - \*lut.

r. klr. l'usn'a 'Lüssstock, Runge', p. lusznia: nhd. liuhse, bair, schw. leuchse.

abg. njukati 'jemand zurufen, exhortari', woneben nukati, : griech, νεύω 'nicke, winke' lat, nuo ai, návate 'bewegt sich', möchte ich dazu vergleichen.

russ. n'uchat' 'riechen, schnupfen', p. niuchac' klr. n'uch, n'uchaty s. njusiti 'selmüffeln'. (Mit Unrecht stellt Miklosich diese Worte zu abg. achati, conjati 'riechen, stinken'; daneben os. nuchac' ns. nuchas' ohne Erweichung : ich vergl. ndd. nuster 'Nüstern', bair.-öst, schles, nuseln 'durch die Nase sprechen'; nustern und nüstern, 'die Nase in etwas stecken, schnüffeln'. Also Ablaut \*neus -- \*nous \*nus-. Möglicher-

<sup>1)</sup> Dazu auch ai. lavalī "Averrhoea acida, L."?

weise gehört dazu auch ahd. niosan 'niesen' engl. to sneeze 'niesen' aus \*(s)neus-. Es ist noch an. hnjósa ags. fnéosan in gleicher Bedeutung vorhanden, die sich ja indessen doch nicht auf eine Grundform zurückführen lassen, so dass man immer mehrere Wurzeln in gleicher Bedeutung wird ansetzen müssen.

p. pluskwa 'Wanze' : ich vergleiche ai. pluši 'ein bestimmtes, schädliches Insekt'. Ablaut \*pleus — plus-.

p. pluta 'deszez ze s'niegiem' klr. pl'utyt' 'es herrscht Unwetter', wohl zu \*pleu 'fliessen', vergl. p. pluta 'nasses Wetter' č. pluta 'Regenwetter'. \*pleuta — plouta.

slyk. pľuhati č. plihati 'beschmutzen' p. plugawy 'schmutzig', r. pľugavyj : ich vergleiche ai. prokša 'Bespritzung', prôkšitavya 'zu bespritzen'.

abg. pljuskæ 'Schall', nsl. pl'uskati könnte man aus \*peusk- deuten und dazu lit. páuszkiu 'knalle' aus \*pousk-stellen. Doch ist dieser Vergleich unsicher, weil im Lit. auch ein pliáuszkinu 'mit den Händen klatschen' vorkommt.

abg. pljušta neben plušta Lunge' nsl. pl'uča č. plice slvk. pl'úca os. plúco neben pluco, ns. pl'úca russ. pljušče. Aus \*pleutio — ploutio, zu letzterem lit. plůucziai le. plauschi; griech. πλεύμων 'Lunge'. Die Worte stellen sich am besten zur Wurzel \*pleu 'schwimmen', wenn man bedenkt, dass die Lunge mehrfach nach ihrer Leichtigkeit benannt ist, und s. plut. pluta 'Kork' bedeutet. Vgl. z. B. russ. l'ógkoje 'Lunge' zu l'ógkij 'leicht' unser 'Lunge', das zu lit. leñgcas 'leicht' gestellt wird, engl. lights 'Tierlunge' zu light 'leicht'.

abg. reva, rjuti 'brüllen', russ. revet' usw.; dazu auch wohl abg. orjują 'brünstig sein'; lit. rujà 'Brunst des Wildes' rujóti 'sich belaufen'; prierauti 'Ehe brechen' bei Kurschat in Klammern, daher unsicher bleibt ob rauti oder riauti : ai. rāuti, raváti 'brüllt', griech. ὑρύομαι 'heulen', ags. rɨn 'Gebrüll', lat. ramor.

abg. rjutiti 'werfen', bg. rutja 'schleifen', č. řititi p. rzut 'Wurf': ich vergleiche zweifelnd ai. ru 'zerschlagen', rutá 'zerschmettert'.

wr. sc'udzënyj 'kalt' neben russ. stud'ënyj weist auf einen Ablaut \*steud - \*stoud; daneben \*stud in abg. stynati usw. Vielleicht könnte man got. stautan 'stossen' ai. tud lat. tundo vergleichen, ähnlich wie deutsch kalt an. kala

'frieren' : lat. gelidus dem lit. gelia 'that weh, sticht' nicht fern zu stehn scheinen; lit. gélmenis heisst 'heftige Kälte'.

abg. scuti 'hetzen' p. szczuc' : zu mhd. schiuhen 'scheuchen, veriagen', alid. scioh 'furchtsam'. Aus \*skeu k -.

abg. sujb 'link'; ai. savyā 'link' av. haivya; idg. \*sewio. aruss, suljata 'die Hoden'. Ich möchte lat, coleus 'Hodensack' vergleichen, wenn dieses Wort auf \*keul- weist. Jedenfalls kann es nicht für \*cotleus stehen, wie Kluge EW, meint, der dtsch, hode damit vergleicht. Il hätte el ergeben. Unser Wort stellt sich vielmehr ganz passend zu lit. kutus Beutel', griech, κυτίς 'kleiner Kasten', κύςτις 'Harnblase, Beutel'.

abg. supls 'schwach' nsl. supel' 'löcherig' kr. sup, supal' 'hold': lit, suszùpes 'verfault vom Holz'. Idg. keup - kup. Ob griech, κυπτός 'demütig' κύπτω 'sich ducken' hierhergehört ist zweifelhaft.

abg. surb, suring 'Schwager' russ. suring, sur'ja'kt : ich vergleiche griech. ε-κυρός ai. scá-suras aus idg. sue-kuros: Ablant \*keuro - \*kuro. Daneben steht abg. stury in abg. prastury 'Urenkel', p. praszczur klr. prascur, r. prascury 'Vater des Ururgrossyaters' (nur klr. hat eine Kontamination stattgefunden so dass seurin auch Bruder der Frau' bedeutet). Dieses vereinigt sich mit lit. prakurčias 'Ahnherr' derart, dass die slav. Wörter auf \*saeur- zurückgehen. Ablaut \*saeur -\*(s)qur.

abg. studo 'Wunder', daneben čudo, s. klr. russ. čudo daneben russ, śćudo) p. cud, cudo : ich vergleiche ahd. \*stūnon, staunen griech, ςτύω 'starre'. Also Ablaut \*(s)teu stu: in der mehr sinnlichen Bedeutung schlösse sich hieran gut abg. study (daneben cudy) Riese', klr. russ, scudy; vergl. griech, cτῦλος 'Säule' ags. studu 'Pfosten', also der 'Ragende'.

abg. stuždo 'fremd' daneben čuždo (und tuždo) s. tudi p. cudzy russ. čužój : es wird dieses Wort sehr ansprechend zu got, biuda 'Volk' gestellt. An Parallelen fehlte es nicht vgl. nsl. l'udski 'fremd' zu l'udi, russ, strannyj po-storo'nnyj 'fremd' zu straná, storoná 'Seite, Gegend, Land'. Jedoch machen die Konsonanten des Auslauts Schwierigkeiten, da bier ein t stand. Man müsste denn schon den allerdings ja garnicht seltenen Wechsel von tenuis und media im Auslaut annehmen. Allein selbst wenn man diese Etymologie fallen lässt, bleibt dieses Wort ein Beispiel für eu, da neben cużdo

ein tużdo steht. Ersteres ist \*teudjo-, letzteres \*toudjo. stużdo ist natürlich eine Form mit s, das sich so häufig vor t einstellt.

abg. štutiti 'fühlen', daneben čutiti, s. čutiti p. cucić 'erwecken' os. cuc'ić 'empfinden' klr. ośćuśćaty 'fühlen', russ. očutiti s'a: diese Worte weisen auf idg. (s)teut-. Ich vergleiche ahd. diuten, mhd. diuten, tiuten 'zeigen, deuten, bedeuten, anzeigen', also eigentlich 'fühlen, verstehen machen'. Vgl. zur Bedeutung le. jäust 'zu vernehmen geben' zu just 'fühlen', ferner unter bljuda und čuti (siehe oben).

abg. żużelb 'Käfer', searabaeus, kr. żużan' 'strepitus' è. żiżala 'Ungeziefer', russ. żużelb 'scarabaeus'; aus \*geug — \*quq: ich vergleiche ai. guñjati 'summt, brummt'. Mit tenuis im Auslaut stellt sich dazu russ. żuk 'Käfer', żukat' 'summen' klr. żuk dżuk, wohl auch s. żuk 'Binse' von ihrem Säuseln; b. gukam 'girren' klr. huk, russ. gukō 'Lärm' das man wohl dazu stellen darf, hat dann ou.

s. žuliti 'schinden, abrinden' abg. ożuliti 'stechen', daneben nsl. s. guliti 'schinden, schälen'. Ablaut \*geul - \*goul. Vielleicht könnte man an. kjolr 'Schiffskiel' vergleichen, also der ins Wasser sticht, das Wasser durchschneidet.

nsl. zura 'Molken': daneben usl. zura, č. zur klr. zur, russ. zurz. Dieses wäre etwa \* $\hat{g}$ ouro- neben  $\hat{g}$ euro, doch weiss ich dafür keine Auknüpfung.

Endlich sind wir noch im Stande, so einige Wörter mit anlautendem j zu erklären:

abg. jugs 'Südwind, Süd', russ. jugs č. jih 'Thauwetter' : vgl. griech. αὐγή 'Glanz, Strahl', Ablaut \*ēug — \*əug.

abg. utro neben jutro 'Tagesanbruch', č. jitro p. jutro r. utro 'Morgen': es fällt sehr schwer diese Worte von griech. ηώς 'Morgenröte', lit. auszrà, ags. éarendel 'Morgenstern' zu trennen. Doch sehe ich vorläufig kaum eine Möglichkeit sie zu vereinigen, da wir alsdann \*uchro, \*juchro zu erwarten hätten, wozu ein \*ocenusro geführt hätte. Auch eine ursprüngliche Verbindung str wäre doch wohl bewahrt geblieben, weil st bewahrt bleibt. So wird man diese Worte wohl mit Brugmann (Grdr. 2, 186) zu ju, u 'schon' stellen müssen¹).

<sup>1)</sup> Auch Pedersen in seinem Aufsatz über das slav. s 1F. 5, 33 ff. sieht sich genötigt diese Wörter zu trennen. Auf eine -- allerdings etwas gekünstelte - Möglichkeit diese Worte zu kombinieren

abg, ju, u 'schon', s. jur č. juž p. juž ns. juž neben huż (letzteres ist \*uż , daneben nsl. uże os, huż klr. r. uże : lit. jaŭ, le. jau. Ich würde hier den Wechsel von ju und u garnicht verstehen — ein Vorschlag von j vor u ist sonst unerhört: umz 'Mens' usta 'Mund' ula 'Gasse' zeigen in keiner slavischen Sprache eine Spur von j -, wenn nicht diese Worte auf ein \*eu - ou zurückgehen. Ich vergleiche got, ju 'schon, jetzt' (für \*iu), und mhd. iezuo 'jetzt', iesā 'sogleich, alsbald', denn dieses ie kann der Bedeutung wegen nicht mit mhd. ie (je 'zu aller Zeit', das auf got. aiw 'irgend einmal' zurückgeht, identisch sein. In dem -zuo erkenne ich das slav, hervorhebende da : os. sto-da 'was' dze-da 'wo', russ, pokida neben poki 'wie lange', poln, nie-da-który 'niemand'. Für iesa vergleiche noch lit. tujaù 'sogleich'; ferner got, ju ni 'noch nicht', engl. not-ue-t 'noch nicht' mit abg. ne u 'nondum'.

russ. julá Drehrädchen, Brummkreisel' jul'ít' sich drehen und wenden' stelle ich aus einer Wurzel \*énel- (woraus enlund uel) zu griech, εἰλύω (\*ἐΕλύω) 'wälze' ai, válate 'wendet sich' lit. reliù 'wickeln', air. fillim 'flecto'; dazu auch αἰόλαι εὐλαί die 'wimmelnden Würmer' bei Homer.

C) Beispiele aus dem Baltischen.

lit. biaurus 'hässlich, unrein, greulich' biaurius 'ekele

möchte ich hier hinweisen. Ein lit. auszra hätte im Slav. etwa \*uchro ergeben. Daneben können nun aber Weiterbildungen mit t gelegen haben, wie im Germ, in austr 'Ostern' ahd, ostra, ostara (neben Ausi-, Auri- in Eigennamen, ags. éarendel), vgl. Brugmann Grdr. 2, 185 Anm.; dafür spricht vielleicht asl. ustr 'ästivus', das Pedersen mit lat. auster vergleicht. Wenn nun ein \*uchro neben \*ustro lag, so könnte man sich eine Kombination \*uchtro denken, und dieses mit t sekundär zusammengekommene ch könnte vor demselben geschwunden sein, wie es vor n schwand. So entstand utro, jutro, ersteres aus ōu, letzteres aus ēu. Ein Grund, die Worte, wenn irgend angänglich doch nicht zu trennen, ist für mich os. jutry 'Ostern'. Kaš. jastré 'Ostern', ns. jatšy sind ja aus dem dtsch. Ostern entlehnt. Aber os. jutry dürfte doch schwierig so zu erklären sein. Ein jastry hätte sich doch auch da gehalten. Wäre jutry entlehnt, so müsste man nachgerade den Lausitzern etymologische Einsicht zutrauen. jutry mag zunächst ein heidnisch slavisches Frühlingsfest gewesen sein, das in den übrigen slav. Sprachen durch die christl. Terminologie verdrängt wurde, im Russ. durch Pascha, im Poln. durch Wielkanoc.

mich'. le. bl'aurs 'schlecht': der gewöhnliche Vergleich mit abg. burja 'Sturm': ai. bhuráti 'zappelt, fährt hin und her') ist schwer zu halten, weil die Bedeutungen so grundverschieden sind; ich vergleiche griech. φεῦ 'weh, ach', φῦ 'Ruf des Unwillens', lat. fu 'pfui'; eine willkommene Parallele bietet got. wainags ahd. wēnag, weinag, le. wáisch 'schwach, krank, schlecht', zu germ. wai 'weh'. biùrti 'schmutzig werden' zeigt Eindringen der Erweichung in die Tiefstufe.

lit. dżiáuti 'zum Trocknen hinlegen' le. fchaut 'trocknen, räuchern': vergleiche ai. dunōti 'brennt im Feuer' ai. dava 'Brand', Wz. \*deue·. \*dēuti, dazu griech. δαίω 'brenne' aus \*douiō¹).

lit. gliaudingas 'freundlich', siehe oben S. 148).

lit. gliaumus 'schleimiger Abgang von Schleifsteinen' (gliaumus und gliumus 'schleimig' bei Kurschat in Klammern): le. glaums, glums 'schleimig' glu'mt 'schleimig werden'. Ablaut gleum — gloum — glum.

lit. gniáusztas siehe vorher S. 150. Dazu le. gnáust mit der Hand drücken, quetschen'. Den erweichten Nasal bezeichnet Bielenstein mit grosser Genauigkeit, so dass das Le. in der That auf ou weist.

lit. griaudulinis 'den Donner betreffend' perkúnija griánja 'es donnert': le. gránst 'donnern', vgl. s. gruhati 'krachen', p. gruch 'Rasseln'; Ablaut \*greu — \*grou.

lit. griáužíu neben gráužíu 'nagen' (Kurschat kennt beides und gibt zu jedem eine Fülle von Kompositen LWb. S. 132 u. 134), le. gráust 'nagen, knaupeln' : abg. gryza russ. gryzú 'nage'. Also Ablaut \*gréuġ — groyġ — gruġ.

lit. griauzdù 'schwele' : dazu in der Tiefstufe gruzdù, gruzdenù 'schwele, glimme'.

<sup>1)</sup> An solchen Wörtern, und z. B. ganz zweifellos an dem erwähnten džiaugiús "freue mich" aus \*djeug kann man sehen, dass die um Memel herum (genauer in den Kirchspielen Memel, Dawillen, Prockuls und Krottingen; in Russland Kreis Telsz und dem Westen von Szawly und Rossieny) gesprochenen lit. Formen mèd'o, žòd'u für hochlit. mèdžio, žòdžiu (Kurschat Gr. § 90, Schleicher Gr. S. 5, 66; Brugmann Grdr. 1, 133) keine Altertümlichkeit sein können, sondern vielmehr eine Analogiebildung sind nach den Kasus wo d, t nicht vor i stand, denn sonst hätten wir d'auti und d'augiüs daselbst zu erwarten, was aber nicht der Fall ist.

lit, kiaŭlė 'Schwein' : ai, kölá 'Eber', dazu möchte ich noch ahd, gal 'Eber, männliches Tier' vergleichen, das sein g durch grammatischen Wechsel von Nominalkompositen her bezogen haben könnte.

lit. kiáuné 'Marder' le, zauna : apr. caune zu lesen kauné) abg. kuna usw. Ablaut \*keun — \*koun.

lit. kiduras 'durchlöchert, entzwei' le. zaurs 'hohl, wund', zauri fidi 'taube Blüten': ich vergleiche klr. r. kurnosyj 'stumptinasig', klr. kurdupy (dupa 'Steiss') russ. kurguzyj (s. guz 'Hinterbacke) 'kurzschwänzig'. Ablaut \*kearo — \*kouro. Es geht nicht an, dieses kur mit Miklosich aus krīno- zu deuten. Denn wenn sich auch kurnosy gut aus \*kurno-nosyj! erklären liesse, so doch nicht kurguzyj und kurdupy.

lit. kiaŭszis 'Ei', alt kiauszia 'Hirnschädel' (le. k'aukste 'Hirnschale' muss ich des k' für z wegen für dialektisch oder für entlehnt betrachten : ai. köṣa neben kosa 'Behälter, Fass. Gehäuse', kōsaka 'Ei' : an. hauss 'Schädel'. Ablaut \*keus—\*kous.

lit. kiautai 'Schlauben vom Getreide' pr. ceuto - für \*kiauto - 'Haut': ahd. hūt 'Haut', lat. eŭtis griech. κύτος.

lit. kiaustu 'im Wachstum zurückbleiben, verkommen': lit. küszlus 'kümmerlich von Gewächsen' le. kusls pr. kuslas 'schwach', ostpreussisch dial. kusel 'Baumstumpf': s. kusljati 'im Wachstum zurückbleiben'. Ablaut \*keus — \*kous — \*kus.

lit. kriáuszé (daneben kennt Kurschat auch krauszia) Birne': pr. crausy undeutlich ob r oder r', bulg. kruša, s. kruša ns. kšuša (r zu š nach tonlosem Verschlusslaut; daneben auch durchgehends Formen mit g wie nsl. gruška č. hruška p. grusza. Wenn g das ursprünglichere ist so dürfte man wohl ahd. chriehboum, dial. krieche 'Pflaumenkirsche' vergleichen, deren Herleitung aus graeca nicht befriedigt. Also Ablaut \*(k)greuk — \*(k)grouk.

lit. liaujus 'aufhören' pr. aulaut 'sterben' (wohl für l'aut) le. l'aut 'zulassen': vgl. č. leviti 'nachlassen' ursl. \*leviti wie klr. livyty in gleicher Bedeutung beweist): griech.  $\lambda$ ów 'hebe auf, vernichte',  $\lambda$ ôce γυῖα 'löste die Glieder, d. h. tötete',  $\lambda$ óθεν οἱ ἄψεα πάντα Od. Wz. \* $leye - l\bar{u}$ .

<sup>1)</sup> Ein \*krīno-nosyj konnte zu \*krīnosyj führen, das auch thatsächlich in r. kornosyj vorliegt.

lit.  $pi\acute{a}iju$  'schneide, schlachte' le. plaut: lat. pavio 'schlachte' griech.  $\pi\alpha\acute{a}\omega$ ; die balt. Wörter aus \* $p\acute{e}u\acute{i}o$ , die andern aus \* $p\acute{e}u\acute{i}o$ ; in  $pi\acute{a}klas$  'Sichel' wieder Eindringen des  $\acute{i}$  in die Tiefstufe.

lit. piaulai 'verfaultes Holz' piaulingas 'morsch' dazu p'uliai 'Eiter' le.  $p\~ul\'ut$  'eitern'  $p\~ud\~et$  'faulen lassen' : ahd. f'ul 'faul' griech. π'uθω 'mache faulen'.

lit. riaugmi (Schleicher) habe Aufstossen, rülpse'; Kurschat bietet nur räugėju und das in Klammern, hatte also das Wort nicht gehört: le. raugtis 'rülpse', dazu lit. atsirūkstu 'habe Aufstossen': griech. ἐρεύγω r. otryżat's'a. Ablaut \*rěug — roug — rūg.

lit. siaucziù, siaūsti 'im Zorn toben, wüten' siautëti 'anhaltend wüten': ich vergleiche ahd. siodan 'sieden' an. sjóđa 'sieden, kochen' got. sauþs 'Opfertier'; aus idg. \*seut; weil daneben ein ahd. swedan 'langsam dampfend, verbrennen' mhd. swaden 'Rauch, Dunst' liegt, wohl ein idg. \*seuet anzusetzen. Zur Bedeutung vergleiche 'kochend vor Wut, Zorneswallung' an vella 'wallen machen, kochen', endlich griech. θυμός 'Mut, Leidenschaft' lat. fumus abg. dymz 'Rauch', Grundbedeutung 'Wallung'.

lit. skiaudžiu 'niese' le. schk'aut 'niesen': vgl. ai. kṣ̄auti 'niest', über ai. kṣ̄ — idg. sk siehe Wackernagel Ai. Gramm. 1, 241 und die dort darüber angeführte Litteratur. Das ai. und das le. Wort weisen auf idg. skēu.

lit. spriáudžiu 'etwas in einen engen Zwischenraum durch Einschiebung gewaltsam drängen, klemmen': le. spráust 'einsteeken' sprautis 'empordringen' kartupeli spraujās 'die Kartoffeln keimen': vergleiche mhd. spriezen 'spriessen', ags. spryttan 'sprossen, keimen'. Ablaut \*spreud — sproud — sprůd.

lit. sriautas (von Schmidt angeführt, siehe oben), sriaujas 'schnell fliessend': zu srutà 'Mistjauche', Į-srutŷs 'Insterburg'; ai. srávati, srōtas, srutá.

lit. sziaudai 1) 'Stroh', dazu szúdas 'Scheiss, was durch

<sup>1)</sup> Bei diesem Wort bemerkt Pedersen IF. 5, 61, wie ich nachträglich sehe, schon "i deutet darauf hin, dass der folgende Diphthong ursprünglich e-Farbe hatte". Er vergleicht al. kšödati 'stampft, zermalmt', kšodas 'Wogenschwall' av. xšaodah-. Lautlich jedenfalls unaufechtbar.

die Afteröffnung ausgeworfen wird (Kurschat): ich vergleiche ahd, scutten 'schütten' mhd, schüt 'Schutt', idg, skeudh skådh. Grundbedeutung 'das Geschüttete'; vgl. zur Bedeutung ahd, straw Stroh' zu sträuen, dial, die Schütte' im Stall,

lit. żiáukcziúti 'Aufstossen haben' : ich denke an mhd. kuchen 'hauchen, keuchen' ndl. kuachen engl. to cough 'husten'. also idg. \*qeuk - \*qûk.

lit. *žiauksoti* 'mässig sein' : ich vergleiche ahd. *chuski* 'enthaltsam, mässig' mhd, kiusche, kiusch 'mässig, ruhig, sittsam' aus germ. \*ku(k)sk-, \*keu(k)sk-. Zum Gutturalschwund vergleiche z. B. got. waarstw 'Arbeit' zu waarkjan, Streitberg Urg. Gr. 144.

Weiter sind wir in den Stand gesetzt, einige Worte mit i im Anlaut zu erklären.

lit. jaucziù 'ich fühle' le. jáust 'zu vernehmen geben'. jautrs 'munter, frisch'. Dazu stellt Fick schon ai. ratati 'versteht, begreift', wobei freilich das anlautende j unklar blieb. Man kann wieder eine zweisilbige Wurzel euet (woraus eutund wet hervorging) ansetzen. Dann ist das j erklärt, das nun von jaucziù aus leicht in die Tiefstufe lit. justi le. just 'fühlen' verschleppt werden konnte. Vielleicht stellt sich dazu noch mhd. witeren 'wittern, Wahrnehmung von etwas bekommen', wenn das auf \*wibrjan zurückgeht. Abg. extra 'Schmied' ist von unserer Wurzel besser zu trennen.

In gleicher Weise ergibt sich nun eine Erklärung für das j von lit jaukinti 'gewöhnen' le, jáukt 'gewöhnen' jauks 'zahm', pr. iaukint 'üben' gegenüber russ. uċit' 'lehren' os. zvučić 'gewöhnen'. Seit langem vergleicht man ai. úcyati 'findet Gefallen, pflegt' ucitá 'gewohnt', ocas 'Behagen, Heimat'. Auch hier muss man eine Wurzel \*e(o)uek- ansetzen, woraus uek und  $*e(\bar{o})uk$ , trefflich passt dazu der lange Tiefstufenyokal im slav. vyk- aus \*yk, russ. privykáť p. wyknac' und in got. biāhts 'gewohnt'. Das j drang nun wieder aus jauk, wo einzig es berechtigt war, in die Tiefstufe junktù, jùkti für \*ùkti ein. Ich glaube, diese Erklärung ist wohl derjenigen vorzuziehen, die auch hier mit einem parasitischen Antritt von j operiert (Wiedemann Lit. Spr. 28 § 56). Der Hinweis auf dialektisch jo für o fördert nicht. Denn jukti ist eben gemeinbaltisch, und man wird sofort fragen, warum

wurde denn gerade hier das j beibehalten? ). Eine gewisse Schwierigkeit macht freilich lit. jūrės 'Meer' le. jūr'a pr. iūrin das von ai. ūr 'Wasser' nicht zu trennen sein wird, und auf das man sich berufen kömnte. Wenn man hier griech. οὐρέω 'harne', ai. var 'Wasser' vergleicht, so könnte man an eine Wurzel (o)euer denken, und annehmen, es gab einst in den balt. Sprachen ein \*jūura das mit seinem j eine Form wie \*āra, die übrigens thatsächlich noch in preuss. wurs Vok. 61 Teich' vorliegt, beeinflusste, selbst aber verloren gegangen ist. Doch verkenne ich natürlich nicht, dass die Annahme eines solchen Verlustes immerhin etwas gewaltsam scheinen kann.

Eine passende Etymologie ergibt sich auch für lit. jäutis 'Ochse'. Fick stellt dieses Wort zu einer Wurzel \*jā 'verbinden, vermischen', vgl. le. jātis 'Gelenkstelle'. Der Ochse wäre also demnach der 'Angespannte'. Wie man sieht, nur ein Notbehelf. Ich nehme wieder eine zweisilbige Wurzel an: (o.euet-, woraus eut- und uet- hervorgeht. Die Wurzel liegt vor in ahd. ewit ags. eoved 'Schaf' ahd. awist ewist got. awistr 'Schafstall' aus \*ovet-tra ags. éovestre 'Schafstall'; vielleicht got. aweþi 'Schafherde' wenn es für \*aviþi steht: aut \*ēut geht jäutis zurück, während sich zu uet- got. wiþrus ahd. widar 'Widder' ai. vatsá 'Kalb, Junges' und vielleicht lat. ritulus 'Kalb' stellt. Ob vacca 'Kuh' etwa aus \*uət-ka dazu gehört, lasse ich dahingestellt.

Es folgen zum Schluss noch die Belege, die das Le. und das Pr. allein bieten.

le. kr'aupa 'Grind der Pferde': Schmidt vergleicht ags. hréof an. hriúfr ahd. riob 'rauh. grindig'; dazu auch kraupis 'Kröte' und pr. crupeyle 'dasselbe' mit Tiefstufe.

le. l'auns 'link, übel', l'auna puse die linke Seite. Ich vergleiche abg. lèvr links' usw. Das Le. weist auf \*leunos (vgl. z. B. pr. naunan 'neu' aus \*neunos gegenüber νέος). Die Bedeutung stimmt so trefflich, dass man entschieden bedauern würde, slav. lèvr auf \*lainos zurückführen zu müssen; nicht wegen griech. λαιός 'links', denn dieses kann auf \*louiózurückgeführt werden, wohl aber wegen des lat. laevus 'links'. Sollte indes es wirklich unmöglich sein, dass dieses für \*lèvus

<sup>1)</sup> Doch beachte auch Brugmann Grdr. 1, 528, der ideelle Anlehnung an jünkti (ins Joch spannen) (Wz. jegg. annimmt.

stünde und sein ae einer Beeinflussung von scaerus 'links' griech, ckajóc zu danken habe? Dann hätte das le. Wort, das sonst vereinzelt und unerklärt dastünde eine voll befriedigende Etymologie.

le. Paukt 'enger machen, zusammenziehen': lit. raukiù dasselbe, und 'runzeln', dazu *rùkszlus* 'kleine Falte'. Ablaut \*reuk — \*rouk — \*ruk; griech, wońcew grabe.

le. r'austīt 'zerren, zupfen' r'aut (neben raut) 'reissen, ziehen' : lit. rauju 'eine Pflanze aus der Erde ziehen' : ich vergleiche mhd. riuten 'ausreuten' ahd. riuti 'gereutetes Land'; an. rydia 'urbar machen'.

le. schaut 'schiessen': lit. száuti: ersteres steht also für \*siauti, vergl. got, skerjan 'dahingehen', das Lit, hat \*skouti zur Grundlage.

le. schauja 'Handvoll' neben sauja 'das gleiche' : lit. sáuja. Freilich, weiss ich hier keine Anknüpfung, ebenso wenig bei

le. schaurs 'eng, schmal': lit. saūras 'schmal'.

Aus dem Pr. lässt sich ausser dem schon angeführten yeauris, ceuto nur noch etwa peuse 'Fichte' : griech. πεύκη ahd. fiuhta, lit. puszis 'Fichte' zu nennen, das für \*piause stehen kann. keutaris 'Ringeltaube' ist dunkel. Man könnte es in \*keucaris bessern — t steht ja so häufig für c verschrieben — und le, k'auk'is 'der Mönch, Schwarzkonf' eine Vogelart) vergleichen, doch sollte man dafür \*zaukis erwarten. Auch ai. kõka 'Kuckuck' liegt etwas fern. Sicherlich nichts darf man auf neuwenen und kræuwieg Kat. II geben, da hier überhaupt a in æ überzugehen scheint. Kommt doch selbst dæczt 'gegeben' für dāts vor.

Dies wären die mehr oder weniger sicheren Beispiele für die Vertretung von idg. ĕu durch balt. 'au, slav. 'u. Wie man sieht, sind solche Wörter, wo möglicherweise i von Haus aus berechtigt war, von der Aufzählung ängstlich ausgeschlossen worden. Dazu rechne ich z. B. abg. żują (Präs. żboa) usw. 'kaue' le. fchaunas 'Fischkieme': ahd. chiuwan weil sie auf idg. \*qiŭ- zurückgehen, ebenso abg. pljuja 'speie' poln. pluc' neben spluwac', russ. sl'unka wohl aus \*spl'unka 'Speichel'; lit. spiáuti le. spl'aut : wegen griech. πτύω aus \*(s)piuio, lat. spuo (obwohl bei diesem Wort noch nicht alle Fragen gelöst sind, vergl. griech. πυτίζω 'speie'!,

oder lit. griduti 'niederbrechen', gridti 'zusammenfallen' le. gridut 'stürzen, zerfallen', gridt 'einstürzen'; aus dem Vergleich mit lat. gruo folgt noch nicht, dass sich hier ein "parasitisches" j eingestellt habe (Wiedemann Lit. Spr. § 56), sondern in gruo kann i ebenso wie in spuo und suo 'nähe' neben ai. syūtá) weggefallen sein.

Über die Lautvertretung von idg. ĕu durch balt. 'au slav. 'u kann, so hoffe ich, nunmehr kaum ein Zweifel obwalten. Es bleibt jetzt nur noch übrig, einen Blick auf die Fälle zu werfen, die man für eu = balt, au slav, u geltend zu machen pflegt. Es sind ihrer an sich wenig genug, lit. láukiu 'warte' griech, λεύςςω, baudžù 'züchtige' : got. biuda, lit. pláuju 'spüle', abg. pluti : griech. ἔπλευςα, lit. raudmi 'wehklage' (jetzt randóju) : ahd. riozan, aj. rōdimi sind, wie Wiedemann schon bemerkt, nicht beweiskräftig. "Ob hier idg, eu oder idg, ou vorliegt, lässt sich nicht entscheiden, da im Präsensstamm ja auch die Perfektstufe vorkommt; ebenso ist bei allen andern unabgeleiteten Verba mit au zweifelhaft, ob dieses idg. en oder idg. on ist." Mit abg. tury 'Aucherochs' pr. tauris 'Wisent' dit. taure 'Becher', ursprünglich 'Trinkhorn', le. táure 'Jagdhorn' vergleicht man got. stiur an. biorr, doch danchen liegt griech, ταύρος. Zu abg. tukv 'Fett', pr. taukis 'Sehmalz' le. táuki 'Fett, Talg' lit. taukaî 'Fettstückchen' wird ahd, dioh 'Schenkel' verglichen; die Bedeutungen entsprechen sich — besten Falls — nicht so, dass nicht eine andere Ablautsstufe angenommen werden könnte. So bleiben eigentlich nur lit, laukas 'blässig' le. l'auks : griech, λευκός und lit. naŭjas : got. niujis 'neu' übrig. Und es fragt sich, ob diese Worte soviel Beweiskraft haben, um die zahlreichen Fälle für eu = 'au über den Haufen zu werfen. Ich würde hier auch ruhig anderen Ablaut annehmen. Liegt doch z. B. auch neben griech, ἔρευθος 'Röte' (an, rioda 'röten') ein got. raubs an. raudr usw. So glaube ich, dass sich wirklich zwingende Fälle für idg. eu = slav. u, balt. au überhaupt nicht mehr finden lassen.

Mit Notwendigkeit schliesst sich hier die Frage au: "was wurde aus idg. er heterosyllabischen eu im Balt.-slav.?" Ich muss allerdings zugeben, dass mit Sicherheit (über derintus später) im Lit. nur die Vertretung ar zu belegen ist. Die Beispiele sind so bekannt, dass sie hier nicht angeführt zu

werden brauchen. Auf kewalas (bei Kurschat kiawalas) 'Eierschale' ist nichts zu geben; hier lag wohl \*kiar- vor. nicht etwa wegen Kurschats Schreibung, sondern weil im Le. ein tschaula 'Schale, Schlaube' daneben liegt. Auch lit. klèwas 'Ahorn': abg. klenz usw. mit dem häufig zu beobachtenden Wechsel der Suffixe -no- und -vo- möchte ich doch lieber aus klie- ableiten wegen der germanischen Verwandten dieses Worts: and. linboum an. hlung ags. hlun, die dann auf der Tiefstufe ständen. Die Wurzel war wohl wieder eine zweisilbige: kleie-, vergl. klr. klej 'Weissbuche', serb. klijen aus klent, \*klojnt; auf klje- weisen die lit. und slav. Wörter: die germ, stehen auf der Tiefstufe, wie auch serb, kun aus \*klanz. So sind diese beiden Wörter, bei denen man überhaupt e vor v findet, nur Scheinbeispiele. Dass e vor v im Lit. zu a wurde, kann niemand wundern, der sich erinnert, welchen starken Einfluss v auch auf folgendes e ausübt, vergl, Joh, Schmidt Neutra 196 ff.: Solmsen Lat. Lautgesch. 25: Wiedemann Lit. Sprache 9: vàbalas : ahd. vibil. vàkavas : abg. večers u. a.

Ein ganz anderes Bild erhält man, wenn man auf das Le, blickt. Dem lit. daviaŭ entspricht daselbst dewu, zahlreiche Ableitungen von dut geben zeigen dieses eu : deveis 'Geber' dewigs 'freigebig' dewiba 'Freigebigkeit', dewums 'Gabe', die doch auf nichts anderes als idg. \*deu- zurückgeführt werden können, vgl. etwa numbr. purdovitu. Bielenstein \$ 117 macht darauf aufmerksam und will dieses e durch i-Umlaut erklären, eine Erklärung, die sich natürlich nicht Dialektisch kommt wohl hin und wieder ein halten lässt. solcher Umlaut vor; dewu usw. ist aber gemeinlettisch. Ferner vergl. le, tewi 'dich' sewi 'sich', tewis 'deiner' sewis 'seiner' (aber das Poss, taws, saws), wo auch der Übergang von er zu au unterblieben ist. Ferner schk'ewas 'das Niesen' entspricht Laut für Laut ai. kšavas in gleicher Bedeutung; idg. Grundform \*skeuos; le. drewe 'Baum, in dem ein Bienenstock' ist got. triu; le. krewe 'Schorf der sich auf Wunden bildet' kann unschwer mit Wz. greu- in κρέας, cruor vereinigt werden.

Sehr unsicher sind die Beispiele aus dem Preuss. Verf. preuss. Spr. 134; widdewū, widdewūmans : ahd. witewe, ai. vidháva ist nicht recht beweiskräftig, da auch sonst e für unbetontes a steht.

Wir kommen endlich zum Slav, Hier hat Prusik (KZ, 33, 160) neuerdings Spuren von erhaltenem ev finden wollen, und zwar sollen diese Wörter aus "einer älteren Periode" stammen. Wieviel auf die böhm, Eigennamen: nevosad, nevosetu, nevotnu zu geben ist, weiss ich nicht, da ja hier immerhin dialektische Erscheinungen vorliegen können. Die Miklosichsche Etymologie von nevesta, die Prusik selbständig gefunden hat, und die ja wegen lit, naureda so nahe liegt, ist doch recht unsicher wegen des é (klr. ner'ista), wie Miklosich selbst hervorhebt; ich vermag dieses è wenigstens, das Prusik mit keiner Silbe erwähnt. nicht zu verstehen. Und andere Anknüpfungen scheinen mir vorzuziehen. Man kann z. B. denken an lit. waizdas Verlobung' (im Memelschen); nusiwaizdúti 'sich verloben'. Das slav. ne- braucht durchaus nicht die Negation zu sein; es gibt jedenfalls eine Partikel ne im Slav. in ganz anderer Bedeutung, nevodo Netz'r, nevodo ns. navod : zu le. wadus, wads 'grosses Zugnetz' (lit. nèvadas ist natürlich entlehnt); klr. nekten 'Ahorn' neben klen; klr. netopur 'Fledermaus' neben tonur zu r. tonuritos'a 'sich sträuben, die Federn spreizen': vielleicht steht dieses ne zu sl. na lit, nu im Ablantsverhältnis, so dass nevesta direkt ein lit. \*nûwaista 'sponsa' wäre. Für den, der sich garnicht mit dieser Partikel ne befreunden kann und durchaus darin die Negation sehen will, für den steht sogar auch noch eine andere Etymologie zur Verfügung. Er kann nämlich vergleichen lit. vaisà 'Fruchtbarkeit' vaisingas 'fruchtbar, auch von Frauen', pawaisti 'empfangen' (Leskien Abl. 289), so dass also ein \*newoistā bedeutet, 'eine die noch nicht empfangen hat, noch nicht befruchtet ist', also 'Jungfrau', vgl. ai, auru. Bei diesem embarras de richesse an Etvmologien, wird man das bedenkliche \*neuouēsta in jedem Fall gern aufgeben. Gar keine Beweiskraft ist der 1. Du. abg. vezevė zuzuschreiben, die Prusik mit lit. vėžava vergleicht. Hier liegen die Verhältnisse so, dass wie im lit. vēžava eine 2. Pl. věžata für \*vežeta ins Leben riefen (ganz so im Pl. věžate nach věžame), hier die 2. Pl. vezeta eine 1. Pl. vezevě bewirkte (so auch im Pl. vezeme nach vezete). Die ursprünglichen Verhältnisse hat der abg. Aorist bewahrt: 1. Du. nesore 2, Du. neseta ganz wie 1. Pl. nesome 2. Pl. nesete.

Am schwersten von Prusiks Beispielen wiegt entschieden serb. nevesilj (neben devesilj) 'Art Pflanze' (übrigens schon

von Miklosich EW, unter deven- angeführt) und böhm, dial. nevėsit neben devėtsit Neunkraft, Huflattich' (vgl. p. dziewiecsit dziewiesit 'Eberwurz'. Ich muss gestehen, dass mir diese Worte ganz den Eindruck machen, als wenn hier, aus dem Zahlensystem herausgerissen, die 9-Zahl ihr altes n gewahrt hat, und dies scheint mir eine Bestätigung von Brugmanns Ansicht (Grdr. 1, 60), dass das d von der Zehn herstammt. nicht aber von Schmidts, bei Wiedemann Lit. Spr. \$ 54, A 1. das d käme vom Ordinale \*nventés her, woraus \*ndvintas devintas. Über das e freilich — preuss, newints kann zur Not auch nawints sein — ist damit auch nichts entschieden. Sollte wirklich im Slav, unter gewissen Bedingungen ev bewahrt geblieben sein?

Ziehen wir also die Summe unserer Betrachtung, so scheint sich mir folgendes zu ergeben. Idg. eu ist im Balt. durch 'au, im Slav. durch 'u vertreten; die wenigen Fälle, wo au, u zu entsprechen scheinen, lassen sich durch die Annahme anderen Ablauts bei Seite schaffen. Idg. er hingegen ist im Lit. durch av, im Slav. durch ov vertreten devintas pr. newints sl. devets, nevets sind fraglich); fürs Le, hingegen muss man wohl oder übel auch die Vertretung er (geschr. ew zulassen, wobei ich vorläufig nicht zu entscheiden wage, ob dieses die einzige Vertretung ist, au also auf or zurückgeht, oder aber nur unter gewissen Bedingungen eu erhalten blieb.

Berlin, Januar 1897. Erich Berneker.

### Zur allgemeinen Syntax.

Während sich bisher die Darstellungen der arabischen Syntax im Wesentlichen auf dem Boden bewegten, der ihnen von den arabischen Grammatikern des Mittelalters bereitet worden ist, machte der Unterzeichnete den Versuch, die Hauptthatsachen der arab. Syntax vom modernen Standpunkte aus zu erklären (Die syntaktischen Verhältnisse des Arabischen von H. Reckendorf. Leiden, E. J. Brill, 1895-98; 830 S.).

Da die heutige erklärende Syntax wesentlich aus der Betrachtung der indogerm. Sprachen erwachsen ist, so haben die Methoden und Resultate der indogerm. Sprachwissenschaft das Buch beeinflusst; andererseits dürfte aber auch die indogerm. Sprachwissenschaft aus den Versuchen, Erscheinungen der arab. Syntax zu erklären und ihrer Erklärung eine allgemein-sprachwissenschaftliche Grundlage zu geben, mancherlei Nutzen ziehen. Im Hinblick hierauf wurde die Darstellung völlig voraussetzungslos gehalten: die arab. Beispiele sind so übersetzt und erläutert, dass auch diese Elemente des Buches dem Nichtsemitisten verständlich sind. Da aber ein Indogermanist nicht leicht spontan eine arab. Syntax zur Hand nehmen wird, so hat sich die Schriftleitung der Indogerm. Forschungen in liebenswürdiger Weise bereit erklärt, den Verfasser eine Auswahl Desienigen vorlegen zu lassen, was seiner Überzeugung nach für den Indogermanisten von Interesse sein müsste. Hierbei wird nicht nur alles speziell Arabische bei Seite bleiben. sondern auch von dem, was an sich oder durch die beigegebene Erklärung zur Aufhellung indogerm. Erscheinungen dienen kann, wird nur ein und das andere herausgehoben werden. Für das Weitere muss, schon um die Gastfreiheit dieser Zeitschrift nicht zu misbrauchen, auf das Buch selbst verwiesen Introite, nam et hic dei sunt: Die sogenannten inneren Sprachformen der indogerm, und semit. Sprachen stehen sich auch näher, als wohl Mancher geglaubt hat. Die semit. Sprachen befinden sich in einem primitiven Zustande im Vergleich mit den indogerm.; immerhin ist bereits eine solche Anzahl entwickelter Züge gemeinsam, dass es nicht wenige Probleme der semit. Syntax gibt, deren Lösung - wenn anders es eine ist — in die indogerm. Syntax einfach herübergenommen werden kann. Die semit. Sprachen gestatten uns bisweilen einen direkten Einblick in Verhältnisse, wie sie nachweislich einst auch im Indogerm, bestanden haben.

Die nun folgenden Proben weichen fast durchweg in der Form, öfters auch im Inhalte<sup>1</sup>), der hier übrigens manche Bereicherung erfährt, von den einschlägigen Paragraphen des

<sup>1)</sup> Die ersten beiden Kapitel des Buches sollten und können erheblich vertieft werden; auch sonst ist jetzt manche Verbesserung möglich.

Buches ab. Die Darstellung des Originals geht von dem einfachen, unerweiterten, bloss aus Subj. und Präd. bestehenden Satze aus und untersucht, wie sich seine Elemente zu einander verhalten (begriffliches Verhalten, Stellung, Kongruenz u. A.) sowie, welches ihre Natur ist (z. B. Genus, Numerus, Tempus: Frage und Verneinung schließen sich an. Es folgt der einfache durch Attribut, Akkus., Genitiv u. A. erweiterte Satz, und der unvollständige Satz; den Schluss des ersten Hauntteils bildet das Pron, und die Beiordnung im einfachen Satze. Den zweiten Hauptteil nimmt der zusammengesetzte Satz ein, der in die Lehre von den Nebensätzen ohne unterordnende Konjunktion (im Semit, sehr wichtig!) und mit solcher zerfällt; jede dieser zwei Unterabteilungen ist in Substantivsätze, Adjektivsätze und Adverbialsätze gegliedert. Ein besonderes Kapitel enthält dann Allgemeineres zu den Nebensätzen (ihre Beiordnung, Unterordnung unter einander u. A.). Mit der Lehre von der Isolierung des natürlichen Subjekts s. unten No. 2) schliesst das Ganze.

Das Buch ist hier nach Paragraphen oder Seiten, dieser Aufsatz nach Nummern zitiert.

### 1. Nichtverbales Prädikat.

Dass das Präd, nicht durch ein Verbum finitum gebildet wird, ist etwas ganz Gewöhnliches; es ist das kein Zeichen von Knappheit, beruht nicht auf Verkürzung und kommt nicht etwa bloss in formelhaften Wendungen oder in affektvoller Rede vor. So sagt man also "das (ist) ein Buch", "ieh (bin) krank", "du (bist) das", "sie (sind) hier", "wo (seid) ihr?", "sein Bruder (ist) im Hause", "das (ist), was er befohlen hat", "dies (geschah), als er kam", "dies (geschah), damit ihr wisset . . .". Die Begriffsverhältnisse, in denen Subj. und Präd. zu einander stehen, sind z. B. Form und Stoff wie "ihre Schuhe (sind) aus Haar", Ganzes und Teile wie "die Welt (zerfällt in) vier Teile", Ding und Abstraktum, dessen Träger das Ding ist, wie "meine Thränen (waren) Träufeln" usw., s. § 87. Ein solcher Satz mit nichtverbalem Präd. ist ferner auch fragend oder verneint, z. B. "(bist) etwa du bei ihm?", "nicht (bist) du bei ihm"; er ist Haupt- oder Nebensatz, z. B. "dass sein Vater im Hause (ist)", "bis mein Herz wie Seide (war)", "während er dasitzend (war)"

usw.; er ist präsentisch, präterital oder futurisch, z. B. "dies wird) alsdann nach dem Wiederangriff (geschehen)".

Es kann keine Rede davon sein, dass in Sätzen mit nichtverbalem Präd. eine Kopula zu ergänzen ist, am allerwenigsten, dass es eine verbale ist: denn eine mitgedachte verbale Kopula müsstea das nominale Präd. in den Akkus. versetzen. Es fehlt nämlich nicht an Ansätzen zu einer verbalen Kopula; dann heisst es aber im Arab. erat aegrotam "sie war krank", s. No. 12. Über andere Formen der Kopula (pronominale, präpositionale) s. den Index unter "Kopula".

# 2. Stellung des Prädikats.

In Sätzen mit nichtverbalem Präd. (Nominalsätzen) ist die Stellung Subj. — Präd., in Sätzen mit verbalem Pr. die Stellung Pr. — Subi, das Übliche. Man würde irren, wenn man erstere Stellung für älter oder natürlicher halten wollte. Der Mensch sondert aus den auf ihn einstürmenden Sinneseindrücken und Gedanken Einzelvorstellungen aus und belegt sie mit Worten, und zwar diejenige Vorstellung zuerst, die er zuerst klar erfasst; das ist das Natürliche. Er wird aber das zuerst erfassen und aussprechen, was ihm von vornherein schon näher liegt und vertraut ist oder ihn interessiert, oder aber, was ihn durch besonders auffällige Eigenschaften vor Allem fesselt. Diese Kräfte stören sich: was allzu bekannt ist, kann hinter Interessanterem zurücktreten und nachgetragen werden. Manche Vorstellungskategorien werden nun ein natürliches Vermögen haben, die Aufmerksamkeit vor Anderen auf sich zu lenken, und zu ihnen gehört im Arab, offenbar das Verbum fin.; die fortwährend von Neuem auftauchenden Einzelakte der Handlung, das Bewegliche an ihr, zog die Aufmerksamkeit zunächst auf sich. Allerdings kann auch zuerst der Träger des Geschehens (das Subj.) angegeben, und dann die Handlung selbst von diesem losgelöst werden 1). Eine solche Inversion findet sich nicht gerade selten, gewöhnlich jedoch so, dass eine besondere Partikel, die etwa dem lat. ecce entspricht, das Subj. einführt; diese kann übrigens auch vor dem Subj. des Nominalsatzes stehen.

Auch der Nominalsatz erleidet öfters Inversion (also

<sup>1)</sup> Das  $\S\ 2$  g. E. über den Zuhörer Bemerkte ist nicht ganz zutreffend.

Präd. — Subj., und zwar macht sich ein Wortstellungsgesetz geltend, das nicht nur hier begegnet, dass nämlich eeteris paribus das Bestimmte, da es irgendwie an Bekanntes anknüpft, dem Unbestimmten und darum Neuen (also z. B. ein Subst. mit bestimmtem Artikel einem Subst. mit unbestimmtem Artikel) voranzugehen pflegt. Man sagt also im Allgemeinen "der Mann (ist) in einem Hause", aber "in dem Hause (ist) ein Mann".

Der Teil des Satzes, der zuerst klar erkannt und verlautbart wird, sei als das natürliche Subi, des Satzes bezeichnet; s. über das Wesen dieses Satzelementes § 257 und vgl. auch v. d. Gabelentz Die Sprachwissenschaft S. 352 f. Hierbei kann es geschehen, dass das natürl. Subi, vorerst ohne Rücksicht auf den syntaktischen Wert, der dem betreffenden Wort im Satze zukommt, ausgesprochen wird, und es treten mannigfache Störungen im Satzbau ein, z.B. "die Wahrheit, mit ihr hält es der Verständige", "ich, meine Wohnung ist auf den Bergen Tajjis" usw. In der Umgangssprache, die rasch heraussprudelt, wird man derartiges überall und in mannigfacher Gestalt finden; in der Schriftsprache, von der mehr Bedachtsamkeit verlangt wird, hat es bei uns nur in beschränkterem Maasse Bürgerrecht erlangt und ist öfters auf gewisse rhetorische Wirkungen berechnet. Die verschiedenen Sprachen verhalten sich da verschieden; in der arab. Schriftsprache begegnet diese Isolierung des natürl. Subjekts auf Schritt und Tritt. Das Nähere über Theorie und Praxis der Erscheinung s. S. 782-810.

#### 3. Medium.

Von der einfachen Konjugation werden mittels Verdopplung des mittleren Wurzelkonsonanten, Dehnung des ersten Wurzelvokals, Verwendung von Präfixen und Infixen weitere Konjugationen, die ganz wie die einfache Konjugation flektiert werden, abgeleitet. Darunter sind z. B. fünf Medialkonjugationen, die alle bedeuten, dass das Subj. den Wirkungen der zugehörigen Grundkonjugation ausgesetzt ist und auf sie reagiert, so z. B. auch sich einer körperlichen oder seelischen Bewegung überlässt. Das Medium ist akkusativisch oder dativisch, aber nicht gleichwertig mit einem Verbum nebst davon abhängigem Personalpron. Media kommen auch von Intransitiven vor. Wie wenig angemessen übrigens die Bezeichnung "dativisches Medium" ist, zeigt sich darin, dass das Semitische die Kategorie des

Dativs überhaupt nicht besitzt. Mit "dativisch" wollen wir eben nur sagen, dass das Subj. von den Nebenwirkungen betroffen wird. Das aktive Zuthun des Subjekts der Verbalform kann mehr oder weniger zurücktreten, und je indifferenter sich das Subj. verhält, um so näher steht das Medium einem Passiv (s. über das Passiv No. 12). Die Reaktion des Subj. auf die Einflüsse seiner eigenen Handlung stellen sich auch so dar, dass das Verbum reziprok ist. Zu der einfachen Konjugation "töten" gibt es eine mediale achte Konjugation "kämpfen", eigentlich "sich einander töten"; indem nämlich das Subj. auf die Wirkungen, die sein Töten bei dem Angegrifenen hervorruft, eingeht, entsteht ein Kampf. S. Genaueres § 27.

#### 4. Tempora.

Das Arab. befindet sich noch mitten in einem Zustande, der heutzutage auch für die älteste Phase des Indogermanischen postuliert wird. Was bei der arabischen Tempusbezeichnung zur Handlung in Beziehung gesetzt wird, ist der Moment des Verbalsubjekts, nicht der des Darstellers oder ein dritter Moment. Der Sprechende gibt, wenigstens mittels der Verbalform selbst, nicht an, wie sich die Lage der Handlung zu einem ausserhalb dieser Handlung gelegenen Punkte verhält (gleichzeitig, vorzeitig, nachzeitig), sondern an welcher Stelle im Verhältnis zur Handlung ihr Subj. gedacht werden soll.

× Diese Linie stelle den Ablauf

odlung dar. Ist das Subi., an welchem sie wahrge-

einer Handlung dar. Ist das Subj., an welchem sie wahrgenommen wird, an dem Punkte b gedacht, so wird die Handlung durch das sogen. Perfekt ausgedrückt; ist es mitten im
Ablauf der Handlung, z. B. an dem Punkte a gedacht, so
wird sie durch das sog. Imperfekt ausgedrückt. Aber auch
an dem Punkte a kann das Subj. so gedacht sein, dass nur
die bereits erledigten Einzelmomente der Handlung berücksichtigt werden, nicht ihr Gesamtablauf; dann wird auch diese
Handlung perfektisch ausgedrückt, obwohl objektiv die Handlung noch nicht "vollendet" ist. Die Erkenntnis, dass wir im
Semitischen strenggenommen keine "Tempora" vor uns haben
und die Bezeichnung "vollendete" und "unvollendete" Handlung ist in der semit. Syntax seit Langem zu Hause. Indes
ist die genannte Terminologie wenig zweckmässig, hauptsächlich, weil wir uns bei der "vollendeten" Handlung vorstellen,

dass die Handlung ihr Ende gefunden hat, was im semit. Perfekt nicht liegt. Seither wurden verschiedene Versuche gemacht, eine bessere Bezeichnungsweise zu finden. Allen Misständen hilft die in § 28 vorgeschlagene Bezeichnung "verwirklichte" und "in der Verwirklichung begriffene" Handlung ab. Was den Ersatz für das Wort Tempus ("Zeitstufe") anlangt, so könnte zufolge nach dem soeben Bemerkten ganz gut "Verwirklichungsstufe" gesagt werden, je nach der Stufe der Verwirklichung, auf der sich die Handlung befindet; das wäre passender als "Zeitart".

Es stehen sich also Perf. und Imperf. gegenüber<sup>1</sup>, und ihre Anwendung ist durch das objektive Verhältnis des Verbalsubjekts zur Handlung, nicht durch das subjektive Verhältnis des Sprechenden zur Handlung vorgezeichnet. "Allerdings enthält nun auch die objektivste sprachliche Darstellung gewisse subjektive Momente, sofern es in der Disposition des Redenden liegt, wie er die Thatsachen zu gruppieren sich veranlasst fühlt, ob er also etwa das Verbalsubi, vorstellen will, wie es sich noch innerhalb des Ablaufs seiner Handlung befindet, oder ob er die abgelaufenen Momente zusammenfassen und so zu dem Verbalsubj. in Beziehung bringen will"2. Selbst bei den sogenannten Intransitiven, die doch eigentlich einen Zustand angeben, besteht dieser Tempusunterschied: denn auch zur Zustandshandlung kann das Subj. so in Verhältnis gesetzt werden, dass die Teilmomente des Zustandes als sich noch fortwährend erneuernd oder als bereits verwirklicht gedacht sind. Wir finden nun allerdings das Arab. auf dem Wege zu einem wirklichen Tempusausdruck / Zeitstufe)3), namentlich im Perf., weil sich eben hier schon in der Verbalform eine zeitliche Differenz bemerkbar macht, nämlich zwischen der Lage des Subj. und der Handlung selbst. Ferner drücken gewisse Verbindungen von Verbalformen relative Tempora aus (S. 53, 60, 549, § 111). "fuit interficit" = "inter-

<sup>1)</sup> Der Bildungsweise des Imperf. schliessen sich Imperat. und Partiz. an, während der Infin. mit keiner Verbalform (mehr?) in deutlichem Zusammenhange steht.

<sup>2)</sup> Verhandlungen des X. Orientalistenkongr. in Genf. Semit. Sektion. S. 5 unten.

<sup>3)</sup> Dieser Auffassung pflichtet auch Nöldeke bei, Zur Gramm. des klass. Arabisch S. 68 Anm. 2.

ficiebat" ("er pflegte zu töten"); "fuit interfecit" = "interfecerat"; "ut sit interfecit" = "dass er getötet haben werde".

### 5. Perfekt.

Das Perf. betrachtet nach dem Gesagten die Handlung mit Rücksicht auf ihre bereits verwirklichten Akte. Das kann nun so sein, dass eine Reihe oder die ganze Reihe der Einzelakte, aus denen sich die Handlung zusammensetzt, verwirklicht ist, oder so, dass alle Merkmale, die für die betreffende Handlung charakteristisch sind, verwirklicht sind; letzteres ist die eingetretene, in Gang gekommene Handlung, z. B. bei Verben der Gemütsbewegung "ich bin froh" usw. Es mögen sehon sämtliche Momente, aus denen die Handlung besteht, verwirklicht sein, und doch oder vielmehr gerade dadurch lebt die Handlung in gewissen bleibenden Ergebnissen fort. So kann im Arab. "intravit" = "er steht innen" sein 1) usw. Das Perf. ist ferner olme Weiteres Perf. hist. sowie im Vergleich mit einer anderen, als präterital dargestellten Begebenheit, Plusquamperf. Wenn wir das Perf, auch gnomisch in Gleichnissen und Sentenzen finden, so ist hierzu S. 56 bemerkt, es möchten teils Ausschnitte aus Erzählungen sein, teils Wahrheiten, die uns aus früheren Fällen bekannt sind ("er hat noch immer gesehen", oder das Perf. stehe als Form der Gewissheit vgl. hierzu S. 53, 55). Was speziell den Gebrauch in Gleichnissen anlangt, so könnte der Vergleich in der Weise gewendet sein, dass das secundum comparationis als Etwas angesehen wird, das dem primum comparationis die betreffende Handlung vorgemacht hat; "sie eilt [Impert., = pflegt zu eilen], wie der Esel eilt [Perf., = zu eilen pflegt]" wäre also "sie ahmt jeweils das Eilen des Esels nach".

## 6. Imperfekt.

Wenn das Imperf. die wiederholte Handlung bezeichnet, so sind die sich wiederholenden Akte zu einer Gesamtan-

<sup>1)</sup> Es hat sein missliches, sich wie in obigem Beispiele derartige resultative Perfekte im Deutschen durch andere und präsentische Ausdrücke zu umschreiben. Wo nämlich zufällig kein passendes umschreibendes Verbum mit gleichem Subj. vorhanden ist, gerät man in Versuchung zu meinen, die Verhältnisse seien anders; "ich habe geschlagen" ist präsentisch "er ist geschlagen".

schauung vereinigt, als deren Ablauf sie erscheinen. Präteritales Imperf.: "er kam [Perf.], indem er las [Imperf.]", "es kam [Perf.] ein Mann, welcher las [Imperf.]". So entspricht es unserem Präs, hist., wobei zu beachten ist, dass nicht das Ereignis in unsere Zeit verlegt wird, sondern dass wir in die Zeit des Ereignisses versetzt werden. Diese Versetzung erfolgt mittels irgend einer zeitlichen Bestimmung des Ereignisses. wie andererseits beim Perf, hist, die zeitliche Differenz zwischen dem Ereignisse und uns durch eine irgendwie geartete zeitliche Angabe festgestellt wird. Nicht gerade selten ist bunter Wechsel zwischen Präs, hist, und Perf, hist, wie "da trachtete ich nach dem Halteplatze des Herrschers und haue ihm den Kopf ab, und er stürzte nieder". Das Imperf. ist ferner futurisch, "ich komme" = "ich werde kommen". Der Gebrauch des Imperf, als allgemeines Präsens in Vergleichungen, Sentenzen u. dgl. beruht darauf, dass sich die betreffende Handlung immer wieder von Neuem verwirklicht, so lange ihr Subj. existiert. Über die Modi des Impf. s. § 32 und den Index.

# 7. Imperativ.

Der Imperativ ist dem Araber ein Ausruf, den nur derjenige beherzigen kann, der ihn verninmt, nur ein Anwesender, und nur einer, der ihn auf sich beziehen kann; daher ein Imperat. nur in der zweiten Person. Ein Dritter erhält bloss Mitteilung von Befehlen. Sich selbst kann man ja wohl gelegentlich, indem man mit sich, wie mit einer zweiten Person spricht, im Imperativ ermuntern, ebenso wie man eine dritte Person als angeredet fingiren kann. Von Passivhandlungen kommt, da ihnen ihr Subj. durchaus einflusslos gegenübersteht, kein Imperativ vor. Verwandt hiermit ist, dass der Impernicht negiert wird. Fortzubleiben ist ein Befehl, den man ausführen kann; aber nicht zu kommen ist, soferne nicht der positive Gegensatz des Fortbleibens vorschwebt, ein Nichts, von dem man füglich nicht befehlen wird, es solle ausgeführt werden 1). Vgl. No. 8.

<sup>1)</sup> Sprachen, die den Imper. negieren, haben eine Verschiebung eintreten lassen; sie befehlen mit dem negierten Imperativ den positiven Gegensatz oder das Abbrechen von Vorbereitungen, die behufs Herbeiführung der verbotenen Handlung getroffen werden oder werden könnten.

## 8. Apokopatus.

In den Fällen, in denen die Handlung nicht imperativisch ausdrückbar ist (s. No. 7), tritt eine Form ein, die als verkürzter Indik, des Imperf, aufgefasst werden kann, wonach man sie Apokopatus nennt. Ihrem Gebrauche nach heisst sie Jussiy 1) und erinnert in gewisser Hinsicht an den idg. Injunktiv. Der Apokopatus enthält das Referat über einen Imperativ: er führt die Handlung vor, wie sie sich auf Grund eines Verlangens verwirklicht. Auf diese Weise wird also die Selbstaufforderung ausgedrückt, indem man sich einen bestehenden Befehl vergegenwärtigt; der Befehl an einen Dritten, soferne er nämlich als auf irgend eine Weise von dem Bestehen des Befehls in Kenntnis gesetzt vorgestellt ist "er komme!"; der Befehl, sich passiv zu verhalten, soferne nämlich die kategorische Behauptung einer sich verwirklichenden passivischen Handlung ausgesprochen wird, die verläuft, als bestehe ein passivischer Befehl an das Subj., "du sollst getötet werden!"; das Verbot, soferne nämlich die kategorische Behauptung ausgesprochen wird, dass eine gewisse sich verwirklichende Handlung dem Subj. als Präd. nicht zukomme, und als bestehe ein negierter Befehl an das Subi.

#### 9. Dual.

Das Arab. gebraucht den Dual auch von der synthetisch (durch Summieren) erhaltenen Zwei ("zwei Männer"), obwohl ihn das Semit. ursprünglich nur von der analytisch, durch halbieren einer als Paar empfundenen Einheit gewonnenen Zwei (Augen, Ohren usw.) gebrauchte. Duale wie Κάcτορε "Kastor und Polydeukes" sind im Arab. "die beiden Väter" = "die Eltern", "die beiden Oriente" = "Orient und Okzident" u. A.; zur Erklärung dieser Erscheinung s. S. 30 unten.

### 10. Geschlecht.

Im Sing. und Dual hat das Mask. keine Geschlechts- sondern nur Kasus- bezw. (im Dual) Numerusendung; die selben Endungen, die das Mask. hat, treten im Fem. hinter das Femininsuffix. Hier stehen sich also eigentlich Femininum und Indif-

<sup>1)</sup> Eine Besprechung der Fälle, in denen der Apok. nicht oder scheinbar nicht befehlend ist, würde zu weit führen.

ferenz des Genus gegenüber. Im Plural dagegen, soweit er überhaupt ein wirklicher Plural ist, sind die Endungen des Mask, verschieden von den hinter dem Femininsuffixe erscheinenden Endungen. Warum ein Wort Fem. ist, lässt sich noch nicht überall feststellen. Die Geschlechtssymbolik, die bei den Indogermanisten, obgleich sie sich auf keinen Geringeren als Jakob Grimm berufen kann, ziemlich abgestorben ist, steht bei den Semitisten noch in üppiger Blüte. Man wird aber die Geschlechtsbezeichnung, wenn man von den natürlichen Femininen absieht, nicht leicht zu äusserlich, zu grammatisch fassen können. So ist für die Sprache das Fem. gegenüber dem Mask, etwas Sekundäres, etwas, das durch Ableitung aus dem Mask, gewonnen wird; daher übertrug sie sich dann auch auf andere Fälle, in denen aus einem Nomen ein weiteres gebildet wird, s. \$ 14, 17. Andererseits haben manche der Wörter, die ihrer Natur nach nur ein weibl. Wesen bezeichnen können, wie die arab, Wörter für "Mutter" "unfruchtbar" u. A. keine Femininendung, da dem Bedürfnis nach Bezeichnung des weibl. Geschlechts durch das Aussprechen des blossen Wortbegriffes schon Genüge geschehen ist. Es sei ferner auf die komparativische Form einiger eminent femininer Wörter (vgl. θηλύτεραι) hingewiesen, s. S. 26 Anm. 11).

### 11. Kasus.

Das Arab. hat drei Kasus, die sämtlich rein grammatisch sind. Der Nomin. ist der Kasus des unabhängigen Subjekts, des substantivischen und adjektivischen Prädikats, des Vokativs und einiger Adverbien. Von den beiden obliquen Kasus ist der Genitiv der Kasus der Abhängigkeit eines Nomens von einem Nomen, der Akkus. der Kasus der Abhängigkeit eines Nomens von einem Verbum oder blossen Verbalbegriffe; tertium non datur. Man wird indes Manches für die anderen Kasus des Idg. Verwendbare bei der Lehre von den Präpos. finden, z. B. zum Instrumental S. 223, 243, 241 (vgl. den prädikativen Instrumental im Slavischen), 225 (Instrumental in Vergleichungen) usw.

<sup>1)</sup> Ebenda findet man Komparative (genau genommen sind das alles Elative) für Wörter wie "der and-ere" "dex-ter" usw.

### 12. Akkusativ.

Der Gebrauchsweisen des Akk. sind fünf. Er bestimmt die dem regierenden Verbum spezifisch eigene Thätigkeitsvorstellung (Objektsakk.), die in jedem Verbum liegende allgemeine Vorstellung der Handlung innerer Objektsakk., die zeitliche oder die räumliche Sphäre der Handlung, wie "in jener Nacht", "an seinem Platze", oder endlich, er bestimmt zwar zugleich ein Subst. ist aber grammatisch zum Verbum gezogen (prädikativer Akk.); man sagt also "venit aegrotam" = "sie kam krank an", "erat aegrotam" = "sie war krank". Eine sechste Art wäre der Akk. der Spezialisierung, "gut (an) Seele", "ein Fass Essig" usw.: indes lässt sich dieser Gebrauch auf den doppelten Akk. zurückführen, s. § 66.

Was man im Idg. unter "transitiv" und "intransitiv" versteht, deckt sich nicht genau mit der herkömmlichen Verwendung dieser termini in der semit, Grammatik, wo sie an sich nicht "objektregierend" und "nichtobjektregierend" bedeuten. Es gibt eine transitive und drei intransitive Stammbildungsweisen, um einmal diese Bezeichnungen beizubehalten<sup>1</sup>). Das Trans, zeigt die vom Verbalsubj, hervorgebrachte Handlung, die meistens ein Substrat erfordert (Objekt), an dem die Handlung hervorgebracht wird "A schlägt den B". Die drei intransitiven Bildungen zeigen das Subj. in geringerer Selbständigkeit gegenüber dem Verbalbegriff, und zwar in absteigendem Grade folgendermassen. Das eine Intrans, bezeichnet eine an sich vorübergehende Zustandshandlung, das Subj. lässt sich auch als frei von der Handlung denken, z. B. "kundig sein", beziehungsweise, wenn das Objekt angegeben wird, "Etwas wissen". Das zweite Intrans, zeigt das Subj. mit einer ihm fest anhaftenden Zustandshandlung "edel sein". Das dritte Intrans, bezeichnet geradezu das Leiden des Subj., das Passivum<sup>2</sup>). All diese Stämme werden gleich flektiert. Auch das Passiyum hat also sein Charakteristikum nicht in der Konjugationsweise oder in Stammaffixen, sondern in der Vokalisation des Stammes. Da das Passivum eigentlich ein Intrans.

<sup>1)</sup> Übrigens kann jedes Verbum ein inneres Objekt regieren, s. u.

<sup>2)</sup> Das Übliche ist, dass man ein Transit., zwei Intransitive und ein Passivum unterscheidet.

ist, so kann man den Urheber der Passivhandlung ("A wird von B getötet") so wenig angeben, wie man etwa sagen kann "A ist von B edel": das muss umschrieben werden.

Beim inneren Objektsakk, ist der allgemeine Thätigkeitsbegriff von dem dem betreffenden Verbum spezifisch innewohnenden Begriff abgespalten und regiert für sich einen Akk., der meist ein Infin. ist und eben den spezifischen Begriff jenes Verbums selbst oder einen verwandten, aber auch einen ganz verschiedenen (s. § 58), zum Ausdruck bringen kann. Dieser innere Akk. ist Gegenstand der Handlung — Handlung im weitesten Sinne — des Subjekts z. B. "das Schicksal quält mich ein Zerschlagen", "du weinst Fliessen", "ihr schadet ihm Etwas (eigentlich 'eine Sache')"; beim Passiv "er wurde Erwürgen¹, getötet" = "durch Erwürgen". Am häufigsten erscheint diese Konstruktion als etymolog. Figur, "sie kämpften ein heftiges Kämpfen"; auch ohne nähere Bestimmung (s. S. 98), "sie stiegen herab ein Herabsteigen"<sup>2</sup>).

#### 13. Genitiv.

Über das Wesen des Gen. s. S. 121. Bei der Aufstellung der Gebrauchsweisen die alte Schwierigkeit, ein passendes Einteilungsprinzip zu finden. Da der Genitiv im Semitischen unter Umständen durch Präpositionen umschrieben werden muss, so könnte man sich an die umschreibenden Präpositionen halten. Allein die Zahl der so verwendeten Präpositionen ist viel zu dürftig, als dass sie sich auf die mannigfaltigen Begriffsverhältnisse, die zwischen Regens und Genitiv bestehen, verteilen liessen, und nur so viel sieht man.

<sup>1)</sup> Der Konstruktion eines Aktivums mit zwei Akkus. entspricht nicht ein Passivum mit zwei Nominativen, sondern nur der erste Akk. entspricht einem Nomin., der zweite bleibt (s. S. 114).

<sup>2)</sup> Die substantivierte Handlung kann auch als begleitender Umstand oder Mittel behandelt werden "ich rufe mit einem Rufe" (s. S. 258). — Überhaupt kommt die etymolog. Figur im Semit. in mannigfaltigen syntaktischen Kombinationen vor, zwischen Subj. und Präd., Subj. und Prädikativum, Subj. und Obj., Regens und Genitiv, Subst. und Attribut, Verbum und präpositionalem Ausdruck, Subst. und attributivem präpositionalem Ausdruck, Haupt- und Nebensatz; s. den Index unter "Etymol. Figur". Man wird den ausgedehnten Gebrauch der etymol. Figur nicht als etwas Geziertes, sondern im Gegenteil als etwas Primitives anzusehen haben.

dass es nicht bloss der Grammatiker sondern auch der unbefangen Sprechende ist, welcher Unterschiede zwischen den Genitiven empfindet. Etwas weiter kommt man, wenn man auf die anderweiten syntaktischen Verhältnisse achtet, die sich hinter dem Genitivverhältnisse verbergen, s. S. 125; nach ihnen ist denn auch zu disponiren versucht. Am durchsichtigsten sind Genitivus subi, und obi,, nur darf man sich nicht begnügen, im Gen. subj. den Gen. mit dem Subj., im Gen. obj. mit dem Obj. zu vergleichen, sondern man muss auch dem Regens seinen syntaktischen Wert anweisen. Das Regens des Gen. subj. z. B. ist dessen Objekt, und zwar inneres Objekt in Fällen wie "das Schlagen des Mannes", was man in "der Mann schlägt Schlagen" auflösen kann; dagegen ist es gewöhnliches Objekt neben Passivpartizipien "getötet des Hungers" (= "vom Hunger getötet"). — Der Gen. neben Verben ist dem Arab, völlig fremd. — Über die nahen Beziehungen des Genitivs zu Adiektiven der Zugehörigkeit ("persisch") s. S. 121 unten.

## 14. Partizip und Infinitiv.

Die Bildungsweise des aktiven und passiven Partizips entspricht in allen Konjugazionen ausser in der einfachen genau der Bildungsweise des Imperfekts. Das arab. Partizip ist im Ernst ein "Partizip" (μετοχή), denn an der Konstruktionsweise des Nomens und des Verbums kann es gleichzeitig Anteil haben, gleichzeitig einen Genitiv und einen Akkus, regieren, "bittend der Männer [= die Männer] (um) einen Abendtrunk"1), und es kann Komparativ sein und gleichzeitig einen Akkus, regieren, "die Helme schlagender" = "stärker auf die Helme schlagend". Das Partiz, bezeichnet die Qualifikation zur Ausübung einer Handlung, wobei es ganz einerlei ist, ob der, dem diese Eigenschaft beigelegt wird, die Handlung in dem Zeitpunkte, in dem er gedacht ist, wirklich ausübt oder nicht. Nicht selten steht das Partiz, geradezu im Gegensatze zu der mit jenem Zeitpunkte gleichzeitigen Handlung; "ich (bin) fragend" können wir dann je nach dem Zusammenhang übersetzen mit "ich will, möchte, kann, darf, muss, soll fragen, bin gesonnen, fähig, damit betraut, gedenke zu fragen, es steht mir bevor

<sup>1)</sup> Das entsprechende Verbum regiert den dopp, Akk.

zu fragen" usw.; auch wohl einfach "ich werde fragen", indes unterscheidet es sich von dem futurisch gebrauchten Imperf. (No. 6) dadurch, dass letzteres unmittelbar in die künftige Handlung hineinversetzt, während das Partiz. den zeitlichen Unterschied zwischen der künftigen Handlung selbst und dem früheren Punkte, von welchem aus sie ins Auge gefasst wird, zum Bewusstsein bringt. Die Handlung kann auch präterital sein, "ein fragender Mann" = "ein Mann, der gefragt hat", und in schärferem Gegensatz zu der Thatsache, dass er jetzt nicht fragt, = "ein Mann der sonst zu fragen pflegt". Entsprechend ist im Passiv "ein gefragter Mann" ein Mann, der gefragt ist oder wird oder werden wird, werden kann, darf, soll usw.

Der Infin. ist hinsichtlich der Diathesis (Aktiv und Passiv) indifferent. Wie das Partizip fungiert auch der Infin. gleichzeitig nominal und verbal, "Töten Kains seinen Bruder Abel"; mit Artikel und doch Akkus.: "das Schlagen ein Ohr".

#### 15. Zahlwörter.

Die Zahlwörter 1 und 2 waren wohl von jeher Adjektive und kongruierten mit dem Gezählten. Alle folgenden Zahlwörter waren ursprünglich Substantive, die das Gezählte regierten, also auch von dessen Geschlecht nicht beeinflusst wurden. Der Befund im Arab. lässt diese Verhältnisse zum grossen Teile noch deutlich erkennen; die Tendenz, die Zahlwörter attributiv zu machen, hat sich nur unvollkommen durchgesetzt, und es ergaben sich dabei eigentümliche und komplizierte Konstruktionen (s. Absehn. XV). Eine Zwischenstufe zwischen Rektion und Attribuzion ist darin zu erblicken, dass das Zahlwort die gezählten Dinge zwar noch regiert, aber schon zweigeschlechtig geworden ist.

#### 16. Attribut.

Das Adj. steht ausnahmslos hinter seinem Subst.; das adjektivische Demonstr. aber steht vor seinem Subst., wenn dieses den Artikel hat. Das Adj. kongruiert mit seinem Subst. auch hinsichtlich der Determination (s. No. 19), also wie ἀνὴρ ἀγαθός, ὁ ἀνὴρ ὁ ἀγαθός, und so bei jedem irgendwie determinierten Subst., z. B. einem Eigennamen. Dagegen ist beim substantivischen Attribut Determinationskongruenz nicht erfor-

derlich, also "die Schebabiten, der (oder ein) Stamm, welcher . . ." Ein Appellativum, das ein demonstrativisches Attribut hat, ist der Natur der Sache nach determiniert und bekommt das Zeichen der Determinierung, den bestimmten Artikel; also wie ούτος ὁ ἀνήρ. Der Artikel des Leitworts ist, da ja schon das Demonstr, die Determination des Leitworts genügend erkennen lässt, eigentlich überflüssig und ist ein Kongruenzartikel, wie man deutlich im Vokativ sieht, der nie den Artikel hat (s. No. 19), ausser wenn ein Demonstr, dabei steht, "O dieser Mann!" = "O du Mann!". Äusserlich besteht ja Inkongruenz in der Determination, da nun das Leitwort, nicht aber das Attribut äusserlich determiniert ist¹).

Das Verhältnis des Leitworts zu einem substantivischen Attribut ist mannigfaltig, wie das des Subj. zu einem substantivischen Präd. (s. Nr. 1). So kommen vor: Gattung und Art, z. B. "der Baum die Palme" = "der Palmbaum"; Form und Stoff, z. B. "das Götzenbild das Gold" = "das Götzenbild aus Gold"²); Ding und Abstraktum, dessen Träger das Ding ist, z. B. "die Wagen die Richtigkeit" = "die richtigen Wagen" und Anderes, s. S. 93.

Die Totalität wird nicht — wir dürfen sagen noch nicht — attributiv ausgedrückt, sondern das als Ganzes bezeichnete Wort wird vom Totalitätswort im Genitiv regiert. Da das Totalitätswort kull eine korrekte Substantivbildung von einer Wurzel "rund sein" ist, so ist es mit "Kreis" oder "Umkreis" zu übersetzen. "Der Kreis der Männer" ist = "alle Männer"; "der Kreis des Mannes" = "der ganze Mann"; "Kreis Mannes", wo "Mannes" Gattungswort ist, = "jeder Mann". Weiteres § 81. Alle semit. Sprachen lassen diese Verhältnisse noch deutlich erkennen, aber ebenso deutlich drängen sie mehr oder weniger darauf hin, das Abhängigkeitsverhältnis in ein attributives Verhältnis überzuführen. Das ist aber doch nur unter Zuhilfenahme

<sup>1)</sup> Das umgekehrte Verhältnis haben wir, wenn das Leitwort eines Adj. ein artikelloser Eigenname ist, wo denn das Adj., aber nicht das Leitwort den Artikel hat, also wie Παυσανίας ὁ Λακεδαιμόνιος. Überhaupt ist ja der Artikel des Adj. ein reiner Kongruenzartikel; ein bestimmtes oder unbestimmtes "gross" gibt es eigentlich so wenig, wie es ein männliches oder weibliches, ein nominativisches oder akkusativisches "gross" gibt.

<sup>2)</sup> Stoffadjektive ("golden") sind nur spärlich entwickelt.

wiederum der alten Genitivkonstruktion gelungen; statt "der Kreis der Männer" sagte man auch "die Männer, ihr Kreis" (eigentlich ὁ κύκλος αὐτῶν); das attributiv behandelte Wort für die Totalität regiert ein das Leitwort vertretendes genitivisches Personalpron.¹). Weiteres § 83.

# 17. Präpositionen.

Die Präpositionen regieren das Subst. wie ein Subst. das andere regiert: im Genitiv. Grossenteils sind sie noch als Akkusative von Substantiven erkennbar, gerade die meistgebrauchten aber sind unkenntlich. Wie jedes einen Genitiv regierende Wort stehen sie ausschliesslich vor ihrem Genitiv; sie sind weder postpositiv noch interpositiv. Das Verhältnis zu ihrem Subst. ist rein grammatisch; sie bildet keine Verdeutlichung einer etwa auch ohne sie, nur allgemeiner, durch einen Nominalkasus ausdrückbaren Beziehung, sondern die Art dieser Beziehung gelangt ausschliesslich in der Präp. selbst zum Ausdruck. Es ist im Semit. kein Unterschied zwischen "auf dem Berge" und "auf den Berg".

Die durch Präp. wiedergegebenen Verhältnisse sind eingeteilt in räumlich-zeitliche (§ 96), begriffliche (§ 97) und syntaktische (§ 99—101). Die letzteren Paragraphen beantworten also die Frage, inwieweit eine Präpos. einer syntaktischen Funktion synonym ist. So ist z. B. die arab. Präpfür "an" bisweilen der Subjektsfunktion synonym, "ein Schlagen, an dem Entkräften (ist)" = "ein Schlagen, das entkräftet", "an dem Schwert (ist) ein Bundesgenosse" = "das Schwert ist ein Bundesgenosse". Die arab. Präp. für "von" ist häufig der Genitivfunktion synonym, usw. Bedeutungsverschiebungen im regierenden Worte sind in § 98 behandelt, "von einem (weg) kämpfen" = "für einen kämpfen", "sich von einem (weg) trösten" = "sich über den Verlust Eines trösten", "zu einem Richter prozessieren" = "mit seinem Prozess vor einen Richter gehen" usw.

Für das "oben", "unten", "neben" usw. gibt es keine Präp. der Wegbewegung, häufig treten hier Doppelpräp. ein, die aus "von" und der erforderlichen Präp. zusammengesetzt sind, "von über ihm", "von bei ihm" usw. Diese Verbindun-

<sup>1)</sup> Verhandlungen des X. Orientalistenkongr. in Genf. Semit. Sektion. S. 8 unten.

gen kann man als echte Doppelpräp. bezeichnen, sie bringen eine einheitliche Vorstellung zum Ausdruck. Das Zusammenstossen zweier Präpositionen, die ihre getrennte Bedeutung bewahren, wird durch verschiedene Mittel vermieden; Anlass hierzu ist nicht selten, s. S. 256. 813.

### 18. Pronomen.

Über das Wesen der Pronomina s. namentlich § 133. 141. Satzteile, die ein Pron. enthalten, werden gerne nach vorn gezogen (s. oben S. 171); so heisst es bei einem substantivischen Attribut gewöhnlich "Mohammed, der Prophet" aber "sein Bruder Mohammed", so auch "dieser Mann" (οὖτος ὁ ἀνήρ, 1) aber "der Mann der grosse" (ὁ ἀνήρ ὁ μέτας). Ein Reflexivpron. ist nicht vorhanden, und auch das gewöhnliche Personalpron. kann sich zwar, wenn es Genitiv ist, aber nicht wenn es Akk. ist, auf das Subj. des selben Satzes zurückbeziehen²), also zwar "er nahm sein Buch" (βίβλος αὐτοῦ), "er rief ihn zu ihm" (= "zu sich"), aber nicht "er tötet ihn" (= "sich", "du tötest dich" usw. Eventuell tritt Umschreibung mittels "Person" ein, "er tötet seine Person" = "sich". Über Reflexivkonjugationen s. No. 3.

## 19. Artikel.

Die Determinationsverhältnisse (Bestimmtheit und Unbestimmtheit) sind durch strenge Nomen geregelt, die meist auch in der Anwendung des bestimmten und unbestimmten Artikels hervortreten. Genitiv und regierendes Subst. kongruieren begrifflich hinsichtlich der Determination und Indetermination, man kann nur die Gedanken "das Schwert des Mannes" und "ein Schwert eines Mannes" zum Ausdruck bringen, während "das Schwert eines Mannes" so wenig möglich ist wie "ein Schwert des Mannes". Determiniert aber ist ein Subst., wenn es den bestimmten Artikel hat oder ein Eigenname, Personaloder Demonstrativpron. ist. Also ist im Arab. είφος 3 μου 4) immer = "das Schwert von mir", "mein Schwert".

<sup>1)</sup> Jedoch nur, wenn das Leitwort den Artikel hat, also nicht "dieser Mohammed" sondern "Mohammed dieser".

<sup>2)</sup> Eine scheinbare Ausnahme bildet die Koustrukzion des Acc. cum verbo finito, s. § 169.

<sup>3)</sup> Das regierende Subst. hat keinen bestimmten Artikel; die Erklärung dieser Erscheinung s. S. 167 f.

<sup>4)</sup> Es gibt kein adjektivisches Personalpron.

Die alte, hinsichtlich der Determination indifferente Form des Subst. hat sich hauptsächlich im Regens der Genitivkonstruktion, im Vokativ und in einigen sonstigen Typen gehalten, s. S. 159 f. und Nachtrag S. 812. Im Allgemeinen aber hat jedes Subst., gleichviel welches seine Wortbedeutung ist, entweder den bestimmten oder den unbestimmten Artikel, also "ein Gold", "ein Blut", "eine Tapferkeit", "er baute das Haus aus den Steinen und dem Gyps" = "aus Steinen und Gips", "er handelte mit dem Frevel und der Gewaltthätigkeit", "er beschloss das Auswandern" = "auszuwandern" usw.

Die Entstehung des bestimmten Artikels aus dem Demonstr. ist S. 178 f. dargelegt. Wenn man den Artikel kurzer Hand als ein "abgeschwächtes" Demonstr. bezeichnet, so ist dies genauer in folgender Weise zu denken. Es sind drei Stufen der näheren Bestimmung eines Subst, zu unterscheiden: 1. Benennung der unterscheidenden Bestimmungen selbst "ein grosser Mann", "ein Mann kam", "ein Mann (ist) im Hause" usw. 2) Hinweis auf vorher benannte oder sonstwie wahrnehmbare Bestimmungen mittels eines Demonstr., wodurch eben jene Bestimmungen vergegenwärtigt werden "dieser Mann", "ein Mann (ist) dort". 3 Hinweis auf die blosse Thatsache, dass überhaupt Bestimmungen der ersten oder zweiten Art existiren, ohne dass die Bestimmungen selbst durch Benennung oder Hinweis auf sie zum Bewusstsein gebracht werden. Dies dritte ist der Artikel, der also nur das Vorhandensein von anderweit bekannten Bestimmungen konstatiert, diese selbst aber nicht in die augenblickliche Mitteilung hineinzieht. Der Vokativ 1) ist ein Nominativ, der weder unbestimmten noch bestimmten Artikel hat; keinen unbestimmten, weil er ein an ein bestimmtes Subst. gerichteter Zuruf ist, und keinen bestimmten, weil der Artikel, wie bemerkt, an die Existenz individualisierter Umstände erinnert, die ausserhalb der augenblicklichen Situazion liegen, während der Vokativ seine individualisierenden Umstände in der ihm und dem Anrufenden gemeinsamen Situazion hat und in dem Augenblicke, in welchem er ausgesprochen wird, erhält.

<sup>1)</sup> Vgl. übrigens über Vokative (Schimpfwörter), die zufällig mit Nominativen einer anderen Deklination gleichlauteten, daher als solche empfunden und demgemäss weiter dekliniert wurden, S. 171.

Die Demonstrativnatur des Artikels allein würde seine Anwendung im Vok. nicht hindern, denn man sagt "O dieser!" = "O du!", "O dieser Mann!" 1) = "O du Mann!".

Im Dual und Plural ist die Indeterminazion nur darin kenntlich, dass das Subst. kein Zeichen der Determinazion hat, also "der Mann" — "ein Mann" aber "die Männer" — "Männer". Also hat der Vokativ im Dual und Plural die gleiche Form wie das indeterminierte Wort; es gibt nur im Sing. eine ausgeprägte Vokativform.

## 20. Beiordnung.

Die arab. Konjunkzion für "und" häuft zu einer Angabe eine zweite, sei es nach der positiven, sei es nach der negativen Richtung. Sie addiert sozusagen nur Posten mit gleichen Vorzeichen, und man kann nicht zu einem affirmativen Satzglied ein negirtes mittels "und" hinzufügen; daher sagt man zwar "nicht kam A und nicht B"2) und "(es) kam A, nicht B", aber nicht "(es) kam A und nicht B". Dagegen ist einwandfrei "(Es) kam A und nicht kam B", denn hier wird eine Mitteilung (ein Satz) wenn auch negativen Inhaltes, zu einer anderen gehäuft. — Über die Störungen im Satzbau, die sich durch die Beiordnung ergeben, s. S. 488—502.

## 21. Relativsätze.

Der Relativsatz ist ein adjektivischer Satz, der wie jedes Adj. (s. No. 16) mit dem Leitwort auch hinsichtlich der Determinazion kongruiert. Ein Relativsatz zu einem determinierten Leitwort sollte sonach eigentlich den bestimmten Artikel haben, und in der That gibt es Relativsätze, denen der bestimmte Artikel vorgesetzt ist, der also hier Relativpron. ist. Indes gestattet die Natur des arab. Artikels dies nur unter bestimmten Voraussetzungen (Attrakzion), s. S. 596 f. Gewöhnlich wird der Relativsatz mittels eines Demonstrativpron. zusammengefasst und so dem Leitwort attribuiert, "der Mann dieser, du hast ihn getötet" = "der Mann, den du ge-

<sup>1)</sup> Das ist nicht = "O über diesen Mann", was nicht durch den Vok. ausgedrückt wird.

<sup>2)</sup> Beziehungsweise "nicht kam A und B", wenn diese eng zusammengefasst sind.

tötet hast". Das gebräuchlichste derartige Relativpron. hat dann noch überdies wie ein Adj. der Kongruenz zu Liebe den Artikel, "der Mann der dieser, du hast ihn getötet". Der Kongruenzartikel war erst möglich, nachdem das betreffende Demonstrativpron. vollständig Relativpron. geworden war, da das Demonstrativpron. keinen Artikel annimmt.

Ist nun aber das Leitwort indeterminiert, so steht auch beim Relativsatze kein Determinazionszeichen, und dieser ist asyndetisch, "Kamele, (die) sich verlaufen haben". Bei determiniertem Leitwort finden sich solche Sätze, wenn das Leitwort bloss generell determiniert ist, "des Brandes, (der) in Röhricht fällt"; nur selten auch sonst "deinen Brief, (der) zu mir gelangt ist". Die Determinazionskongruenz des Relativsatzes ist also nicht so folgerichtig ausgebildet wie die des Adjektivs.

Endlich gibt es noch ein mit dem Fragepron, identisches Relativpron., das unserem "wer", "was" entspricht und wie dieses nur substantivische und meist indeterminierte Relativsätze bildet, "das ist, wer das Gedicht überliefern kann" = "Einer, der das G. überl. kann".

Das Relativpron, gehört eigentlich dem Hauptsatze an und bildet einen Kasus desselben. Der Kasus des Nebensatzes, den unser heutiges Relativoron, gleichzeitig versieht ("der Mann, den ich gesehen habe"), wird im Arab. durch ein Personalpron, des Relativsatzes ausgedrückt, so dass der Relativsatz wie ein unabhängiger Satz aussieht. Also "einen Mann, er (ist) bei dir" - "den Mann den, er (ist) bei dir" = "einen (beziehungsweise den) Mann, der bei dir ist"; "ein Mann, ich habe ihn gesehen" - "der Mann der, ich habe ihn gesehen" = "ein (beziehungsweise der) Mann, den ich gesehen habe"; "ein Mann, ich habe sein Buch [βίβλος αὐτοῦ] gesehen" — "der Mann der, ich habe sein Buch gesehen" = "ein (beziehungsweise der) Mann, dessen Buch ich gesehen habe". Im asyndetischen Relativsatze ist es hierbei geblieben. Im syndet. Relativsatze aber sehen wir öfters das rückweisende Personalpron, wegbleiben, und das Relativpron, die Doppelfunkzion ausüben, vermöge deren es ein Kasus sowohl des Haupt- als des Nebensatzes ist. So kommt also nicht selten vor "der Mann, der bei dir (ist)", "den Mann, den ich gesehen habe". In diesen beiden Beispielen ist der Kasus des Hauptund Nebensatzes identisch. Wie aber, wenn die beiden Kasus

verschieden sind ("der Mann, den ich gesehen habe")? Da siegt der Kasus, in dem das Relativpron. von Natur aus zu stehen hat, also der Kasus des Hauptsatzes "der Mann, der ich gesehen habe". Die Entscheidung fällt also anders, als sie z. B. im heutigen Deutschen gefallen ist. Allerdings hat der Sing. und Plural des Relativpron. keine Kasusflexion, so dass die Kasusverhältnisse nur im Dual klar zu Tage liegen. — Das rückweisende Pron. im Gen. (βίβλος αὐτοῦ) fällt nie ab.

### 22. Absichtssätze.

Über die Gründe für den Gebrauch des Konjunktivs in Absichtssätzen, s. namentlich § 237, 241, 244 und sonst.

## 23. Bedingungssätze.

Durch Verschiedenheit der Konjunkzion unterscheidet das Arab. Bedingungssätze, die einfach einen Fall setzen, ohne Rücksicht darauf, dass es sich um etwas bloss Gedachtes handelt, und Bedingungssätze, bei denen zum Bewusstsein kommt, dass es sich nicht um eine Thatsache, sondern um eine blosse Annahme handelt; letzteres sind meist Irrealitätssätze.

Ferner wird zwischen Bedingungs- und Zeitsätzen ("wenn" und "wann") unterschieden. Die Bedingungspartikel fordert auf einen Fall zu setzen , wogegen die in Betracht kommende Zeitpartikel auf den Zeitpunkt einer Begebenheit hinweist, die an sich nicht erst gesetzt zu werden braucht. Man wird also im Allgemeinen sagen "wann er stirbt, werde ich das und das thun", denn, dass er einmal sterben wird, ist nicht etwas bloss Gesetztes; aber im Hinblick auf den eventuellen Ausgang einer schweren Krankheit, "wenn er stirbt, werde ich das und das thun".

Sehr häufig sind im Arab. Bedingungssätze nach dem Schema "wenn er stiehlt, (nun,) so hat schon sein Vater gestohlen", "wenn er stiehlt, (nun,) so werden Diebe bestraft". Das Bemerkenswerte an derartigen Bedingungssätzen ist, dass sie gegen zwei für alle Kondizionalverhältnisse massgebende Grundgesetze zu verstossen scheinen. Erstens wird in Bedingungssätzen der Eintritt der Begebenheit des Hauptsatzes

<sup>1)</sup> Sie ist fast identisch mit einer andern Partikel, die einigermassen dem lat. ecce entspricht.

erst durch die des Nebensatzes ermöglicht und ist eine notwendige Folge des Nebensatzes. Zweitens muss ein Bedingungssatz richtig bleiben, auch wenn man Haupt- und Nebensatz negiert. Es ist aber klar, dass keines von Beiden in obigen Bedingungssätzen zutrifft. Wenn sie nun trotzdem korrekt sind, so rührt das daher, dass eine Verschiebung stattgefunden hat, indem das durch den Nebensatz Bedingte nicht der Inhalt des Hauptsatzes ist, sondern der Umstand, dass dieser Inhalt geäussert wird<sup>1</sup>), "wenn er stiehlt (beziehungsweise negiert: nicht stiehlt), so ist Anlass (beziehungsweise negiert: kein Anlass) vorhanden zu äussern, dass sein Vater gestohlen hat". Ausführlicheres s. § 232.

Über das Wesen der Exzeptiv- und Konzessivsätze und ihr Verhältnis zu einander s. § 234, 235.

Freiburg i. B.

H. Reckendorf.

## Arica XII.

75. Ar. \*bhau-ati mit Infinitiv zur Umschreibung des Verbums.

In ZDMG. 43, 666 habe ich auf zwei Stellen in der altarischen Litteratur aufmerksam gemacht, darin die Verbindung eines infinitivartigen Lokativs mit \*ásti zur Umschreibung des finiten Verbums dient, eine vedische: RV. 6. 71. 2 nivéśane prasavé cási bhúmanah und eine altpersische: Bh. 2. 11 adakaiy adam aśnaiy āham²) abiy huva-

<sup>1)</sup> Dieser Verschiebung von Inhalt und Äusserung des Inhalts kommt im Leben der Sprache bei verschiedenen Anlässen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu.

<sup>2) &</sup>quot;Ich marschierte." In der Neuausgabe der ap. Inschriften von Weissbach und Bang wird die Stelle so übersetzt: "Damals war ich Susiana befreundet". Das bereits für 1894 versprochene zweite Heft, das den Kommentar bringen will, ist, während ich dies schreibe — Sommer 1896, — noch nicht erschienen. Vgl. auch Oppert Le peuple et la langue des Mèdes 125: "Et j'étais en ce

jam<sup>1</sup>). Die hier uns entgegentretende Ausdrucksweise berührt sich aufs engste mit der im slavischen Imperfekt: ksl. sedeachu, pečaachŭ vorliegenden, nur dass sėdė — wegen des č und des a von pečaachă — nicht wie in jenen arischen Beispielen den Lokativ. sondern nur einen bereits in der Ursprache auf -ē endenden Kasus fortsetzen kann; s. Brugmann Grundriss 2, 627. Dasselbe ē wie in ksl. sēdēachŭ steckt nun jedenfalls in lat. sēdēbam, das man längst als eine Zusammensetzung mit dem Verbum idg, \*bhéueti erkannt hat. Es verhalten sich aber ksl. sėdėachų und lat. sedebam zu einander — mut. mut. selbstverständlich — nicht anders als ai. asam, griech, na und lit. bùvo; s. dazu Verf. Studien 2, 115 ff. Da nun, wie gezeigt wurde, die arischen Sprachen zu der durch ksl. sedeachu vertretenen Umschreibungsart Parallelen liefert, so darf es uns auch nicht befremden, solchen Wendungen aufzustossen, die der in lat. sedebam erscheinenden entsprechen. Ich verzeichne auch hierfür zwei Stellen2):

1) RV. 7. 77. 1: úpo ruruce yuvatír ná yóṣā
viśvaṃ jīvám prasuvántī caráyai |
ábhud agniḥ samidhe mánuṣāṇām
ákar jyótir bādhamānā támāṃsi ||

D. i.: "Herangestrahlt ist sie (die Morgenröte) wie ein jugendliches Weib, alles Lebende antreibend sich zu regen. Das

temps en amitié avec les Susiens" mit der Note "en perse a(kh)saniya 'ne pouvant nuire'" und Weissbach Achaemenideninschr. zweiter Art 90, wo auf die susische Übersetzung von daustā Bh. 4. 56, 59, 74 verwiesen wird, mit der die von asnaiy zusammenstimme. Ich kann das Moment nicht für entscheidend ansehen, da mir ebenso wohl syntaktische (abiy) als sachliche Gründe gegen jene Übersetzung zu sprechen scheinen. [S. jetzt auch Foy KZ. 35, 37, 69. Korr.-N.]

<sup>1)</sup> Hübschmann Pers. Studien 214 f. will huvjam — (h)uvżam — umschrieben wissen. Das geht meines Erachtens nicht an; die gelegentliche Schreibung parur zanānām neben parur (im Kompositum!) und parurnām neben parun (Verf. BB. 10, 270; 13, 70) ist nicht beweiskräftig gegenüber der Thatsache, dass jenes Wort in den Bh.-Inschriften regelmässig mit uvaja erscheint. uraja soll wohl gesprochenes \*hvoža- darstellen; s. dazu Verf. Grundriss d. ir. Philol. 1, 159, 160 5 No. (wo LC. 1894. 151 zu lesen ist); o war nicht anders zu geben.

<sup>2)</sup> Die in BB. 12, 91 f. vorgetragene Fassung von RV. 10. 112. 10 c, d ist falsch. abhikhyá steht nach Aufrecht Festgruss an Böhtlingk 2 für °yaya, Absolutivum, und bodhí gehört zu bódhati.

Feuer der Menschen ist jetzt aufgeflammt. Licht hat sie gemacht das Dunkel verscheuchend."

Die dritte Zeile wird bei Grassmann so übersetzt: "Entflammt ist Agni als der Menschen Leuchte", bei Ludwig: "das Feuer der Menschen erstund zum Brennen", bei Delbrück: "Agni ist erschienen um von den Menschen entfacht zu werden" mit der Erklärung "ist durch die Menschen zu entfachen" (Ai. Tempuslehre 106) und "Agni hat sich eingestellt zur Entfachung der Menschen" (Ai. Syntax 422), endlich bei Sayana: agnir mänusänäm manusyänäm arthäya samidhe bhūt | samidhanīyo bhavat (wozu auf Panini 3. 4. 14 verwiesen wird).

Nach meiner Ansicht ist von diesen Übersetzungen diejenige dem Sinn der Stelle am nächsten gekommen, die sich
am engsten an den Wortlaut gehalten hat: und das ist die
von Ludwig. Grassmanns Übersetzung ist sicher falsch. Gegen
die von Delbrück aber, die samidhe in der Bedeutung 'anzuzünden', also transitiv nimmt, lässt sich die zweite Stelle des
RV. mit samidhe ins Treffen führen, an der das Wort unzweifelhaft intransitiv gebraucht ist:

RV. 1, 113. 9: úṣo yád agniṃ samidhe cakártha vi yád ắvaś cákṣasā sắryasya |

D. i.: "O Morgenröte, indem du das Feuer aufflammen machtest, indem du aufleuchtetest") mit dem Glanz der Sonne." Die Zeile 1 deckt sich inhaltlich mit Zeile 3 der obigen Strophe, 2 mit 1. Sayana erläutert samidhe hier mit prajvalanārtham. prajvalana- aber hat nur intransitive Bedeutung, im PW. 'Aufflammen, Auflodern'. In der Zeit der Brahmanas würde man dort etwa aindhista, hier \*indhayam cakartha gebraucht haben.

2) Y. 11. 2: aspō bāšārəm zavaiti

mā buyå aurvatam yūxta mā aurvatam aiwišasta mā aurvatam nidaxta yō mam zāvarə nōit jaidyehi pouru.maiti²) hanjamaine pouru.nairyā³) karšuya⁴)

<sup>1)</sup> Vgl. Kaegi Festgruss an R. Roth 162 f.

<sup>2)</sup> So, mit Trennung der Glieder, ist gegen die Neuausgabe nach Pt 4, K 5, J 2, K 4 usw. zu lesen.

<sup>3)</sup> So lese ich gegen die Neuausgabe mit Pt 4, s. auch K 4 und J 2. Der Stamm ist (ar.) °narī-.

<sup>4)</sup> Stamm karšū- F.; vgl. zur Flexion Verf. IF. 9, 276.

D. i.: "Das Ross verflucht den Reiter: 'Nicht sollst du (mehr) Rosse schirren, nicht (mehr) Rosse besteigen, nicht (mehr) Rosse zügeln, der du mich nicht zur Kraftleistung aufforderst in der zahlreich besuchten Festversammlung des männerreichen Gaus'."

Veranlasst durch den Umstand, dass der Zendist<sup>1</sup>) das erste der drei mit buya verbundenen Wörter durch das Nom. ag. ayoxtar (bei Neryosangh vahayita) wiedergibt, haben alle mir bekannten Erklärungen der Stelle nicht nur vuxta, sondern auch aiwisasta und nidaxta (die der Zendist nicht mit dem Nom. ag. übersetzt)<sup>2</sup>) als Nom. Sing. eines tar-Stammes genommen — zuletzt Jackson im Vocabulary seines Avesta Reader —, ohne aber zu berücksichtigen, dass weder yūxta noch niθaxta die den tar-Stämmen regelrecht zukommende Vollform der "Wurzel" aufzeigen; vgl. zur letzteren jAw. θanjayante, θanjasánte (Verf. IF. 2, 263), θanvare (Jackson JAOS. 14, CXXV), np. ahanjīdan (Hübschmann Pers. Studien 10 No., oss. tinjin, äxtong (Hübschmann Osset, Sprache 59, 140)3. Die drei fraglichen Wörter sind Lok. Sing. des ganz regelmässig gebildeten Nom. akt. auf tay-4). mā buya aurratam yüxta wäre also wörtlich: "ne fueris equorum in jungendo", was nur den Sinn von "ne junxeris equos" haben kann. Die Art des Ausdrucks deckt sich völlig mit der in RV. 6. 71. 2; prohibitiv gewendet würde die oben angeführte Zeile nur lauten können: må nivésane prasavé ca bhūr bhūmanah. Hinter má 'μή', das dem Eintritt einer Handlung

<sup>1)</sup> Eine Übersetzung der Pehlevi-Version von Y. 11 hat Hübschmann ZDMG. 26, 453 ff. gegeben. Bei Geldner Grdr. d. ir. Philol. 2, 50 No. vermisse ich den Hinweis darauf. Auch in der Litteratur-übersicht S. 45 f. fehlt mancherlei.

<sup>2)</sup> Sondern mit dem Infinitiv: apar nišastan (vgl. ZDMG. 26, 453 No. 2), bz. apē nihaxtan (?; so doch wohl eher als nihādan, wie Hübschmann a. a. O. liest und wie allerdings bereits Neryosangh gelesen haben muss, der nidhāne nihitaḥ übersetzt).

<sup>3)</sup> Der Heranziehung von np. tang 'Sattelgurt' (s. von Stackelberg ZDMG, 48, 493) bereitet das anlautende t, wofür h zu erwarten, Schwierigkeiten. Unüberwindlich ist sie freilich nicht; s. Verf. Grdr. d. ir. Philol. 1, § 83. 2 zu np. parand und tuf mit No. 4.

<sup>4)</sup> Dieselbe Form erkenne ich auch F. 4 (ZPGl. 15): yuxta  $\dot{c}a\theta war\partial_{\cdot}aspahe$  d. i. 'beim Anschirren des Viergespanns' ( $\tau \dot{\epsilon}\theta \rho \iota \pi \pi o \nu$ ); die Übersetzung hat  $\bar{a}y\bar{o}\dot{z}\dot{i}\dot{s}n$   $\dot{c}ah\bar{a}r$  asp.

wehren will (Verf. Studien 2, 159 f. No.), steht der Aorist; der Aorist zu ásti aber ist eben ábhūt.

Zwei weitre awestische Stellen wage ich nicht mit voller Bestimmtheit anzuschliessen, V. 2. 14 nicht, weil der Text nicht ganz in Ordnung ist, V. 15. 45 nicht, weil man doch auch zu einer andern syntaktischen Fassung kommen kann.

An der erstern Stelle, V. 2. 24 hat die Neuausgabe: parō zimō¹) aētawhå dawhuš awhat bərətō vāstrəm. bərətō Infinitiv sei, wovon vāstrəm abhängt, habe ich schon ZDMG, 46, 300 ausgesprochen. Doch widerspricht meiner dort gegebenen Übersetzung die Lesung dashus der Neuausgabe an Stelle von dańhōus bei Westergaard und Spiegel. So wäre zu übersetzen: "Das Land brachte Weide hervor (war im Hervorbringen von Weide)". Worauf aber geht dann aetawha? Mit zimō1) 'hiemis' lässt es sich kaum verbinden, da 1) zyd 'hiems' sonst überall als Maskulinum gebraucht wird, 2) das Pronomen aēta- sonst voransteht: s. auch Spiegel Kommentar 1, 67. Der Zendist hat für aetawhå den Gen. Plur. osan 'eorum' (pēš ač zamistān ošān dah būt hast burt vastr). Darmesteter scheint die grammatischen Schwierigkeiten der Stelle gar nicht geschen zu haben, zu berete bemerkt er ZA. 2, 25 "au lieu de beretem par fausse analogie de composé".

Die andre Stelle V. 15. 45 lautet in der Neuausgabe: yavat aēta spāna biš hapta nmāna pairi taċahi bavan. Das bedeutet sicher "sofern die Hunde um zwei mal sieben Häuser herumlaufen können". Justi nimmt pairi S. 179b als Postposition, dagegen S. 216a als Präfix zu bavan. Liest man—was ja ohne weitres zulässig—pairi.tačahi (als Kompositum), so wäre pairi.tačahi bavan lediglich als eine Umschreibung von pairi.tačan anzusehen, womit ja jedenfalls der Gedanke

<sup>1)</sup> So die Neuausgabe hier. Ferner V. 2. 22, Y. 51. 12 (nach Prolegomena 28, No.) dagegen  $z \ni m \bar{o}$  V. 7. 27, 9. 6. Dazu kommt noch zima V. 2. 8, 14, 16 und zimahe V. 1. 3. Es ist dazu zu bemerken, dass auch V. 2. 8, 14, 16, 22, 24 und 1. 3  $z \ni m^{\circ}$  viel besser bezeugt ist als das von Geldner aufgenommene  $zim^{\circ}$ . Man berücksichtige das zu Grdr. d. ir. Philol. 1, § 402.  $z \ni m^{\circ}$  liesse sich aus  $z \ni z \ni m^{\circ}$  erklären, s. ebd. § 90. 3.

am einfachsten darzustellen war. Vgl. übrigens Grdr. d. ir. Philol. 1, 147 No. 2.

# 76. Zu. ZDMG. 46, 305, IF. 5, 355: ai. ádga- M.

Ich habe an den bezeichneten Stellen das ai. Wort ádga-ḥ 'Stab', sein d auf idg. z zurückführend, mit griech. ŏcxoc 'Zweig' air. odb 'obex' (usw.) zusammengestellt. Dabei ist mir leider entgangen, dass auch im Iranischen das Wort vorliegt. Im Sikand-Gumanik-Vičar 1, 11 f. wird gesagt, die mazdayasnische Religion gleiche einem mächtigen Baum, der éinen Stamm, zwei Abteilungen, drei Äste, vier Zweige (azg) und fünf Schösslinge habe. In der Sanskritversion wird Phlv. azg durch śākhā wiedergegeben.

# 77. jAw. jaidyantāi ājidyamnāi Yt. 8. 49.

Die Stelle lautet: tistrim . . yazamaide . . yō daδāiti kuxšnvanai pauruš ayapta jaidyantāi ajidyamnāi mašyai. Ihren Sinn hat schon Spiegel im Wesentlichen richtig getroffen; die neueste Übersetzung bei Darmesteter ZA, bedeutet dem gegenüber zweifellos einen Rückschritt. Es ist zu übersetzen: "..., der gern Gaben ohne Gegenbitte dem Bittenden verleiht, ders ihm recht macht". Bemerkenswert ist die Wurzelform von ajiòy°. Der Grundvokal der Wurzel ist, nach Ausweis von griech, θέςcoμαι und πόθος, e, das regelrecht in dem wurzelbetonenden y-Präsens auftritt: griech, θέςcoμαι, jAw. jaiðyami, ap. jaiðiyāmiy. Fürs suffixbetonende y-Präsens (Passiv) dagegen ist grundsätzlich eine Minderung des Wurzelgehalts zu erwarten: neben idg. \*ghédhyeti ein \*ghodhyétai, und diese Bildung setzt sich in der That in unserer jAw. Form fort, die sich somit den BB. 17, 113 ff. besprochenen zur Seite stellt.

Dass  $aji\delta y^{\circ}$  nach F 1 usw. in den Text aufzunehmen war, nicht  $ajai\delta y^{\circ}$ , wie die Neuausgabe mit der einzigen Handschrift K 15 liest, wird der Herausgeber selbst nicht in Abrede stellen können. Der Schreiber von K 15 nahm  $ajai\delta y^{\circ}$  wegen des vorhergehenden  $jai\delta yantai$ , aber seine Vorlage, der Kodex E 1, und ebenso dessen Vorlage F 1 haben beide die lectio difficilior  $aji\delta y^{\circ}$ ; vgl. dazu Geldners Prolegomena zur Ausgabe 44, wo der Stammbaum der Yasht-Handschriften vorgeführt wird.

Zu BB. 17, 117 sei bei der Gelegenheit bemerkt, dass zu V. 13. 50 die Neuausgabe thatsächlich mit Jp 1, Mf 2, K 1a ništā.zəmanasča in den Text gesetzt hat.

Zu der ebd. vorgetragenen Fassung von jAw. hiδaiti s. jetzt IF. Anz. 8, 13.

78. Aw. (a)n-geg. ai. in- als "Primar" suffix.

Whitney Gramm.<sup>2</sup> § 1183 schreibt unter der Spitzmarke in-: "This is another suffix which has assumed a primary aspect and use, while yet evidently identical in real character with the frequent secondary suffix of the same form denoting possession." Dazu in § 1183a: "How far it had gained a primary value in the early language is not easy to determine. Most of the words in in- occuring in RV. and AV. are explainable as possessives; in many the other value is possible, and in a few it is distinctly suggested." Ferner in § 1183b: "Later, the primary employment is inquestionable, and exemples of it, chiefly in composition, are frequent."

Ich habe BB. 17, 113 das awestischen "Sekundär"suffix (ă)n- mit dem gleichbedeutenden ai. in- in der Weise verbunden, dass ich dies als die Form der Schwastufe dazu nahm; und ebd. 348, Grdr. d. iran. Philol. 1, 101 habe ich meine Ansicht gegen Streitberg und Brugmann, die in ai. in- die Nullform zu \*yan erkennen wollten, aufrecht erhalten. Einen weitern Beweis für die direkte Zusammengehörigkeit von Aw. an- (ān-, n-) mit ai. in- finde ich darin, dass das Aw. Suffix wie das ai. auch in "primärer" Verwendung vorkommt, worauf meines Wissens noch nicht aufmerksam gemacht worden ist. Als Beispiele dafür führe ich an:

- 1) jAw. asrū.azan-Yt. 10.38: asrū.azānō histonte (anu. zafanō takahe), das wäre im Ai.: \*aśrvajinas tiṣṭhante 'Thränen treibend (s. v. vergiessend) stehen sie da'. Die Neuausgabe trennt fälschlich asrū azānō; dagegen sprieht sehon -ū.
- 2) gAw. uxðašnan- F. 3 (ZPGl. S. 9. 5): uxðašna mašyō xanhå yaða danrō uxðō.vaċa; das wäre im Ai.: \*ukthajñī martyo vasyān yatha dasra ukthavacāḥ. Darmesteters Übersetzung, ZendAvesta 3, 15: "Un très homme de bien qui sait parler, par exemple un homme instruit qui intercède" verstehe ich nicht. Sie stimmt auch keineswegs zu dem, was der Zendist will.

3) 4) jAw. spasan-, əvindan- V. 13. 28: spānō yōi histənte axvarō upa xvarəntəm tarō¹) spasānō əvindānō "die Hunde, die ohne Essen beim Essenden stehen, von der Seite drauf hinspähend, aber nichts abbekommend".

Es ist selbstverständlich möglich, zur Erklärung von (beispielsweise) jAw. asrā.azan- von einem Nomen \*asrā.aza-'lacrimarum profusio' auszugehen. Aber nötig ist eine solche Annahme nicht, und für əxindan- ist sie geradezu unmöglich. arindan- hat sich auf dem Präsens \*rindaiti aufgebaut, ebenso wie die bei Whitney a. a. O. § 1183a angeführten ai. Stämme °aśnuvin-, °paśyin- auf den Präsentien aśnuvánti, páśyati. Es mag sein, dass Lindner Ai. Nominalbetonung 59 mit seiner Annahme Recht hat, es sei ai. in- von Haus aus nur Sekundärsuffix gewesen; aber jedenfalls konnte es leicht den Charakter eines primären Suffixes gewinnen; der Sprechende durfte nur z. B. havin- 'rufend' statt mit háva- 'Ruf' vielmehr mit hávate 'er ruft' in Beziehung setzen: so war das Muster für eine "primäre" Verwendung des Suffixes gegeben. Vgl. auch ai. onamsin- verloren gehend, dessen Bildung sich an einen reduplizierten Tempusstamm anlehnt, und erfolgt ist, als \*namsur (vgl. gAw. nasra) noch nicht durch nesur verdrängt war.

# 79. jAw. tātā, tātō.

Das Wort findet sich Yt. 5. 15, 8. 47, Nir. 61 (Bombayer Ausg. Fol. 120. 24) und im ZPGl. In den Yashtstellen ist es Beiwort von āpō 'die Wasser'. Im ZPGl. wird es mit rawiśn, an der im übrigen ganz unklaren Nir.-Stelle: yaţ vā frā uiðe tātō pərəsənti (so TD.) mit rawiśnīh übersetzt, d. i. 'gehend, Gang', zu raftan²). An den beiden Yashtstellen wird von den tātā āpō ausgesagt, dass sie 'ava.barənte', d. i. wörtlich 'herabgetragen werden'.

Die mir bekannten Deutungsversuche scheinen mir samt und sonders ungenügend. Darmesteter ZA. 2, 370 bietet zweifelnd "les eaux qui s'épandent", indem er tāta- nach Justis und Spiegels Vorgang zum Verbum tan- (ai. tanóti) 'dehnen' zieht. Doch wäre dann — von der Bedeutungsfrage ganz abgesehen —

2) In Nir. könnte auch das Abstraktsuffix *tāt*- stecken, das immer mit *rawišnīh* gegeben wird.

<sup>1)</sup> So lese ich mit L 4, K 1 gegen die Neuausgabe, die nach Jp 1, Mf 2 und der Pehlv.-Übersetzung (pēs) parō aufgenommen hat. Man beachte, dass der folgende Satz mit parō beginnt.

nach ai. tatá-ḥ, griech. τατό-c vielmehr \*tata- zu erwarten. Geldner Metrik 106, KZ. 25, 383, 483 hat das Wort überhaupt aus dem awestischen Wörterbuch hinausweisen wollen. Geigers Erklärung, Etym. und Lautl. des Af<sub>1</sub>. 23, die Aw. tāta- mit af<sub>1</sub>. tōe 'verschüttet, ausgegossen, übergeflossen' und oss. t'ayun 'tauen, auftauen' zusammenbringen will, hat sachliche Bedenken gegen sieh.

Zu Yt. 8. 47 ist überliefert: āat āpō ava.barənte... zrayawhada hača vourukasat tata urvādra baesazya. Darmesteter ZA, 2, 427 bemerkt dazu mit Recht: "Les eaux qu'il (nämlich Tistrya, von dem im vorhergehenden Paragraphen gesagt war, dass er alle Buchten, Zuflüsse 1) und Abflüsse des Meeres Vourukasa besuche) a prises dans la mer descendent sur terre sans forme de pluie". Danach postuliere ich für *āno tata* die Bedeutung 'Regenwasser'. Dem und der Thatsache, dass tato im ZPGl, mit rawish übersetzt wird, suche ich mit der Annahme gerecht zu werden, dass ich tat? als Sandhiform für idg. \*ptart nehme, vgl. Grundr. d. ir. Philol. 1, § 83, 1, d. h. eine t-Bildung zu der bei Brugmann MU. 1, 17 f. besprochenen Fortbildung der Verbalbasis pet-'fliegen, fallen' mit einem a-Suffix; vgl. griech, πτωτός. tata ăpo sind also eigentlich 'die fliegenden' oder 'fallenden', d. h. die durch den Luftraum sich bewegenden Wasser, im Gegensatz zu den stehenden (armaēsta) und den fliessenden (fratat. carsto). Als Thema für tata wäre am einfachsten tata- anzusetzen (griech, πτωτός). [tato kann dazu der Nom. Sing. mask, sein, es könnte aber auch der Lok, des Nom, akt. dazu darin stecken (Thema tātau-). Natürlich lässt sich tato auch aus einem Thema tat- begreifen (vgl. z. B. stat-), und ebendazu könnte als Neubildung nach der a-Deklination auch tata gestellt werden. Da die Kasusform von tato nicht bestimmt werden kann, so ist hierüber nichts auszumachen.

# 80. jAw. xsayamna- und axsyamna-.

Ein schönes Beispiel für die IF. 7, 70 aufgestellte Regel über den Verlust eines uridg.  $\delta$ ; vgl. auch ebd. 106 ff. jAw.  $x\dot{s}ayamna$ - und  $ax\dot{s}yamna$  verhalten sich zu einander ebenso

<sup>1)</sup> Eigentl. 'Nieder-, Einflüsse'; nimraoka- ist das Gegenstück von apaŗžāra-. Die Grundbedeutung der "Wurzel" ar. \*mraok-scheint 'cedere' zu sein. ādityó nimrōcan ist 'sol decedens'.

wie ai. didhiṣati zu vidhitsati, wie ai. bhutáḥ zu griech. ἔμφυτος usw. Während in ai. didhiṣati des ε als i erscheint, während es in ai. bhutáḥ zusammen mit dem vorhergehenden u-Laut in a aufgehoben ist: finden wir in jAw. xṣayamna-an dessen Statt a, das sich nach meiner Ansicht in der Stellung vor i schon in indogermanischer Zeit für uridg. ε eingefunden hat; s. Grdr. d. ir. Philol. 1, 69. 2 No. 3 (mit ZDMG. 50, 674). Die "Wurzel" ist mit \*kṣha\*i- anzusetzen; s. ebd. § 310. 14 No. Es gab dazu ein Präsens nach der 1. und nach der 6. (ind.) Klasse: \*kṣhā\*ieti — das in np. ṣayad bewahrt ist; s. Hübschmann Pers. Studien 134 — und \*kṣhaieti (mit a aus uridg. ε, s. oben) — im Aind. mit verschobenem Akzent kṣáyati, im jAw. xṣayeite¹). In der Komposition trat für \*kṣhaieti normal \*kṣhieti ein.

Die Form axsyamna- (°mana-) steht:

- 1) Yt. 19. 96 in allen Handschriften von Wert. Geldner verzeichnet nur éine abweichende Lesung: aliasayamne in D; die von K 12 wird nicht augegeben. Hier hat auch die Neuausgabe axsy, während Westergaard ohne Bemerkung axsay drucken liess.
- 2) Y. 61.5, wo gegen die Neuausgabe xšayamno axšyamnam zu lesen ist, wie übereinstimmend J 2, K 5, K 4, Mf 1, Jp 1 bieten: axšy ist die lectio difficilior. Dass andre minder sorgfältige Handschriften xšay axšay geben, begreift sich leicht. Pt 4 hat xšyamno axšayamnam, in der Vorlage wird also wie in J 2 gestanden haben, der Abschreiber aber hat die Buchstabenfolge vertauscht.
- 3) Y. 8. 5, wo ebenfalls gegen die Neuausgabe xšayamnam...axsyamnam zu schreiben ist. Geldners Angaben bez. der Varianten sind leider hier sehr dürftig; er führt nur die Lesungen von J 2, K 5, J 3 und H 1 an; sie alle haben xsay, während sie sich beim zweiten Wort teilen; J 2, J 3 haben axsay- s. dazu oben unter 2), K 5 und H 1 dagegen axsy, die leetio difficilior. Wie lesen Pt 4, Mf 4?

<sup>1)</sup> E. Leumann Extrait des actes du Xe congrès internat. des Orient. Sect. 1 bis, 41 ff. hat bei seiner Erklärung der Herkunft der sechsten Präsensklasse im Indischen nur diejenigen al. Präsentien berücksichtigt, die den Akzent aut dem "thematischen" Vokal belassen haben. Es ist richtig, dass diese überwiegend dem Aorist zufallen. Aber kṣáyati, dháyati usw.? Ich sehe in kṣáyati das Ergebnis einer Ausgleichung von \*kṣáyati (gleich np. śāyad) und \*kṣayáti

Natürlich müsste auch dem aktiven Partizip Aw. xsayantein axsyant- gegenüberstehen. Zu Y. 35. 4 hat die Neuausgabe xsayantasca axsayantasca 'die Herrschenden und die Hörigen'. Für die Lesung des zweiten Worts kommen von den Handschriften, über die Geldner zur Stelle Angaben macht. Pt 4, Jp 1, H 1 und K 5, J 3 in Betracht. Geldner ist den ersteren gefolgt. Richtiger war es nach meiner Ansicht, xsayantasca axsyantasca aufzunehmen, wie wir in K 5 lesen. Die andern Handschriften haben die beiden Wörter in verschiedener Richtung ausgeglichen; Pt 4 und die meisten andern schreiben zweimal axxsayant, J 3 zweimal axxsayant, während S 1 zweimal (a)xsaint bietet.

# 81. jAw. skarəna- Adj. 'rund', griech. cqaîpa.

Das jAw. Wort, überall Beiwort der Erde, wird vom Zendisten mit girt, paz, gird übersetzt, d. i. np. gird 'rund', (über dessen Etymologie ich IF, 10, 7 gehandelt habe). Ich sehe jetzt darin ein na-Partizip; die arische Grundlage wäre \*skhīna-, d. i. eigentlich 'in Drehung versetzt, ins Rollen gebracht'. Zur Bedeutung 'rund' verweise ich auf ai. vrttd-. ta-Partizip zu rártati, PW.: 1 (gedreht, in Schwung gesetzt): 2 frund. Der Eigenname skårayat.raða- bedeutet, dementsprechend, nicht 'den Wagen ins Wanken bringend' Verf. Grdr. d. ir. Phil. 1, 8, § 11), noch weniger 'auf den Wagen springend (Justi Iran, Namenbuch 304b; etwas anders Fick Vgl. Wörterb. 14, 142), sondern vielmehr 'den Wagen ins Rollen bringend'. Das anlautende sk auf älteres skh zurückführend stelle ich jAw. skarena- zu griech. coaîpa 'Kugel. Spielball'. Bemerkenswert ist Tomascheks Heranzichung von kard (w.) und cerd (s.) 'gekrümmt' der Pamirdialekte: die Bedeutung lässt sich leicht vermitteln. Ersteres (kard würde sich zum jAw. skarana- verhalten einerseits, bez. des Suffixes. wie ai. pūrtá- zu purná-, anderseits, bez. des Anlauts, wie np. tuf zu ai. sthivati usw. (Grdr. d. ir. Phil. 1, § 83. 2).

# 82. jAw. bōiwra- M. 'Kampf, Streit'.

Im Grdr. d. ir. Philol. 1, § 102 H 6<sup>4</sup>) habe ich für die Art der Intensivreduplikation, wie sie in griech. παίπαλλω.

<sup>1)</sup> Unter 5 ist hinzuzufügen: gAw. manariis 'der Verkündigung', aus urir. \*māmrais; s. § 292. 1.

ποίφυςςω usw. vorliegt, nur éin awestisches Beispiel beigebracht, caēcasta- M. EN. eines Sees. Ein zweites erkenne ich jetzt in böiwra-nam der ZDMG. 46, 303 besprochenen Yashtstelle Yt. 13, 20. bōiwranam duzitanamea dwayawuhatam ist 'von sehrecklichen Kämpfen und Nöten her'. Ich stelle das Wort mit ai. bhára-h 'Kampf, Streit', ksl. brani dass., brati 'kämpfen' (Präs. borja), lit. barnis 'Zank', bárti 'schelten' usw. zusammen. Man vergleiche dazu Fick Wörterbuch 4 1, 493, der bereits mit Recht die Zusammengehörigkeit von ai. bhára-h 'Kampf' mit bhára-ti 'er trägt' in Abrede gestellt hat. Bei der jüngsten, durch die Verfasser der vedischen Studien vertretenen Vedenschule wird er freilich nicht hoffen dürfen, Anerkennung zu finden. Bedeutet ja doch bhára-h auch 'Tragen' und 'Last', in welcher Bedeutung es natürlich zu *bhárati* gehört, und "muss (ja) das Zerspalten eines Wortes in so viele heterogene Bedeutungen . . von vornherein Misstrauen erwecken" (VSt. 1, 139). Ich verweise demgegenüber auf IF. 3, 162 No. 3.

# 83. Ai. ádriyate — jAw. ádarəyeite; jAw. darəs-ča.

1. Das nur in Verbindung mit dem Suffix a vorkommende Verbum driyate 'er beachtet' findet sich bekanntlich erst in den Brahmanas<sup>1</sup>). Nichtsdestoweniger haben wir es als ein Erbstück aus der arischen Zeit anzusehen, da das Awestische ein genaues Gegenstück bietet. Der Text von Kapitel 58 § 123, 124) der Tahmuras-Fragmente lautet bei Darmesteter ZendAwesta 3, 77:

darəsa nā pairyaoxtača uzuštana adarəyeitenyete uštanavaitiš vīspā frašumaitīš

Dazu die mp. Übersetzung, soweit sie Darmesteter mitteilt:

pa vēnišn . . apar gōwišnuhċa uzustān xrāstak . . ustān
ōmand . . pa šavišn.

Darmesteter bemerkt dabei noch: "nyete, non traduit2),

2) Ist auch ādarəyeite nicht übersetzt? Das geht aus D.s

Angaben nicht deutlich hervor.

<sup>1)</sup> Aus dem RV. hat man ādure (VS.) 4. 30. 24 dazu gestellt. Das Wort ist vielmehr an å darşi, ådartā, å dardyhi usw. anzuschliessen. Dafür spricht auch ein grammatischer Grund: ādure weist auf eine iţ-Wurzel, ādriyáte dagegen auf eine einsilbige.

reste obscur; lecture incertaine". Er selbst bietet die Übersetzung:

"Avec le regard et avec la parole l'homme tient ses propriétés inanimées et toutes ses propriétés animées et mobiles". Mit 'tient' gibt er adarsyeitengete des Originaltextes wieder. Es ist das nach meiner Ansicht der einzige Punkt, darin die Überlieferung einen Mangel zeigt; erheblich ist er nicht. Selbstverständlich besteht der Zeichenkomplex aus zwei Worten 1). In korrekter Schreibung würden sie adirveite nauete lauten. Dass ādarəy' in der Handschrift steht, glaube ich nicht. Ich habe es schon IF. 6 Anz. 46 bezweifelt, dass Darmesteter die Texte, die er zum ersten Mal veröffentlicht hat, auch wirklich philologisch genau wiedergibt. Die Bombayer zinkographische Ausgabe des Nirangistan hat meinen Zweifel bestätigt. Wahrscheinlich bietet die Handschrift aderey; ganz ebenso hat D. nachweislich zu N. 41 aus dem handschriftlichen parayaiti ein parey gemacht2). aray aber und airu sind die üblichen Varianten für das von der Neuausgabe mit Recht in den Text gesetzte iry; vgl. Bthl. IF. 4, 126, Grdr. d. iran. Philol. 1, 157, § 268, 40.

Ich übersetze:

"Durch Blick und Zuruf überwacht man alle leblose, leitet man alle lebende, bewegliche Habe".

Das jAw. adiryeite (ādərəyeite), auf ar. \*ādriatai zurück gehend, verhält sich zum ai. ádriyate wie kiryeinte V. 3. 30 zu ai. kriyánte. Als Grundbedeutung des Verbums lässt sich 'Obacht geben' ansetzen.

pairyaoxta: ist Lok. Sing. des Nom. akt. zu dem Y. 43. 12 bezeugten Verbum pairyaoγżā, das mit tō.. apar guft übersetzt wird; xt statt γδ wie in aoxta (gegenüber gAw. aogsdā). Bemerkenswert ist die Verwendung des Lok. Sing. neben und in gleicher Bedeutung mit dem Instr. Sing. (darssa). Es ist das keineswegs selten. Vgl. Bthl. IF. 10, 9 zu gAw. čašmēng θwisrā Y. 31. 13 mit der dort angeführten Litteratur;

<sup>1)</sup> Es scheint nach der Bemerkung in der Note: "nyete, non traduit" die Zusammenrückung in Darmesteters Text nur auf einem Versehen zu beruhen.

In N. 42 steht zweimal pairyeiti; vgl. V. 4. 17, wo die Neuausgabe piryeite hat.

ferner Grdr. d. iran. Philol. 1, § 399, 407, 409, 411. Ich erwähne noch: haomayō gava (barəsmana hizvo darəharəha madraca 'mit Haomagemischter Milch'; vgl. Caland KZ. 30, 459; 31, 273; haoma-yō verhält sich zu yava Bthl. a. a. O. § 411) wie daishō zu daishava (ebd. § 407); — xrāis syao-Quantis hizvasca 'mit ihrem Thun und Reden (Zunge,' Y. 51. 13; der als Instr. verwendete Lok. Sing. zum Stamm hizū-, der auffälliger Weise an allen entscheidenden Stellen (A. 4. 5, 7, Y, 50, 6, 49, 4 und V, 2, 5 im Zitat der Pahlvi-Übersetzung maskulines Geschlecht zeigt, lautet hizvo, vgl. mat hizvo Y. 11, 4, 51) in der Übersetzung anāk uzvān; ebenso lautet auch der Gen. Sing., vgl. A. 4. 5, 7, Y. 50. 6, 31. 19, Nv. 1. 16: dort geht -ō auf ar, -au, hier auf -ō; der Zusammenfall der beiden etymologisch verschiedenwertigen hizvö brachte es mit sich, dass der Lokativ-Instrumentalis die Sandhiform des Genetivs annahm: hizvascā; vgl. meine Bemerkung zu jAw. zastayasča im Grdr. d. iran. Philol. 1, § 225.

frašumaitīš : frašav-, °šu- F. gehört zum Verbum gAw. syavai, jAw. susaiti, vgl. den Inf. frašūtōiţ T. 23 (39.2). Auch der Zendist bringt es damit zusammen. Die feminine Form steht ebenso wie bei ustanavaitīš an Stelle der neutralen; vgl. vīspa damam savamuhaitis V. 19. 37, †srasčintiš x'arabā

<sup>1)</sup> Geldner in der Neuausgabe schreibt: handharene mat.hizvo; wie ist das gemeint? Soll handh feminin sein und mat.h zugehöriger Akk. Dual? (Vgl. ai. tanvå und Bthl. IF. 5, 219.) Das ist sehr wenig wahrscheinlich. Es liegt kein Grund vor, dem Wort handharene 'die beiden Backen' (ha + xvare, eig. 'was die Kinnladen enthält') ein andres Geschlecht zuzuweisen als dem Wort paitis. xvarenem, enāda 'Stirn' (bis zu den Ohröffnungen, diese eingeschlossen; eig. 'was den Kinnladen gegenüber liegt').

<sup>2)</sup> Neben °śav-, °śu- kommt auch °śut- vor, gleich ai. °cyut-, nämlich in awrom vātō.śūtom (Akk. Sing. mask. statt neutr., wie oft) 'die im, vom Wind sich bewegende Wolke'. [Gegen die übliche Erklärung des Worts als 'vento motum' (ai. cyutō-m) spricht der Umstand, dass das iranische Verbum sonst durchaus intransitiv gebraucht wird.] Vgl. dazu gAw. wśnōuś, wśnōm und jAw. aśava.wśnuś, snus (ZPGl., Grdr. d. iran. Philol. 1, § 86 und S. 247), gAw. wśnōtom. — In gAw. rasmanō arəzō.śūtahe haben wir das Part. Perf. Pass. zu ar. kṭaṇ- 'des zur Schlacht ausgezogenen Heers'. Dagegen ist in mainyu.śūta- und arəmō.śūta- gleich ś idg. s zu setzen; wegen des ś im letztgenannten s. a. a. O. § 49. Zur Stelle Yt. 13. 42 vgl. RV. 3. 54. 19, zu Yt. 13. 72 vgl. RV. 6. 75. 5, 11.

V. 3. 29, urvaitīš auva 'die strömenden Regenschauer' Yt. 8. 40, paoiriš īrā 'die vielen Angriffe' Yt. 10. 14 u. a. m.; s. Bthl. a. a. 0. § 229. 1, § 412. Darmesteter scheint mir im Recht zu sein, wenn er nach unserer Stelle das unsicher überlieferte afrašīmantō in Yt. 13. 57 in afrašum' korrigiert wissen will. Die Etymologien des Worts bei Geldner KZ. 27, 228 und Foy ZDMG. 50, 136 halte ich nicht für gelungen.

2. Kommt jenes ar. dar- auch ohne das Präfix ā vor? In Yt. 19. 94 steht: hō vīspəm ahūm astvantəm iżaya vaēnāt dōibrābya darosča dabat †amorosesyantim vispam yam astraitīm gaēdam. Die letzten beiden Übersetzer der Stelle geben das Wort darssca ganz übereinstimmend wieder: "und sein Blick wird.. unsterblich machen? Geldner Yasht 58; "et son regard (donnera l'immortalité)" Darmesteter ZendAwesta 2, 640. Ganz ähnlich habe auch ich, AF. 1, 145 übersetzt "und durch seinen Blick (wird er unsterblich machen", aber mit der ausdrücklichen Erklärung, dass ich daresca in darska korrigiere und dies als Nom. Sing. mask. des Adjektivs darss- nehme. Wie G. und D. ohne Korrektur zu ihrer Übersetzung kommen, vermag ich nicht zu erkennen. Selbst wenn man darss- 'Blick' zum Neutrum machen wollte, was ich nicht für thunlich halte, würde der Nom. Akk. Sing. nicht darss lauten können; vgl. dazu Bthl. ZDMG, 50, 703 ff. Ein wortschliessendes ros im Awesta kann nur auf älteres rts zurückgehen, wie eben überhaupt jedes frei auslautende altiranische s nur entweder

1. älteres *ts* oder

2. älteres st (aus idg. st) vertritt; s. Bthl. Grdr. d. iran. Philol. 1, § 85. 2a § 94. 1. Letzteres anzunehmen verbietet das vorhergehende r. Zu 1) verweise ich auf: gAw. stavas², jAw. pouru.tās³, ċvas⁴), xŝvis⁵, aŝava.xŝnus⁶, gaðo.tās³), ābərəs˚).

<sup>1)</sup> So F 1, Fem. zu °yanta- Part. Fut. Pass. (Grdr. d. iran. Philol. 1, § 209, 14) einer Basis mərəxšya-, eines ½-Präsens aus mərəxs- (vgl. mərəxsanō) zur "Wurzel" mark-; vgl. zur Bedeutung g. arzō.nvamnəm.

<sup>2)</sup> Grdr. d. iran. Philol. 1, § 396.

<sup>3)</sup> Ebd. § 393.

<sup>4)</sup> Ebd. \$ 394.

<sup>5)</sup> V. 13. 28, ebd. S. 248 zu § 392.

<sup>6)</sup> Und snus im ZPGl.; ebd. § 397.

<sup>7)</sup> Ebd. § 397.

Nun ist ja freilich das s von jAw. darssča kein frei auslautendes. Es kommen dafür, da es im Sandhi vor ċ steht, noch zwei weitre Möglichkeiten in Betracht; es kann

3. älteres t,

4. älteres s vertreten; s. Bthl. a. a. O. § 85. 2b, § 3. 4, § 5. Doch ist 4. s ebenso wie 2. st wegen des vorausgehenden r ausgeschlossen.

Sonach bleiben als grammatisch mögliche Grundlagen des rəs in darəsèa nur 1) rts und 2) rt. In beiden Fällen werden wir auf einen rt-Stamm geführt, zu dem darəsèa entweder 1) den Nom. Sing. Mask. oder 2) den Akk. Sing. neutr. bildet; vgl. jAw. abərəs und fraorət, § 397. Ich meine, dass nur ein Nom. Sing. mask. zu brauchen ist. Nehmen wir darət-, dessen Wurzelgestalt — übrigens nicht auffälliger als die von darəs- gegenüber ai. drś- — in jAw. fravarətasèa Y. 12. 8, d. i. thematischer Nom. Sing. zu fravarət-, wie āstātasèa ebd. zu astat-, ihr Analogon hat, als Nom. ag. zu darund dies in gleicher Bedeutung mit a-dar-, so erhalten wir für unsre Stelle eine durchaus passende Übersetzung: "und (sie überwachend wird er alle körperlichen Wesen unvergänglich machen".

Münster i. W., Dezember 1896 und Juni 1897. Chr. Bartholomae (Giessen).

## Griechische Miszellen.

## 1. Homerisch kovin.

Die homerischen Gedichte brauchen die vorletzte Silbe von κονίη bald kurz bald lang. Eine Erklärung für diese Thatsache hat neuerdings Wilh. Schulze in seinen "Quaestiones epicae" S. 352 f. zu geben versucht. Nach seinen Ausführungen bildete man vom Stamme κονίς-1) einerseits \*κονίς-ιά

<sup>1)</sup> Vergl. lat. cinis cineris, nach Brugmann mit Vokalassimilation aus \*cenis- wie milium (vgl. μελίνη), ni-hil, ni-si; κονίστρα, κονιστήριον, κεκόνιστο; auf κονίσ- kann auch bezogen werden der Lokativ κόνι, der bei Homer an zwei Stellen vorkommt: ἐν κόνι ἐκτα-νύσας Ω 18; ἐν κόνι ἄγγι πυρός λ 191. κόνι ist hier vor folgendem Vo-

zu \*κονιιά zu κονιά (vgl. cποδιά von cποδός), anderseits \*κονιςά (vergl. hom. γενεή? dieses geht jedoch wahrscheinlicher mit att. τενεά auf \*τενεξά als auf \*τενεςά zurück, s. Solmsen KZ. 32. 531) zu κονίά (zu κόννα Hes.). Daher kommt es nach Schulze, dass bei Homer die vorletzte Silbe bald kurz bald lang gebraucht wird. Ausserdem soll es noch eine dritte Bildung gegeben haben, welche sich von der an erster Stelle angeführten nur durch den Akzent unterschied: \*kovic-ía zu \*koντία zu \*κονία. Die drei Bildungen κοντά und κονία sollen endlich in der Weise auf einander gewirkt haben, dass statt κοντά, welches Schulze bei den Epikern, Lyrikern und Tragikern in den Text setzt, die Grammatiker die Betonung kovia vorschreiben und Aristophanes neben κονία auch κονία braucht. Diese Erklärung ist in mehreren Punkten bedenklich. Einmal ist die Betonung κονιά willkürlich angesetzt: Herodian kennt nur κονία, s. z. B. I 292 12, 294 32 Lentz. Ferner ist die ungewöhnlich grosse Zahl von drei Ableitungen zur Bezeichnung des gleichen Gegenstandes mit verschwindend kleinen Nuancen. wenn auch durchaus möglich, doch auch nicht besonders wahrscheinlich, jedenfalls wird man einer Erklärung den Vorzug zu geben geneigt sein, welche den überlieferten Thatsachen in einfachster Weise gerecht zu werden sucht. Man wird auch hier gut thun, von der ältesten Überlieferung, von dem

kal aus κόνι verkürzt, welches auf \*κόνι(c)ι zurückgeführt (zur Kontraktion vergl. Wackernagel KZ, 33, 19 f.) und mit ai. Lokativen wie hav iš-i (soweit das -i- auf idg. -i- zurückgeht) verglichen werden kann. An beiden Stellen bieten übrigens einige Handschriften für κόνι auch κόνει; ersteres ist jedoch die besser beglaubigte Überlieferung und passt auch besser zu den mannigfaltigen Spuren des alten -ic-Stammes, wie sie bei Homer noch vorliegen. Vielleicht ist auch statt des Akkusativs κόνιν, auf welchen an den drei Stellen, an welchen er bei Homer erscheint, immer ein vokalisch anlautendes Wort folgt (κόνιν αμφιχυθήναι Ψ 764. κ. αίθαλόες Σ 23. w 316; erst h. in Mercur. 140 κόνιν δ' ἀμάθυνε μέλαιναν) zu lesen κόνι' = κόνι(ς)α; doch bleibt dies zweifelhaft, da neben dem alten Nominativ κόνῖς, welcher von Schulze q. e. 352 Anm. 5 dreimal aus Aischylos belegt wird und auch h. in Mercur. 345 (κόνῖς ἀνέφαινε μέλαινα) steht und | 385 οςα ψάμαθος τε κόνις τε angenommen werden kann, schon bei Homer an einer Stelle κόνις erscheint (Ν 335 πλείςτη κόνις ἀμφὶ κελεύθους): der Akkusativ war aber dem Einfluss der i-Stämme in gleichem Masse ausgesetzt wie der Nominativ.

Thatbestande, wie er bei Homer vorliegt, auszugehen. Das Wort κονίη kommt bei Homer 67 Mal vor; an 58 Stellen wird 1 als Kürze, an 9 Stellen als Länge gebraucht. Die Vermutung liegt nahe, dass an den letzteren, welche so bedeutend weniger zahlreich sind, besondere Gründe mitspielen. Es sind folgende Stellen: Β 150 ποδῶν δ΄ ὑπένερθε κονίη | ἵττατ΄ κτλ. Α 151 ὑπὸ cφίτι δ΄ ὧρτο κονίη. | Α 163 Έκτορα δ΄ ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ τε κονίης. Α 282 ἄφρεον δὲ ςτήθεα, ῥαίνοντο δὲ νέρθε κονίη. | Π 775 ὁ δ΄ ἐν ςτροφάλιγγι κονίης | κεῖτο  $\sim$  ω 39 cù δ΄ ἐν ςτροφάλιγγι κονίης | κεῖτο  $\sim$  Φ 503 μετά ςτροφάλιγγι κονίης | Ψ 315 ὑπὸ δὲ ςτέρνοιςι κονίη | Ψ 732 μιάνθηταν δὲ κονίη.

In allen Fällen steht κονίη im letzten Fuss des Hexameters, nie findet sich im Innern des Verses die Messung κονίη, eine Beobachtung, welche schon Thiersch, Gr. Gr. (3. Ausgabe von 1826, § 168, 4 S. 257 gemacht und Mützell De emendat. Theog. Hesiod. 1833 S. 95 übernommen hat (diese beiden Nachweise verdanke ich Herrn Prof. Kaegi), vergl. auch Ebeling Lexicon Homericum s. v. Für diesen Thatbestand bieten nun gerade die Untersuchungen, welche in Schulzes q. e. geführt sind, fast ungesucht eine Erklärung: wir haben in jenen 9 Versen nicht · · ·, sondern · i- anzusetzen; sie bilden eine erwünschte Vermehrung der Fälle altertümlicher Verstechnik, welche Schulze q. e. 430 ff. unter der Überschrift "στίχοι μείουροι" zusammenstellt; die letzte Hebung des Hexameters kann durch eine Kürze gebildet werden, vergl. z. B. M 208 Τρῶες δ' ἐρρίτηςαν, ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν.

Durch die vorstehenden Ausführungen ist meines Erachtens homerisch κονίη beseitigt; das allein vorhandene κονίη steht wohl für \*κονία, das sich dann ähnlich zu κονία- verhält, wie κόρα-η zu ai. siras-. Wenn Aristophanes das a beliebig bald kurz bald lang braucht, beruht dies gewiss auf Anlehnung an das homerische Vorbild; gar oft machen ja spätere Dichter freieren Gebrauch von "dichterischen Freiheiten", die bei Homer noch auf ganz bestimmte Fälle beschränkt und metrisch oder sprachgeschichtlich gerechtfertigt sind; die Epiker haben übrigens, was κονίη anlangt, sich bis auf Nonnos hinab streng an die Norm der homerischen Gedichte gehalten (nach Mützell a. a. O. 95).

## 2. Ein Zeugnis für den griechischen Akzent.

Vers 279 von Euripides Orestes lautet ἐκ κυμάτων τὰρ αθθις αθ γαλήν δρώ. Wie so mancher des Euripides, ist auch dieser Vers von den Komikern öfters verspottet worden. Ansser Aristophanes in seinen Fröschen 304 spielen auch Sannyrion Fr. 8 und Strattis Fr. 1 (nicht sicher überliefert: vergl. Kock Fr. com. Att. 1, 729) auf die angeführte Euripidesstelle an. Der Spott der Komiker ergoss sich jedoch in diesem Falle nicht über den grossen Tragiker selbst - indirekt wurde er allerdings auch davon berührt - sondern über seinen Protagonisten Hegelochos, welcher statt γαλήν δρῶ tich sehe Stille die komisch wirkenden Worte γαλην όρω tich sehe ein Wiesel oder eine Katze) hatte hören lassen. Ein Unterschied zwischen beiden Wortgruppen, welchen wir auf dem Papier mit Hülfe der Lesezeichen leicht wahrnehmen, muss auch in der Aussprache bestanden haben, er muss den Zuhörern offenbar sehr deutlich gewesen sein; sonst bleibt der ganze Vorfall unverständlich und wir begreifen nicht, warum die Komiker so oft - allein in den uns erhaltenen Resten der Komödie können wir drei Anspielungen darauf nachweisen — darauf Bezug nehmen.

Den Späteren war der Unterschied nicht mehr ohne weiteres klar, sie brauchten eine Erklärung. So sagt der Scholiast zur Euripidesstelle, dessen Worte ich instar omnium hersetze, οὐ τὰρ φθάςαντα ιτὸν Ἡτέλοχον διελεῖν τὴν ςυναλοιφήν, ἐπιλείψαντος τοῦ πνεύματος, τοῖς ἀκροωμένοις τὴν γαλῆν δόξαι λέγειν. Ähnlich lösen das Problem auch das Scholion zu Aristophanes' Fröschen V. 304; Choiroboskos Bekker Anekd. 2, 728, 2 (welcher ganz äusserlich die Schrift in Betracht zieht, wenn er sagt: οὐκ ἂν τοςοῦτον ὼφλήκει παρ 'Αθηναίοις τὸν γέλωτα, εἰ τὴν ἐν τῷ ἄμβωνι ἀπόςτροφον ἐγνώκει) ιι. α. Den Spuren der antiken Erklärer sind die Philologen späterer Jahrhunderte gefolgt; eine Blütenlese von Ansichten und Zitaten aus alter und neuer Zeit findet sich bei Fritzsche, Aristoph, ranae, Turici 1845 auf S. 173 des Kommentars. Die meisten, welche in der Frage ihr Urteil abgegeben haben, schliessen sich an Porson ad Eur. Or. 273 an, welcher sagt: "Debebat Hegelochus, qui Orestis personam egit, ita verba γαλήν δρω efferre, ut elisionis significationem aliquam daret. Is vero spiritu deficiente dixit γαλῆν ὁρῶ, quod largam ridendi materiem comicis praebuit etc." Das ist im wesentlichen die Erklärung der antiken Grammatiker, welche bei Kühner-Blass 1, 231 noch zu lesen steht; man vergl. auch Kock Aristophanes Frösche zur Stelle; Blaydes Aristoph. ran. S. 257.

Die Worte ἐπιλείψαντος τοῦ πνεύματος zeigen, was von der alten Erklärung zu halten ist; sie kann für uns in keiner Weise verbindlich sein, da derjenige, welcher sie aufstellte, sich keine lebendige Vorstellung des Vorganges gemacht haben kann. Die ἐπίλειψις τοῦ πνεύματος stellt sieh als unglückliche Erfindung irgend eines Grammatikers heraus, wenn man bedenkt, dass einmal die Komiker davon nichts wissen -- auf diesen Punkt will ich zwar kein grosses Gewicht legen, wenn ich auch glaube, dieselben hätten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn sie gegeben gewesen wäre — und dass im ferneren die Worte einen Widerspruch in die Erklärung hineintragen, ungefähr das Gegenteil von dem beweisen, was sie beweisen sollen. Hegelochos konnte nicht rechtzeitig διελείν τὴν cυναλοιφήν - er sprach also den ganzen Vers als zusammenhängende Laut- und Silbengruppe, ohne die Elision des -α anzudeuten — weil ihm der Atem ausging? Ich denke, gerade wenn ihm der Atem ausging, entstand eine διαίρεςις της ςυναλοιφής.

Wenn somit meines Erachtens die ἐπίλειψις τοῦ πνεύματος abzuweisen ist, so bleibt immerhin die Möglichkeit bestehen, dass der Fehler des Schauspielers darin bestand, dass er die Elision nicht kenntlich machte, eine Annahme, die wir zu prüfen haben. Worin diese "elisionis significatio" bestand, sagt Porson nicht; andere haben versucht, sich ein konkretes Bild des sprachlichen Phänomens zu machen, das in der gewöhnlichen Schrift durch den Apostroph bezeichnet wird. Markland ad Eur. suppl. 901 ist der Ansicht "nullam fuisse in iambis elisionem, in qua sonus ullius vocalis plane interiret", eine Behauptung, welche Blaydes a. a. O. annimmt. Ähnlich allerdings auch G. Meyer Griech. Gramm. 2 § 153, S. 163. "Von einer "Ausstossung" des Vokals kann sehon darum keine Rede sein, weil dieser "ausgestossene" Vokal sehr häufig geschrieben erscheint." Doch ist dieser Grund nicht durchschlagend; finden wir ja doch gerade im Griechischen so unendlich oft die etymologische Schreibung statt der phone-

tischen. Und wenn auch vielleicht im Urgriechischen -1, -e, -o vor folgendem Vokal in -ı, -ε, -o übergingen, -ă "beim raschen Zusammensprechen mit dem folgenden Anlaut auf ein solches Minimum von Tondauer reduziert wurde, dass es nicht mehr als silbenbildend gelten konnte'' — im Attischen des fünften Jahrhunderts war dieser Vokalrest gewiss schon Für wirklichen Ausfall des Vokals sprechen geschwunden. auch Verbindungen wie cώμαθ' έλών; für eine allerdings sehr viel spätere Zeit beweist Elision im mündlichen Vortrag die Stelle Diog, Laert, 6, 52, wo die Verständlichkeit und Eleganz des Wortspiels zwischen ἐπ΄ ἀλειμμάτιον und ἐπ΄ ἄλλο ιμάτιον (ει = ι, spir, asper nicht mehr gesprochen) auf der Elision des o von ἄλλο beim Sprechen beruht (s. W. Schmid, Der Attizismus in seinen Hauptvertretern 1, XV,. Wenn Kühner-Blass a. a. O. geltend macht, dass bei gänzlichem Ausfall des Vokals kein Unterschied mehr zwischen Formen wie επέδηςε von ἐπιδέω und ἐπέδηςε von πεδάω bestanden hätte, ist dies nicht durchschlagend; abgesehen davon, dass die erste der genannten Formen urgriech. n. die zweite ion.-att. n aus urgriech. a hatte, besteht ein Unterschied offenbar in der Silbentrennung: ἐπ-έδηςε und ἐ-πέδηςε; ebenso wohl auch ταῦτ-ἐποίηςε, nicht ταῦ-τεποίης. Für unsere Frage kann ein Unterschied in der Silbentrennung nicht in Betracht kommen; denn in ταλήν ὁρῶ wie in γαλην ορώ musste -v zur vorhergehenden Silbe gezogen werden, da der Konsonant 'zu jener Zeit im Attischen noch gesprochen wurde (Thumb Untersuchungen über den Spiritus asper im Griechischen, 60-73). Ich kann somit zwischen -ν' ὁρῶ und -ν ὁρῶ nur einen graphischen Unterschied sehen: im ersten Fall steht der Apostroph, im zweiten nicht; dieser Unterschied steht hier lediglich auf dem Papier und hat für die Aussprache nichts zu bedeuten.

Wenn also die Elision keinen Unterschied zwischen γαλήν ὁρῶ und γαλῆν ὁρῶ bedingt, muss er, da die Lautgruppen γαλ- offenbar auch gleichwertig sind, in ή gegenüber ῆ gesucht werden. An den Unterschied von η aus urgriech. η und η aus urgriech. α ist nicht zu denken, da beide η auf α zurückgehen (γαλῆ aus γαλέα; γαλήνη aus γαλαενα: γελαετός nach J. Schmidt Pluralbildungen 369). Es bleibt also nur die Verschiedenheit in der Akzentuation übrig, zunächst auch nur eine graphische Verschiedenheit. Als solche wird sie

z. B. auch von Fritzsche S. 174 angeführt: "sed praeterea γαλήν et γαλήν discrepant accentu"; doch fasst er den Unterschied rein äusserlich, wie daraus hervorgeht, dass er Meinekes Ausicht nicht zu würdigen versteht und sich schliesslich Porson anschliesst. Dagegen sind, wie ich nachträglich sehe, schon Thiersch und besonders Meineke auf den konkreten Unterschied im Akzent aufmerksam geworden. Thiersch. Arist. Ranae 1830) 72 sagt, indem er allerdings jene ἐπίλειψις τοῦ πνεύματος mit heranzieht: "Quum vero Hegelochus histrio. quia spiritus deficeret, synalipham perficere non potuisset eiusque vox in extrema verbi syllaba accentum circumflexum crearet, factum est, ut γαλην intellegerent etc.' Meineke betont die Akzentverschiedenheit noch schärfer, wenn er Frg. com. Gr. vol. II pars II (1840) S. 788 schreibt: "ἐκ κυμάτων γὰρ αύθις αὐ γαλῆν ὁρῶ. — Primo versu consulto scripsi γαλην'. Ita enim Hegelochus pronuntiaverat." Er will dadurch, dass er bei γαλην den Apostroph setzt, wohl andeuten. dass es ihm nur auf den Akzentunterschied ankomme; leider spricht er sich nicht eingehender darüber aus. Der Akzentunterschied ist zunächst auch nur in der Schrift vorhanden: doch besass er eine konkrete Grundlage, wenigstens noch im fünften Jahrhundert: die Grammatiker christlicher Zeit hatten allerdings keine Anschauung mehr von der Verschiedenheit yon Akut und Zirkumflex: die musikalische Betonung bestand schon damals wie im Neugriech, nur noch auf dem Papier; die gesprochene Sprache hatte schon längst das Prinzip der exspiratorischen Betonung angenommen.

Kretschmer hat in KZ. 30, 591 ff. über den "Übergang von der musikalischen zur exspiratorischen Betonung im Griechischen" gehandelt. Er führt S. 592 aus, die musikalische Betonung werde noch für das fünfte und vierte Jahrhundert sicher gestellt durch die Namen der Akzentzeichen, welche mit denen für die Saiten übereinstimmen (ὀξεῖα 'hohe Saite'; βαρεῖα 'tiefe S."; nach dem System des Glaukos von Samos aus dem vierten Jahrh. v. Chr. stand ἐπιτεταςμένη für ὀξεῖα, ἀνειμένη für βαρεῖα, ἡ μέςη für κεκλαςμένη oder περιςπωμένη. Zu diesem mehr indirekten Beweise tritt nun als direkter das Verhältnis von γαλήν' ὀρῶ zu γαλῆν' ὀρῶ (wie ich mit Meineke der Deutlichkeit wegen schreibe) hinzu; da der Orestes des Euripides nach dem Scholion zu V. 371 (vergl. Christ Griech.

Litteraturgeschichte 2 228 im Jahre 408 aufgeführt wurde, beweist der Unfall des Hegelochos, dass um 400 v. Chr. zu Athen noch durchaus der musikalische Akzent dominierend war; er bildet die Voraussetzung für die Lachkrämpfe der Zuschauer und die Witze der Komiker.

Man könnte allerdings aus der behandelten Stelle auch etwas anderes schliessen wollen: der Unterschied zwischen Akut und Zirkumflex war bereits im Schwinden begriffen: daher konnte eine Verwechslung beider so leicht eintreten. Dies verbietet sich jedoch durch die anderweitig bekannten Thatsachen der griechischen Akzentlehre. — Mutmassungen über die Ursachen vorzutragen, welche Hegelochos zur Vertauschung der Akzentqualitäten geführt haben, unterlasse ich: es ist mir genug, wenn es mir gelungen sein sollte, die Thatsache festzustellen.

### 3. Homerisch oupóc.

οὐρός kommt nur in der Verbindung οὐρούς τ' ἐξεκάθαιοον B 153 yor. Das απαξ λετόμενον wird von den Scholiasten und Lexikographen verschieden erklärt: schon im Altertum war die Bedeutung nicht sicher. Vergl. Schol. in Hom. Iliad. ex rec. J. Bekker I (1825) p. 57 b ad B 153; ψιλοῦται κ.τ.λ. A (= scholia Gracca ed. Dindorf 1, 85) = Herodian ad B 153; τὰ ταφροειδή ὀρύγματα, δι' ων αί νήες καθέλκονται είς τὴν θάλαςςαν : ἢ τὰς ἀντλίας DL; ἐκ τοῦ ὀρούειν : δι αὐτῶν δ αί νῆες ὁρούουςιν τῷ δὲ χρόνω πολλή τις ὕλη περὶ αὐτοὺς ἡν, ῆν και υφείλκον BL (Dindorf 3, 100); übereinstimmend scholia Townlevana ed. Maass (Dindorf 5) S. 69. Keine Erklärung geben die Scholia Genavensia ed. Nicole 1, 33. Vergl. noch Suidas ούρούς · οξυτόνως · τὰ νεώρια καὶ περιορίςματα τῶν νεῶν; Hesveh οὔρους · φύλακας ἣ τὰ νεώρια. τὰ περιτειχίςματα ἣ τὰ προορίτιατα τῶν πλοίων ἢ τὰ δριμητήρια δι ὧν καθέλκονται thier sind oppoc 'Wächter' und oppoc zusammengeworfen). Die Oxytonierung verbürgt Herodian ad B 153 (2, 31, 31 ff. Lentz): er vermutet treilich, Aristarch habe das Wort akuiert, um den Gedanken an oʻopoc 'Fahrwind' auszuschliessen; doch sieht man nicht ein, weshalb die Oxytonese nicht wirklich überliefert gewesen sein sollte (so Wackernagel Beiträge zur Lehre vom griechischen Akzent S. 37).

Für die Stelle B 153 passt sehr gut die eine Bedeutung,

welche die Schol. DL angeben: τὰ ταφροειδη ὀρύγματα, δι ὧν αὶ νῆες καθέλκονται εἰς τὴν θάλαςςαν; unpassend ist die Erklärung als τὰ νεώρια ἢ περιορίςματα τῶν νεῶν: denn die Reinigung der Plätze, wo die Schiffe lagen, hätte doch beim Aufbruch keinen Zweek gehabt, wohl aber die Reinigung der Gräben, in welchen sie zum Meere gezogen werden sollten. Es ist daher nicht so sicher, dass zu οὐρούς att. νεώριον aus \*ναξ-όρξιον gehört, wie Prellwitz Etymolog. Wb. der griech. Spr. 212 will, welcher von der Erklärung νεώρια, περιτειχίςματα τῶν νεῶν ausgeht. νεώριον ist überhaupt eher abzuleiten von νεωρός: νεωροί heissen in älterer Zeit die späteren ἐπιμεληταὶ τῶν νεωρίων Inschrift bei Lipsius Leipziger Studien 13, 413, Z. 30). νεωρός steht für \*νηξ-ορός.

οὐρόc entspricht vollständig dem ai. ved. 1. ūrvá- M. 1) Behälter, namentlich ein Ort, wo sich Wasser sammeln, Becken; daher auch von der Wolke gebraucht'. P. W. οὐρόc ist homerische Form für \*όρFόc: att. wäre ὀρόc . \*ὀρFóc: urvá- = \*ὀρθτόc: urdhvá-¹).

## 4. Zur syllabischen Dissimilation im Att.

Hatzidakis Einleitung 152 Ann. 153 und KZ, 33, 118 f. erklärt die neugr. Präpositionen κά neben κατά, μέ neben μετά durch syllabische Dissimilation, z. B. κὰ τὰ Κράβαρα aus κατὰ τὰ Κράβαρα, μὲ τὸν μέταν ποταμόν aus μετὰ τὸν μέταν ποταuóv. Es scheint noch nicht beachtet worden zu sein, dass der gleiche Vorgang bei κατά sich schon im Agriech. nachweisen lässt. Seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. finden sich auf attischen Inschriften die Formen κατάδε (κ. ἐμίσθωςαν C.I.A. 2, 1055, 345 v. Chr., κατά in κατὰ εἰω[θότα] 163, 15 334 26 у. Chr.; катойс in катойс убиоис 594, 15 (127 у. Chr.). Meisterhans<sup>2</sup> 178, dem ich die angeführten Belege entnehme. will darin die dialektische Form κατ sehen, welche Beeinflussung des Att. durch die κοινή verrate. Diese Erklärung scheitert jedoch vor allem daran, das τ nur einmal geschrieben ist. Doppelkonsonanz wird im Att. vom Ende des 6. Jahrhunderts an auch in der Schrift konsequent als solche bezeichnet; erst in der Kaiserzeit werden die Geminaten vereinfacht, was sich aus der Verwirrung in der Bezeichnung derselben ergibt vergl.

<sup>1) [</sup>Anders Bugge KZ, 32, 56; Frochde BB, 20, 221 ff. Korr.-N.]

Meisterhans<sup>2</sup> 72 ff.). Im 4. Jahrh. v. Chr. kann davon noch keine Rede sein; κατάδε, κατά, κατούς stehen daher sieherlich für κατὰ τάδε, κατὰ τά, κατὰ τούς durch syllabische Dissimilation. Mit Kühner-Blass 1, 180 anzunehmen, es könne auch ein Versehen des Steinmetzen vorliegen, wird schwerlich jemand geneigt sein. — Ebenso steht κ]ατάς(c)ειν bei Lebas-Waddington Asie 1721 c, Z. 3 aus Pergamon (Inschriften aus Pergamon 2, 514) für κατατάςςειν<sup>1</sup>).

Unter dem gleichen Gesichtspunkt hat man es zu betrachten, wenn auf den att. Inschriften der Schreiber des Rates im Nominativ gewöhnlich ὁ γραμματεὺς ὁ τῆς βουλῆς (nur zweimal ὁ γραμματεὺς τῆς βουλῆς), im Dativ und Akkusativ aber immer τῷ γραμματεῖ τῆς βουλῆς, τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς heisst (die Stellen gibt Meisterhans² 189; der Genitiv ist nicht belegt). Im Dativ unterliess man es den Artikel τῷ zu wiederholen, um nicht drei aufeinanderfolgende Silben mit τ- beginnen zu lassen; im Akkusativ wirkte die Dissimilation sogar über die Silbe -α hinweg.

Zürich, Juli 1896.

E. Schweizer.

## Sanskrit dohada, dvaihrdayya.

H. Lüders hat in den Gött. Nachr. (1898, 1. Heft) in überzeugender Weise das Dunkel gelichtet, das über der Herkunft des schwierigen dohada 'Schwangerschaftsgelüste' schwebte. Es ist von einer Päliform \*duhalı auszugehen, aus der das ursprünglich adjektivische, dann substantivisch gebrauchte dohala gebildet wurde, das einem Sk. \*deaihrda entspricht; aus dohala entstand dohada, indem der Zusammenhaug mit hrd noch gefühlt wurde. Die etymologische Grundbedeutung ist also 'doppelherzig', indem man sich, wie die medizinische Litteratur zeigt, die Wünsehe der Schwangeren

<sup>1)</sup> S. jetzt Schweizer Gramm. d. perg. Inschr. 131; Dieterich Untersuchungen 124 f. [Korr -N.]

als aus den beiden Herzen der Mutter und des Kindes kommend dachte.

Den von Lüders angeführten Stellen aus Suśruta und dem Bhāvaprakāśa möchte ich noch eine Parallelstelle aus Caraka, S'ārīrasth. adhy. 4 beifügen, weil sie das ähnlich wie Lüders' hypothetisches \*deaihṛda gebildete subst. deaihṛdayya bietet, das im P. W. noch nicht verzeichnet ist, und weil sie zugleich den Zusammenhang der erwähnten Vorstellung mit dem Seelenwanderungsglauben zeigt.

Nachdem Caraka die Entstehung der sämtlichen Organe und Glieder des Fötus im 3. Monat (bei Suśruta ist es der 4.) der Schwangerschaft dargelegt und die Verschiedenheit des Geschlechts aus den in einer früheren Geburt hervorgetretenen Charaktereigenschaften hergeleitet hat, fährt er fort:

... yasya yatkalam evendriyani samtisthante tatkalam erasua cetasi vedana nibandham prapnoti samtisthanta itu abhinivartante vedana sakhaduhkhopalabdhih nibandham prapnoti sambandham prapnotiti C. tasmat tada prabhrti garbhah spandate prarthayate ca janmantarānubhūtam iha yat kimcit tad dvaihrdayyam ācaksate crddhah | matrjam casya hrdayam matrhrdayabhisambaddham rasavāhinibhih samvāhinibhis tasmat tayos tabhir bhaktih samspandate (tayor iti matrgarbhayor bhaktir iccha tabhir iti rasaharinibhih samspandata iti mätrhrdayād garbhahrdayam yati garbhahrdayac ca matrhrdaya ity arthah C., tac caiva karanam aveksamana na dvaihrdayyam vimanitam garbham icchanti kartum vimānane hu asya drśyate vināśo vikrtir va (mahatecchavighatena vināśah C. 17 | samānayogaksemā hi mātā tada garbhena kesucid arthesu tasmāt priyahitābhyam garbhinim višesenonacaranti kuśalah | 18 | tasya dvaihydayyasya ca vijnanartham lingani samasenopadeksyāmah 19 | "17 . . . Zu der nämlichen Zeit wie die Organe bei einem Fötus entstehen, kommt auch die Empfindung in seinem Geist zur Entwicklung. Deshalb zuckt

<sup>1)</sup> Für die Konstitution des Textes sind die beiden Kalkuttaer Ausgaben von Jīvānanda Vidyāsāgara von 1877 und 1896, die hier wie oft mehrfach von einander abweichen, und eine Tübinger Hs. von Cakradattas altem Kommentar zu Caraka (11. Jh.) benutzt, der auch die Kommentarstellen entnommen sind. Vgl. über diese Hs. Roth ZDMG. 26, 443; in Garbes im Druck befindlichen Verzeichnis der Tübinger Hss. hat sie die Nummer 146 erhalten.

von da ab der Fötus und trägt Verlangen nach allem was er irgend in seiner früheren Existenz an sich erfahren hat, dies nennen die Alten draihrdayya (Schwangerschaftsgelüste). Sein Herz stammt von dem Herzen der Mutter und ist mit dem Herzen der Mutter durch die den Nahrungssaft zuführenden Leitungskanäle verbunden, dadurch zucken in beiden die nämlichen Neigungen auf. Im Hinblick auf dieses Verhältnis hält man es nicht für zulässig, dem Fötus die Gewährung seiner Schwangerschaftsgelüste zu versagen; denn in Folge solcher Versagung stirbt der Fötus ab oder leidet Schaden. 18. Die Mutter und der Fötus stehen ja in jeder Beziehung unter den gleichen Verhältnissen, daher versehen einsichtige Leute eine Schwangere eifrig mit allem was ihr erwünscht und erspriesslich ist. 19. Die Kennzeichen, an denen man ihre Schwangerschaft (dvaihrdayya) wahrnehmen kann, werden wir in Kürze angeben."

Aus dieser Stelle geht hervor, dass man als die eigentliche Ursache der Schwangerschaftsgelüste die Metempsychose ansah, welche alsbald nach Ausbildung der Sinne in dem Fötus auch die aus einer früheren Geburt ererbten Vorstellungen und Empfindungen emporkeimen lässt; ferner dass dvaihrdayya, das abstr. zu dvihrdaya, sowohl die Schwangerschaft als die Schwangerschaftsgelüste bedeutet.

Lüders hat auch eine Stelle aus Mallināthas Komm. zu Raghuv. 3, 1 beigebracht, die ein analoges Zitat aus Vāhaṭa enthält. Unter diesem Vāhaṭa ist ohne Zweifel Vāgbhaṭa, der bekannte Mediziner, zu verstehen, der häufig unter dieser Namensform zitiert wird; und in der That findet sich das Zitat in Vāgbhaṭas Aṣṭāṅgahṛdaya, Sʿārīrasth. 1, 52 b, 53 a (S. 154 ed. Kunte) mit einer ganz geringen Modifikation wörtlich vor, wie auch die in dem alten Kommentar des Aruṇadatta zu dieser Stelle gegebene Erklärung derjenigen des Mallinātha ähnelt.

Würzburg, 4. Juli 1898.

Julius Jolly.

#### Lateinisch mille.

Ob die indogermanische Ursprache bereits einen einheitlichen Ausdruck für den Begriff 'tausend' besass, ist eine bis jetzt noch ungelöste Frage. Nur soviel steht fest, dass einerseits das Germanische mit dem Baltisch-Slavischen, andererseits das Griechische mit dem arischen Sprachzweig in der Bezeichnung dieses Zahlworts übereinstimmt. Die Formen der nördlichen Gruppe, vgl. got. husundi, abg. tysesta, -asta, preuss, Akk, Pl. tusimtons, zeigen ein altes Kompositum, dessen zweiter Bestandteil sich unschwer als etymologisch identisch mit der ursprachlichen Benennung für 100, \*kmtóm, erkennen lässt, während man das Vorderglied, idg. \*tūs-, mit ai. tavás 'Kraft' zusammenbringt, wonach das Ganze dann etwa 'Krafthundert, Schwellhundert' bedeutet haben würde. [Ausführlich hierüber Kluge Pauls Grundriss 12, 491; anders Hirt IF. 6, 344 ff.]. — Dem Arischen und Griechischen dagegen [ind. sahásram, av. hazamram, griech, ion, χείλιοι, dor. χήλιοι, lesb. χέλλιοι, att. χίλιοι] dient ein Stamm \*gheslo- bezw. \*gheslijoals gemeinsame Grundlage. Der auffallende Vokalismus des attischen xixioi aus \*xicxioi findet seine beste Erklärung wohl in der Annahme, dass hier die Schwundstufe des wurzelhaften Elementes, also ein \*\(\delta zhliio\)- vorliegt, mag man nun mit Thurnevsen [KZ, 30, 353] ein indogermanisches "vokalisches z" ansetzen oder die Vokalentfaltung in der anlautenden Konsonantengruppe \* âhzl- der einzelsprachlichen Entwicklung des Griechischen zuschreiben. Doch vgl. auch Collitz BB. 18, 229, Brugmann Grundriss 12, 836 mit Anm.]

Das nur im Lateinischen auftretende Neutrum *mille*, Plural *mīlia* seheint auf den ersten Blick den eben genannten Stämmen etymologisch völlig fern zu stehen. [Die keltischen Bezeichnungen für 1000, ir. *mile*, kymr. *mil* usw. sind als Entlehnungen aus dem Latein anzusehen, vgl. unten die Anm.] An einer passenden Erklärung des isolierten *mīlle* hat es bis jetzt gefehlt. Die Zusammenstellung mit Wz. *mil* 'zusammenkommen' [Johansson IF. 2, 34 Anm.] kann nur als ein Notbehelf gelten; vor allem ist dabei die Doppelschreibung des I von *mille* zu wenig berücksichtigt. Auch der Vergleich

mit griech. μύριοι [so Thurneysen a. a. O., der von einer Basis \*mz- ausgeht,] ist für mich unannehmbar.

Bekanntlich musste im Lateinischen Konsonant+s vor l schwinden, eventuell mit Ersatzdehnung eines vorhergehenden kurzen Vokals: vgl. ala aus \*axla; in solchen Fällen erscheint das l hänfig doppelt geschrieben, so in paullum, das nach Ausweis des Deminutivums pauxillum aus \*pauxlom entstanden ist. [Der Erklärung von paullum aus \*paurlom bei Brugmann Grundriss 2, 193 kann ich nicht beistimmen.] Ebenso war aulla die älteste Schreibung für aula 'Topf', vgl. Lindsay-Nohl Die lat, Spr. S. 127, und auch hier wird eine Grundform \*angla durch das Deminutiv angilla Paul, Fest, 24, 17 erwiesen. Demnach sind wir berechtigt, mille zunächst auf ein \*mīxli zurückzuführen. und es steht weiterhin lautlich nichts im Wege, in dem -xl- von \*mixli die Schwundstufe der gemeinsamen arisch-griechischen Basis für 1000, ghesl-o-, -ijo-, nämlich - qzhl- zu sehen, die wir ja auch in attisch χίλιοι vermuteten. Dann aber kann das vorangehende mi- nichts anderes enthalten als eine Bezeichnung für 'eins'. Als Grundform von mi- nun lässt sich ohne weiteres \*smi ansetzen, da anlautendes sm- im Lateinischen zu m- wird, vgl. merda 'Kot' zu lit. smirděti 'stinken' [Brugmann Grundr. 12 764]. — Dies \*smī aber ist das regelrechte Femininum zum Stamme \*sem-'eins' = griech, μία, G. μιᾶς, und wir haben es demnach in mille mit einer alten femininischen Zusammenrückung \*smī qzhlī 'eine Tausendheit' zu thun¹). \*qzhlī zeigt uns das

<sup>1)</sup> mīlle hat also idg. ī. Das wird durch das meilia von CIL. I 551 nicht widerlegt. Dieselbe Inschrift bietet miliarios und stammt somit aus einer Zeit, in der ī und ei bereits zusammengefallen waren und in der Schrift beliebig für einander eintreten konnten. Auch die bekannte Stelle des Lucilius [IX, 21 ed. L. Müller] scheint mir durchaus nicht beweiskräftig für ursprüngliches ei. Zwar bemerkt Thurneysen KZ. 30, 353, Lucilius scheide ei und ī noch deutlich; das ist jedoch für mich nicht so ganz sicher. Wenn auch z. B. seine Regel für den Gen. Sg. puerī gegenüber dem N. Pl. puerei usw. nach Ausweis des älteren inschriftlichen Materials das Richtige trifft, so ist Lucilius doch wohl im Irrtum, wenn er für den D. Sg. illī, für den N. Pl. illei vorschreibt. Der D. Sg. illī hat ebenso wie alterī usw. jedenfalls alten Diphthongen, wie noch das oskische altrei T. B. 13 deutlich genug beweist. Die osk. Form von den lateinischen Bildungen zu trennen, wäre sehr kühn, gehen doch

bekannte Femininsuffix -ī-, -iē-. Der singularische Nominativausgang -ī von \*smī- hat sich in dieser Zusammenrückung in die historische Latinität hinein ebenso erhalten, wie in tri-gintā die uridg. Form des Nom. Akk. Plur. \*trī. Wenn das \*smī von \*smiġzhlī seine Flexibilität einbüsst und mit dem folgenden \*ġzhlī zu einer Worteinheit verschmilzt, so ist dies ein Prozess, der sich im Leben der Sprache oft genug wiederholt, vgl. gerade in Zahlwortbildungen ind. trayodaça, lat. trēdecim 'dreizehn' usw. Wäre nun das ursprüngliche Genus der Zusammenrückung im Lateinischen unversehrt erhalten geblieben, so hätten wir als Endresultat entweder ein \*millises, wie pauperies, barbaries, oder aber ein \*mīllis wie neptis = ai. neptī zu erwarten; \*mīllis oder seine Vorstufe \*mīxlis, jedenfalls schon lange nicht mehr als Kompositum empfunden, konnte, ins neutrale Genus übergeführt i, nur mille resp.

beide Dialekte auch darin Hand in Hand, dass sie den D. S. auf -ei nur beim Pronomen zeigen. [Beim Nomen bekanntlich -o resp. -ùi.] - Nun hat ja der Gen. Sg. der ò-Stämme im Lateinischen ein älteres -ei frühe durch -ī ersetzt, und zwar unter dem Einfluss der io-Stämme [Brugmann Grundr. 2, 586]; eine solche Ursache fällt aber beim pronominalen D. Sg. weg, und wir kommen damit für das archaische Latein auch hier auf -ei, also illei, alterei usw., genau wie im N. Pl. Das reine -ī der Genitive bei den ō-Stämmen aber etwa daraus zu erklären, dass idg. -ei früher zu ·ī geworden sei als die Produkte aus -ai, ·oi, ist wegen des sibei im SC. de Baich. 4, dessen Endung mit osk. sífei (pälign. sefei) genau harmoniert, also auf idg. -ei weist, unmöglich. Dass etwa osk. altrei, sifei lautgesetzlichen Übergang von -ai in -ei zeigen und gemeinschaftlich mit den lateinischen Formen auf dativische \*alterai, \*sefai zurückzuführen sind, ist mir höchst unwahrscheinlich. — Was die bei Lucilius für ei und i in Tonsilben beigebrachten Beispiele anlangt, so genügt mir die richtige Trennung von pīlum 'Mörserkeule' und peilum 'Wurfspiess' [vgl. v. Planta IF. 4, 260 Anm.], (falls letzteres wirklich näher mit pīla 'Pfeiler' verwandt ist), nicht, um nun auch seine Vorschriften über die etymologisch dunkeln mille, miles, militia für über allen Zweifel erhaben ansehen zu können. Auch ist, von der Dürftigkeit des Materials ganz abgesehen, die Überlieferung und Interpretation der betreffenden Stelle höchst unsicher. Vgl. die Luciliusausgaben von Müller, Lachmann und die Terentius Scaurusstelle bei Keil 7, 18 f. In der Beurteilung der hier in Frage kommenden Regeln des Lucilius stehe ich ziemlich auf demselben Standpunkt wie Lindsay-Nohl Lat. Spr. S. 10 u. 439.

<sup>1)</sup> Zu welcher Zeit diese Umgestaltung zum Neutrum erfolgte, lässt sich nicht bestimmen.

älter \*mīxlī ergeben1). Woher aber stammt der Genuswechsel bei mille? Den Anstoss dazu gaben jedenfalls die Zahlen von 200-900 in ihren älteren und ursprünglicheren Formen ducentum, trecentum usw. Es waren dies neutrale substantivische Komposita mit der Bedeutung 'Zweihundertschaft. Dreihundertschaft', die als solche das zu ihnen gehörige Wort im Genetivus partitivus bei sich hatten; vgl. ducentum auri usw.; genau dieselbe Art der Verbindung von Zahlwort und Nomen war auch bei mille die von Haus aus berechtigte und bis in spätere Zeiten noch teilweise erhaltene [Lindsay-Nohl a. a. O. S. 480 f., Neue-Wagener Formenlehre 23, 301 ff.]; man sagte auch mille hominum usw. Dass bei einer derartigen Übereinstimmung der Konstruktion die substantivischen Neutra ducentum, trecentum usw. fähig waren, das Genus des Numerale für 1000 zu beeinflussen, ist leicht begreiflich. So kam das Neutrum mille zustande. Wenn dieses im Verlaufe der Latinität adjektivisch und indeklinabel wurde [der Abl. sg. milli noch bei Lucilius], so wird man das einer erst in relativ später Zeit erfolgten Einwirkung des von altersher so funktionierenden centum 'hundert' zuschreiben müssen. Der Plur al milia aber geriet naturgemäss niemals in die Einflusssphäre von centum und gab so, wie zu erwarten, seine Flektierbarkeit und seine substantivische Geltung nicht auf.

Die von uns rekonstruierte femininische Zusammenrückung \*smī gzhlī läuft dem indischen Neutrum sahásram aus \*sm-ghéslom parallel, und da wir nunmehr auch beim italischen Sprachstamm die Bekanntschaft mit der Basis \*gheslo- voraussetzen müssen, wird die Wahrscheinlichkeit, dass man in ihr eine bereits indogermanische Bezeichnung für "1000" suchen darf, um ein Beträchtliches vergrössert.

Anmerkung. Es wäre verführerisch, in dem femininischen Genus der keltischen Wörter, ir. mile, kymr. mil usw. den Reflex eines altererbten Femininums \*smī-gzhlī zu erblicken. Das geht jedoch nicht an: Selbst bei der dann unumgänglich notwendigen Annahme, dass das irische Wort aus dem Britischen entlehnt sei — anlautendes sm- bleibt sonst im gälischen Zweig des Keltischen

<sup>1)</sup> Ein ähnliches Beispiel von erstarrtem ersten Kompositionsglied und Substitution eines andern Genus im zweiten Gliede bietet das Altindische, indem es zu *pitā-mahas* 'Grossvater' ein Femininum *pitāmahī* schafft. Vgl. Richter IF. 9, 52.

erhalten —, stimmt einmal die Flexionsweise von ir. mile [es ist weiblicher ia-Stamm] nicht, und ausserdem wäre wohl anstelle des einfachen -l- ein -ll- zu erwarten, vgl. ir. toll 'hohl', kymr. twll 'Loch' aus \*tukslo-, ir. giall 'Geisel' aus \*geislo-. Es bleibt also dabei, dass die keltischen Wörter aus dem lateinischen Plural milia — nicht aus dem Sg. mille — entlehnt und in die Flexion eines femininischen Singulars übergeführt wurden. [Vgl. Loth Les mots latins dans les langues brittoniques S. 188.]

NB. Erst nach Niederschrift dieser Zeilen wurde ich auf die Notiz bei Lindsay The latin language, S. 420 aufmerksam, wonach "some suppose that it (se. mille) represents an original \*sm-hesli, 'one thousand', and that this became \*melle. \*mēle. as \*quaslus (cf. quăsillus) became qualus (older quallus); the Plural \*melia becoming milia as \*Plenius became Plinius." Heh hatte bisher die deutsche Übersetzung des Lindsayschen Werkes benutzt, in der die betreffende Bemerkung weggelassen ist.] Diese Etymologie geht wohl in ihren Anfängen auf Fay Am. Journ. of Phil. 13, 226 f. zurück, der als Grundform von milia ein \*sm(h)īlia (!) ansetzt. So sehr ich mich freue, den Grundgedanken, dass die Stämme \*sem- und \*ĝheslo- in mille stecken sollen, auch hier ausgesprochen zu finden, sehe ich mich doch nicht veranlasst, von einer Veröffentlichung meiner Ansicht abzustehen, da ich sowohl die Grundformen \*smhesli und \*sm(hālia als auch den Weg, auf dem hieraus mille resp. mīlia hervorgegangen sein soll, für gänzlich verfehlt halten muss.

Leipzig.

Ferdinand Sommer.

# Studien zur Geschichte der lateinichen Wortbildung.

### Das Suffix -do-.

Die alte Vermutung, dass das Suffix der lateinischen Adjektiva auf -dus wie gelidus, lucidus, splendidus, vividus usw. seinem Ursprung nach ein Nomen agentis von der Wz. do 'geben' oder dhe 'setzen' sei, ist, seit Osthoff') es unternommen hat, sie ausführlich zu rechtfertigen, in nahezu sämtliche Handbücher übergegangen<sup>2</sup>), und wenn sie auch nur mit einer gewissen Reserve wiedergegeben zu werden oflegt, so ist doch meines Wissens bis zur Stunde von keiner Seite etwas positives dagegen vorgebracht worden 3). Und doch hätte bei einiger Vertiefung in den Gegenstand jeder vorurteilslos Prüfende unzweifelhaft zu der Erkenntnis gelangen müssen, dass die in Frage stehende Theorie trotz Osthoffs Bemühungen auf recht schwachen Füssen steht. Unter diesen Umständen dürfte es nicht ganz unangebracht sein, die seit langem verstummte Diskussion über das schwierige Problem von neuem anzuregen, und hierin sehe ich die Hauptaufgabe des nachstehenden Aufsatzes. Inwieweit die darin vorgeschlagene, von der bisherigen abweichende Lösung definitiv zu nennen ist, muss dem Urteil des fachkundigen Lesers anheimgestellt bleiben.

Osthoffs Hypothese ist kurz folgende 4). Das -dus in

<sup>1)</sup> Osthoff Das Verbum in der Nominalkomposition S. 121 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. Schweizer-Sidler und Surber Lat. Gramm, 12, 188; Brugmann Grundriss 2, 383 f., Stolz Histor, Gramm. 1, 445 und 563 f., Lindsay Die lat. Sprache, übersetzt von Nohl S. 405.

<sup>3)</sup> Ohne Gründe anzuführen haben sich dagegen ausgesprochen V. Henry in seinem Précis de grammaire comparée du grec et du latin<sup>5</sup> S. 173 Anm. 2 und E. W. Fay im American journal of philology 13, 475 Anm. 1. Die von dem letzteren Gelehrten a. a. O. vorgetragene Ansicht, dass das Suffix -do- auf lateinischem Boden aus -to- entstanden sei infolge von progressiver Assimilation in Fällen wie splendidus aus \*splendetos, candidus aus \*candetos, sordidus aus \*sordetos, entbehrt von vornherein so sehr aller Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht für nötig erachte, im folgenden näher darauf einzugehen.

<sup>4)</sup> Die vollständigste Sammlung von Adjektiven auf -dus, die mir bekannt ist, bietet Paucker Supplementum lexicorum latinorum

lateinischen Bildungen wie lucidus, imbridus, fumidus, frigidus, horridus in welch letzteren Formen der alte -es-Stamm einer indogermanischen Neigung zufolge durch einen -o-Stamm ersetzt ist: lässt sich ungezwungen mit 'gebend' oder 'setzend, verursachend übersetzen, also z. B. lucidus mit Licht gebend', imbridus mit 'Regen gebend', frigidus mit 'Kälte verursachend' usf. Es kann mithin nicht allein lautlich, sondern auch semasiologisch identifiziert werden mit dem zweiten Element altindischer Komposita wie jalada- 'Regen gebend, Regenwolke', adomada- und adomadha- (beide vedisch) keine Beschwerde verursachend'. arthada- 'Nutzen bringend, freigebig' u. drgl. Wer jedoch etwas gibt (dat) oder setzt, verursacht (τίθηςι), der muss vor allen Dingen selbst genügend mit dem betreffenden Gegenstand versehen sein. Daher entfaltete sich aus der ursprünglichen Bedeutung die des Versehenseins mit etwas, an welche bereits indische Bildungen wie arthada-, jalada-, adomada- und -dha-, phalada- vārida- sehr nahe anstreifen. Neben zahlreichen dieser als Grundstock anzusehenden Formen

vol. I (Berlin 1885) S. 276 f. Anm. Ich füge den dort genannten Beispielen hinzu dulcacidus bei Seren, Sammon, und in Glossen (z. B. CGL II 56, 41 dulcacidum οξύγλυκον), salmacidus bei Plin. d. ä. (vergl. über das Wort Weise BB. 12, 159) exaridus bei Tertullian. Gestrichen muss werden in Pauckers Verzeichnis das zwar bei Catull, c. LXI 24 in den massgebenden Handschriften stehende und auch von allen Herausgebern ausnahmlos in den Text gesetzte rosidus 'tauig', welches, wie nie hätte verkannt werden sollen, eine für Catulls Zeit undenkbare Form ist, da der stimmhafte Sibilant s intervokalisch bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. zu r geworden war. Es ist dafür natürlich mit dem codex Ambrosianus M 38 (saeculi XV; vgl. den krit. Apparat der Ausgabe von R. Ellis, Oxford 1867) roscidus einzusetzen. Die Entstehung der Lesart rosidus liegt auf der Hand. Man hat sie darauf zurückzuführen, dass der archetypus Veronensis dem Schreiber von jemandem in die Feder diktiert wurde, der die Lautverbindung -sc- bereits in der Weise aussprach, wie sie heute in frz. science, descendre usf. klingt. Das wird erhärtet durch Varianten der beiden Apographa G und O wie: c. XXV 5 ossistantes in O statt oscitantes, c. XLVI 3 silesit in O statt silescit, c. LXIV 142 desserpunt in (), disserpunt in G statt discerpunt (vgl. auch umgekehrt c. LXIV 211 viscere mit durchgestrichenem c für risere in G). Die von Baehrens (in seiner Catullausg., 2. Aufl. S. 52 Anm. u. Kommentar S. 297) zur Stütze von rosidus herangezogene glossa Labbaei S. 161 b rosidus δεδροςιζμένος muss identisch sein (leider waren mir die glossaria Labbaei unzugänglich) mit der Glosse CGL II, 266, 63, wo die hdschr. Überlieferung ist: δεδροςιζμένος roscidus.

auf -dus mit einem Substantivstamm als erstem Bestandteil lagen nun aber Verben meist auf -ere, aber auch, wenngleich viel seltener, auf -ere), deren Stamm mit dem vor der Endung -dus vorausgehenden Element formal zusammenfiel. So konnte es kommen, dass, nachdem einmal die ursprüngliche Bedeutung von -dus abgeblasst und dasselbe zum blossen Suffix herabgesunken war, Adjektiva wie frigidus, lucidus, sordidus, sanidus statt auf frigus, lux, sordes, sapor auf frigere, lucere, sordere, sapere bezogen wurden, was zur Folge hatte, dass fortan direkt aus Verbalstämmen Adiektiva der Art gebildet wurden, vgl. beispielsweise aridus, flavidus, validus, vividus, rapidus. Formen wie gravidus, torvidus usw., die keine Verba zur Seite haben, können, sofern man sich weigert, anzunehmen, dass solche Verba einstens existiert hätten und nur durch Zufall nicht auf uns gekommen seien, als vierte Proportionalen aus Gleichungen hervorgegangen sein wie putris : putridus = aravis : x oder vivus : vividus = torvus : x. indem dasnochmals abirrende Sprachgefühl anstatt des Substantivs putror oder des Verbums vivere die Adjektiva vivus und putris als die unmittelbaren Vorstufen von vividus und putridus betrachtete. Soweit Osthoff.

Dass zweite Kompositionsbestandteile zu Suffixen berabsinken können, ist eine bekannte Erscheinung, die sich ohne Zweifel ungleich häufiger produziert hat, als bisher erkannt ist oder sich überhaupt mit den uns zu Gebote stehenden Mitteln erkennen lässt. Ausser den von Osthoff selber in seinem oben genannten Buche S. 112 ff. namhaft gemachten Beispielen aus dem Germanischen, nämlich nhd. -heit in Gesundheit, Kindheit, -schaft in Freundschaft, Gemeinschaft, -tum in Herzogtum, Reichtum, -bar in schiffbar, essbar, -lich in freundlich, zerbrechlich und einigen andern, die man daselbst nachsehen mag, dem französ. Adverbialsuffix -ment in fièrement, récemment sowie den von mir weiter unten zu besprechenden lat. Suffixen -ēdula, -ulento- und -ōso- erwähne ich als unter diese Rubrik fallend namentlich noch folgendes: 1) idg. -stho- in griech. ἔκαςτος aus \*ἔκας-ςτος ι?), δύςτος (Herodian I 217, 24 = δύςτηνος) aus \*δύς-ςτος (vgl. ai. duḥ-stha-), ahd. ewi-st 'Schafstall', ksl. pro-stv 'gerade, schlicht' 1). 2) das

<sup>1)</sup> S. Joh. Schmidt Die Pluralbildungen der idg. Neutra S. 346. Vielfach hat man auch lateinische Bildungen wie agrestis, caelestis

·ox von lat. ferox, atrox, solox 1), das -ow von griech, olvow, αίθοψ, μήλοψ, usw. 2), denen vermutlich auch das -oks von lit. jõks, kõks, kitõks, szitõks, tõks usw. anzureihen ist. 3) -fluus als zweiter Bestandteil zahlreicher spätlateinischer Bildungen wie albifluus (poetae aevi Carolini 1, 381) = albus oder albidus, splendifluus (Dracont, hexaëmeron epil. 2) = splendidus usw.3). 4) -ώδης in griech, δαφνώδης, δροςώδης. ύπνώδης u. drgl.4). 5) ai. -anta- und -dheua- in Wörtern wie kecanta-, vananta-, vrttanta-, namadheya-, bhagadheya-, welche so ziemlich gleichbedeutend sind mit keça-, vana-, vrtta-, nama, bhāga-5). 6) lett. -manis in būmanis 'Zimmermann', adermanis 'Aderlasser' (aderet 'zur Ader lassen'), burmanis 'Taschenspieler' (burt 'zaubern'), rāfmanis 'Faselhans' (rā/ēt 'phantasieren') usw., welches -manis nichts anderes ist als das deutsche Lehnwort Mann (den Ausgangspunkt bildeten Lehnwörter wie būmanis = niederd, buman, dreimanis Drehmann' d. i. 'Drechsler' u. drgl. 6). Nach dieser Seite hin

hieherbezogen, indessen können diese mit Rücksicht auf das lit. dangujesis ebensogut aus \*agrei-es-tis, \*caelei-es-tis hergeleitet werden (s. Prellwitz BB. 22, 122).

Vgl. Duvau Mém. soc, ling. 8, 256 und Prellwitz BB. 23, 70.
 An der Wahrscheinlichkeit der Ausführungen dieser beiden Gelehrten wird durch die billige Bemerkung Bréals im Journal des Savants, Jahrgang 1897 S. 14 nichts geändert.

2) Vgl. Wackernagel Das Dehnungsgesetz der griech. Komposita (Basel 1889) S. 52 f., wonach die erwähnten Wörter synkopiertes idg. -oq- enthalten, und also abzuteilen wären in οἶνο-π-ς,

αΐθο-π-ς, μηλο-π-ς, usw.

3) Eine Menge einschlägiger Beispiele findet man im index vocum rariorum von Dümmlers Ausgabe der poetae aevi Carolini in den Monumenta Germaniae historica. Übrigens lässt sich in diesem speziellen Fall die Erstarrung zum Suffix schön verfolgen, indem wir neben den oben genannten und anderen auf gleicher Stufe stehenden Bildungen auch Fälle nachweisen können, wo -fluus seine volle Bedeutung gewahrt hat und deutlich zweites Kompositionselement ist; vgl. mellifluus (os bei Boëtius De cons. phil. 5, 2).

4) Nach den schönen Ausführungen Wackernagels in seinem

Dehnungsgesetz d. gr. Komposita S. 45 ff.

5) Vgl. Misteli Charakteristik d. hauptsächl. Typen d. Sprach-

baues S. 500, Franke BB. 22, 207.

6) Vgl. Leskien Die Bildung der Nomina im Litauischen (Abhandlungen d. philol.-histor. Klasse d. Königl. sächs. Gesellschaft d. Wissenschaften vol. XII) S. 419 und Prellwitz BB. 23, 71 Anm. 1. Ganz dieselbe Verwendung von d. Mann (bezw. engl. man) als Suffix

ist also die von Osthoff verteidigte Ansicht wohl gestützt. Dahingegen muss nun anderseits jeder unbefangen Urteilende zugeben, dass auch nicht bei einem einzigen der doch so überaus zahlreichen Adiektiva auf -dus sich die geringste Spur davon nachweisen lässt, dass es je ein Kompositum war und eine Thätigkeit und nicht vielmehr von Anfang an einen Zustand bezeichnete. Umgekehrt haben die von Osthoff beigebrachten Sanskritformen ihren Charakter als Komposita stets deutlich bewahrt, und insbesondere ist die Zugehörigkeit ihres zweiten Elements zur Wz. da bezw. dhā zweifelsohne allzeit lebhaft empfunden worden 1). Wenn, um dasjenige Beispiel herauszugreifen, auf welches sich Osthoff und die, welche ihm gefolgt sind, noch am ehesten berufen könnten, unsere Lexica für morbidus in der That neben der Bedeutung 'krank' auch die weitere 'krank machend' anführen, so genügt schon eine flüchtige Durchsicht der als Belege namhaft gemachten Stellen. um zu zeigen, dass hieraus ein wirkliches Argument zu Gunsten Osthoff's night entnommen werden kann. Diese Stellen sind: Lucrez VI 1224: extorquebat enim vitam vis morbida membris. Lucrez VI 1261: . . . . . . . agricolarum

copia conveniens ex omni morbida pacte.

Lucrez VI 1097: . . . . . . . fit morbidus aër.

Lucrez VI 1097: . . . . . . . . . . . . fit morbidus aër.

Im ersten dieser drei Fälle ist *ris morbidu* einfach gleich

Im ersten dieser drei Fälle ist vis morbida einfach gleich vis morbi vgl. VI 1098: atque ea vis omnis morborum pestilitasque). Im zweiten ist pars morbida mit 'der von der Krankheit ergriffene, der durchseuchte Teil' wiederzugeben. Ganz entsprechend endlich heisst auch im dritten Passus fit morbidus aer 'die Luft wird krank, d. i. durchseucht'. Hieraus lässt sich dann allerdings leicht die weitere von den Wörterbüchern statuierte Bedeutung 'krank machend' ableiten. Wie verfehlt es indessen wäre, daraus auf Entstehung von morbidus durch Zusammensetzung von morbus mit einem Nomen agentis von der Wz. do oder dhe sehliessen zu wollen, erhellt daraus, dass auch für morbosus in gewissen Verbindungen die

findet sich im Rotwelsch, im Argot und im Cant; vgl. Ascoli Krit. Stud. übersetzt v. Merzdorf S. 163, Schwob und Guyesse Mém. soc. ling. 7, 42 Anm.

<sup>1)</sup> Inwiefern arthada-, jalada-, adomada- (und -dha-) usw. eine Ausnahme hievon machen sollen (s. o. S. 223), ist mir nicht erfindlich.

Bedeutung 'krank machend' in Anspruch genommen werden kann; vgl. z. B. Vegetius epit. rei milit. III 8, p. 81, 14 ed. Lang morbosa aqua 'krankes, d. i. verseuchtes und infolge davon gesundheitsschädliches, krank machendes Wasser'.

Der zweite Einwand, den ich gegen Osthoffs Autsfellungen zu erheben genötigt bin, ist, dass die Einfügung der nachstehend verzeichneten, von ihm gänzlich unberücksichtigt gelassenen Bildungen in sein Schema von seiten der Chronologie auf gewichtige Bedenken stösst.

- 1) claudus aus \*clauo-do-s, vgl. ai. çrava-na- 'lahm'.
- 2)  $n\bar{u}dus$ , schon von Leo Meyer Vgl. Gramm. 2<sup>1</sup>, 95 richtig aus \*no[g]uo-do-s hergeleitet. Es ist, wie das got. na-qaps. ahd. nackut, Weiterbildung eines durch lit. nugas, ksl. nags sichergestellten idg. \* $n\check{o}guo$ -s.
- 3) roscidus, abgeleitet von einem nicht mehr vorhandenen \*roscus (vgl. den Eigennamen Roscius).
- 4) stolidus, Derivat von einem primären \*stolus (zu erschliessen aus stolo, zu dem es sich verhielt etwa wie strabus zu strabo).
- 5) sūdus, das nicht, wie man früher immer annahm, = \*se-udus sein kann, sondern vielmehr eine Weiterführung eines Stammes \*suso- (vgl. griech. αὖος, lit. saũsus 'trocken') darstellt, mithin wohl ursprüngliches \*suso-do-s hezw. \*suse-do-s vertritt (vgl. Brugmann IF. 6, 84 Anm. 1).

Alle diese Wörter sind alt; claudus, nudus, stolidus und sudus finden sich schon bei Plantus; was roscidus anlangt, so ist es jedenfalls früher bezeugt als roridus, welch letzteres erst bei Properz 4, 4, 45 Baehrens¹) vorkommt, während roscidus bei Varro, Catull²) und Virgil begegnet. Dass die primären Bildungen \*clauos, \*no[g]uos, \*roscus, \*stolus und \*susus jedenfalls schon vor dem Beginn der römischen Litteratur der lebenden Sprache abgestorben waren, dafür scheint nicht allein der Umstand zu sprechen, dass sich keine Spur von ihnen auf uns gerettet hat, sondern auch die Thatsache, dass das damit auf einer Linie stehende Grundwort von squalidus squalus zum ersten und zugleich letzten Mal bei Ennius trag. 370 Vahlen (= 207 Luc. Mueller) auftaucht. Wie dem übrigens auch sein mag, soviel steht sieher, dass die Ableitung von sūdus =

<sup>1)</sup> Der aber z. B. I 20, 36 Baehrens noch roscidus hat.

<sup>2)</sup> Siehe oben S. 222 Anm. 1.

\*suso-do-s oder \*suse-do-s aus \*susos vor dem Eintritt des Rhotazismus stattgefunden haben muss. Nun wären aber nach Osthoff claudus, nudus, roscidus, stolidus und sudus samt und sonders als Analogiebildungen, und zwar sogar als zweite Schicht von Analogiebildungen aufzufassen. Sie wären nämlich dadurch entstanden, dass Formen wie das erst nachplautinische vividus, welches nach Osthoff selber wieder eine durch auf fluere, sapere statt auf fluor, sapor bezogenes fluidus seit Lucrez), sapidus (erst seit Apuleius auftretend! u. ä. ins Leben gerufene Analogiebildung ist, dass dieses vividus statt als Ableitung von vivere als solche von vivus empfunden worden wäre. Das heisst doch wohl die chronologischen Verhältnisse etwas auf den Kopf stellen.

Also an Veranlassung, von der Osthoffschen Hypothese abzugehen, mangelt es, wie man sieht, nicht. Bevor ich dazu übergehe, meine eigene Theorie zu entwickeln, will ich jedoch nicht versäumen, zu erklären, dass allerdings, ungeachtet der eben gemachten Ausstellungen, auch nach meiner Überzeugung im Latein wenigstens ein, beiläufig bemerkt von Osthoff nicht einmal erwähntes "verdunkeltes Kompositum" mit der Wz. dhe im zweiten Glied existierte, das aber, wie ich sogleich hinzufüge, wegen seiner eigentümlichen Lautgestaltung und weil schon früh substantiviert, nichts geeignet war, den Ausgangspunkt für eine so ausgebreitete Formenkategorie abzugeben, wie sie die lateinischen Adiektiva auf -dus darstellen. Es ist daher ganz zu isolieren. Ich meine das Adiektivum fordus 'trächtig', meist als Subst. Fem. forda 'trächtige Kuh'. Bréal Mém. soc. ling. 7, 31 sieht darin eine blosse Dublette von gravidus bezw. gravida, was lautlich undenkbar ist. Einleuchtender erscheint die Vermutung von Skutsch Forschungen zur lat. Sprache und Metrik 1, 46, welcher es als Zusammensetzung eines Nominalstammes \*bhoro- oder \*bhora- (= griech. φορά) mit einem idg. do- oder dho- von der Wurzel do oder dhe fasst. Aber auch diese Deutung kann, glaube ich, nicht völlig befriedigen, diesmal nicht aus phonetischen, sondern aus semasiologischen Gründen. Für mich ist lat. fordus identisch mit ai, qarbhadha-s = idg, \* $qyorbhodho-s^1$ ). Dieses letztere

<sup>1)</sup> Wegen des r vgl. griech. βρέφος 'Frucht im Mutterleib', ksl.  $\dot{z}r\dot{e}be$ ' 'Füllen'. Griech. δολφός, δελφύς, lat. volba~(rulra) und got.  $kalb\ddot{o}~$  sind aber darum nicht von garbha- abzutrennen; der Wechsel

ergab im Latein zunächst \*uorbidos, mit Synkope \*uorbdos1), woraus mit Notwendigkeit \*uordos werden musste. iedoch konnte infolge volksetymologischer Anlehnung an ferre (vgl. Varro l. l. 6, 15; bos forda quod fert in ventre) zu fordos, fordus umgestaltet werden, ganz gleich wie aus ursprünglichem \*uormica = ai. valmika-) durch volksetymologische Zusammenbringung mit ferre (vgl. Servius zur Aeneis IV 402: sane formica dieta est ab eo quod ore micas ferat) formica erwachsen ist<sup>2</sup>). Nun bedeutet freilich ai. garbhadhá-s übrigens ein ἄπαξ εἰρημένον, nicht 'trächtig', sondern 'schwängernd', allein wenn man im Sanskrit beispielsweise sagen konnte: Sudakšina daurhrdalakšanam dadhau 3) für Sudakšinā war schwanger, wobei daurhrdalaksanam (wörtlich etwas durch Schwangerschaftsgelüste sich manifestierendes') 4) dem Sinne nach mit garbha- Leibesfrucht, Embryo vollkommen identisch ist, so dürfte es schwerlich allzu kühn erscheinen, für das ursprachliche \*auorbhodhos neben der Bedeutung 'schwängernd' auch die andere 'schwanger, trächtig' in Anspruch zu nehmen.

Meine eigene Ansicht über die Entstehung und Ausbreitung des Suffixtypus -do- und über die Natur dieses Suffixes ist folgende.

Als Grundstock haben wir zu betrachten alle diejenigen Bildungen, welche auf einfachere Adjektiva zurückgeführt werzwischen r und l in den Wörtern dieser Sippe dürfte auf bereits urindogermanischen Dissimilationserscheinungen beruhen (vgl. Brug-

mann Grdr, 12, 425), wie ich gelegentlich im einzelnen wahrschein-

lich machen zu können hoffe.

- 1) Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass, wenn Skutsch a. a. O. S. 46 Anm. 1 sagt: "auch foedus scheint Synkopierung erlitten zu haben", er wohl jetzt selbst kaum mehr an dieser Ansicht festhalten dürfte, seitdem das Wort von Pedersen IF, 5, 41 einleuchtend zu lit. baisùs 'greulich, abscheulich', russ. best 'Teufel' (aus \*baidsùs, \*bèdsb) gestellt worden ist. (Ganz unwahrscheinlich ist die Deutung Fröhdes BB. 17, 311, der foedus mit lit. geda 'Schande, Schimpf', gëdinu 'beschimpfen, verunehren', preuss. gīda 'Schande' verbindet. Dasselbe gilt von der von Solmsen Stud. z. lat. Lautgeschichte S. 116 vorgebrachten Vermutung, zu welcher übrigens der Autor selbst kein grosses Vertrauen zu haben scheint.)
  - 2) S. Joh. Schmidt Kritik der Sonantentheorie S. 30 f.

3) Raghuvainea 3, 1.

4) Zur Form und Etymologie von daurhrda- vergleiche man H. Lüders in den Nachrichten von der Kgl. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen, philol.-histor. Klasse, Jahrgang 1898 S. 2 ff.

den können. Innerhalb dieser Gruppe kann man wiederum zwei Unterabtheilungen machen: a) ältere Schicht: die Fälle, in denen das zu Grunde liegende einfachere Adjektivum im Latein nicht mehr vorhanden ist, sich aber auf diesem oder jenem Wege erschliessen lässt oder durch die verwandten Sprachen geboten wird; b) jüngere Schicht: die Fälle, in denen das zu Grunde liegende einfachere Adjektivum im Latein selber noch erhalten ist.

Wenn, wie wir gleich sehen werden, die unter a) einzureihenden Fälle zahlreicher sind als die unter b) fallenden, so dürfen wir hieran keinen Austoss nehmen. Es ist ja eine der bekanntesten Thatsachen des Sprachlebens, dass von zwei Synonymen (und das sind doch Wörter wie albus albidus, squalus squalidus usw.), wofern nicht rechtzeitig eine Bedeutungsdifferenzierung eintritt wie z. B. bei gravidus gegenüber gravis, in der Regel das eine (und zwar das ältere) untergeht 10.

Die in die erste Gruppe gehörenden Fälle sind etwa die folgenden:

claudus aus \*clauo-dos, vgl. ai. crava-na- 'lahın'.

 $cr\bar{u}dus$  aus \*croyo-dos von einem \*croyos = ahd.  $r\bar{u}o$  (flektiert  $r\bar{u}w\bar{e}r$ ), ags. hreau.

gelidus aus \*gelo-dos von einem \*gelos = ai. jula- (judakalt'. Das z. B. bei Varro r. r. I 45, 2 vorkommende gelum ist wohl das substantivierte Neutrum dieses \*gelos.

hispidus muss wohl auf ein \*hispus zurückgeführt werden, welches die dialektische Entsprechung eines urlat. \*hers-quos = idg. 
ghers-quos (Wz. ghers: ai. hrṣyati, lat. horreo aus \*horsejo) darstellt²).

lucidus von einem \*loucos; vgl. ai. rocá- 'leuchtend', lit. laŭkus 'blüssig', griech. λευκός.

nudus aus urital. \*nŏ[g]uo-dos, vgl. got. naqaþs, ahd. nackut nahhut; das Adjektivum simplex liegt vor in lit. núgas, ksl. nagъ.

pallidus aus \*paluo-dos von einem \*paluos \*pallos = lit. pal-vas 'blassgelb, fahl', ksl. plave 'gelblich, weiss, falb', ahd. falo falwer 'fahl, falb'.

putidus von einem \*putis = ai. pū́ti-, armen. phut 'faul, stin-kend' (s. Meillet Mėm. soc. ling. 7, 162).

- 1) Vgl. Paul Prinzipien der Sprachgeschichte <sup>3</sup> S. 229 ff.
- 2) Dialektisch wäre dieses \*hispus nicht allein wegen der Vertretung des idg. qu durch p im Suffix, sondern auch wegen des Wandels von e zu i; s. das in meiner Dissertation "ĕ und i im Lateinischen" (Darmstadt 1897) über scirpus bemerkte (S. 82 f.), in dessen Deutung ich mich freue, mit Bartholomae ZDMG. 50, 700 zusammengetroffen zu sein.

roscidus von einem \*roscus (vgl. den Eigennamen Roscius), solidus von einem \*solus 'kompakt', zu erschliessen aus solox 'dicht') nach der Gleichung ferox : ferus = solox : \*solus (vgl. auch Prellwitz BB. 23, 70 Anm. 1).

sordidus von einem \*sordus 'schmutzig' aus \*suerdos = got. swarts (vgl. Feist Grundr. d. got. Etymol. S. 112)2).

stolidus von einem \*stolus, zu erschliessen nach der Gleichung strabo : strabus oder Rufo : rufus = stolo : \*stolus,

sudus aus \*suso-dos von einem \*susos; vgl. griech. αὖος, lit.

trepidus aus \*trep(r)o-dos, vgl. ai. tṛprá- 'unruhig, hastig'. In die zweite Gruppe gehören:

albidus : albus, flaccidus : flaccus, flavidus : flavus, formidus : formus, gravidus : gravis, putridus : puter,

rubidus aus \*rubridus dissimiliert: ruber.

squalidus : squalus. torvidus : torvus. vividus : vivus.

Der Umstand nun, dass aus dem oben erwähnten Grunde die primitiven Adjektiva der Klasse a) sowie auch squalus schon sehr früh untergingen, führte mit Notwendigkeit dazu. dass Bildungen wie gelidus, lucidus, pallidus, solidus, squalidus auf gelu, lux oder lucere, pallor oder pallere, solum, squalor oder squalere bezogen wurden. Infolgedessen dürften im Laufe der Zeit dann auch albidus, flavidus, vividus usw. als Ableitungen von albere, flavere, vivere anstatt von albus, flarus, vividus betrachtet worden sein. Auf diese Weise gelangte das Suffix -do- dazu, seine Funktion in zwiefacher Hinsicht auszudehnen. Einmal nämlich erlangte es dank der falschen, aber, wie wir gesehen haben, nicht zu vermeidenden Beziehung von gelidus, lucidus, solidus, sordidus auf gelu, lux, solum, sordes die Fähigkeit, aus Substantivstämmen Adjektiva herzuleiten; sodann wurde nach dem Muster pallidus : pallère, putidus : putère, squalidus : squalère, vividus : rivere usw, nun auch den Verben avère, marcère, torrère, valere, rapere, sapere ein avidus, marcidus, torridus, validus, rapidus, sapidus an die Seite gestellt.

1) Vgl. Festus p. 428, 6 Thewr.: solox lana crassa...Lucilius: pascali pecore ac montano, hirto atque soloce (III 15 ed. Luc. Mueller).

2) Anders freilich neuerdings Pokrowskij KZ. 35, 233.

In diesem Schema gehen, soweit ich sehe, sämtliche einschlägigen Formationen auf, und zwar in einer den historischen Thatsachen besser entsprechenden Weise als mir dies bei Osthoffs Anordnung der Fall zu sein scheint.

Für die Etymologisierung des lat. Suffixes -do- kommt in erster Linie in Betracht die Gleichheit nudus aus \*no gluodos = got, nagabs. Beide Wörter entstammen einem idg. \*noago-dho-s. Sodann aber ist, worauf mich Herr Prof. Kögel zu verweisen die Güte hatte, auch ein unverkennbarer Zusammenhang zu konstatieren zwischen den lateinischen Adiektiven auf -dus und germanischen Formen vom Typus des ahd. gremiz 'erzürnt' zu gram oder des got. \*lauhats vorausgesetzt durch das Verbum lauhatian λάμπειν, welch letzteres Laut für Laut mit dem lat. lucidus gleichgesetzt werden kann. gremiz und \*lauhats aber enthalten ein idg. -do-. Dadurch werden wir also zu der Annahme geführt, dass im Suffix der lateinischen Adiektiva auf -dus zwei in gemeinindogermanischer Zeit verschiedene Suffixe, ein -dho und ein -do- zusammengeflossen sind. Dass dies in der That der Fall gewesen ist, dafür gibt es, wie ich glaube, innerhalb des Italischen selbst gewisse Anhaltspunkte. Einerseits haben wir hier nämlich das auf den eugubinischen Tafeln sich findende kalerut, welches schon Grotefend mit dem Akk, Pl. der Isidorglosse callidus fronten albam habens' identifiziert hat; hier liegt sicher idg. -do- vor. Anderseits jedoch habe ich in einem demnächst in Bezzenbergers Beiträgen erscheinenden Aufsatz nachzuweisen versucht, dass der bei Livius VIII 25 überlieferte samnitische Ortsname Cal(lifae lateinischem Calidae esc. aquae entspricht<sup>1</sup>), woraus folgen würde, dass das Suffix von lat. calidus 'warm' ide. -dho- ware 2).

2) Das von Turnevsen in seiner Dissertation "Über Herkunft

<sup>1)</sup> Diese nämliche Vermutung spricht neuerdings auch E. W. Fay in seinem Aufsatz "The origin of the gerundive" (Transactions of the American Philological Association, vol. 29 (1898, S. 29 Anm. 1 des mir durch Herrn Prof. Wackernagels Güte im Moment der Drucklegung zugänglich gemachten Separatabdruckes) aus. Zur Vermeidung allfälliger Missverständnisse sei bemerkt, dass das Manuskript meines diesbezüglichen Artikels bereits Ende Januar 1898 an Herrn Prof. Dr. Prellwitz abgesandt worden ist. [Der Aufsatz ist seither erschienen; s. BB, 25, 76 ff.]

Den lateinischen Adjektiven auf -dus entsprechende Bildungen finden wir aber ausser im Germanischen noch auf zwei andern verwandten Sprachgebieten, im Keltischen und im Slavischen. So haben wir das genaue Korrelat von lat. vividus in dem air. beode 'vivus', mit dem einzigen, für uns hier vollkommen irrelevanten Unterschiede, dass in dem irischen Wort das Suffix -do- zu -dio- erweitert ist (lat. cividus : air. beode = griech, aiznóc : aizmoc oder = ahd, gërni : ahd, gërn got. gairns, ahd. ginuogi : ahd. ginuog, got. ganõhs u. a. [s. Wilmanns Deutsche Grammatik 2, 415b. Ebenso gehört hieher air. núide 'novus', Derivat von núe 'novus', einem freilich zufällig nicht gebildeten oder wenigstens nicht auf uns gekommenen lat. \*novidus entsprechend, ferner cétnide, 'primarius': cetne 'primus'. Freilich hat dieses air. Suffix -de in fast allen übrigen von Zeuss Grammatica celtica 2 S. 790 ff. namhaft gemachten Beispielen nicht sowohl die Funktion, schon vorhandene Adiektiya weiterzubilden, als vielmehr aus Substantiven Adjektiva abzuleiten wie z.B. in bratharde fraternus, conde 'caninus', talmande 'terrestris'. Dies findet jedoch in doppelter Beziehung seine Erklärung. Erstens kann in einem Teil der Fälle von der letztgenannten Art das Suffix -de ganz andern Ursprungs sein. Es wäre nämlich denkbar, dass aus Adiektiven wie imde = \*imbde 'abundans', welches ein Derivat von imbed 'copia' darstellt, ein Suffix -de mit der erwähnten Funktion abstrahiert und analogisch ausgebreitet worden wäre. Sodann kann aber auch, ganz entsprechend dem von uns oben für das lateinische -do- vorausgesetzten Entwicklungsgang, irrtümliche Beziehung von beode auf beo 'vita' anstatt auf beo 'vivus' zu einer Funktionserweiterung des hier vorliegenden -de geführt haben.

Ein weiterer Anknüpfungspunkt für das lat. -do- findet sich, wie gesagt, auf slavischem Gebiet. Es unterliegt für

und Bildung der lat. Verba auf -io" S. 13 unter ausdrücklicher Zustimmung von Skutsch Forschungen zur lat. Sprache und Metrik 1, 42 auf \*aeridhos zurückgeführte lat. aeerbus dagegen vermöchte, wenigstens für sich allein, die Existenz eines Suffixes idg. -dho- auf italischem Boden nicht zu erhärten, da es ebensogut aus altem \*aeribhuos entstanden sein kann. (Noch andere mögliche Deutungen bei Prellwitz BB. 22, 90 und bei Duvau Mém. soc. ling. 8, 187 Anm. 1.)

mich keinem Zweifel, dass dasselbe -do- in dem -dz von ksl. terada 'fest' steckt, namentlich im Hinblick auf die frappante Parallele, welche ksl. terrada gegenüber lit. teirtas 'fest' lett. twirts zu lat. stolidus gegenüber stultus bildet. Andere sieher hierher zu beziehende Beispiele wüsste ich freilich nicht namhaft zu machen; immerhin sei unter Vorbehalt noch ksl. skaredz 'foedus' genannt.

Ein Wort, das man schwerlich von den lat. Adjektiven auf -dus wird trennen dürfen, ist viridis. In der That nimmt denn auch u. a. Skutsch Forschungen zur lat. Sprache u. Metrik 1, 48 an, dass es einst \*ciridus gelautet habe und erst nachträglich zur i-Deklination übergegangen sei wie z. B. similis (griech, δμαλός, humilis (griech, χθαμαλός). Seine Auffassung scheint mir jedoch deswegen wenig empfehlenswert, weil man dabei schlechterdings nicht einsieht, aus welchem Grunde diese éine Form \*viridus sich von der ganzen grossen Kategorie der Adiektiva auf -dus, die ihr zur Stütze und zum Schutz gegen Analogiewirkungen dienten, losgelöst haben sollte. Ohne im entferntesten darauf Anspruch zu erheben. etwas sicheres zu bieten, möchte ich es vorziehen, das seltsame *viridis* folgendermassen zu erklären. Wie im Altirischen. so konnte auch im Altitalischen eine Erweiterung des Suffixes -do- zu -dio- stattgefunden haben. Der Nominativ singularis eines mit diesem -dio- abgeleiteten Adjektivums aber musste im Oskisch-Umbrischen notwendigerweise auf -dis ausgehen. d. h. ein \*viridios musste lautgesetzlich zu viridis werden. Ging nun dieses Wort aus einem iener ländlichen Dialekte ins Stadtrömische über — und eine Entlehnung erscheint im Hinblick auf den Sinn keineswegs ausgeschlossen — so konnte es hier nur nach der i-Deklination flektiert werden. Leider gestattet der trümmerhafte Zustand des uns überkommenen oskisch-umbrischen Sprachgutes nicht, diese Hypothese irgendwie zu kontrollieren.

Zum Schlusse noch ein Wort über die Nomina gentilicia auf -dius wie Apidius, Alliedius, Lepidius, Lucidius, Garedius, Novelledius usw. Ich bin vollkommen einig mit v. Planta Gramm. d. osk.-umbr. Dial. 2, 43 f., wenn er für diese überaus zahlreichen Bildungen einen doppelten Ursprung annimmt, indem er darin zum Teil mit Zimmermann Archiv f. lat. Lexikogr. 6, 270 f. Ableitungen von Adjektiven auf -dus

erkennt z. B. Lepidius: lepidus, Lucidius: lucidus), zum Teil aber auch in Berücksichtigung einer bereits von Pott Die Personennamen S. 581 und seither oft erwogenen Möglichkeit ihr Suffix mit dem -ίδης, -άδης der griechischen Patronymika zusammenbringt. Wenn ich hier überhaupt auf diese Nomina propria eingehe, so geschieht es nur, um bei dieser Gelegenheit darauf hinzuweisen, dass das dem Suffix -dio- in einer Reihe solcher Bildungen vorangehende e 1 auch noch einer andern Erklärung fähig ist als der von v. Planta a. a. O. dafür gegebenen. Dieser Gelehrte glaubt nämlich, dass wofern dieses e kurz war, was mir, ohne dass es sich sicher ermitteln liesse wahrscheinlich ist wir es mit einem Provinzialismus statt i zu thun hätten. Diese Deutung ist selbstverständlich nicht allein durchaus möglich, sondern sogar für einen Teil der hieher gehörigen Beispiele wohl thatsächlich anzunehmen. Zu einem andern Teil aber kann das in Frage stehende e auch darauf beruhen, dass aus Bildungen wie Attiedius, Numiedius, Oriedius usw., wo e vollkommen lautgesetzlich war (vgl. societas, hiemis u. ä.), mit der Zeit ein Suffix -edius abstrahiert und analogisch weitergenflanzt wurde. Natürlich müsste dieser Prozess erst stattgefunden haben, als die uritalische Anfangsbetonung bereits aufgegeben war, da sonst ja -edius sofort wieder -idius geworden wäre.

## Das Suffix -edula.

Eine seit langem erkannte, aber erst in neuerer und neuester Zeit in ihrer ganzen Tragweite gewürdigte Tendenz der Sprache besteht darin, Wörter, welche ihrer Bedeutung nach eine gesonderte Gruppe darstellen, durch Angleichung ihrer Ausgänge auch äusserlich als zusammengehörig zu charakterisieren. Eine Menge hieher gehöriger Fälle findet man aufgezählt bei Bloomfield in seinem Aufsatz "On adaptation of suffixes in congeneric classes of substantives" (American journal of philology 12, 1 ff.) und in Pokrowskijs Semasiologičeskaja iszlědovanija vz oblasti drevnichz jazykovz (Semasiologische Untersuchungen auf dem Gebiete der alten Sprachen, Moskau 1895)<sup>21</sup>. Ganz besonders frappant ist die von dem

2) Separatabdruck aus dem 23. Band der Memoiren der Kai-

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Aredius, Galedius, Garedius, Novelledius, Pacedius, Paquedius.

erstgenannten Gelehrten hervorgehobene im Laufe der Zeit eingetretene Übereinstimmung in der Endung bei Pflanzenund noch mehr bei Tiernamen. So hat man beispielsweise im Griechischen Gruppen wie γλαθξ, ιέραξ, ἴυγξ, καθαξ, κέρκαξ. κόκκυξ, κόραξ, κρέξ, όρτυξ, πέρδιξ, ψήληξ, im Althochdeutschen wie albiz, hiruz, krebaz, hornaz, hornăz, im Neuhochdeutschen wie Dachs, Fuchs, Lachs, Luchs, Ochs, Eine vortreffliche Illustration dieses linguistischen Phänomens nun liefern auch die lateinischen Tier- meist Vogel- namen mit dem Suffix -edula (-ēdulo- : acrēdula, ficēdula, monēdula, nitēdula, querquedula, coredulus, denen wir im folgenden eine kurze Besprechung widmen wollen.

Auszugehen ist ohne Zweifel von ficedula Feigendrossel, welches klärlich ein altes Kompositum von ficus 'Feige' und Wz. edə- ed-1) 'essen, fressen' darstellt; einem hübschen Pendant dazu begegnen wir im Litauischen, wo die Eule pelëda d. i. Mäusefresserin' pelè Maus', ëdu alt ëdmi fressen' benannt ist. Ebenso scheint zum Grundstock zu gehören monedula 'Dohle', wofern wenigstens Potts Etymologie das rechte trifft, der es mit Rücksicht auf die diebische Natur dieses Vogels<sup>2</sup>, sehr ansprechend als \*moni-ēdula 'Edelsteinfresserin' \*moni- = ai. mani- 'Perle, Edelstein, Kleinod überhaupt', ahd. menni 'Perlenhalsband', lat. monile 'Halsband zum Schmucke der Frauen'; s. Fick Vergl. Wtb. 14, 519, deutet 3. Dagegen hat -ēdula 'fressend' bereits keinen Sinn mehr in querquēdula 'Kriekente', da das erste Element dieses Wortes deutlich mit ai. krakara, krkara- 'Rebhuhn', griech, κερκιθαλίς · έρωδιός (Hesych.), preuss. kerko 'Tauchervogel', air. cerc 'Huhn' zusammenhängt4). Es kann mithin -edula hier nicht ursprüng-

serl. Universität zu Moskau, historisch-philologische Klasse (Istorikophilologičeskij otděla učenycha-zapisoka Imperatorskago Moskowskago Universiteta).

<sup>1)</sup> Über das Verhältnis der beiden Formen zu einander vergl. Streitberg IF. 3, 404.

<sup>2)</sup> Vgl. Plinius n. h. 10, 77 und Cicero pro Flacco 31, 76.

<sup>3)</sup> Pott Etymologische Forschungen 1<sup>1</sup>, 89. Man könnte übrigens vielleicht auch an Entstehung aus \*mone teulula (moneta) denken.

<sup>4)</sup> Anderer Meinung, jedoch sehr mit Unrecht, ist neuerdings Uhlenbeck Kurzgef, etymol. Wtb. d. altind. Sprache S. 157 s. v. parkatas.

lich sein, sondern dasselbe muss unter Verdrängung einer andern Endung von ficedula und monedula her eingedrungen sein zu einer Zeit, wo deren Etymologie verdunkelt<sup>1</sup>) und infolgedessen -ēdula zum blossen Suffix erstarrt war<sup>2</sup>). Wie mag nun aber die primitive Form von querquedula gelautet haben? Fritzsche in Curtius' Studien 6, 341 identifiziert querquedula mit der oben erwähnten Hesveliglosse κερκιθαλίς έρωδιός. Danach wäre also seine Grundform etwa \*querquidalis \*querquidulis bezw. \*querquidalus \*querquidulus oder -a gewesen, wobei dann nicht allein die Zugehörigkeit zu einer und derselben Bedeutungsgruppe mit ficedula und monedula, sondern auch die bereits vorhandene partielle Ähnlichkeit im Suffix die völlige Angleichung an die genannten beiden Wörter begünstigt haben würde. Es ist jedoch auch noch eine andere Hypothese denkbar. Analogiewirkungen sind vielfach reziprok, d. h. während ein Wort die analogische Umgestaltung eines andern herbeiführt, wird es manchmal seinerseits, und wäre es auch nur vorübergehend, von diesem beeinflusst. Die Erscheinung ist zu bekannt, als dass es nötig wäre, sie vorerst hier an Beispielen zu illustrieren. Nehmen wir einmal an, etwas derartiges habe sich zugetragen zwischen ficedula und monedula einerseits und dem verlorenen Prototyp von querquedula anderseits, und sehen wir zu, ob sich nicht die Gestalt des letzteren durch eine vor seinem Untergang an einem jener Wörter hinterlassene Spur verrät, etwa so wie als Urform von octoginta nach Ausweis seiner erhaltenen Tochterform septuaginta mit Sicherheit \*octuaginta zu erschliessen ist. In der That begegnen wir bei Plautus einer Nebenform von monedula monerula, deren r als Produkt analogischer Beeinflussung von monedula seitens eines durch ai. krakarakrkara- als nicht ganz in der Luft hängend erwiesenen \*querquera bezw. \*querquerula eine sehr befriedigende Erklärung fände, das mithin umgekehrt für die Ansetzung gerade dieser Form als Prototyp von querquedula eine Stütze abgibt<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Über die Ursachen des Vergessens des Etymons eines Wortes findet man treffliche Bemerkungen bei Steinthal Abriss der Sprachwissenschaft 1, 428 ff.

<sup>2)</sup> Beispiele für diese Erscheinung des Sprachlebens haben wir oben auf S. 223 f. zusammengestellt.

<sup>3)</sup> Diese Erklärung, auf welche ich selbstredend keinen allzu-

Ganz dunkel bleibt acredula, für welches mir keine Etvmologie bekannt ist. Interessant ist dagegen wiederum das Glossenwort coredulus coredulus 'genus auoddam volatile' CGL V 59, 1), welches natürlich eine volkstümliche Umgestaltung des griechischen Lehnwortes corudalus (κορύδαλος) 'Haubenlerche' nach ficedula, monedula, querauedula, acredula darstellt 1). Wenn diese Umformung nur eine teilweise ist, indem coredulus die Maskulinendung gewahrt hat, so fällt dies vielleicht auf Rechnung einer Einwirkung der neben coredulus in gebildeten Kreisen stets im Gebrauche gebliebenen gelehrten Form corudalus 2).

Einigermassen verwundern muss uns, dass das Suffix -edula, das sonst ausschliesslich auf Vogelnamen beschränkt geblieben ist, ganz unvermittelt in dem Namen der Haselmaus, nitedula, auftaucht. Mit Rücksicht auf die Glosse nitela bevδροβάτης CGL II 133, 54 dürfte man im ersten Bestandteil dieses Wortes mit Recht die Wurzel von nitor 'klettere' gemutmasst haben; an Ursprünglichkeit von -edula könnte infolgedessen nicht gedacht werden. Vielmehr ist wohl sekundäre Angleichung an das Suffix jener Vogelnamen zu statuieren, und zwar dürfte dieselbe in folgender Weise stattgefunden haben. Die ursprüngliche, uns noch erhaltene Form von nitedula war nitela bezw. nitella, eine Bildung wie mustēla mustella 'Wiesel'3. Dieses nītēla nītella nun reimte zufällig mit der Allegroform ficella ficēla von ficedula, was

grossen Wert lege, scheint mir immerhin der allgemein üblichen ungefähr ebenbürtig zu sein, wonach das r von monērula durch dialektische Beeinflussung aus d entstanden wäre. Die Annahme solchen Wandels von d in r (und in l, sowie umgekehrt von r und l in d) scheint leider in neuerer Zeit für gewisse Sprachforscher (ich habe vor allem Wharton mit seinen "Etyma latina" im Auge) zu einer Art Panazee geworden zu sein, wogegen bei dieser Gelegenheit nachdrücklich protestiert sei.

<sup>1)</sup> Vgl. Sittl Archiv f. lat. Lexikographie 2, 478.

<sup>2)</sup> Vgl. Servius zu Virgil Ecloga II 1.

<sup>3)</sup> Eine meines Erachtens ganz unwahrscheinliche Deutung dieses letztern Wortes gibt O. Schrader BB. 15, S. 130.

<sup>4)</sup> Nach Lachmanns (Kommentar zu Lucrez S. 204) evidenter Emendation einzusetzen bei Iuvenal sat. XIV 9. Ebenso schreibt ex coniectura ficella Lucian Müller bei Lucilius sat. XXIX v. 87:

Et circum volitant ficellae, turdi, curati cocis.

<sup>(</sup>Hdschrr. ficetulae).

Veranlassung dazu bieten konnte, dass man nach der Gleichung ficella ficēla: ficēdula = nītella nītēla: x im Laufe der Zeit ein nitēdula konstruierte.

Zum Schlusse erübrigt es uns noch, ein Wort über alcedo 'Eisvogel' zu sagen, das doch wohl von den eben besprochenen Vogelnamen auf -edula nicht ganz zu trennen ist. Ich möchte das Wort folgendermassen erklären. alcēdo wāre analogische Umbildung eines dem Griechischen entlehnten \*alçuo (griech, ἀλκυών¹) an ein ursprüngliches \*ficēdo \*monēdo, die erst nachträglich, etwa unter dem Einfluss von merula 'Amsel' zu Deminutiven geworden sein können. Ist dies richtig. so befremdet es auf den ersten Blick, dass nicht auch alcedo seinerseits zu \*alcēdula geworden sein sollte. Bei näherem Zusehen indessen erscheint das doch nicht ganz unbegreiflich. Wie neben volkstümlichem coredulus stets corydalus κορύδαλος) im Gebrauch blieb, so scheint auch bei alcuo alcuo die Umformung zu alcedo mehr nur in den untern Bevölkerungsschichten, im sermo plebeius vor sich gegangen zu sein, während man in höheren Kreisen fortfuhr, die Form \*alcuo alcuo zu verwenden; man vergleiche z. B. Pacuvius 396 Ribbeck 3: "Alevonis ritu litus pervolgans feror". Dieses gelehrte aleuo nun verdrängte dem ausdrücklichen Zeugnis des Varro und des Festus zufolge schon früh das volkstümliche alcedo; s. Varro I. l. VII 88: Origo in his omnibus graeca, ut quod apud Pacuvium "Aleyonis ritu litus pervolgans furor" (lege : feror); haec enim avis nune Graece dicitur ἀλκυών, a nostris alcedo; Paulus ex Festo p. 6, 3 Thewr.: alcedo dicebatur ab antiquis pro alcuone. Vielleicht war alcēdo zur Zeit der Umformung von \*ficedo und \*monedo zu ficedula und monedula der lebendigen Rede bereits abgestorben.

<sup>1)</sup> So, wie ich glaube, mit Recht de Saussure Mém. soc. ling. 6, 75 f., der ebendaselbst griech. ἀλκυών mit ahd. swalawa identifiziert. Für Urverwandtschaft von alcēdo und ἀλκυών plädiert Bruinier KZ. 34, 362. Nach ihm bedeuteten diese Wörter ursprünglich 'Schillervogel' und gehörten zur Wz. al(e)k- 'schillernd, glänzen', welche vorläge in ai. arcati 'strahlen', arciš 'Strahl', griech. ἡλέκτωρ 'strahlende Sonne', ἤλέκτρον 'glänzendes Metall', später 'Bernstein', ἀλέκτρυών 'Hahn' als der 'glänzend befiederte', ahd. alacra = \*alaʒrōn-mergulus',

### Das Suffix -eio-.

Das Suffix -eio- der ungemein häufigen römischen Gentilnamen wie Afreius, Apendeius, Atteius, Aurunculeius, Canuleius, Cicereius, Cocceius, Crepereius, Egnatuleius, Farsulēius Flavolēius, Fontēius, Forbeius, Herēius, Livinēius, Luccēius, Nereius, Petreius, Pompeius, Proculeius, Saleius, Sanffēius, Septimulēius, Servēius, Vargunteius, Velleius, Volteius, Voluseius usw. usw. ist nach Buck Der Vokalismus der osk. Sprache S. 150 f. aus -āi-io- entstanden. Nach diesem Gelehrten hätten wir es nämlich hier mit Metronymicis zu thun, mit Ableitungen von Lokativen singularis femininer & Stämme auf -āi mittelst des Suffixes -io-. Diese Auffassung, welche auf der nicht zu bezweifelnden Indentität von osk. Púmpaijans und lat. Pompēianus fusst, hat mit Recht den Beifall v. Plantas (Gramm. d. osk.-umbr. Dial. 2, 11 f.) und Brugmanns (Grundriss 12, 228 f.) gefunden. Die von Stolz (Histor, Gramm, 1. 474) vom lautlichen Standpunkt aus dagegen erhobenen Bedenken sind nach den Ausführungen Brugmanns a. a. O. als unbegründet abzuweisen<sup>1</sup>). Es könnte somit den Anschein haben, als ob es müssige Arbeit wäre, dieses Suffix von neuem vorzunehmen. Hoffentlich gelingt es mir, im folgenden zu zeigen, dass dies nicht der Fall ist.

Die unmittelbare Veranlassung, hier auf dieses Thema einzutreten, bietet mir eine Vermutung, der v. Planta a. a. O. Raum gibt, und die dahin geht, das in Frage stehende -éio-

<sup>1)</sup> In gleicher Weise wie osk. Púmpaiians erkläre ich mir die alten germanischen Stammesnamen Ingraeones, Istraeones, Helraeones, Frisaeo, die ich lieber auf \*Ingrāi-jones. \*Istrāi-jones, \*Helrāi-jones, \*Frisāi-jo zurückführe als mit Kögel PBrB. 9. 513 und Sievers Berichte über die Verhandl. d. Kgl. sächsischen Gesellsch. d. Wissensch. vol. XLVI (Jahrgang 1894) S 136 ff. auf \*Ingrāijones, \*Istrāijones, \*Helrāijones, \*Frisāijo; denn ein bereits gemeinindogermanisches Suffix -ēijo, wie es Sievers a. a. O. zu erweisen sucht, gab es nicht. Die von dem eben genannten Gelehrten dafür angeführten Beispiele finden sämtlich innerhalb der Einzelsprachen eine anderweitige Erledigung, oder sind, wie die Beinamen niederrheinischer Matronen auf -ehae (darüber zuletzt Th. v. Grienberger im Eranos Vindobonensis. Wien 1893, S. 256 ff.). so problematischer Natur, dass auf Sicherheit Anspruch erhebende Schlüsse überhaupt nicht darauf aufgebaut werden dürfen.

möchte zwei-, eventuell sogar dreifachen Ursprung haben, indem es ausser auf -āi-io- auch auf -ei-io- und vielleicht auf -ed-io- (vgl. pēior aus \*ped-ios) zurückgehen könnte. Diese Ansicht, dass der Ursprung des lat, Suffixes -ēio- ein mehrfacher sein dürfte, empfiehlt sich nicht blos von vornherein im Hinblick auf die überaus grosse Zahl der Namen auf ·ēio-, sondern erhält auch eine positive Stütze durch den oskischen Namen Viriiis, der genau einem lateinischen Verreius mit ursprünglichem e-Laut entspricht. Es verlohnt also wohl die Mühe, die beiden von v. Planta ausser der bereits besprochenen noch angedeuteten Entstehungsmöglichkeiten einer näheren Prüfung zu unterwerfen. Nach der ersten könnten die Namen auf -ēius auch hervorgegangen sein aus mit dem Suffix -ioweitergebildeten Lokativen singularis maskuliner o-Stämme auf -ei. Ich kann diese Vermutung, abgesehen davon, dass sich über ihre Statthaftigkeit in lautlicher Beziehung streiten lässt, nicht für irgendwie wahrscheinlich halten. Mit Rücksicht auf den bekannten altindischen Sprachgebrauch, wonach bei den Verben des Erzeugt- und Geborenwerdens der Name der Mutter in den Lokativ trat 1, man also beispielsweise sagte: Kaikeyyām jātah (R. 2, 107, 2), hat die Rekonstruktion einer altitalischen Redensart wie etwa \*Servai anatos nichts, was befremden könnte; es scheint daher erlaubt, Namen wie Serveius, das lautgesetzlich aus \*Servāi-jos geworden sein kann, als Lokativderivate anzusehen. Wie sich indessen in patronymischen Bildungen auf -ei-ios der Lokativ rechtfertigen soll, vermag ich nicht abzusehen.

Gehen wir über zu der in letzter Linie von v. Planta erwogenen Möglichkeit. Danach könnte das Suffix -eio- auch aus -edio- erwachsen sein. Dies halte ich für zutreffend: es erübrigt nur, den richtigen Gedanken etwas näher auszuführen, denn durch den blossen Hinweis auf die oben Seite 233 f. berührten Namen auf -edius wie Aredius, Gavedius, Novelledius usw., an die Herr Dr. v. Planta, wie er mir auf eine Anfrage hin gütigst mitteilte, hiebei gedacht hat, ist in meinen Augen nicht viel gewonnen.

<sup>1)</sup> Vgl. Speijer Sanskrit-Syntax (Leyden 1886) S. 106. Wir haben hier die ursprüngliche Funktion des Lokalis, nach welcher in diesen Kasus der Raum trat, innerhalb dessen sich die Handlung abspielt (s. Delbrück Altindische Syntax S. 115).

Wir haben oben gesehen, dass im Altindischen bei Verben des Geboren- resp. Erzeugtwerdens der Name der Mutter in den Lokativ gesetzt zu werden pflegte. Der Name des Vaters als des Erzeugers dagegen kam in den Ablativ zu stehen. So sagte man z. B. jātah putro Dacarathātkaikeyyam R. 2. 107. 2) oder cudrāyām brāhmanajjatāh (M. 10, 64). Dies auf das Altitalische übertragen ergäben sich uns hier Ausdrucksweisen wie \*Servāi anātos (s. o. S. 240) und \*Servād bezw. \*Served anātos2). Wenn nun von dem Lokativ \*Servāi ein Adiektivum \*Serräi-ios, woraus später Serreios, Serreius geworden ist, hergeleitet werden konnte, wie das unsern obenstehenden Ausführungen zufolge mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, so konnte ganz ebensogut auch von dem Ablativ \*Served ein \*Served-ios gebildet werden, welches \*Served-ios regelrecht Serveios Serveius ergab (vgl. das oben schon zitierte peior aus \*ped-ios. Es wären also danach in den lateinischen Gentilicia auf -ēius ursprüngliche Patronymika und ursprüngliche Metronymika zusammengefallen. Im Oskischen dagegen blieben sie dank der von den lateinischen abweichenden Lautgesetze dieses Dialektes allzeit geschieden. Wir haben hier die deutliche Opposition von Viriiis (Patronymikon) und Vesulliais (Metronymikon).

Wie erklären sich nun aber lat. Gentilicia wie Annaeus. Peducaeus, Poppaeus u. dgl.? Sie als die lateinischen Korrelate dialektischer Formen vom Typus Vesulliais zu betrachten, hiesse die Identifizierung von lat. Pompēianus mit osk. Púmpaiians preisgeben; denn die Lautgruppe -ai-io- konnte im Latein nicht bald durch -eio, bald durch -aeo- vertreten werden. Die Schwierigkeit löst sich aber in sehr einfacher Weise. Jene Namen auf -aeus sind nicht römisch, sondern

<sup>1)</sup> S. Speijer Sanskrit-Syntax S. 74, Delbrück Vergl. Syntax d. indog. Sprachen 1, 207, welch letzterer allerdings bemerkt: "dass der Vater im Ablativ steht, ist aus der ältesten Litteratur nicht nachzuweisen". Es ist dies um so verwunderlicher, als hier doch auch wieder gerade die Grundbedeutung dieses Kasus zu Tage tritt. In den Ablativ kam nämlich ursprünglich derjenige Nominalbegriff zu stehen, von welchem her die Handlung des Verbums erfolgte (Delbrück Altind, Syntax S. 106).

<sup>2)</sup> Über die Ablative auf -ōd und -ēd und ihre mutmassliche ursprüngliche Verteilung vergleiche man Brugmann Grundriss 2, 587 f.

oskisch-sabellisch, sind vom Lande her in die Stadt gedrungen. Dafür bürgt ihre relative Seltenheit auf lateinischem Gebiet gegenüber ihrem reichlichen Vorkommen im CIL vol. IX und X. woraus ich u. a. zitiere; Annaeus, Appaeus, Araeus. Luccaeus, Pacidaeus, Peducaeus, Petruculaeus, Tettaeus.

Die Suffixe -ulento- (-ilento-) und -oso-.

Reichhaltige Verzeichnisse von mit dem Suffix -ulento-(-ilento- gebildeten Adjektiven findet man bei Bechstein in Curtius' Studien 8, 370 ff., Paucker Materialien zur lat. Sprachgeschichte 1, 91 ff., Cooper Word formation in the Roman sermo plebeius S. 132 f.

Nach der älteren, von Bopp Vergl. Gramm. S. 1406 und Leo Meyer Vergl. Gramm. 1 1, 87 vertretenen Auffassung wäre in lat. Adiektiven wie mustulentus, pisculentus, pestilentus nicht -ulento- bezw. -ilento-, sondern blos -lento- als Suffix anzusehen und gehörte dieses -lento- zusammen mit ai. -vant- von himavant- u. dgl., griech, -Fεντ- von οἰνόεις aus \*orvo-Fevr-c usw. Diese Ansicht hat, nachdem sie seit langer Zeit stillschweigend aufgegeben gewesen war, kürzlich in etwas modifizierter Form ihre Auferstehung gefeiert. In v. Plantas Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte 2, 349 Ann. 3 steht nämlich zu lesen: "Im Lateinischen steht in den Wörtern auf -lentus l gewiss z. T. für u. doch nicht rein lautlich". Über die Interpretation des letztern Zusatzes angefragt, hatte Herr v. Planta die Güte, mir mitzuteilen, dass er an Ersetzung des u von -uento- durch l infolge von Kontamination mit l-Bildungen gedacht habe.

Eine andere, durch Bechstein a. a. O. aufgebrachte Erklärung der in Frage stehenden Bildungen, die gegenwärtig in unsern Handbüchern dominiert<sup>1</sup>), ist folgende. Das Suffix -- u.lento- -(i.lento- ist entstanden durch Anfügung des Suffixes -- ento- an (Deminutiv) bildungen auf -- (u)lo-, -- (i)li-: also z. B.

<sup>1)</sup> Vgl. Schweizer-Sidler und Surber Lat. Gramm. 12, 191 f., Stolz Histor. Gramm. 1, 539 f., Lindsay Die lat. Sprache (übersetzt von Nohl) S. 404. Ebenso schliesst sich in allen wesentlichen Punkten Bechstein an Pokrowskij in seiner soeben in meine Hände gelangenden Schrift Materialy dlja istoričeskoj grammatiki latinskago jazyka (Materialien zur historischen Grammatik der lat. Sprache, Moskau 1898) S. 122 ff.

poculentus: poculum, faeculentus: faecula, pisculentus: pisculus, gracilentus: gracilis usw., von wo es dann analogisch weitergepflanzt wurde.

Meine eigene im folgenden darzulegende Erklärung, die sich mir schon vor Jahren aufgedrängt und seither immer mehr befestigt hat, erscheint mir einleuchtend genug, um den Vergleich mit den eben genannten Theorien aushalten zu können, auch ohne dass die letzteren zuvor durch einen ausdrücklichen Widerlegungsversuch erschüttert worden wären. Überdies liegen die anfechtbaren Punkte bei beiden so sehr auf der Hand, dass jeder Kundige sie selbst mit leichter Mühe entdecken wird. Ich erspare mir daher hier eine Polemik und gehe sogleich an die Exposition der Hypothese, die ich den früheren Ansichten gegenüberzustellen habe.

Seiner Bedeutung nach ist das Suffix -ulento- -ilentovollkommen identisch mit dem griechischen 'dem und dem ähnlich' oder 'an dem und dem reich' ausdrückenden -ώδης. So ist z. B. lat. rorulentus die genaue Übersetzung von griech. δροςώδης, und ebenso verhält es sich mit sämtlichen nachstehend verzeichneten Paaren:

aquilentus ύδατώδης
caenulentus ἀςώδης
πηλώδης
florulentus ἀνθεμώδης
lutulentus πηλώδης

pestilentus λοιμώδης
pisculentus ίχθυώδης
sanguinolentus αιματώδης
somnolentus υπνώδης
turbulentus ταραχώδης.

Über die griechischen Adjektiva auf -ώδηc handelt ausführlich Wackernagel in seinem "Dehnungsgesetz der griechischen Komposita" Basel 1889: S. 44 ff. Die Quintessenz seiner dortigen, heute wohl allgemein als richtig anerkannten Ausführungen, ist folgende. Die ganze grosse Kategorie der entweder "durch seine ganze Beschaffenheit woran erinnernd, den Eindruck wovon hervorrufend" (vgl. z. B. γυναικώδης, γυμνώδης und im Anschluss daran "wozu passend, wessen würdig, jemandem zukommend" (vgl. z. B. δημώδης, άλιτηριώδης), oder "reich an etwas" (vgl. z. B. ἀνθεμώδης, ύδατώδης) bedeutenden Adjektiva auf -ώδης scheint einfach ein Ableger der "so und so riechend" bedeutenden Adjektiva auf -ώδης wie εὐώδης, δυςώδης, θυώδης, κηώδης usw. zu sein. Es lässt sich das wahrscheinlich machen nicht allein durch den Hinweis auf die allgemeine Thatsache,

dass oft Ausdrücke für abstrakte Verhältnisse aus Ausdrücken für sinnliche Wahrnehmungen hervorgegangen sind, sondern namentlich auch mit Rücksicht darauf, dass speziell das Verbum όζω aus seiner konkreten Bedeutung "wonach riechen" die beiden abstrakten Bedeutungen "die Art wovon an sich tragen" und an beliebigen (geruchlosen) Dingen reich sein" herausgebildet hat, wofür u. a. folgende Stellen Zeugnis ablegen: Ar. Lysistr. 662 f. τὸν ἄνδρα δεῖ ἀνδρὸς ὅζειν (= ἀνδρώδη εἶναι): ibid. 616: ἤδη γὰρ ὅζειν ταδὶ πλειόνων καὶ μειζόνων πραγμάτων μοι δοκεῖ (anderes bei Wackernagel a. a. O. S. 46). Sehr passend verweist Wackernagel nach Jacobi auch auf das in mehreren Kompositis mit unserem -ώδης fast bedeutungsgleiche ai. -gandhi(n - zu gandha- 'Geruch').

Liesse sich nun nicht vielleicht ein ähnlicher Ursprung d. h. ein Zusammenhang mit dem Verbum olere 'riechen' auch für das lat. Suffix -ulento- mutmassen, sodass also die damit abgeleiteten Bildungen ebenfalls erstarrt Komposita darstellten? Ich glaube ja. Was zunächst die lautliche Seite der Frage anlangt, so geht -ulento sieher auf -olento- zurück, wie aus violentus, vinolentus, somnolentus und sanguinolentus erhellt. Der Übergang von ursprünglichem -olento- in -ulentoist durchaus regelrecht. violentus mit bewahrtem o ist zu beurteilen wie brachiolum, filiolus, viola usw., worüber man Stolz Hist. Gramm. 1, 173 vergleichen mag. Die Erhaltung des o in rinolentus und somnolentus rührt nach Parodis nicht ganz unwahrscheinlicher Vermutung von volksetymologischer Dentung als vino lentus, somno lentus her 1. Für die gesetzwidrige Lautgestaltung von sanquinolentus weiss ich momentan einen zureichenden Grund nicht namhaft zu machen. In semasiologischer Hinsicht sei vorerst darauf aufmerksam gemacht, dass für vinolentus die Bedeutung 'nach Wein riechend' noch direkt nachweisbar ist; vgl. Cicero in Pis. 6, 13; meministine ..... cum isto ore foetido taeterrimam nobis popinam inhalasses, excusatione te uti valetudinis quod diceres vinolentis te quibusdam medicaminibus solere curari2)? Sodann aber ist hauptsäch-

Vgl. Supplementi periodici al archivio glottologico italiano
 1, 16 Ann. 2.

<sup>2)</sup> Ebenso verhält es sich mit *tēmulentus* von \**tēmum* (zu erschliessen aus *abstēmius*, welches eine Hypostase für \**abs tēmo* ist;

lich auch darauf zu verweisen, dass das lateinische olere ganz dieselben übertragenen Bedeutungen hatte wie griech, ὄζειν (s. o. S. 244). Man sagte also beispielsweise malitiam olere (Cic. pro Roscio com. 7, 20), antiquitatem redolere (Cic. Brutus 21, 82), alumnum olere (Quintil, inst. or, VIII 1, 3), peregrinum olere (Cic. de orat. III 12, 40), und dadurch werden uns Bildungen wie violentus, fraudulentus, truculentus u. ä. als Zusammensetzungen mit olere ohne weiteres verständlich. Formen wie ancunulentus (Paulus ex Festo) zu \*ancunire und foetulentus (Apuleius) zu foetere erklären sich in der Weise, dass etwa luculentus und turbulentus durch Abirrung des Sprachgefühls statt auf lux und turba auf die Verba lucere und turbare bezogen wurden 1). Was die Adjektiva auf -ilentus betrifft, so denke ich mir ihre Entstehung wie folgt: pestilentus und sanguilentus (Scribonius Largus) kamen auf als vierte Proportionsglieder von Gleichungen wie mustum: mustulentus = pestis: x, oder wie sucus: suculentus = sanguis:x, gracilentus als vierte Proportionale der Gleichung pestilis: pestilentus = gracilis: x. Mit dem aus diesen letzteren Fällen abstrahierten Suffix -ilentus ist gebildet das von Varro gebrauchte aquilentus.

Neben fraudulentus, gracilentus, opulentus, pestilentus, truculentus, turbulentus, violentus sind die primitiveren Formen fraudulens, gracilens, opulens, pestilens, truculens, turbulens und violens erhalten, und auch für den Rest der Adjektiva auf -ulento- -ilento- ist die Existenz solcher Primitiva auf -ent- vorauszusetzen. Der Ursprung der thematischen Formen auf -ento- dürfte im alten Neutrum pluralis \*fraudulenta, \*gracilenta, \*opulenta usw. zu suchen sein, wenngleich, wie ich gerne zugestehe, diese Ausgangsbasis bei vielen durch ihre Dürftigkeit nicht ganz ungerechtfertigte Bedenken wachzurufen geeignet ist.

Mit meiner soeben mitgeteilten Deutung des Suffixes -ulento- -ilento- steht im engsten Zusammenhang eine mir von

s. Solmsen KZ. 34, 15); vgl. Sen. contr. 9, 2 (25), 4: inter temulentas reliquias sumptuosissimae cenae.

<sup>1)</sup> obstrudulentus (Titinius) ist eine komische Augenblicksbildung, die Stolz Hist. Gramm. 1, 534 sehr mit Unrecht als Ausgangspunkt des ganzen Suffixtypus -ulento- ansieht.

meinem verehrten Lehrer Herr Prof. Wackernagel suggerierte Hypothese über die Entstehung des lat. Suffixes -oso-, die ich mit seiner gütigen Erlaubnis hier wiedergebe. Wackernagel nämlich hinge auch dieses, mit -ulento- durchaus synonyme Suffix mit der Wurzel für 'riechen' zusammen, und zwar in der Weise, dass z. B. vinosus ein altes Kompositum \*vino-ods-os darstellte (wobei \*ods- die Schwundstufe von \*odos-/es- 'Geruch' wäre). Von der primären Bedeutung Bedeutung "nach etwas riechend" haben sich bei diesen Adiektiven auf -ösus noch deutlichere Spuren erhalten als bei denen auf -ulentus; man vergleiche beispielshalber den Artikel hircosus bei Forcellini (der "che sente di becco" übersetzt), ferner Macrobius Saturn, III 19, 5 . . . et quod ait Oppius "inter vestem poni citreum" idem significat Homerus cum dicit: εἴματα δ'ἀμφιέςαςα θυώδεα ςιγαλόεντα, hine et Naevius in bello Punico (v. 61 ed. Vahlen, v. 11 ed. Luc. Mueller) ait citrosam vestem. Die Weiterbildung eines es-Stamms mit Schwundstufe im Suffix zn einem o-Stamm im zweiten Element eines Bahuvrīhikompositums, wie sie in \*vino-ods-o-s, \*hircoods-o-s usw. vorläge, entspräche einer bereits indogermanischen Gepflogenheit; man vergl. ai. e-drks-a-. Gegen die eben geäusserte Vermutung scheint freilich die Thatsache zu sprechen, dass eine Form formonsus vielfach zu belegen ist (vgl. Schönwerth-Weyman in Wölfflins Archiv 5, 195 ff.), was auch den Anstoss zu der heute gang und gäbe gewordenen (meines Wissens von Osthoff herrührenden) Deutung von -oso- als -o-uent togegeben haben mag. Mit diesem formonsus hat es indessen folgende Bewandtnis. Es begegnet, wenn wir von einzelnen volkstümlichen Texten absehen, nur als gelegentliche handschriftliche Variante zu formosus, und da die Grammatiker einstimmig davor als vor einer vulgären Form warnen (die Stellen siehe bei Schönwerth-Weyman a. a. O. S. 195, so liegt begründeter Verdacht vor, dass dieses formonsus lediglich auf Rechnung ungebildeter Abschreiber zu setzen sein dürfte, die ab und zu das formosus der Vorlage durch die ihnen mundgerechtere Form formonsus ersetzten<sup>2</sup>). Damit aber

<sup>1) -</sup>ōsus stellt schon Schleicher Kompendium<sup>1</sup> S. 317 f. zu ai. -vant-, allerdings mit der Annahme, dass darin s aus t entstanden sei; wahrscheinlich ist die Kombination noch älter (Wackernagel).

<sup>2)</sup> Man beachte auch, dass das vorwiegend zur Bezeichnung

wäre formonsus auf éine Stufe gerückt mit thensaurus, Chersonensus, occansio (worüber zu vergleichen ist Lindsay-Nohl Die lat. Spr. S. 80 u. S. 157 Ann. und Schuchhardt Der Vokalismus des Vulgärlateins 1, 112), folglich für die Etymologisierung des Suffixes -ōso- belanglos geworden.

### Das Präfix ee-1).

Den Wörtern, welche das Präfix  $r\bar{e}$ - enthalten oder zu enthalten scheinen, haben ausführliche Besprechungen gewidmet Ribbeck in seinen Beiträgen zur Lehre von den lateinischen Partikeln S. 7 ff. und Clemm in Curtius' Studien 8, 55 ff., worauf hier ein für allemal verwiesen sei. Beider im ganzen übereinstimmende Ausführungen sind, wie wir bald sehen werden, weit davon entfernt, als abschliessend gelten zu dürfen. Insonderheit hat sie die durch ihre Gleichsetzung von  $r\bar{e}$  mit ai.  $r\bar{e}$ - bedingte apriorische Ansicht, es markiere diese Partikel lediglich die Abwesenheit des durch das damit verbundene Wort repräsentierten Begriffes, mit andern Worten es sei  $r\bar{e}$ - in allen Fällen eine  $r\bar{e}$ - etwa gleichwertige negierende Partikel, dazu verleitet, den sprachlichen Thatsachen mehrfach Gewalt anzuthun.

Keiner weitern Erklärung bedürfen zunächst die beiden alten Bildungen vēcors und vesanus, von denen jenes zum ersten Mal bei Pacuvius v. 216 ed. Ribbeck<sup>3</sup>, dieses zum

sinnlicher Schönheit verwendete formosus von Vergil in der Aeneis gänzlich gemieden wird, was, zusammengehalten mit der Notiz des Agroecius (GL. VII 118 sq. K.): "pulchritudo formae in viris dignitas, . . . . . formositas vero in luxuriosis" vielleicht zu erklären geeignet ist, warum gerade bei diesem Adjektivum eine vulgäre Nebenform vorkommt.

<sup>1)</sup> Über das Präfix vē- habe ich unterm 26. Juni 1897 in der Société de linguistique de Paris zu sprechen die Ehre gehabt. Das Resultat meiner damaligen Ausführungen findet man im Bulletin No. 44 eben dieser Gesellschaft S. XXV summarisch angedeutet. Da indessen dieses Bulletin nur für die Mitglieder bestimmt und nicht im Buchhandel zu haben ist, und überdies die Fortlassung jeglicher näheren Begründung a. a. O. notgedrungen die Wahrscheinlichkeit meiner Schlussfolgerung beeinträchtigen muss, so habe ich mich entschlossen, an diesem Orte durch eine abermalige einlässlichere Behandlung des Problems den weiteren Kreisen der Fachgenessen Gelegenheit zu bieten, zu meiner Hypothese Stellung zu nehmen.

ersten Mal bei Plautus Trinummus 826 begegnet. Hier ist allerdings in der That ve- schlechtweg verneinend. Anders verhält es sich bei *vēgrandis*, das uns etwas länger verweilen wird. Die gewöhnliche Bedeutung des Wortes ist 'winzig', was zu der durch Ribbeck und Clemm vertretenen Auffassung von dem Wesen der Partikel ve- gut stimmen würde. Dagegen läuft ihr nun aber stracks zuwider die Notiz des Nonius S. 183 M.: vegrande valde grande<sup>1</sup>), wofür er als Belege anführt Lucilius libro XXVI: "non ideirco extollitur nec vitae vegrandi datur". Schon Richard Bentley zu Horaz sat. I 2, 1292), dann aber natürlich besonders Ribbeck a. a. O. S. 7 ff. und Clemm a. a. O. S. 60 f. haben mit grosser Entschiedenheit behauptet, dass die Bedeutung "valde grandis" für vēgrandis lediglich auf falscher Interpretation der zitierten Luciliusstelle seitens des Nonius beruhe, ihr folglich reelle Existenz abzusprechen sei. Nach Bentley hätte jener Vers des Lucilius etwa in folgendem Zusammenhang gestanden: "nec in adversis rebus sapiens concutitur neque prosperis; non ideireo extollitur nec vitae vegrandi datur", sodass also vitae vegrandi vielmehr gleichbedeutend wäre mit "vitae humili et miserae". Ribbeck dagegen, dem sich Clemm anschliesst, meint, an der betreffenden Stelle sei nicht vom Weisen, sondern vom Kinde, das eben zur Welt komme, die Rede, ist aber infolgedessen genötigt, anzunehmen, dass entweder Lucilius vegrandis geschrieben habe oder aber dass vegrandi nicht Dativ und zu vitae gehörig, sondern Ablativ und auf ein im folgenden, uns nicht überlieferten Vers gestanden haben sollendes corpore bezüglich sei: dem nur so wird dem ihm geforderten Sinne Genüge geleistet. Wie misslich es ist, zu derartigen Annahmen seine Zuflucht nehmen zu müssen, entgeht niemandem. für meinen Teil gehe vollkommen mit Lucian Müller in seinem Kommentar zu der zitierten Horazstelle<sup>3</sup>) einig, wenn er erklärt, so wie der Vers vorliege, sei darin vegrandi kaum

<sup>1)</sup> Man vergleiche auch noch Gellius N. A. 16, 5, 5: vē particula... tum intentionem significat, tum minutionem.

<sup>2)</sup> Q. Horatius Flaccus ex recensione et cum notis atque emendationibus Richardi Bentleii. Tomus prior, editia tertia. Berolini MDCCCLXIX.

<sup>3)</sup> Vgl. Satiren und Episteln des Horaz. Mit Anmerkungen von Lucian Müller. Erster Teil. Satieren. Prag, Wien, Leipzig 1891.

anders zu fassen als Nonius es thue, nämlich als "valde grandi". Es erscheint mir nämlich als durchaus unmethodisch, durch absolut in der Luft hängende Konjekturen ein Fragment, das Nonius noch in seinem Zusammenhang kennen konnte, so zu interpretieren, dass dabei für *vēgrandis* gerade das Gegenteil von der Bedeutung berausschaut, wofür Nonius den fraglichen Vers als Beleg gibt. Jedenfalls bedürfte ein solches Verfahren einer tieferen Begründung als des pathetischen Ausspruches von Clemm: "grammatici utinam ne graviores errores admiserint!" Ich stimme übrigens Müller um so lieber zu, als sich in der römischen Litteratur noch zwei Stellen finden, wo trotz aller gegenteiligen Behauptungen der erwähnten Gelehrten die von Nonius statuierte Bedeutung von regrandis meines Erachtens von jedem, der ohne vorgefasste Meinung an sie herantritt, unbedingt anerkannt werden muss. So in den Versen des Persius, sat. I 96 f.:

Arma virum! nonne hoc spumosum et cortice pingui Ut ramale vetus vegrandi subere coctum?

Bentley hilft sich aus der Verlegenheit, die ihm dieser Passus bereitet, indem er erklärt, es sei statt regrandi zu lesen praegrandi, welche Schreibung wirklich von der Mehrzahl unserer Handschriften geboten wird. Da praegrandis nur 'überaus gross' bedeuten kann, so anerkennt also Bentley implicite, dass hier diese Bedeutung durch den Zusammenhang gefordert wird, worauf mit Nachdruck hingewiesen sei. Was die von ihm geforderte Einsetzung von praegrandi an Stelle von regrandi betrifft, so sei bemerkt, dass Porfyrio zu Horaz sat. I 2, 129 (S. 239, 9 ff. ed. Holder) und Servius zur Aeneis XI 553, die beide den in Frage stehenden Vers zitieren, übereinstimmend regrandi haben, ja sogar, was noch schwerer ins Gewicht fällt, die Stelle gerade als einen Beleg für vegrandis anführen, was eine Änderung dieser auch von Jahn rezipierten Lesart nicht ratsam erscheinen lässt<sup>1</sup>). Ribbeck und mit ihm

<sup>1)</sup> Man gestatte mir eine Vermutung über das Eindringen von praegrandi in die meisten der auf uns gekommenen Codices. Es scheint mir dadurch veranlasst, dass jemand an den Rand des Archetypus dieser Handschriften die nachstehende Pliniusstelle als Glosse geschrieben haben dürfte: "Suberi minima arbor, glans pessima, rara, cortex tantum in fructu, praecrassus et renascens" (n. h. XVI 13), und dann eine Kontamination zwischen dem vegrandi

Clemm, der überhaupt mehr nur relata refert, behauptet, regrandi könne an unserer Persiusstelle nur das Gegenteil von grandi bedeuten unter Bezugnahme auf Plinius n. h. XVI 13, wo es heisst: "suberi minima arbor". Indessen handelt es sieh ja bei Persius gar nicht um den Baum, sondern um die Rinde, den Kork, der ebenfalls kurzweg suber hiess, und über den Plinius a. a. O. berichtet: "cortex....praecrassus". Die einzig zutreffende Interpretation der Stelle findet man im Kommentar von Jahns Persiusausgabe (Lipsiae MDCCCXLIII) S. 104, wo regrandi subere mit "nimio subere" glossiert ist. Ebenso hat endlich auch bei Cicero de lege agraria II 34, 93: "Considium . . . . vegrandi macie torridum" regrandis deutlich den Sinn von "nimius", woran auch Georges in seinem Handwörterbuch s. v. Ribbeck gegenüber festhält.

Nachdem wir dies einmal konstatiert haben, drängt sich uns natürlich alsbald die Frage auf: Wie kommt, da doch in vēcors und rēsanus vē- rein negierende Kraft hat, vearandis dazu, nicht allein "winzig klein", sondern auch "ungewöhnlich gross" zu bedeuten. Die Antwort auf diese Frage ist, wenn ich nicht irre, leicht zu geben. Jederman weiss, dass oft die Bedeutung von Suffixen durch gewisse Verbindungen, in denen sie zufällig stehen, beeinflusst wird. So ist beispielsweise das von Natur absolut neutrale Deminutivsuffix -ulo- dazu gekommen, einen tadelnswerten Hang zu etwas auszudrücken (vgl. credulus, gemulus), weil bibulus als ganzes diese Bedeutung hatte. Analog kann nun auch das Präfix ve-, weil vecors und vesanus einen abnormen Zustand bezeichneten, allmählich die Funktion erlangt haben, für sich allein diesen Begriff zu markieren. Es hiesse also vegrandis 'abnorm in Bezug auf seine Grösse', was dann ie nach dem Zusammenhang sowohl 'ungewöhnlich klein' als 'ungewöhnlich gross' bedeuten konnte. Eine sehr hübsche Parallele hiezu bietet die Bedeutungsentwicklung der deutschen Negation un-, die ebenfalls aus abnorme Zustände bezeichnenden Bildungen wie ungeschlacht, un-gestalt u. dgl. die Funktion abstrahiert hat, eine Abweichung von dem natürlichen Mass des durch das Simplex vertretenen Begriffes auszudrücken, sowohl mindernd

des Textes und dem es glossierenden praecrassus stattfand. Vielleicht aber ist auch einfach das deutliche prae- Glossem für das doppelseitige ve- (Wackernagel).

(vgl. *Unmut*) als steigernd (*Unmenge*). Besondere Beachtung verdient das mit dem lat. *vegrandis* auf éine Linie zu stellende *untief*, bekanntlich nicht nur "seicht', sondern auch = 'bodenlos' (s. Wilmanns Deutsche Grammatik 2, 560 ff.)

Xunmehr können wir auch das viel umstrittene ἄπαξ λεγόμενον *cepallidus* kurz abthun. Die bekannte Horazstelle, an der das Wort vorkommt (sat. I 2, 127 ff.), lautet:

Nec vereor, ne, dum futuo, vir rure recurrat, Ianua frangatur, latret canis, undique magno Pulsa domus strepitu resonet, vepallida leeto Desiliat mulier

Bentley, dem sich Ribbeck und Clemm angeschlossen haben, konjizierte ne pallida lecto desiliat mulier. Auf Grund unserer oben stehenden Auslassungen wird man zwar begreifen, dass diese Gelehrten von ihrem Standpunkte aus die Lesart vepallida proskribieren mussten, andererseits aber wird man uns mit Rücksicht auf das eben über vegrandis bemerkte gern zugeben, dass ein thatsächlicher Grund zu einer Textänderung, wie sie Bentley, Ribbeck und Clemm vollzogen wissen wollen, nicht vorliegt. vepallida heisst an der betreffenden Stelle 'abnorm blass, totenbleich', was einen vortrefflichen Sinn ergibt¹).

Weitaus die grössten Schwierigkeiten bietet das zuletzt von Dahmén in seiner Dissertation De verbis latinis suffixo-sco- formatis (Lundae 1896) S. 10 f. berührte vescus. Dasselbe hat drei deutlich geschiedene Bedeutungen, nämlich 1. 'fressend, gefrässig', vgl. Lucrez I 336: Nec mare quae impendent vesco sale saxa peresa<sup>2</sup>); 2. 'abgezehrt, mager',

Herr Prof. Wackernagel macht mich darauf aufmerksam, dass auch Stowasser Wiener Studien 3, 278 f. vēgrandis bei Lucilius XXVI 24 ed. Müller und bei Cicero de lege agraria II 34, 93 sowie vepallidus bei Horaz sat. I 2, 129 durch Konjektur tilgen will.

<sup>1)</sup> Die von den Scholien vorgeschlagene Trennung von vepallida in rae pallida, wobei rae als Wehruf der ertappten Ehebrecherin in den Mund gelegt wäre (vgl. Porfyrio z. d. Stelle: vae pallida lecto desiliat mulier] quidam putaverunt vaepallida nunc unam partem orationis esse . . . . ut significet "valde pallida", sed mihi videtur vae imitativo charactere dictum, ut illa perturbata mariti adventu hanc lamentationis vocem proferat) wird mit Recht allgemein als abgeschmackt verworfen.

<sup>2)</sup> Cf. Paulus ex Festo p. 560, 25 ff. Thewr.: vescus....

vgl. z. B. Virgil Georg. III 175: Nec vescas salicum frondes ulvamque palustrem 1), ferner Paulus ex Festo p. 578, 11 Thewr.: vesculi male curati et graciles homines; 3. wählerisch, heikel in Bezug auf Speisen, keinen rechten Appetit zeigend'2), vgl. z. B. Lucilius sat. XXVI 29 Müller: \_ \_ \_ quam fastidiosum ac vescum vivere; Paulus ex Festo p. 560, 25: vescus fastidiosus: CGL, II 207, 25: vescus ολιγότιτος, ολιγοδεής. Bis zur Stunde ist man allgemein der Ansicht gewesen, dass es ein und dasselbe Wort vescus sei, welches diese drei verschiedenen Bedeutungen in sich vereinige. Nach Ribbeck, dem sich neuerdings G. Meyer Lit. Zentralblatt, Jahrg, 1890, Sp. 1512 f. und Brugmann Grundriss 2, 1035 angeschlossen haben, ware vescus = ve-escus<sup>3</sup>), Grundbedeutung 'nagend' (d. i. 'weg-essend') und 'abgenagt', woraus sich die dritte Bedeutung 'fastidiosus' naturgemäss entwickelt habe, da nur an den Speisen nagen ein Zeichen von Ekel und Unlust zum Essen sei, vescor wäre eine Ableitung dieses vescus und hätte ursprünglich bedeutet 'nagen'. Meine eigene Auffassung ist in Kürze vielmehr die folgende: vescus in der Bedeutung 'fressend, zehrend' und in der Bedeutung 'abgezehrt' ist eine sogenannte retrograde Ableitung 4) von rescor; vgl. griech. πορνοβοςκός : βόςκω. Dergleichen retrograde Bildungen haben bald aktive Bedeutung wie z. B. anhelus 'keuchend' von anhelo, bald passive, wie z. B. oblitterus 'ausgestrichen, in Vergessenheit geraten' von oblittero, vescor seinerseits, dessen

Lucretius vescum dicit edacem, cum ait: "nec mare quae impendent vesco sale saxa peresa.

<sup>1)</sup> Wozu Servius bemerkt: vescas frondes] sicas et teneras; nam vescum hoc est proprie: unde et telae aranearum vescae nominantur et aliter: 'vescas' teneras et exiles, nam 'vescum' apud antiquos significabat 'macrum'.

<sup>2)</sup> Am genauesten entspricht diesem *rescus* unser schweizerdeutsches *näusiq*.

<sup>3)</sup> Ganz abweichend Fick BB. 2, 266, der das Wort mit air. becc 'klein, gering' und mit lit. gestù gèsti 'auslöschen' zusammenbringt. Er scheint indessen selber seither diese Gleichung ohne jede Wahrscheinlichkeit aufgegeben zu haben; man sehe den Artikel \*géso 'ausgehen, auslöschen' in seinem vergl. Wtb. 14, 407 (vgl. auch Stokes bei Fick Vgl. Wtb. 24, 166 s. v. \*bekkos 'klein').

<sup>4)</sup> Über dieses sprachliche Phänomen vergleiche man vor allem die schönen Bemerkungen von Skutsch De nominibus latinis suffixi-no- ope formatis observationes variae. Vratislaviae 1890, S. 22 f.

Etymologie bekanntermassen stark umstritten ist<sup>1</sup>), halte ich für zusammengesetzt, wie das deutsche fressen, got. fra-itan, setze aber als Grundform nicht \*ve-escor, sondern \*ve-escor, noch ursprünglicher \*vě-ed-scor, an, wobei vě eine Spalteform der indog. Präposition \*ave- (ai. ava, apers. ava) darstellte<sup>2</sup>). Das vescus 1. und 2. bliebe folglich für uns ausser Betracht. Dahingegen anerkenne ich ve- in vescus 3., welches ich auf \*rē-escus zurückführe Zusammensetzung einer retrograden Ableitung \*escus 'essend' von einem Inkohativverbum \*esco mit unserem Präfix vē-). Die Grundbedeutung wäre gewesen 'abnorm essend, nicht essend wie ein normaler Mensch', woraus sich ohne weiteres die oben statuierten Bedeutungen keinen rechten Appetit entwickelnd, heikel in Bezug auf Speisen' ergeben.

Sämtliche bis jetzt besprochenen Wörter bilden vermöge ihrer Bedeutung eine in sich abgeschlossene Kategorie. Es sind lauter Adjektiva, die einen abnormen Zustand bezeichnen. Dieses gemeinsame, sehr charakteristische Merkmal trifft nun in keiner Weise mehr zu für die sonst noch vielfach damit in eine Reihe gestellten Bildungen Vedioris (Veioris, Vedius), vestibulum und vestigium; es ist daher a priori wahrscheinlich, dass diese nicht unser Präfix ve- enthalten. Den an erster Stelle aufgeführten Götternamen lasse ich von vornherein aus dem Spiel, da derselbe völlig dunkel ist, und man nicht einmal sicher weiss, ob er überhaupt indogermanisch ist, mithin nichts aus ihm gefolgert werden kann. Was vestibulum anlangt, für das man auch immer noch eine überzeugende Deutung vermisst, so hat doch wohl vorläufig die Zusammenstellung mit ai. vastu- 'Hausstätte', ahd, wist 'Wohnung' am

<sup>1)</sup> Die verschiedenen Deutungsversuche zählt auf Dahmén in seiner oben angeführten Dissertation S. 10 f.

<sup>2)</sup> Dieses \*ave- hätte sich in \*au (lat. au in aufero, preuss. au) und in \*ve (ai. va neben ava, lat. ve in vescor) gespalten etwa wie idg. \*apo (ai. apa, awest. apa, griech. ἀπό) in \*ap (lat. ab, got. af) und \*po (in lat. pono aus \*po-sino). vescor = \*ve-ed-scor bedeutete somit ursprünglich 'von etwas essen', so wie in ai. ava-krntati heisst 'von etwas schneiden, abschneiden.' Die von uns gegebene Etymologie von vescor erklärt auch dessen konstante Verbindung mit dem Ablativ (vgl. das bei Delbrück Vergl. Syntax d. indog. Sprachen 1, 670 f. über die Verbindung von idg. \*avo-/ave- mit Kasus gesagte).

meisten für sich. vestigium endlich, in dem einer schon vor langer Zeit geäusserten Vermutung zufolge die idg. Wz. steigh 'treten' steckt, enthält in diesem Falle sicher als ersten Bestandteil eine Spaltform vē- (= ai. va-) der idg. Präposition ave 'herab' (s. o. S. 253). Jedenfalls ist es ganz und gar unmöglich, ve-stigium = \*vē-stigium mit 'Schritt für sich, passus separatus, einzelne Fusstapfe' zu übersetzen; ve-stigium könnte nach Ribbecks und Clemms Theorie lediglich bedeutet haben 'was von einem Schritt abgesondert', d. h. 'was seinem Wesen nach kein Schritt ist', und dies wäre sinnlos.

Was nun die Etymologie von vē- betrifft, so bedarf die bereits erwähnte, von Curtius, Ribbeck, Clemm und andern verteidigte Identifizierung desselben mit dem ai. vikeiner besondern Widerlegung; ihre lautliche Undenkbarkeit ist augenfällig. Weniger anfechtbar in phonetischer Beziehung ist die andere, von Per Persson Studia etymologica S. 3 und IF. 2, 201 gegebene Deutung, wonach wir in ce- die Dehnstufe zu ai, va- zu sehen hätten, was im Hinblick darauf, dass  $u := \text{lat. } au_{\uparrow} \text{ in } aufugio, \text{ preuss. } au_{\uparrow}, \text{ s. o. S. 253 Anm. 2})$ im Slavischen ganz und gar dieselbe Funktion hat wie ve- in lat, vēcors und vēsanus (man vergleiche z. B. ksl. u-boat 'arm) einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht entbehrt. Immerhin hat diese Erklärung, abgesehen von den doch nicht ganz mangelnden lautlichen Bedenken den Nachteil, dass sie es unverständlich lässt, weshalb ve- in seiner Funktion als Negationspartikel auf die beiden einzigen Adiektiva recors und resanus beschränkt geblieben ist (die drei übrigen regrandis, vepallidus und vescus 3) mit der in ihnen dem Präfix veanhaftenden speciellen Nebenbedeutung, die, wie wir oben gesehen haben, erst sekundär aus vecors und vesanus abstrahiert ist, sind spätere Analogiebildungen). Der ebengenannte Einwand trifft dagegen nicht zu für meine nachstehende Hypothese, die mir daher den Vorzug zu verdienen scheint. Bevor ich dieselbe indessen mitteilen kann, muss ich noch einen anderweitigen Deutungsversuch kurz besprechen. hat nämlich Noreen Abriss der urgerm. Lautlehre S. 83 lat. vecors und resanus zunächst ganz einleuchtend mit altisländ. resall 'unglücklich' (re+sæll 'glücklich') zusammengebracht. Allein Bugge Ark, for nordisk Filologi 2, 226 ff. scheint mir mit Recht darauf zu bestehen, dass dieses vesall nicht von gotischen Bildungen wie wäi-dedja Missetäter, waja-merjan lästern getrennt werden darf, und diese letztern enthalten doch wohl mitsamt dem ahd. we-wurt Missgeschick (Hildebrandslied 49) im ersten Element die Interjektion got. wai, \*waia (aus dem ital. guajo zu erschliessen), ahd. we, welche lateinischem vae entspricht!). Insbesondere halte ich got. waia-mereins für nach dem Muster des den Gegensatz dazu bildenden waila-mēreins?) geschaffen, indem das waila dieses letztern einfach durch das als Interjektion sein Gegenstück bildende waia- ersetzt wurde. Ebenso dürfte wai-dedja nach einem \*waila-dedja (vgl. waila-dēds εὐερτεεία 1. Tim. 6, 2) als Vorlage entstanden sein.

Doch nun endlich meine eigene Erklärung. Bekanntlich existierte im Lateinischen neben dem aus einem alten Partizipium von ceho \*rehemenos hervorgegangenen Adjektivum rehemens" ein als dessen Allegroform zu betrachtendes remens. Nun hatte vehemens vemens in gewissen Verbindungen einen Sinn, der sehr nahe an denjenigen von amens oder demens anstreifte!, und da überdies remens auch in Bezug auf die äussere Form den letztern beiden Adjektiven stark glich, so war es nichts als natürlich, dass der Römer eben dieses remens in re+mens abteilte, indem er das re als ein dem a- von amens oder dem de- von demens äquivalentes negierendes Präfix auffasste. Nach dem Muster des so etymologisierten

<sup>1)</sup> Bezüglich des ahd. wewurt befinde ich mich hiebei in Übereinstimmung mit Braune, der im Glossar seines ahd. Lesebuchs<sup>4</sup> dafür als Grundbedeutung angibt 'Wehegeschick'.

<sup>2)</sup> Vgl. 2. Korintherbr. 6, 8 διὰ δυεφημίας και εὐφημίας fairh wajamērein jah wailamērein.

<sup>3)</sup> Diese m. E. evidente Deutung hat zuerst Ribbeck Beitr. z. Lehre v. d. lat. Partikeln S. 11 gegeben; wiederholt ist sie von Osthoff im Archiv f. lat. Lexikogr. 4, 463 Anm. Die alte, schon von Lepsius De tabulis Eugubinis (1833) S. 92 ausgesprochene Vermutung, es sei vehemens nur eine "dialektische Schreibung" für vēmens hätte nicht noch in neuerer Zeit von Wharton Etyma latina S. 113 u. a. wieder aufgegriffen werden sollen. Noch andere ebensowenig einleuchtende Erklärungen von vehemens bei Bréal Mém. soc. lingu. 3, 251 und W. Schulze KZ. 28, 270 Anm. 1.

<sup>4)</sup> Man vergleiche z. B. Phaeder II 3, 1: "Laceratus quidam morsu vehementis canis", wozu L. Havet Phaedri Augusti liberti fabulae Aesopiae (Paris 1895) anmerkt: vehementis = de-mentis, rabiosi.

vēmens wurde dann zunächst von cor ein vēcors abgeleitet. Der gemeinsame Sprössling von vēcors und insanus ist sodann vēsanus. Über die Weiterwucherung des so auf lateinischem Boden durch eine Abirrung des Sprachgefühls erwachsenen ve-, und über das Verhältnis von vēgrandis, vepallidus und vescus 'fastidiosus' zu den eben besprochenen, als Grundstock zu betrachtenden Adjektiva vēcors und vēsanus ist bereits oben geredet worden. Meine Behauptung aber, dass sich bei dieser meiner Erklärung des Präfixes vē- seine Beschränkung auf vecors und vēsanus in der primitiven Funktion als Negationspartikel ohne weiteres begreife, wird nach den obigen Darlegungen jedermann bestätigt finden, und ich brauche dieserhalb kein Wort mehr zu verlieren.

### bucītum, bucētum.

Nach Solmsen KZ. 34, 14 f. wäre das bei Varro l. l. V 164 von den Herausgebern in den Text gesetzte und auch mehrfach in Glossen bezeugte (vgl. Löwe Prodromus S. 82 Anm. 1) bucitum die ursprüngliche Form des von Gellius XI 1. 1 aus Varros' antiquitates rerum humanarum, ferner bei Lucan Phars, IX 185, bei Sidonius Apoll, ep. II 2 und in den Glossen angeführten bucetum, welch letzteres man als spätere Umbildung von bucitum infolge von Anlehnung an nucētum, quercetum usw. aufzufassen hätte. bucītum wäre in seinem zweiten Bestandteil identisch mit dem gall. ceto- Wald', ebenso gehörte dazu das got. haibi 'Feld': gemeinsame Grundf. \*keito-\*koito-. Die Form bucitum scheint mir aber ohne Gewähr zu sein. Erstens einmal ist an der oben namhaft gemachten Varrostelle l. l. V 164 statt des gemeinhin in den Ausgaben figurierenden bucita circum überliefert \*bucitatum. Nun bieten alle erhaltenen Handschriften mit Ausnahme des gemeinsamen archetypus, des codex Florentinus, die Eigentümlichkeit, dass in ihnen ab und zu i statt e geschrieben ist. So haben sie beispielsweise 1, 1, X 22 diriguntur, directi, directorm, wo der Florentinus richtig deriguntur, derecti, derectorum liest1).

<sup>1)</sup> S. Adolf Groth De M. Terenti Varronis de lingua latina librorum codice Florentino Argentorati MDCCCLXXX (Diss.), S. 64; Aug. Müller De priscis verborum formis Varronianis, Halis Saxonum MDCCCLXXVII, S. 5. In dem im Texte angeführten Falle etwa nur eine an sich ja häufige Vertauschung der beiden Präpositionen

Da aber zufolge des Fehlens von S. 123, 8—238, 8 ed. Spengel in der Florentinerhandschrift für unsere Stelle V 164 lediglich deren itazisierende Abschriften in Betracht kommen, so wäre es sehr wohl denkbar, dass erst in diesen letzteren aus bucēta circum korrumpirtes \*bucētatum zu \*bucītatum geworden sein könnte. Was aber das bucītum der Glossen anbelangt, so ist niemandem unbekannt, wie gerade hier e und ī ineinanderfliessen; man vergleiche z. B. CGL. III 87, 51 und 314, 58 acītum statt acetum, IV 34, 34 cīruleus uiridis uel glaucus statt ceruleus, IV 272, 33 pīniculum sfpongia statt pēniculum usw.

Unter diesen Umständen dürfte man sich an bucetum als die allein sieher stehende Form zu halten haben. bucetum aber ist meines Erachtens keineswegs Analogiebildung nach den vielen Wörtern auf -etum, sondern scheint mir vielmehr mit zu dem Ausgangspunkte dieses weitverbreiteten Suffixtypus zu gehören. -cetum identifiziere ich mit dem gall. ceto-, akymr. coit, neukymr. coed, corn. cuit, breton. coit, coet; Grundform \*kēito-; got. haipi ist natürlich nicht davon zu trennen, wird aber wohl die Tiefstufe \*koitiā darstellen¹. Ausser in senticetum (Plautus) und busticētum (Arnobius) liegt dieses -cētum, wenngleich einigermassen verdunkelt, auch vor in ficetum, iuncetum, nucētum, quercētum u. dgl., die alle durch Haplologie aus \*fici-cetum, iunci-cētum, \*nuci-cetum, \*querci-cētum hervorgegangen sind. Die Römer selbst konnten

 $d\tilde{e}$  und  $d\tilde{i}$  zu sehen, verbietet wohl die Konstanz des Austretens von  $d\tilde{i}$  in allen Kopien des Florentinus.

<sup>1)</sup> In der Weise erledigt sich der Einwand Bersus (Die Gutturalen und ihre Verbindung mit r im Lateinischen S. 139 Anm. 1): "Die Zusammenstellung von -cētum 'Haide' und got. haiþi 'Feld', ahd. heida 'Haidekraut (Vaniček² 45 u. a.) scheitert am Vokalismus." Wegen idg. si = got. ai siehe Brugmann Grundr. 1², 189 f. — Herr Prof. Thurneysen macht mich gütigst darauf aufmerksam, dass wahrscheinlich nicht cēto-, sondern das daneben mehrfach überlieferte caeto- (vgl. Holder Altkeltischer Sprachschatz 1, Sp. 1001 f.) als die ursprüngliche gallische Form anzusehen sein dürfte, worauf namentlich auch das akymr. coit, neukymr. coed hinweist, das zunächst auf ein \*kaito- zurückgeht. Alsdann wären die keltischen Wörter rücksichtlich des Wurzelvokals nicht sowohl mit dem lateinischen -cētum (= \*kēitom) als mit dem got. haiþi (= \*ksitjā) zu identifizieren.

natürlich nicht anders als die genannten Wörter in fic-etum, iunc-etum, nuc-etum, querc-etum abzuteilen. Hier hat das zur Ableitung der überaus häufigen, einen mit dem und dem bestandenen Platz bezeichnenden Substantiva verwendete Suffix-eto- seinen Ursprung. Wenigstens halte ich diese Erklärung für weit wahrscheinlicher als die bei Goelzer Etude lexicographique et grammaticale de la latinité de St.-Jérôme (Paris 1884) S. 98, Stolz Histor. Gramm. 1, 535 und Lindsay-Nohl Die lat. Sprache S. 383 über die Herkunft und Bildung des eben berührten Suffixes -eto- vorgetragene Hypothese.

Winterthur (Schweiz). Max Niedermann.

1) Gegenseitig sich ergänzende Sammlungen' von Beispielen für den Suffixtypus -ēto- findet man bei Leo Meyer Vergl. Gramm.<sup>1</sup> 2, 520 f., Paucker Vorarbeiten z. lat. Sprachgeschichte 1, 43 Anm. 9 und Cooper Word formation in the Roman sermo plebeius S. 77 ff. Als an allen drei Orten fehlend trage ich nach:

codēta ager in quo frutices existunt in modum codarum equinarum. Paul. ex Festo p. 27, 30 Thewr.; vgl. ibid. 40, 34.

scirpētum novus thesaurus latinitatis.

stirpētum gl. cod. Leid. 67E.

Das lat. Suffix -ētum hat im Romanischen mächtig weitergewuchert (vgl. Meyer-Lübke Gramm. d. roman. Spr. 2, 518 f.); insonderheit sind damit abgeleitete Ortsnamen im ganzen romanischen Sprachgebiete sehr zahlreich; man vergleiche D'Arbois de Jubainville Recherches sur l'origine de la propriété foncière et des noms de lieux habités en France (Paris 1890) S. 615 ff., Flechia Nomi locali d'Italia derivati dal nome delle piante in den Atti della R. Accademia delle scienze di Torino 15 (1879), S. 821 ff.; Salvioni Nomi locali del cantone Ticino derivati dal nome delle piante im Bolletino storico della Svizzera italiana 11 (1889), S. 214 ff., Leite de Vasconcellos, Revista Lusitana 1, 45 ff. und 240 ff., Parmentier Vocabulaire rhétoroman des principaux termes de chorographie (Paris 1896) passim.

# Die slavische Lautverbindung ji.

Vondrák hat in seinem Aufsatz "Zur Erklärung des aksl. Dat. Sg. pati, kosti" (IF. 10, 113) als Grundform dieses Kasus eine wirkliche Datiyform angenommen, \*kostejai, aus der slavisch zunächst \*kosteje, dann \*kosteji werden musste richtiger wäre wohl die Reihe \*kostejai \*kostejoi \*kostejei \*kosteji, es kommt aber darauf nicht and. Die Mittelform zwischen \*kosteji und kosti wird als \*kostei angesetzt, dessen ei wie jedes alte. ei zu i geworden sein soll. Die Voraussetzung für diesen Ansatz ist, dass die Lautgruppe ji zunächst i wurde, das dann mit e den Diphthongen ergab. Vondrák stellt das Eintreten des i für ji als allgemeine Regel auf mit den Worten: "Nun glaube ich aus den aksl. Denkmälern schliessen zu können, dass im Aksl. ein ji überhaupt nicht existierte, und es ist die Annahme erlaubt, dass diese Eigentümlichkeit auch schon bezüglich des Urslavischen galt". Ich will mill mich hier auf Theorien über den Dativ kosti nicht einlassen, sondern nur die aufgestellte Regel prüfen. Wenn das Präteritum "existierte" vom Standpunkt der Gegenwart gemeint ist und damit gesagt sein soll, dass in der Periode, aus der unsere aksl. Denkmäler stammen, die Sprache kein ji kannte, so ist diese Behauptung unrichtig. Nach der Eigentümlichkeit des Alphabets kann man freilich bei der Stellung nach Vokalen an sich nicht erkennen, ob i oder ji verstanden werden soll, da beides nur durch das Zeichen für i wiedergegeben werden kann. Aber nach Konsonanten steht ja schr häufig ein i, das den vorhergehenden Konsonanten palatalisiert, dieselbe Wirkung ausübt wie ein dem Konsonanten folgendes j. d. h. etymologisch ausgedrückt, nach diesen Konsonanten stand einst ji. Wie kämen auch sonst die Quellen zu Schreibungen wie vol'i, -yhi, khiga, zeml'i zemi') usw. Vondråk will also, obwohl der Ausdruck "überhaupt

<sup>1)</sup> Vondrák erwähnt bei seiner Auseinandersetzung über das Fehlen von t zwischen Labialen und urspr. j nicht, dass neben zemi auch zemi geschrieben wird, hätte es aber erwähnen sollen, da es doch nicht von vornherein ausgemacht und selbstverständlich ist, dass zemi erst aus zemi durch Anschluss an andere Kasus mit j (erweichtem Konsonanten) wieder umgebildet ist.

nicht existierte" dann merkwürdig klingt, vielleicht sagen, dass es eine uns nicht überlieferte Periode dieser Sprache gab, in der kein ji vorhanden war. Diese Periode dürfen wir dann mit dem Urslavischen gleichsetzen, da Vondrák auch für dieses den Mangel eines ji annimmt. Ich kann mir nun gar keine Vorstellung machen, mit welchen Mitteln man beweisen könnte, dass nicht auch urslavisch der Dativ Sg. von vol'a vol'i, der Nom. Pl. von koúb koúi usw. hiess. Hat es aber wirklich im Urslavischen kein ji mehr gegeben, dann bleibt nichts übrig als für das Aksl. wie für andere Dialekte eine gewaltige Masse von Analogiebildungen anzunehmen, in denen das j (die Palatalisierung des vorangehenden Konsonanten) wieder eingeführt sei in Nachahmung der Fälle, wo es nicht vor i stand (vol'a końa usw.). Vielleicht entschliesst sieh Vondrák dazu; mich würde es bedenklich machen.

Aber mit Analogiebildungen der eben genannten Art wäre es nicht gethan. Vondrák hat wie es scheint als selbstverständlich angenommen, dass ein durch Zusammenrücken von e-i (aus eji) sekundär entstandener Diphthong so behandelt werden müsse wie urspr. ei. Nun ist aber e nicht der einzige Vokal, auf den einst ein nach ihm aus ji entstandenes i folgte. Vergegenwärtigen wir uns einmal solche Fälle. In allen lebenden slavischen Sprachen lautet z. B. die 2. Plur. imperativi von délati ganz gleich: bulg. délajte, serb. djelajte; slov, délaite, klruss, d'ilaite, russ, délaite, čech, déleite (aus älterem dėlajte), poln. dzialajcie, sorb. džėlajće. Die aksl. Form délaite kann an sich gelesen werden délajite, délaïte und delaite, besagt also nichts. Zweifellos entspricht nun diese Optativform einem urspr. \*delajoite wie berete einem φέροιτε. Nach Vondráks Regel wäre urslav. schon aus \*delajëte \*dělajite ein dělaïte und daraus ein diphthongisch zu lesendes délajte entstanden. Wir hätten also hier einen genau wie sein sekundäres ei entstandenen neuen Diphthong ai, und siehe da, er bleibt urslavisch und in allen überlieferten slavischen Sprachen unverändert. Was aber dem sekundären ei recht ist, ist dem ai billig; warum ist es nicht zu e geworden gemäss der Wandlung von altem ai in e? Oder soll man hier etwa annehmen, die Analogie von dėlaja und überhaupt den Formen, die das a des Verbalstammes behalten, habe schon urslavisch zu einer Neubildung delajte geführt? Ferner, wir haben z. B. das Wort voint (Krieger), plur, voi; der Singular enthält das gleiche Suffix wie vlastelint, grażdanint usw. Wenn das schon urslavisch als vojnt diphthongisch zu fassen ist, warum unterbleibt die Verwandlung des oi zu è, während altes oi im Inlaut stets zu è wird? Dergleichen Fälle lassen sich noch viele anführen, und so lange Vondrak nicht erklärt, warum nur sekundäres ei wie altes ei behandelt wird, die andern sekundären Diphthongen aber nicht wie die ihnen lautlich entsprechenden älteren Diphthongen, kann ich seine Regel nicht begreifen.

Die in verschiedenen slavischen Sprachen vorkommenden Kasus des Pronominalstammes je- ohne j vor i, auf die sich Vondrák am Ende des Artikels beruft, beweisen nicht, was sie beweisen sollen. Es ist sehr wohl möglich, dass man auch aksl. zu lesen hat: Instr. Sg. imb, Gen. Lok. Pl. ichb usw. Allein hier handelt es sich eben um Wortanlaut, nicht um den Anlaut innerer Silben, und ich habe nichts dagegen, wenn jemand als allgemeine Regel aufstellen will: ji wird im Wortanlaut zu i, so gut wie bekanntlich je im Anlaut zu i wird (igo, ima u. a.). Wollte man aber aus der Anlautsregel, die das ib- trifft, den Schluss ziehen, dass auch die inlautenden -jp-Silben ebenso behandelt sein müssten (Miklosich VG. 12, 83 nimmt in der That etwas der Art an, so kommt man zu genau denselben Konsequenzen wie bei der Annahme, jedes i sei zu i verwandelt, denn i=ji ist lautlich von i=jb nicht zu unterscheiden. Man müsste also z. B. ein irgendwann gebildetes dostojana fem. dostojana (Suffix wie in vėrana u. a.) urslavisch zu dostoinz dostoina werden lassen, und die Frage ist dieselbe wie oben: warum nicht \*dostenz? Alle slavischen Sprachen halten aber jene und alle gleichartigen Wortformen fest, behandeln sie nach der Art wie überhaupt in den betreffenden Sprachen b behandelt wird, z. B. russ. dostojen dostojna, serb. dostojan dostojna, der Schluss ist also doch wohl berechtigt, dass b nach j vorhanden und jb nicht zu i geworden war.

Ich erlaube mir, noch eine allgemeinere Betrachtung anzufügen. Die Dativform kosti kann rein lautlich betrachtet auf \*kostī, \*kostē, \*kostei, \*kostoi zurückgehen, und mit Hilfe der Sprachvergleichung würde man wohl für jede dieser Formen eine Rechtfertigkeit finden können, bliebe auch innerhalb

sonst bekannter und belegbarer slavischer Lautübergänge. Andrerseits bat die Ansetzung eines -ii- im Silbenanlaut des Aksl. wie des Urslavischen nicht das geringste Bedenken. Man muss es aber beseitigen, warum?, um das slav. kosti mit ind. agnaue parallelisiren zu können, und schafft mit der Beseitigung in die slavische Lautlehre eine Menge Schwierigkeiten und Widersprüche hinein, während doch diese Parallelisierung nicht mehr Wert beanspruchen kann als die mit Lokativformen auf -ĭ. -ē usw. Ich halte ein solches Verfahren für recht misslich. Doch ich vergesse, Vondråk beruft sich noch auf die Gleichförmigkeit der Deklination der i- und u-Stämme, bei der man sich doch fragen müsse, ob der Dativ kosti nicht so gebildet worden sei wie der Dat. synori (= \*sunerai). Gewiss kann man so fragen, meine Antwort würde aber lauten: kann sein, muss aber nicht sein, in einer idg. Sprache kann es der Fall sein, in andern braucht es nicht zu sein; für die Beweisführung ist es ein Nichts.

Die Beziehung auf synori gibt mir noch Veranlassung zu einer letzten Bemerkung. Vondrak erwähnt — ich verstehe nicht recht, wozu es ihm im Zusammenhang seiner Arbeit nützt die Vermutung von Jagié (A. f. sl. Ph. 10, 191; 20, 370), dass im Slavischen y also u ein altes eu vertreten könne, nach den Parallelen myti lit. máuti, kryti kráuti u. a. Ich kann das, auch abgesehen von Gründen, die aus den allgemeinen Verhältnissen des idg. Ablauts zu entnehmen wären, schon nach den im Slavischen und Litauischen selbst beobachtbaren Erscheinungen nicht für richtig halten. Die Parallele Diphthong und einfache Länge zeigt sich ja nicht bloss bei der Vergleichung von Slavisch und Litauisch, sondern auch innerhalb jeder einzelnen dieser Sprachfamilien, vgl. lit, máuti preuss, au-mu-snan (Abwaschung), slav. sluti und sluti, pluti und pluti. Möchte man dem gegenüber etwas anderes schliessen, als dass sluti = \*sleuti, slyti = \*sluti sei, und soll man muti vom preuss,  $m\bar{u}$ - trennen und = \*meuti, lit.  $m\acute{u}uti$  setzen? Über die Doppelheit der Infinitivformen, zu denen auch \*morti (aksl. mrvti) \*merti (aksl. mreti) und manche andere Fälle gehören, glaube ich immer noch A.f.sl, Ph.5, namentlich S.512f., nicht ganz verfehlt geredet zu haben, allerdings vergeblich.

Leipzig. A. Leskien.

# Sachregister.

Ablaut e-o 55,  $\bar{e}i-\bar{\iota}$  34,  $\bar{a}i-\bar{\imath}$  34 ff.,  $u-\bar{u}$  19, der Form eue 153, zweisilbiger Wurzeln 161 f.; der  $\bar{e}i$ -Verben 28. 31, der  $\bar{e}i$ -Verben im Slav. 22;  $\bar{a}-\bar{\nu}$  im Lat. 75;  $i\bar{u}i$  im Lat. 72;  $i\bar{u}i$  au:  $i\bar{u}i$  im Germ. 95; Perfektstufe im Präsensstamm 164; kein  $ij\bar{\nu}s$  neben  $ij\bar{\nu}s$  861.

Absichtssätze im Arab. 188.

Adverbia. Frageadverbia auf die Frage wieviel? 14 f.; germ. Lok.-Adverb auf -i 88; germ. Adv. mit Rückumlaut; Bildung des Komparativ-Adverbs im Germ. 89.

Aktionsarten im Arab. 172.

Akzent. Musikalischer im Idg. 56: o im Tiefton entstanden 56 ff.; kein Svarita auf den Hauptton folgend 56; musikal. Akz. im Griech.; Zeugnis für den griech. Akz. 207: Unterschied von Akut und Zirkumflex im Griech. 210 f.; lit. slav. Betonung 38 ff.: dialektische Differenzen hinsichtlich der Betonung im Lit. 39; Betonung des Preussischen 37 ff.; lettische Akzentqualitäten 117 ff.; Tonqualität im Lett. 143; Stosston im Lett. 38 f., ohne Glottisverschluss 137; gestossener und gedehnter Ton im Lett. 117 ff.; Akzentverschiebungen im Lit. 54; Akz. der o-Stämme im Idg. 44; im Lit. 49; im Serb. 44 ff.; Verbalabstrakta im Serb. wurzelbetont 45; serbische Oxytona 47; russ. Endbetonung der o-St. im Gen. Plur. auf Einwirkung der u-Stämme zurückzuführen 48; Akz. des Vok. im Lit. 49. 51; Reste der Endbetonung im Lit. 51; Akzentwechsel der Neutra 37. 49; Dreimorigkeit einst betonter Diphthonge im Lit. 39.

Analogie. A.-Bildungen sind reziprok 236; Anpassung der Suffixe 234 f.; A.-Bildung im Lit. 1581; Eindringen der Erweichung in die Tiefstufe im Lit. 149, im Poln. 1491.

Apokopatus, arab. 176.

Artikel im Arab. 184.

Attribut im Arab. 181.

Bedeutungsentwicklung 154 f.; Bedeutungsdifferenzierung bei Synonymen 229; lat. Abstrakta zu Konkreten 74 f. Bedeutungswandel 112.

Bedingungssätze im Arab. 188.

Beiordnung im Arab. 186.

Bindevokal ai. i 31.

Deklination. Ntr. Plur. und Fem. Sg. identisch 49; n-Dekl. der Komparativa 86<sup>1</sup>; N. Pl. Ntr. der u-St. im Kelt. 76; Vokative der nt-Stämme im Germ. 112; Nom. Plur. des Lit. auf -aī 49; Instr. Sing. mit i und ohne i im Avesta gebildet 9.

Dialektisches im Lat. 229°. 233; dialekt. Wandel von d zu r im Lat. 236°; lat. e für i dial. 234.

Dissimilation, syllabische im Attischen 212 f., im Slav. 1471.

Dual, arabischer 176.

Entlehnungen des Germanischen aus dem Griech. 81, aus dem Italischen 78, aus dem Keltischen 79. 81 ff., aus dem Skythyschen 80 ff.; des Engl. aus dem Lat. 112; des Keltischen aus dem Lat. 216; des Slavischen aus dem Deutschen 157; des Litauischen 51 f.

Genus. G.-wechsel 219; gram. G. im Arab. 176.

Germanen Nachbarn der Skythen 80.

Homer, altertümliche Verstechnik 206.

Imperativ im Arab. 175.

Imperfektum im Arab. 175, als Futurum gebraucht 175.

Innere Sprachform 168.

Inversion 170.

Kasus. Suffixe an Kasus angefügt in lat. ējus 239 ff.; Kasus im Arab. 177; Akkusativ im Arab. 177; Genitiv im Arab. 179; Vokative zu Nom. geworden im Arab. 185; Lok. Sg. neben dem Instr. Sg. im Av. 201; ursprüngliche Funktion des Lok. 240¹, des Ablativs 241¹.

Komparative 177, des Germ. 85 ff.; des Slav. auf -éja 861.

Konjugation. 3 Sg. des aind. Passivaoristes 34; ai. āsiṣ́— lat. erās 34; ai. punāmi — punīmās 31. 34; ē-Verben 29; gr. Passivaorist auf ·ην 23 ff., gr. Aor. sec. nicht mit einem Passivaorist vom selben Stamm gebildet 23 f.; 6. indische Präsensklasse 198¹; jo-Präsentien im Gr. 26; äolische Flexion im Gr. 36; lit. Verba aut - όti 35; slav. Verba mit dem zweiten Stamm auf -a 34; -is-Aorist im Lat. 29; ēi bei den ē-Verben nirgends mehr erhalten 31; — Endungen got. -ais, abg. -iši 31¹.

Konsonantismus. n zu r, l, d 65; -ns- schwierig auszusprechen 65; -ns- zu -nts- 65; -nzzu -ndz- 65, -ts- zu -ss- 67 f.; Wechsel von Tenuis und Media im Auslaut 155; ai. anusvāra 66; Ausfall von s zwischen Konsonanten 181; urid, palatale Spirans šh verliert ihre Aspiration hinter Tenuis 18, žh hinter Media 18; iran. f aus pv 69, sp = ai. sv 69; Spiranten zu Verschlusslauten nach Zischlaut s, z 70; idg. dh nicht zu z im avest. 17; pers. h aus  $\vartheta v$  69; pehl. x aus hv 69; Lautwert von arm. c 17; lat. gl; sein etymologischer Wert 71, idg. gul zu lat. gl 72; lat. cl =idg.  $\hat{k}l$  73; idg.  $\hat{k}$  vor l nicht zu

lat. g 71; lat. c im Inlaut zu g zwischen Nasal und Liquida 73; e zu q nach n 74; kons.  $\pm s$  vor l im lat. geschwunden 217; idg. p im Kelt. geschwunden 68; germanische Lautverschiebung Ursachen 64; germ. tenues nicht gleichzeitig verschoben 77; k im Germ. eher verschoben als p 79; Wechsel von k und 7 im Germ. 94 f.; germ. q aus idg. k t59; anorw. d vor n verloren 110; n mit l im Nord. assimiliert 100; aisl. nb zu nn 105; aisl. q zwischen Konsonanten ausgefallen 108; preuss. t für c verschrieben 163; preuss. Tenuis zur Media vor Nasal 37; slav. dv 62, dn, dm zu n, m 62, tn, tm 62; idg. st im Slav. bewahrt 156; lyk. kb aus pseudolyk. tb 61, aus idg. dw 61; semit. p zu arab. f 67.

Kronologie der germ. Tenuisverschiebung 77 ff.; absolute Kronologie der germ. Lautverschiebung 83; des ind. Hauch-Dissimilationsgesetzes 20.

Lautgesetze, nur empirische Gesetze 63.

Lautwandel, Entstehung 82; idg. -āns, -ēns zu -ās, -ēs 66; ausl. res im av. aus rts 203; gr. -avç 66, zu -aıç 67; lat. ējo aus edio 246; lat. ve zu o 71; Behandlung des germ. -āwj 89; Ursachen der germ. Lautverschiebung 82; lit. -ans zu -as 66; -ant zu -unt 66, lit. -as zu -us 66; lit. -as im Akk. Pl. nicht aus -ans 67; lit. ver zu var 50¹; slav. jē zu jī; Behandlung des er, el, or, ol im Slav. 68 f.; s. a. Konsonantismus und Vokalismus.

Lykisch, eine idg. Sprache 59, ebenso das Pseudolykische 59.

Medium im Arab. 171.

Metrik s. Homer.

Mythologie. Verehrung des Feuers bei den Germanen 98. Loki 91 f.

Partizip und Infinitiv im Arab. 180.

Perfekt arab. 174.

Prädikat, nicht verbales im Arab. 169, Stellung 170.

Präfix, lat. vē- 247.

Präpositionen im Arab. 183.

Pronomina im Arab. 184.

Reduplikation der Intensiva im Avest. 199 f.

Relativsätze im Arab. 186.

Sandhi 197. 202.

Stellenverzeichnis:

RV. 1, 113, 9. S. 191.

RV. 6, 71, 2. S. 189.

RV. 7, 77, 1. S. 190.

RV. 10, 85, 32. S. 1.

RV. 10, 112, 10 c.d. S. 190<sup>2</sup>.

Caraka Çarīrasth. adh. 4. S. 214. Avest. Nir. 45, S. 5 f.

Nir. 64. S. 16.

Nir. 80. S. 13.

Vend. 2, 14. S. 193.

Vend. 13, 28. S. 196.

Vend. 13, 44 f. S. 14.

Vend. 15, 45. S. 193. Vend. 21, 7. S. 16.

Yt. 8, 49. S. 194.

Yt. 11, 2. S. 191.

Yt. 19, 94. S. 203.
 Yt. 31, 13, S. 9.

Tahmura Frgm. 58. S. 200.

Apers. Bh. 2, 11. S. 189.

Hom. B. 153. S. 211.

Eurip. Orest. 279. S. 207.

Catull c. LXI 24. S. 2221.

Horaz sat. I 2, 127 ff. S. 251.

Lucilius IX 21. S. 217.

Lucrez VI 1097. S. 225.

Lucrez VI 124. S. 225.

Lucrez VI 1261. S. 225.

Yt. 13, 20, S. 200.

Subjekt, natürliches des Satzes 171.

Persius sat. I 96 f. S. 249. Lykisch. Xanthos Stele 52-54.

S. 59 f.

Suffixe, idg. -ko 19, idg. -dho 231, -stho- 293; ai. -anta- 224, ai. -dhēya- 224, ai. -īyas, gr. -īos 861; av.  $-(\check{a})n$ , ai. -in als Primärsuffix 195 f.; gr. -ίδης, -άδης 234, gr. -οψ 224, -ώδης 224, 243; lat. -aeus 241, lat. -do 221 ff., lat. -dius, nomina gentilicia bildend 223, lat. -ēdula 223, 234, lat. -ējo 239 f., lat. -ētum 257 f., lat. -fluus 224, lat. -ōso 223, 246, lat. -ox 224, lat. -ulento 223, 242 f.: frz. -ment 223; air. de 232; germ. -aeon 2391, germ. -at 231, germ. -ōzan, -ōsto 85, nhd. -bar, -heit, -schaft 223; lit. -õks 224; lett. -manis 224; slav. -dz 233, slav. -éjss 33, Wechsel von -no und -vo 165. Suffixe aus zweiten Kompositionsgliedern 223, 235.

Synkope im Lat. 228.

Syntax des Arab. 167, die idg. S. kann aus der arab. Nutzen ziehen 168.

Tempus im Arab. 172.

Transitiv und Intransitiv im Arab. 178.

Verbum, ē-V. im Slav. 21, im Lit. 22; Verbum substantivum mit Infinitiv zur Umschreibung dienend 189 ff.

Vokalismus. Verlust desidg. a 197 f., Schwund des idg. u nach ē 12, z im idg. 266; lat. ae für ē 162; Scheidung von ei und i im Lat. 2171; 3 Quantitäten im ostlit. 39; ostlit. á zu ó 41; Dehnung des betonten i und u im Lit. 39; idg. eu im Balt.-Slav. 145; lit. iau wie äu gesprochen 148; lit. iau aus idg. iou 149; idg. ēu im Lit. zu iau 145; balt. au = idg. eu164; Nasalierung der Vokale im Lett. 141; preuss. eau = lit. iau147; idg. ē im Preussischen 37; idg. ew im Lit. 164 f., im Lett. 165; idg, en im Slav zu y 116, 262: slav. u = idg. eu 164; idg. euim Slav. zu ju 150 ff.; e vor v im Slav. geblieben 115; ev zu ov im Slav. 115; Monophthongisierung der slav. Diphthonge 68.

Zahlwörter im Lykischen 59, im Arabischen 181, Dekadenbildung im Idg. 58; tausend im Idg. 216.

# Wortregister.

## Indogermanische Sprachen.

 $\bar{u}rva$ - 212.

Altindisch. agruš 166. adomada- 222, 2251. adomadha- 222, 2251. ádga- 194. aduá 12. adhás 61.  $an\bar{o}$  12. ápa 253. abhikuá 1902. áyas 88. arcati 2381. arcis 2381. arthada- 222, 2251. arbhas 47. ava 2532 f. ava-krntati 253. ādurē 200. ādriyatē 200 f. ālulita 152.  $\dot{a}sam$  190. āsīš 21, 34. ichámi 35. iti 15 f. ī-drkša- 246.

ucitá 161.

ücyati 161.

ujjhitas 19. udrás 54.

ūrdhvá- 212.

ubhāu 61.

ūtī 113.

 $\bar{u}r$  162.

rjišvan- 861. rjīka- 861. ōcas 161. östha- 54. káras 50. kavíš 32. kāka 1471. kārin 32. kīriņ- 32. kīris 32. kupyati 28. 30. kubjás 18. 20. kúlam 61. kuláyam 61. krkara- 235 f. krtsnás 8, 18. kēšānta- 224.  $k\bar{o}ka$  163. kōlá 159. kōša 159. kōšaka 159. kōša 159. krakara- 235 f. kšáyati 198. kšavas 165. kšāyi 34. kšėmas 50. kśódati 1601. kšõdas 160. kšáuti 160. khaniš 32. gácchati 18. -gandhi(n)- 244. gabhīrás 17. gáyas 45. garbhadhás 227. gāyati 1471. guñjati 156. gřbhis 32.  $gn\dot{a}$  54. granthis 32. grīvā 54. cakrám 49. cátušpād 57. cyut- 2022. jagmiš 32. ajăni 34. jámbhas 45. 50. jala- 229. jalada- 222, 2251. jīvas 47. jōguvē 147 1.  $jy\bar{a}$  54. jráyas 72. tatáh 197. táti 14. tunvà 2021. tárpati 25. tavás 216. atāri 34. tīrthám 53. tud 154. Tura 11. trnam 45. trprá- 230. tršitás 33.

tršyati 24. 30.

tökám 15. trayōdaša 218. tripad 57. damas 44. dava 158. dadhrsis 32. dānam 45. didhisati 198. dunāti 158. duh-stha- 223. drs 204. dērás 50. dōhada 213. dváram 45. 51. dvipád 57. dvihrdaya 215. dvaihrdayya 214 f. dhayati 1981. dhānā 54. dhūmás 53 f. °namšin- 196. nakhám 49. nagnás 47. návatē 153. nana 10 ff. nāmadhēya- 224. nirdāhās 50. nīdas 47. 49. path 81. padám 51. parnám 49. apāti 34. pitāmahas 2191. pitamahī 2191. purás 88. purá 88. pūti- 229. prcháti 17. práthám 51. pôta 51. prajūānam 17. prätár 88. prōkśa 154. prōkšitavya 154. pluši 154. phalada- 222. phėnas 54. budhyatē 30.

bödhatē 151. abōdhi 34. hōdhi 1902. bōdhit 33. bhágas 45. bhárati 200. bhárah 200. bhari- 35. bhāqadhēya- 224. abhāri 34. bhujáti 151. bhuráti 158. bhūtáh 198. bhūrjas 53. mani- 235. manyatē 30. marás 51. marc- 24.  $m\dot{a}$  192. mātā 54.  $mind\dot{a}$  49. mūrnás 53. mrdnámi 32. yáksmas 18. yávas 49. yudhíš 32. yuyudhis 32. yúdhyatē 30. ayödhīt 28 f. yōdhīyas 34. ráthas 51. rapsatē 18. ravati 154. rasá 54. ricyatē 25. 30. ru 154. rutá 154. rudhiras 33. rocá- 229. arōci 34. rōcis 33 f. rōdimi 164. rohit 33. rõhitas 33. rāuti 154. lavalī 153. lubhyati 30. 151. lōkás 49.

lōlati 152. ra 2533. vatati 161. vatsá 162. vanānta- 224. varna 1471. válatē 157. valmīka- 228. vártati 7. vartiš 33. vāyúš 53 f. vār 162. vārida- 222. vāstu- 253. vi- 247. vidhávā 165. vidhitsati 198. vīrás 53 f. vrkas 50. vrkis 54. vrnāmi 32. vrttá- 199. rrttanta- 224. Vrtra 99 f. avēdi 34. avēdišam 29. vuāja- 1. šasi 31. aśāsīt 28 f. šakhā 172. šúcis 33. śúcyati 30. 33. šieptiš 181. aśōci 34. śōcis 33. śrayati 73. śrava-na- 226, 229\_ švávas 73. šravasyám 70. šrutas 106. šroniš 73. švášuras 45. 155śvētás 46. samidhē 191. savyá 155. sahásram 216, 219. asādi 34. sādhistha- 2.

stānam 45. sthánam 54. sphurát 70. syūta 164. srávati 160. srōtas 160. svadīyas 34. svápnas 45. 50. haryati 24. 30. hṛṇṣē 32. hṛṣyati 30. 229. hōtrám 13. hvā 35.

#### Prakrit.

khujjo 19.

#### Pāli.

khujjō 19. \*duhalī 213.

#### Hindostani.

kubba 20.

#### A westisch.

aiti 14. axšyamna- 197 f. ajidy° 194. apa 253. apayżāra- 1971. afratat, kušīš 4. afrašīmantō 203. anahaxtō 13. antara. dwam 33. ayara 88.  $arəm\bar{o}$ .  $\pm \bar{u}ta$ -  $202^2$ . arejat 9. ašava. xšnuš 202. astranhādəm 2. aštra-phādəm 3. aspō. staoyehīš 21. ăsna- 2. asrū. azaro 195 f. ahaxtō 13.

ādarəyeite 200. ābərəs 203 f. āvōxtār 192. āstūtasča 204. avindan- 196. ěrězi 58. uiti 15.  $ux\delta a \dot{s} nan-195.$ uba 61. nitī 15 ť. karšū- 191. kaviš 32. gaoisi 162. qaodana- 16.  $qao\delta ana$ - 16. gaostará 21.  $aa\delta \bar{o}$ ,  $t\bar{u}s$  203. gātuš misva 11. xam = 16. xšaođah 160.  $x\dot{s}a\vartheta r \ni m$  10. xšayant- 199. xšayamna- 197. xšayeite 198. xsnāus 2022.  $x \sin \bar{u} m$  202<sup>2</sup>. xšvis 203. xvarəzista 17. čaēčasta- 200. čaiti 14 f. caxraraidua 11. čaretā- 4. čaretu. drājā 3. 41. 5. čašmainī 9. čašmāng 9 f. čašmāna dwisrā 201. čašmam 9 f. čū. 15. čvaiti 15. 15 1 2. čvas 203. jaiδyami 194. jafra 17. taoxma 15. tačaiti 4.

tačare 3.

 $ta\acute{e}arəm$  3.  $3^3$ . 5.

tātå, tātō 196 f.

vanjayante 192.

θanjasånte 192. Banvara 192. guisra- 9. darss 203. darəs-ča 200, 204. dəmanahyā 17. demānəm 17. dahista- 13. pairyaoxta 201. pab 80. para. čarentam 5. pouru.tās 203. bōiura- 199 f. fraorət 204. fracarədwa 5. frātat. čaya 4. frātat, čayat 4. frātat, čarətō 4. fravantasča 204. frašumaitīš 202. frašūtōit 202. frāxsnənəm 17. nahadam 32. nanā 10 f. nasvå 196. nimraoka 1971. mainyu šūta- 202 2. manarōiš 199. yeiti 14. varədəmam 10. vīstāspō 2. vyāzda 1. vyāzdayå 1. 23. šaya 15 1. šusaiti 202. suavāi 202. skarəna- 199. skārayat, raθa- 199. stavas 203. spaētō. ainikō 3. sparat 70. spasan- 196.  $zao \vartheta r \vartheta m$  13. zgərəsna- 7 f.  $zb\bar{a}$ - 70. zyå 193. haēm 14. haēma 15.

haomayō gava 202. haxmāng 10. haða 2. hadis 33. haivya 155. hazarəm 216. hāiðista 2. hāðō 2. hārō 9. 91.

### Altpersisch.

jaiδiyāmiy 194. vištāspa<sup>h</sup> 2. hadiš 33.

hizvō 202.

#### Pehlevī.

azg 194. girt 7. hamistān 11 <sup>3</sup>.

### Neupersisch.

ahanjīdan 192. kanab 80. gird 7. 199. girdah 7. tang 192 3. tuf 199. °dān 17. farhang. āhang 13 2. x°ālīdan 17. xèm 14.

#### Pazend.

gird 199.

#### Balući.

ništa 2.

### Afghanisch.

tōe 197.

#### Ossetisch.

äxtong 192. tayun 197. tinjin 192.

#### Pamirdialekte.

kard 199. čerd 199.

### Armenisch.

banam 24. grtak 7. eresum 59. erku 61. canr 67. coirya 67. harcanel 17. manr 67. mi-orji 58. moirya 67. mu 59.nist 2. tasn 59. cax 172. phut 229. kaler 17.

### Griechisch.

άγνυμι 25. άγών 58. αίζήιος 232. αίζηός 232. αΐθοψ 224. αίματώδης 243. αίχμή 49. άκούω 151. άκωκή 54. άλαζών 58. άλγίων 34. άλείφω 27. 30. άλεκτρυών 238 <sup>1</sup>. άλιτηριώδης 243. άλκυών 238 άλλάςςω 26. άλφή 54.

àuείνων 84 1. αμεινον 84 1. άναβροχείς 26. ἄνευ 10. 12 f. άνθεμώδης 243. άντί 61 ἀπάτωο 56. ἀπό 253. άργυρόπεζα 57. άρηγών 58. άρι 88. άριςτον 88. άρρην 58. άςβεςτος 8. άςώδης 243. αὐγή 156. αὐλός 50. αὐξήςω 27 f. αὖος 47. 226. αὐχήν 58. βαίνω 32. βάλανος 72. βάπτω 26. βλάπτω, ἔβλαβεν 24. βλαςτάνειν 72 6. βρέφος 2271. βρίχω 27. γαλή 209. γαλήνη 209. γαμφή 50. γελάν 75. att. γενεά 205. γλαθξ 235. γλοιός 725. γνάθος 53. γόμφος 45. 50. τράφω 27. γυμνώδης 243. γυναικώδης 243. τυνή 54. δαίω 158. δαμάω 25. δάμνημι 25. δαφνώδης 224. δείρω 26. δελφύς 227 1. δημώδης 243.

δίπους 57.

δολφός 227 1. δόμος 44. δορά 35. δροςώδης 224, 243. δυςμήτωρ 57. δύςτος 223. δυςώδης 243. δώρον 45. €δος 33. €Zouai 27 f. 30. είδήςω 27. είδόμενος 22. είλομαι 25. είλύω 157. €кастос 223. έκλέπειν 27. έκυρός 45, 155. ἔμφυτος 198. ἐντός 61. ἐπέδηςε 209. έρεύγω 145. 160 ἔρευθος 164. ἔρcην 58. €ρυθρός 33. έςπέρα 53. έςςήν 58. εὐλαί 157. εὐώδης 243. Ζεά 49. ζεύγνυμι 27. Ζωςτήρ 54. ῆα 190. ήδίων 34. ήέριος 88. ηλεκτρον 238 1. ήλέκτωρ 238 1. ήρι 88. ήψε 156. θάπτω 26. θαρςέω 32. θέρω 25. θέςςομαι 194. θλίβω 27. θόλος 44. θρύπτω 25. θυμός 53. 160. θύρα 51.

θυώδης 243.

ίέραξ 235. Εικατι 58. ίχθυώδης 243. ĩuyž 235. καθιζήςομαι 27. καίω, ἐκάη 24. καλείν 74. καλλίζωνος 86 <sup>1</sup>. καμπή 49. κανθός 47. κάνναβις 80. кат 212. κατά 213. κατάδε 212. κατούς 213. κ]ατάς(ς)ειν 213. καύαξ 235. καυλός 53. κεκόνιςτο 204. κελάδων 106. κέρκαξ 235. κερκιθαλίς 235 f. κηώδης 243. κλαδάςαι 73. κλείω 152. κλέΓος 73, 106. κλέπτω 26. κλίνω 26. κλύδων 152. κλύζω 152. κλυτός 106. κοέω 8. κόκκυξ 235. κολώνη, κολωνός 53. κόνι 204 f. κονίη 204. κονίη 206. κονιςτήριον 204. κονίςτρα 204, κόννα 205. κόπτω 26. κόραξ 235. κόρςη 206. κορύδαλος 237. κρέας 165. κρέξ 235. κρύπτω 26. κύκλος 49.

κυπτός 155. κύπτω 155. κύςτις 155. κυτίς 155. κύτος 159. κῦφός 19 f. κώμη 50. λαιός 162. λένω 27. λείπω 25. λευκός 164, 229. λεύςςω 27. 164. λιμήν 58. λίνον 49. λίς ευμέν 25. λῖτός 72 5. λοιμώδης 243. λόχος 45. λύκος 45. λύςςα 153. λυςςάω 153. λύω 159. μαίνομαι 30. μαίνω 26. μάςςω 26. μελίνη 204. μεςόδμη 44. μήλοψ 224. ມຸກິນເc 33. μία 217. μιγήναι 28. μίγνυμι 25. μόρος 51. μόςχος 49. μυκάομαι 35. μύριοι 217. νεύω 153. νομή 49. νόμος (νομός) 49. νεώριον 212. νεωρός 212. όγδώκοντα 58. όγκή 49. ŏγκοc 49. όδός 45. őζω 27 f. 244. όμαλός 233. οινόεις 242.

οίνοψ 224. ολκός όπός 45, 49, όρτυξ 235. ορύςςω 26. onxic 58. őсхос 194. οὐρέω 162. οὐρός 211. οὖρος 211. παιπάλλω 199. παίω 160. πάρος 88. πατήρ 56. πάτος 80. πέδον 51. περάω 35. πέρδιξ 235. πεύθεται 151. πεύθομαι 145. πεύκη 163. πήγνυμι 25. 33. πηλώδης 243. ἐπλάγην 24. πλέκω 27. πλεύμων 154. ἔπλευςα 164. πλήττω, κατεπλήγη 24. πνίγω 27. ποιμήν 58. πόθος, ποθή 49. 194. ποιά 54. ποιφύςςω 200. πορνοβοςκός 252. πούς 57. πρύτανις 88. ποωί 88. πρώϊος 88. πτερόν 47. πτύω 163. πτωτός 197. πυθμήν 58. πύθω 160. πυνθάνομαι 23. πυρός 51. πυτίζω 163. ρά-θυμος 86 1. φάπτω 26.

δέω, δείω 25. ρήγνυμι, έρράγην 24 ρηΐτερος 86 <sup>1</sup>. δίνιον 34. ρίπτω 26. ροή 54. ρυϊςκομαι 33. cήπω 25. **c**καιός 163. cπείοω 26. εποδός 205. **c**ποδιά 205. ετενάζω 35. **cτερίcκω** 27. 33. cτόνος 45. cτρέφω 27. **στρουθός** 47. cτύω 155. cτύλος 155. **c**φαῖρα 199. **c**φάλλω 26. **c**φάττω 26. ταλαιμενής 36. ταλαιπαθής 36. ταλαίφρων 36. ταραχώδης 243. τάςςω 21. τατός 197. ταύρος 164. τελαμών 58. τέρπω 25. τέρςην 58. τέρςομαι, τερήναι 24. 28. 30. 33. τήκω 27. τλήναι 30. τμήγω 25. τρέπω 27. τρέφω 25. τρίβω 27. τύπτω, ἐτύπη 24. τύφω 27. ύδατώδης 243. ύδρα 54. ύμήν 58. űπνος 45, 50. ύπνώδης 224. 243 φαίνομαι, ἐφάνην 24.

φέρετρον 35. φεῦ 158. φθείρω 21. φῦ 158. χαίρω, έχάρην 24. 30. χείλιοι 216. γέλλιοι 216. γθαμαλός 233. χίλιοι 216. χιών 58. 107. χλεύη 118. χρόμος 45. ψήληξ 235. ψύχυι 27. ử όν 47. ψούομαι 154. ψούςςω 163.

#### Neugriechisch.

κά 212. κατά 212. μέ 212. μετά 212.

### Albanesisch.

her  $\delta \varepsilon$  58.

#### Lateinisch.

ab 253. abstēmius 2442. acerbos 232. acrēdula 235, 237\_ ador 75. adoria 74 f. adōrea 75. aēnus 88. Afrēius 239. agrestis 223 1. ala 217. albidus 229 f. albifluus 224. albus 229 f. alcēdo 238. algēre 34. Alliedius 233.

āmens 255. ancumulentus 245. ancus 73. angulus 73. anhelus 252. Annaeus 241 f. Apidius 233. Appaeus 242.  $Ap(p)ul\bar{e}ius$  239. aquilentus 243. 245. arāre 35. Aredius 234 1. aspernāri 35. atrox 224.  $At(t)\bar{e}ius$  239. Attiedius 234. au. 253 2. augēre 27 f. aulla 217. Aurunculēius 239. auster 1571. Avaeus 242. avidus 223. barba 54. bibulus 250. brachiolum 244. bucītum 256 f. bucētum 256 f. busticētum 257. caelestis 223 1. caenulentus 243. Calidae 231. callidus 231. campus 49. Canulēius 239. capio 35. caurus 146. censēre 28 f. 34. Chersonensus 247. Cicereius 239. cinis 204. citrosus 246. clādēs 73. clāmare 74. clango 74. claudo 152. claudus 151, 226 f. 229, clāva 73.

-clināre 73. clīvos 73. cloāca 73. cluēre 73. clūnis 73. Coccēius 209. codēta 258 1. coleus 155. columba 112. compellāre 35. corēdulus 235. 237 f. corydalus 237 f. credulus 250. Creperēius 239. cruor 165. crūdus 229. cubāre 35. cumbis 35. cupio 28. 30. cŭtis 159. dē 257. dēmens 255. desserpunt 222 a. dī 257. distinguo 35. diū 13. domāre 25. ducentum 219. dulcacidus 222 a. ecce 170, 188, Egnatulēius 239. ēlegans 35. eligere 35. ēmungō 74. erās 21. 34. exaridus 222a. faba 47. faecula 243. faeculentus 243. fāri 35. favēre 28. Farsulēius 239. feram 35. ferox 224. ficēdula 235 ff. ficēla 237. ficella 237. ficētum 257 f.

filiolus 244. flaccidus 230. flaccus 230. flavidus 223. 230. Flavolēius 239. flāvus 112. 230. fligo 35. florulentus 243. -fluus 224. fodantes, fodio 35. foedus 2281. foetulentus 245. Fontēius 239. Forbēius 239. fordus 227. formica 228. formidus 230. formonsus 246 f. formus 230. fraudulens 245. fraudulentus 245. frigidus 222 f.  $f\bar{u}$  158. fūmus 160. galbulus 112. galbus 112. Galedius 234 1. gallus 75. garrio 75 1. Gavedius 233 f. gelidus 155. 221. 229. gelum 229. gemulus 250. glaber 72. glacies 72. glaesum 71. qlanis 71. glāns 72. qlaris 75. glastum 72 6. glattīre 72. glaucīre 72. glaucus 71. glēba 72. aliccīre 72. glimerit 72. qlīnon 71.  $gl\bar{\imath}s$  72.

gliscerae 71. alisco 71. alittus 725. alobus 72. glocidāre 72. alocīre 72. alomus 72. glōria 70. alōs 72. glossa 71. qlūs 72. alutalut 72. gracilens 245. gracilentus 243. aracilis 243. aravidus 223, 227, 230, gravis 220. -gruo 164. habēre 28, 30, hedera 72. Herēius 239. hircosus 246. hispidus 229. hōdiē 12. horreo 229. horrēre 30. humilis 233. illei 2174. imbridus 222 inclinăre 26. inclutus 73. 106. insanus 256. insīdiae 1. instigāre 35. jubēre 28 ff. 32. 34. iuncētum 257 f. juvat 149. laerus 162. lavās, lavis 35. Lepidius 233 f. licēre 25, 30. Livinēius 239. lölium 152 f. lubet 30. Luccaeus 242. Luccēius 239. lucēre 27, 33 f. Lucidius 233 f.

lucidus 221 ff. 229, 231. luculentus 245. lūcus 49. lumbus 62. lutulentus 243. medicus 33 meditāri 33. menda 49. mendum 49 merda 217. meilia 217 1. merula 238. mīlia 216. miliarios 217 1. milium 901 mille 216. minor 84. minus 84. miscēre 25. 28. monēdula 235 ff. monērula 236. monile 935 morbidus 225. morbosus 225. mūcus 74. mūgire 35. mustēla 237. mustella 237. mustulentus 242. Nerēius 239. nihil 204. nīdus 2. nisi 204. nitēdula 236, 237. nītēla 237. nītella 237. nōlim 57. Novelledius 233 f. nucētum 256 ff. nūdus 226 f. 229, 231, Numiedius 234. nuo 153.oblitterus 252. obstrudulentus 2451. occansio 247. occupāre 35. octoginta 236. olēre 27. 244 f.

opulens 245. ossistantes 222 a. Oriedius 934 Pacedius 234 1. Pacidaeus 242. paciscor 33. pallidus 229. Paquedius 234 1. paullum 217. pavio 160. Peducaeus 241 f. peilum 217 1. pēior 240. pellō 35. pēs 57. pestilens 245. pestilentus 242 ff. Petrēius 239. Petrucalaeus 249 pincio 78. pinsās, pinsis 35. pisculentus 242 f. pisculus 243. mlum 217 1. plango 74. poculentus 243. poculum 243. Pompēianus 239. Pompēius 239. pono 253. Poppaeus 241, praegrandi 248 f. Proculēius 239. profligāre 35. puter 230. puicaus 229 f. putridus 223. quālus 220. quasillus 220. quercētum 256 ff. querquēdula 235 ff. quī 15. rapidus 223. reminiscor 33. roridus 226. rorulentus 243. roscidus 222 a. 226 f 230.

Roscius 226 230 rosidus 222 a. rota 51. ruber 230. rubēre 28, 33, rubidus 230. rumor 154 saccus 69. Salēius 239. salmacidus 222 a. sanguilentus 245. sanguinolentus 243 f. sapidus 223. Sauffēius 239. scaevus 163. scirpētum 2581. scirpus 229. sedēre 27 f 30. 34. 190. sēdēs 33. senticētum 257. Septimulēius 239. septuaginta 236. Servēius 239 ff. sibei 2171. silēre 28, 30, silesit 222 a. singulus 73. solidus 230. similis 233. solox 224, 230, somnolentus 244. sorbēre 28. sordidus 223, 230, specio 35. splendidus 221. splendifluus 224. sperno 35. spuo 163 f. squalidus 226, 229 f. squalus 226, 229 f. stirpētum 258 1. stolidus 226 f. 230, 233. stultus 233. sūdus 226 f. 230 suo 164. suspicāri 35 svaděre 34

tacēre 30.

tëmulentus 2442. Tettaeus 949 thensaurus 247. torrēre 28, 30, torvidus 223, 230. torrus 230 trecentum 219. trēdecim 218. trepidus 230. trīginta 218. truculens 245. truculentus 245. tundo 154. turbulens 245. turbulentus 243, 245. ungulus 73. uncus 73. vacca 162. vae 255. valēre 33. validus 223. Varguntēius 239. re 253 2. vē- 247. vēcors 247. 254. 256. Vēdiovis 253. Vēdius 253. vegëre 30. vēgrandis 248 f. 251. vehemens 255. Vēiovis 273. velīm 57 velīs 28. Vellēius 239. vēmens 255. renio 32 f. vēpallidus 251 verbum 50. Verrēius 240. vertere 28. vēsanus 247. 254. 256. pincione 78. vescor 253. vescus 251 ff. vestibulum 253. vestigium 254. vidēre 27 f. 30. vidisti 29. viginti 58.

vinco 111. vinolentus 244. vināsus 246. viola 244 violens 245. violentus 244 f. viridis 233. viscere 222 a vitulus 162. vivere 28. vividus 221, 223, 227. 230, 232, vivus 230. volba 227 1. Volcanus 95. Voltēius 539. Volusēius 239.

### Umbrisch.

angla-73. anovihimu 28. dupursus 57. heris 24, 28, heriest 24, 28, kaleruf 231. mugatu 35. purdovitu 165.

#### Oskisch.

Cal(l)ifae 231. heriiad 24, 28, Púmpaiians 239. sifei 217 1. Vesulliais 241. Virilis 240 f.

#### Italienisch.

quajo 255.

#### Französisch.

pinson 78.

#### Wallisisch.

karp 78.

#### Gallisch.

caeto- 257 1. cēto- 256 f.

#### Altirisch.

áth 81. becc 252 3 brutharde 232. beade 232. cerc 235. cétne 232. cétnide 232. conde 232. der 76. dorus 76 f. fiche 58. fillim 157. frisnatorus 76. qiall 220. imbed 232. imde 232. lecco 37. mile 216, 219. mie 232. núide 232. odb 194. rind TT. ro-fetar 29. toll 220. sechtmoga 58. talmande 232.

### Kymrisch.

coed 257. coit 251 f. mil 216. 219. twll 220.

#### Welsch.

deigr 76.

#### Cornisch.

cuit 256.

### Bretonisch.

coet 257. coit 257.

#### Germanisch.

Frisāi-jo 239 <sup>1</sup>. Helvaeones 239 <sup>1</sup>. Ingvaeones 239 <sup>1</sup>. Istraeones 239 <sup>1</sup>.

### Gotisch.

af 253. air 88. airiz 88. airiza 88. ais 88. aiw 157. anabiudan 151. anasilan 28, 30, andasēts 33. awebi 162. awistr 162. binda 164. biugan 151. biūhts 161. biubs 151. diups 152. faura 88. fōtus 57. fraitan 253. fragistjan 8. frauja 88. frādāza 84. gairns 232. gabarban 25. 30. grēdus 24. haban 28, 30, haims 50. haibi 256 f. hamfs 49. hausjan 151. hlahian 74 hlūtrs 152. huqjan 30. hugs 33. inu 12. ju 157. ju ni 157. kalbā 227 1. kriustan 95. krusts 95.

Lats 19. lauhatjan 231. laúhmuni 95. liban 30. liufs 145, 151, munan 30. muns 33. nagabs 226, 229, 231. nēh 89. nēhis 89. niujis 164. qums 33. rabs 19. raubs 164. sakkus 69. saurgan 30. saubs 160. skēwian 163. skuft 152. skūrawindis 146. spēdiza 86. stantan 154. stiur 164. swaihra 45. swarts 230. triu 165. bahan 28. 30. baursjan 24. bulan 30. busundi 216. wai 158, 255. waja-merjan 255. waidēdia 255. wailamēreins 255. wainags 158. wairban 28. wakan 30. waurda 50. waurkjan 161. wairstw 161. weihan 111. witan 28, 30. wibrus 162. wulfs 45. 50.

### Althochdeutsch.

alaera 238 <sup>1</sup>. albiz 235.

ano 12. bar 47. -bern 53. dagēn 28, 30, dioh 53, 164. diuten 156. dorrēn 24, 28, 30, ēr 88. ēriro 88. zi ērist 88. ewist 162, 223, ewit 162. falo 229. fang 33. farh 51. finko 78. fiuhta 163. fora 88. frō 88. frouwa 88. fruo 88. fruoi 88. fruosto 88. fūl 145. 148. 160. furiro 88. gërni 232. gremiz 231.  $q\bar{u}l$  159. habēn 28. hanaf 70. heida 257 1. hiruz 235. hlinon 26. hlūt 106. hlüttar 152. hogēn 30. 34. hornaz 235. hornuz 235. houbit 152. houf 152. (h)reini 86. (h)reiniro 86.  $h\bar{u}ba$  152. hūfo 152.

hūt 159.

chalo 47.

karpo 78.

chiuwu 145, 163,

krebaz 235. chriehboum 159. chüski 161. līnhoum, 165 leben 27. linta 54. lint 151. lohēn 30. lōh 49. masca 49. mein 49. menni 235. mos 50. nāh 89. nāhisto 89. nackut 226, 229, niosan 154. ostara 157 1. östra 1571. pech 78. pfad 80 f. pforta 78. phich 78. porta 78. rad 51. rão 229. rasc 19. reozan 1161. 164. riob 145, 162, riuti 163. ruoba 54. sagēn 30. siodan 160. sizzu 28, 30, scioh 155. scouwon 8. scutten 161. sliuzu 152. sorgēn 30. spāti 86. spriu 88. straw 161. stuowan 891.

swalawa 238 1.

ungihiuri 152.

ungestalt 250.

swedan 160.

tac 50.

-walt 33. wē 255. wēnag 158. wēwurt 255. wibil 165. widar 162. wīgan 111. wist 253. witewe 165. -wurt 33.

### Mittelhochdeutsch.

diuten 156. fut 51. gehiure 152. hogger 19 f. iesā 157. iezuo 157. kiusche 161. küchen 161. liuhse 153. lulch 152 f. lullich 152. lūter 152. pforte 78. porte 78. porze 78. riuten 163. schüt 161. schiuhen 155. schopf 152. spriezen 160. swaden 160. vruo 88. weterleich 95. witeren 161.

### Neuhochdeutsch.

blau 112.
Dachs 235.
Fuchs 235.
hode 155.
kalt 154.
ostpr. kusel 159.
dial. krieche 159.
Lachs 235.
bair. leuchse 153.

Luchs 235.
lunge 154.
schweiz. näusig 252 2.
nest 2.
dial. nuseln 163.
nustern, nüstern 153.
léode 151.
Ochs 235.
senden 3 2.
sprühen 88.
staunen 155.
untief 251.
ungeschlacht 250.
hlúttor 15
hlyn 165.
hréof 145.
hýre 152.
hýre 152.
sear 47.
sear 47.
sprühen 88.
relle 58.
nýr 89.
pæþ 80 f.

### Altsächsisch.

alouualdan 112. antsibunta 58. furi 88. hugi 33. kumi 33. liudi 145. uualdan 112. uuapanberan 112.

### Niederländisch. kugchen 161.

#### Niederdeutsch.

knocke 150. nuster 143. schuft 18.

#### Altenglisch.

béod 151.
culfre 112.
éarendel 156. 157 1.
eoved 162.
éovestre 162.
feng 33.
finc 78.
fittea 57.
fnéosan 154.
fyderfēte 57.
gléo 148.
hælen 112.
hænep 80.
héap 152.

hlúttor 152. hlun 165. hreáw 229. hréof 145, 162, húre 152. lof 151. sear 47. nelle 58. nýr 89. pæb 80 f. rydh 145.  $r\bar{y}n$  154. scepen 112. scuppen 112. senden 112. spryttan 160. stow 891. studu 155. wīgan 111. wille 57.

### Mittelenglisch.

knucche 150.

#### Neuenglisch.

carp 78. to cough 161. culver 112. knitch 150. lights 154. not yet 157. to sneeze 154.

### Urnordisch.

-leubaR 151.

### Altisländisch.

ār 88.
bauta 101.
beiskr 19.
Býleiptr 99 t.
boþ 109.
boþn 109.
Boþn 109.
bylr 100.

englskr 108. enskr 108. fanga 108. für 101. Fárbauti 99, 101. fen 108. fengr 33. Fenrir 108. Forniotr 103 ff. fyrr 88. fyrre 88. Gelandri 106. gellandi 106. qiallr 106. giósa 107. Gleipnir 108 f. Gói 107. Gorr 106 f. qutnalbing 93. hampr 80. hauss 159. Helblindi 99 ff. Hlér 105. Hlora 111. hlynr 165. hniósa 154. horskr 19. hriufr 145. 162. hroki, hrokr 94 f. hynótt 100. hýrr 152. hverr 97. Inqunarfreyr 93. kala 154. kalla 75. karte 78. kjolr 156. knefill 94. kreista 95. latr 19. Laufey 99. 101. leintr 99 f. leiptra 99. lof 151. logi 91 ff. Loki 90 ff.

lopt 99.

Loptr 99.

lopteldr 99. Lóburr 99 f. loskr 29. lufting 99. lúka 91. miallhvitr 110. mioll 110. Miollnir 110. moka 94. mugi, mugr 94. munr 33. nál 99, 101. Nari 99, 102. Norr 106 f. peningr 100. raudr 164. rauf 95. rif 95. rifa 95. \* rifa 95. rjođa 164. riúfa 95. rof 95. roskr 19. rydia 163. siga 102. Sigun 99. 102. sióda 160. Són 109. suefn 45. 50. bjórr 164. ylgr 54. Váli 99. 103. Tega 111. vella 160. vesall 254. via 111.

bod 109. bynja 100. dave 94. dane 94. fieldsig 102. gleip 109. gleipa 109. gleiping 109. knape 94. lok 92. mjell 110. mjøll 110. mjøll-fnøs 111. mysdl 110. sig 102. uppsig 102. valen 103. vederleik 95. vinka 111.

### Altschwedisch.

krysta 95. lok, luk 92.

### Neuschwedisch.

finarar 108. fink 78. gå sta(d) 93. gos 107. gose 107. gosa 107. gåra 107. kornblintar 100. mjäll 110. nare 102. roge 94 f.

### Neudänisch.

luq 92.

#### Neuisländisch.

hrani 97. leiptran 99. mialli 110.

Vingnir 111.

Vingbórr 111.

# Neunorwegisch.

bjergsig 102.

Lofotisch.

gleivra 109.

#### Litauisch.

akis 37. algà 54.

álkti 35. arin 35 aszaká 54 atsirúastu 145. 160. aŭlas 50. auszrá 156, 157 1. arin 28. bãdas 49. baisùs 2281. barnis 200. bárti 200. barzdà 54. baudžù 164. bauslis 151. bérnas 53. béržas 53. biaurins 157. biauris 148, 157, bulóti 36. biùrti 158. bóti 35. buděti 30, 151, bundù 23. bùvo 190.

dãgas 50. dangujesis 2231. dangùs 37. daubà 152. daviaũ 165. dënà 37. dēvas 37, 50.

devintas 164, 167. diriù 26. dúmai 53 f. düna 54. dvāras 51. džiaugius 149, 158, džiáuti 158.

eržilas 53. 58. eżeras 49. gaidys 1471. galù 23.

garsas 51. 751. gëda 228 1. gédinu 228 1.

gělia 155. gélmenis 155. geràsis 51.

Indogermanische Forschungen X 5.

gesýti, gèsti 8. gestic 252 3. qijà 54. glaŭsti 148. qliaudingas 158. gliaumas 158. aliaumus 158. aliumus 158. gludóti 148. gniáusztas 158. gniáužau 150. aniáužiu 150. qniaużtě 150. aniūszte 150. aráužiu 158. griaudulinis 158. griáuja 158. griauti 164. griauzdù 158. griáužiu 158. griuti 164. gruzdenu 158. gruzdù 158. Isrutūs 145, 160. jaũ 157. jaucziù 161. jaukinti 161. jautis 162. jāvas 49. jēknos 37. jeszkóti 35. jëszmas 49. jõks 224. jùnkti 162. junktù 161. júrės 162. jùsti 161. jůdvarnis 1471. jüsta 54. kāklas 49. kálnas 53. kálti 73. kampas 49. kanapės 80. kāras 50. kárpa 78. káulas 53.

kaŭpas 152.

 $k\tilde{e}mas$  50. kévalas 165. kiaŭlė 150, 159, kiáunė 159. kiduras 159. kiaustù 159. kiauszia 159 1. kiaŭszis 150, 159, kiautai 159. kiaŭtas 146 ff. kirmis 37. kitőks 224. kliaudà 151. klēwas 165. kôks 224. kówas 147 1. kreīvas 37. kremslě 37. kriáuszé 151, 159, kráuti 282. külti 73. küszlus 159. kutus 155. laŭkas 37. 49. 164. 229. láukiu 164. leñqvas 154. lentà 54. lêti 35. liáujůs 159. liaupsé 150 f. liáupsinti 151. linas 49. lìzdas 49. lóti 35. lutingas 153. lutis 153. mainas 49. mãras 51. máuti 262. mãzgas 49. mēgas 37. 50. menù 23. miltai 53. móti 35. 54. mùsas 50. nãyas 49. nāmas 49. narsas 50.

naŭjas 164. nēvadas 166. nókti 89. nusivaizdúti 166. nů 166. nůgas 226. 229. óstas 54. pādas 51. palvas 229. pasidživati 149. páuszkiu 154. paŭtas 51. pavaĭsti 166. pavyděti 23. 28. 30. pelëda 235. pelnas 50. pēnas 54. pêva 54. piáuju 160. piaulai 145. 148. 150. 160. piaulingas 160. pirsztas 51. piūklas 160. plaků 74. płańcziai 154. plauja 164. pliáuszkinu 154. prakurėjas 155. prierauti 154. pūlai 145. púliai 160. puti 145. pũrai 51. puszis 146. 163. rãgas 50. rasà 54. rãtas 51. rauda 1161. raudmì 164. raudóju 164. raudoti 1161. ráugėju 160. ráuju 163. raukiù 163. riáugmi 145 f. 148. 150. 160. rópė 54.

rúgti 145. rujà 154. rujóti 154. rùkszlas 163. sākas 49. saldùs 17. sãpnas 50. sáuja 163. saŭras 163. saŭsas 226. sėděti 23. sérgiu 30. séti 35. siqueziù 160. siaŭsti 160. siautéti 160. skiaudžiu 160. smirděti 23, 217, snāpas 50. snēgas 50. sparnas 49. spiauti 163. spriáudžiu 160. sravà 54. sravěti 145. sraviù, sravěti 25. 33. srebiù 28. sriaujas 160. sriautas 145. 148. 160. srutà 160. stónas 54. stověti 23. suszùpes 155. surbti 35. szaknis 37. száuti 163. szēnas 49. szitőks 224. sziaudai 160. sziaurỹs 145 f. 148, 150. szilvarnis 1471. szlaītas 73. szlaunis 73. szlűju 73. szúdas 160.

szveñtas 37.

taukaî 53. 164.

tãkas 50.

taure 164. tësà 37. tiltas 53. tylù 23. 30. toks 224. tůjaŭ 157. tvirtas 233. údra 54 f. údžiu 27. vãbalas 165. vaīkas 37. vaisà 166. vaisingas 166 vãszas 49. vaizdas 166. vākaras 53. 165. vardas 37, 50. vargas 50. varnas 37. réjas 53 f. velmì 157. vérgas 50. vëszpaty 113. vilkas 50. vílké 54. vúras 53 f. virbas 50. żambas 50. żándas 53. žiamė 148. žiáukcziůti 161. žiauksoti 161. žvalgas 50.

#### Lettisch.

ādermanis 224. bl'aurs 158. būmanis 224. burmanis 224. bút 124 ff. 136. dewejs 165. dewiba 165. dewu 165. dewums 165. draugs 130 ff. drewe 165.

gaura 146 f. 148 1. qlaudi 148. qlaudiqs 148. glaums 158. aliaudingas 148. qlums 158. alu'mt 158. anáust 158. gráust 158. gráut 164. grūt 164. güra 146. jáu 157. jauks 161. jáukt 161. jáust 156. 161. jautrs 161. jura 162. just 156, 161.  $j\bar{u}tis$  162. ka'rta 134 f. karta 134 f. kârta 134 f. k'auk'is 163. k'aukste 159. kaut 139. kohwarna 1471. kohwarns 1471. kraupis 162. kraupa 145 f. 162. krewe 165. krit 134. kùnga 141 f. kusls 159. kůsa 1471. l'audis 145, 148, 151, Lauks 164. l'auna 162. l'auns 162. l'aut 159. lelůt 153. pa'mpt 141. plauschi 154. plant 160. pūdēt 160.  $p\bar{u}l\dot{u}t$  160. pùt 124 ff.

pût 124 ff.

rāfmanis 224. ráuda 136. rànda 136. ráugs 130 ff. 137. 139. raugtees 146 raugtis 160. řaukt 163. raustīt 163. raut 163. rant 163. rit 134, 137. rit 134. rît 134. runga 141. sauja 163. sårma 140. sams 165. sewi 165. sewis 165. smi'rdē't 23. spl'aut 163. spráust 160. sprautis 160.  $st\dot{a}v\ddot{e}'t$  23. fe'ms 141 f. farna 140. schauja 163. schaurs 163. fchaunas 163. Schaut 158. schaut 163. schk'aut 160. schk'ewas 165. táuki 164. taure 164. tanes 165. te'nteris 141 f. tewi 165. tewis 165. trauks 130 ff. tschaula 165. twirts 233. wads 166. wadus 166. wáisch 158. zauna 159. zaurs 159.

### Preussisch.

agnis 37. au 253 2. aulaut 159. au- $m\bar{u}snan$  262. bandint 151. billīt 36. caune 159. ceuto 159, 163, coswarnis 1471. crausy 159. crupeyle 162. dangon 37. wurs 162. dæczt 163. deinan 37. deiws 37. druwit 36. alkati 35. qeauris 146 ff. 148. 163. gīda 228 1. girmis 37. golimban 112. grēiwakaulin 37. gremsle 37. iaukint 161.  $i\bar{u}rin$  162. jagno 37. kerko 235. keutaris 163. keuto 146 f. kose 1471. kræuwiey 146. 163. kuslas 159. laucks 37. laygnan 37. ludysz 151. maiqqun 37. mandiwelis 37. mërqan 36.  $m\bar{u}ti$  38. naunan 162. neuwenen 146. 163. newīnts 167. perpīdai 35. peuse 146, 148, 163, sagnis 37.  $semm\bar{e}$  38.

slaunis 73.

ste 38. surinto 37. taukis 164. tauris 164. teisin 37. trēnien 38. tusimtons 26. waix 37. warnins 37. weddē 38. widdai 35. widdewū 165. widdewūmans 165. wirds 37.

## Altbulgarisch.

achati 153. bajati 35. berati 35. bliuda 156. bljuda 145. 151. bljudo 151. bljuda 151. bliušts 151. brans 200. brati 200. buditi 151. burja 158. baděti 23. 30. 33 f. 151. ėudo 151, 155, ėudr 155. čuti 151. 156. čutiti 156. čužda 155. dams 62. damb 62. davě 62. devets 167. diviti 152. divo 152. diva 152. derati 35. dostojene 261. dymz 160.

gaj 1471.

gasiti, gasnati 8.

gavrant 146 f. glast 75. golabs 112. gorěti 22. govlja 28 f. grajati 1471. gryza 158. ichz 261. ims 561. iskati 35. javé 62. iu 156 f. jugs 156. jutro 156. klenz 165. kliučь 152. kliuditi 151. konoplia 80. kryti 262. kuna 159. киръ 152. kupěti 28. 30. lajati 35. lėva 162. ledvija 62. lujati 35. liplia, lipeti 21, 30. ljubiti 151. ljuba 145. 151. ljudije 145. liuds 151. ljudo 151. ljuts 153. majati 35. menja, menéti 21. 30. stynati 154. mrěti 262. mrzti 262. myti 262. na 166. падъ 226. 229. nevěsta 166. nevets 167. ne u 157. nevodz 166. njukati 153. niutiti 154. nukati 153. oba 61.

orați 35. orja 35. oriuja 154. ožuliti 156. pitėti, pitomo 22. perati 35. plača, plakati 24. plave 229. pljuja 163. pljuska 154. pliušta 154. plušta 154. pluti 164. 262. plyti 262. prasture 155. prilipėti 27. prosts 223. reva, riuti 154. revets 145. rzděti 28. 33. rydati 1161. sěděachъ 190. sěděti 22 f. 28 f. 30. sějati 35. severo 145 f. skaredz 233. sladzkz 17. sluti 262. slyti 262. smrzděti 23. srzbati 35. stajati 23. stariti 89 1. stenati 35. ścuti 155. studo 155. studz 155. stura 155. štutiti 156. štuždъ 155. šuja 155. šupli 155. suring 155. šurs 155. trapěti 25. 30. tukz 164. turs 164.

tužda 155. tusašta 216. tysešta 216. trrsds 233. u 156 f. ubogs 254. ula 157. umz 157. usta 157. ustr 157 1. utro 156. rečera 165. velěti 28. věvě 62. viděti 28. vižda, viděti 21 f. vidomz 21. voinz 261. vonjati 153. vrana 147 1. vranz 1471. vrstěti 28. 33. vstrs 161. zemi 259. zemlja 148. zlbra 72. zprati 28 živėti 28. žъva 145. źrébe 2271. žuja 145. 163. žura 156 žužela 156.

## Neubulgarisch.

garvan 147 <sup>1</sup>. gukam 156. kruša 159. rutja 154.

### Slovenisch.

gavran 147 1. gruška 159. quliti 156. karvan 1471. kavka 147 1.

kavran 1471. kljud 152. kovran 1471. l'udski 155. lulčen 153. pl'uča 154. pl'uskati 154. śupel' 155. uže 157. zura 156. żura 156.

#### Serbisch.

bl'udo 151. böb 47.  $b\hat{o}q$  45. bös 47. čudo 155. čupa 152. dâr 45. devesilj 166.  $d\hat{o}$  44.  $d\hat{o}m$  44. dostojan 261. drözd 47.  $dv \hat{o}r$  45. 51. gačac 147 1. qakati 1471. gnijezdo 47. grîva 54. auliti 156. garran 147 1. gavran 147 1. glâs 51. qô 47.  $g\hat{o}j$  45.  $qr\hat{o}m$  45. gruhati 158.  $h\hat{o}d$  45. jëzero 49. jáje 47. jur 157. klijen 165. kruša 159. kuśljati 159. kût 47.

lelêm 153.

ljulj 152. lôg 45. l'ul'ati 152 f. mijèna 49.  $m\hat{o}r$  51. mözak 49. nâg 47. nevesili 166. njušiti 153. pèro 47. pijèna 54. pir 51. plut 154. pöd 51. prst 51. repa 54. röb 47.  $r\hat{o}q$  50. ròsa 54. sän 45, 50. sijena 49. snijeg 50. snôp 50. sôk 45. 49. stân 45. sûch 47. svekar 45. svijet 46. tôk 50. trn 45. tudi 155. tick 53. ridra 54. rlák 45. vláka 45. vrba 50.  $v\hat{u}k$  45. žèna 54. żîr 47. zûb 45, 50. żuk 156. žuliti 156. żużań 156.

## Russisch.

berēza 53. bésъ 228 <sup>1</sup>.

bl'usti 151. bl'user 151 bobs 47. boat 45. borodá 54. bosh 47. chodz 45. čerezčura 152. čuchať 151. ċudo 155. čura 152. čužój 155. dars 45. dirá 150 1. dolb 44. dom's 44. dostojen 261. drozdz 47. dvors 45. aruss. gajati 147 1. gajvoronz 1471. gavkats 147. gava 1471. gnězdó 47. qój 45. gólosz 51. golubój 112. góluba 112. golz 47. grajvorons 1471. grámota 69. arom v 45. gryzú 158. gukr 156. jugs 156. jutá 157. jul'it' 157. karpъ 78. karka 1471. kľ učs 152. kľ uds 152. kl'užyj 152. kornosyj 1591. korops 78. kurguzyj 159. kurnosyj 159. kutz 47.

lënz 49.

l'oakii 153. l'ógkoje 154. logo 45. l'ul'ka 152. Lusha 153. mchá 50. migs 50. mors 51. nabľudáť 151. падъ 47. nevodz 166. nuchať 153. očutiti sa 156. otružať sa 160. ózero 49. pľugavyj 154. pľušć 151. pliušče 154. poki 157. pokida 157. postorónnyj 155. praščura 155. privykáť 161. revěť 154. rogá 50. rous 50. rosá 54. sborb 1491. sl'unka 163. sok& 45. sonz 45. stonz 45. stanz 45. strannyj 155. stuď ënyj 154. suchs 47. svêkorъ 45. světe 46. ščudo 155. ščuda 155. šuljata 155. suring 155. tokz 30. topyritiša 166. tukz 53. učiť 161. utro 156. užé 157.

véčers 53. volks 45. vóloks 45. voronograj 1471. žavoronok 1481. žená 54. živs 47. zubs 45. žuk 156. žukať 156. žužels 156.

#### Kleinrussisch.

bl'uš 151. čub 152. čudo 155. èup 152. dżuk 156. hai 147 1. hajvoronz 1471. hara 147 1. huk 156. kavka 147 1. karoron 147 1. ktej 165. kłen 166. kurdupy 159. telijaty 153. livyty 159. ľulóčnik 152. l'úl' ok 152. nekten 166. netopyr 166. nev'ista 166. nuch 153. nuchaty 153. oščuščaty 156. pl'utyť 154. praščur 155. ščudo 155. šup, šupal 155. ščurin 155. topyr 166. užé 157. žuk 156. žur 156.

#### Weissrussisch.

scudzënyj 154.

#### Polnisch.

bluszer 151. cucić 156. cud, cudo 155. cudzy 155. czuch 151. drzec 150 1. dup' 152. dupel 152. dzierać 150 1. dziewiecsił 167. dziewiesit 167. dzióra 1501. dziul' 152. dziupel 152. gaireda 1471. gawron 1471. gruch 158. grusza 159. jutro 156. kawa 1471. lelejanie 153. lulać 152. lulek 152. lusznia 153. niedaktóry 157. niuchać 153. pluć 163. plugawy 154. pluskwa 154. pluta 154. płuta 154. praszczur 155. rzut 154. spluwać 163. szczuć 155. ubierać 149 1. ubiór 149 1. upierać 150 <sup>1</sup>. upiór 150 1.  $wrona 147^{1}$ . wyknać 161. zbiór 149 1.

#### Cechisch.

cih 151. cup 152. derétsil 167. harran 147 1. hruška 159. jih 156. iitro 156. iuž 157. karka 147 1. klid, 152. kliditi 152. klouditi 152. kupa 152. leviti 159. li'lek 152. nevěsit 167 nevosad 166. nevosety 166. nevotny 166. plice 154.

## Wortregister.

| plíhati 154. |
|--------------|
| pluta 154.   |
| řítiti 154.  |
| žížala 156.  |
| žur 156.     |
|              |

## Slovakisch.

ich, im 116. pl'úca 154. pl'uhati 154.

### Obersorbisch.

bliido 151. cućić 156. čuchać 151. džeda 157. harron 1471. huž 157. jutry 1571. karka 147 1. kupa 152.

nuchaé 153. płuco 154. plúco 154. stoda 157. zvučić 161.

### Niedersorbisch.

hukl'udny 152. huž 157. jatšy 1571. iuž 157. karona 147 1. karnona 1471 kšuša 159. navod. 166. nuchaś 153. pľúca 154.

#### Kaschubisch.

jastre 1571.

## II. Nichtindogermanische Sprachen.

## Lykisch. ammama 60.

epri 60. -eti 60 f. and 61. kbi 60.  $kbis\tilde{n}n(i)$  59. kbiye 61.

kbiyeti 60. me 60. mu- $p\tilde{m}me$  59. -ne 60. garazu-tazi 59. girze 60. qla 61. qñnakba 61. sûta 59.

thiple 59. tbisu 59 f. te 60. trisñni 59. trisu 59 f. trpple 59. tu- $p\tilde{m}me$  59. tuyaradi 60. ubu 61.

## Druckfehler.

S. 112 Z. 10 v. u. lies halen statt halen. S. 112 Z. 9 v. u. lies prol. statt prd.

# ANZEIGER

FÜR

## INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE.

BEIBLATT ZU DEN INDOGERMANISCHEN FORSCHUNGEN

HERAUSGEGEBEN

VON

WILHELM STREITBERG

ZEHNTER BAND

STRASSBURG VERLAG VON KARL J. TRÜBNER 1899



# Inhalt.

|                                                              | Seite |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Meringer Indogermanische Sprachwissenschaft (Foy)            | 1     |
| Hermann Das Pronomen *ios als Adjektivum (Herbig)            | 5     |
| Vodskov Sjæledyrkelse og Naturdyrkelse. Bidrag til Bestem-   |       |
| melsen af den mytologiske Metode (Hardy)                     | 7     |
| Speyer Vedische und Sanskrit-Syntax. (Grundriss der indo-    |       |
| arischen Philologie und Altertumskunde herausgeb. von G.     |       |
| Bühler. Band I Heft 6) (Andersen)                            | 16    |
| Horn Neupersische Schriftsprache. (Grundriss der iranischen  | 10    |
| Philologie, hersg. von W. Geiger und E. Kuhn. Band I         |       |
|                                                              | 18    |
| Abteilung 2) Hübschmann                                      | 18    |
| Hübschmann Armenische Grammatik. I. Teil. Armenische         |       |
| Etymologie. II. Abteilung. Die syrischen und griechischen    |       |
| Lehnwörter im Altarmenischen und die echtarmenischen         |       |
| Wörter (Hübschmann)                                          | 41    |
| Danielsson Zur metrischen Dehnung im älteren griechischen    |       |
| Epos (Thumb)                                                 | 50    |
| Stolz Laut- und Stammbildungslehre der lateinischen Sprache. |       |
| Lindsay The Latin Language Lindsay Die lateinische           |       |
| Sprache (v. Planta)                                          | 53    |
| Tambroni Note Falische (v. Planta)                           | 59    |
| Wimmer Om undersøgelsen og tolkningen af vore runemin-       |       |
| desmærker (Kahle)                                            | 59    |
| Mitteilungen:                                                |       |
| Personalien                                                  | 62    |
| Entgegnung                                                   | 62    |
| Erwiderung                                                   | 65    |
| Errata                                                       | 66    |
| Bibliographie des Jahres 1897                                | 67    |
| Autorenregister                                              | 300   |
| Rezensionenverzeichnis für die Jahre 1896 und 1897 (Ber-     | 300   |
|                                                              | 330   |
| neker)                                                       | 550   |
| Die indogermanische Sektion auf der Bremer Philologen-       |       |
|                                                              | 004   |
| versammlung (Hirt)                                           | 364   |
| Über den Thesaurus linguae Latinae (K. B.)                   | 368   |
| Rapport de M. Sylvain Lévi (Leumann)                         | 373   |
| Personalien                                                  | 374   |



## ANZEIGER

## FÜR INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE.

BEIBLATT ZU DEN INDOGERMANISCHEN FORSCHUNGEN HERAUSGEGEBEN

VOX

## WILHELM STREITBERG.

ZEHNTER BAND.

ERSTES HEFT.

Meringer R. Indogermanische Sprachwissenschaft. Sammlung Göschen 59. 136 S. u. 1 Tafel. kl. 8°. Leipzig 1897. Geb. 0,80 M.

Es ist sehr anzuerkennen, dass der Göschensche Verlag auch die "Indogermanische Sprachwissenschaft" in seine bekannte Sammlung kleiner, aber handlicher und zur leichten Orientierung auf den verschiedensten Wissensgebieten bestimmter Büchlein zu dem ausserordentlich billigen Preise von 80 Pfennigen aufgenommen hat. Umsomehr ist es zu bedauern, dass der Bearbeiter des vorliegenden Bändchens seine Aufgabe in ganz ungenügender Weise erfüllt hat. Auf Schritt und Tritt merkt man von S. 51 an, dass er es an der nötigen Mühe und Sorgfalt hat fehlen lassen, die gerade bei einem populär-wissenschaftlichen Buche, wie es das vorliegende nur sein kann, eine unbedingte Pflicht und von höchstem Werte ist. So, wie es ist, kann es unserer Wissenschaft nur schaden.

Schon die Auswahl des Stoffes zeugt von einer völligen Verkennung der durch die Natur der Sache gesteckten Ziele und der zu ihrer Erreichung verfügbaren Mittel. Ich würde in einem kleinen, knapp gehaltenen Büchlein zur Orientierung gebildeter Laienkreise über die Indogermanische Sprachwissenschaft etwa folgende Kapitel zu bieten versuchen:

I. Allgemeiner Teil. Die Sprache und ihre Veränderungen.

II. Spezieller Teil. Die Indogermanischen Sprachen.

1) Kurze Geschichte der Indogermanischen Sprachwissenschaft, an deren Schluss eine Zusammenstellung der einzelnen Indogermanischen Sprachen mit ihren Verzweigungen und mit ihren ältesten Denkmälern, zugleich unter Angabe der wichtigsten sprachwissenschaftlichen Litteratur. 2) Methode der Indogermanischen Sprachwissenschaft an einer Reihe von Beispielen aus der Laut-, Akzent-, Formen-, Satz- und Bedeutungslehre erläutert.

 Geschichte der Indogermanischen Sprachen in ihrer Entwicklung von Anfang an bis heute skizziert, dabei Beleuchtung der Theorieen über Kultur und Urheimat

der Indogermanen.

Statt dessen gibt Meringer ein Litteraturverzeichnis, Vorbemerkungen, als I. Hauptstück "Die Lehre von der Sprache und ihren Veränderungen", als II. Hauptstück "Die Indogermanischen Sprachen", als III. Hauptstück "Die Indogermanische Grundsprache" und als IV. (der sonstige Zusatz Hauptstück fehlt inkonsequenterweise! "Kultur und Urheimat der Indegermanen". Davon deckt sich das I. Hauptstück mit meinem allgemeinen Teile. Das III. Hauptstück ist ganz verfehlt. Waren sich auch die Indogermanisten schon lange darüber einig, dass eine Grammatik der indogermanischen Grundsprache ein Unding ist, so ist dies doch bisher von keinem klarer dargelegt worden als von Kretschmer in seinem vorzüglichen Buche "Einleitung in die Geschichte der Griechischen Sprache" (Göttingen 1896). Für die Unmöglichkeit, eine Grammatik der indogermanischen Grundsprache zu schreiben, liefert nun Meringers III. Hauptstück selbst den besten Beweis. Denn das, was man hier findet, ist zumeist nur eine Nebeneinanderstellung der Formen der verschiedenen indogermanischen Sprachen (vgl. z. B. die Zahlwörter) und eine Exzerpierung von Brugmanns Grundriss. Ebenso zeugt der IV. Abschnitt davon, dass sein Verfasser noch lange nicht Kretschmers Buch innerlich verarbeitet hatte, als er ihn schrieb.

Von dem, was ich an den einzelnen Abschnitten des Meringerschen Buches auszusetzen habe, kann ich zumeist nur eine Auswahl geben. Das Litteraturverzeichnis ist ungenügend. Es fehlen z. B. die zweite Lieferung von Bartholomae Awestisch und Altpersisch (Iran, Gr. I, 2); Prellwitz Etymologisches Wörterbuch der griechischen Sprache; G. Meyer Albanesische Grammatik; Zeuss Grammatica Celtica; Berneker Die preussische Sprache. — Zum I. Hauptstück, das ich für das beste und wegen verschiedener Abbildungen (namentlich wegen der Tafel vor dem Titelblatte, die einen Schnitt durch die Sprachwerkzeuge darstellt) auch als brauchbar für den Gelehrten erachte, habe ich nur wenig notiert. Hervorheben will ich, dass nach S. 42 ff. sich niemand über den Unterschied zwischen flektierenden und agglutinierenden Sprachen klar sein wird. - Im II. Hauptstück ist S. 52 das Kornische vergessen; S. 61 findet sich Zend-Avesta statt Avesta; S. 66 ist lit. cz nicht erklärt; ebenda bedürfte die veraltete Verwendung von c statt s im Avestischen einer Rechtfertigung usw. — Im dritten Hauptstück wimmelt es von Flüchtigkeitsfehlern und Inkonsequenzen, ganz zu schweigen von Druckfehlern wie wohl z. B. S. 75 μάτηρ statt μάτηρ; S. 81 gr- statt gr.,

bhoud statt bhoudh, bhnd statt bhndh; S. 95 ed statt ed, "Suffix ist ai." statt "Suffix ist ai"). Das (wie mir scheint) einzige Mal, wo das Keltische zitiert wird, geschieht es durch ai. statt air. (S. 80). Statt des S. 66 erklärten lit. ż wird ż oder ż gebraucht. S. 77 steht ai. mrti- fälschlich statt mrtish, S. 83 sthiti- statt sthitish, diti- statt ditish usw., da sonst die Formen im Nom. aufgeführt werden. Ai.  $m\bar{u}sh$  (S. 70) findet sich neben ai.  $dy\dot{a}us$  (S. 72),  $s\bar{u}n\dot{o}s$  (S. 73) usw. Neben dem genannten dyāus steht ashtāú und gāús (S. 74), dyāús (S. 76) usw. S. 71 liest man idg. \*treyes, S. 110 idg. \* $dw\delta$  usw., während sonst j und v gebraucht werden (vgl. S. 75 f.). S. 72 bietet idg. dieus, S. 77 die(u)m usw. statt djeus (S. 76). S. 85 lies ἀνάθημα statt άναθημα, S. 95 vlqēd statt ulqēd, das für ulqēd verdruckt ist. S. 96 steht unter der Rubrik "Ohne Suffix gebildete Lokative": "Die r-Stämme. Ai.  $m\bar{a}t\acute{a}r$ -i,  $d\bar{a}t\acute{a}r$ -i, griech.  $\mu\eta\tau\epsilon\rho$ -i" (!!), und S. 97: "Die  $\bar{\imath}$ -ij,  $\bar{u}$ -uv-Stämme haben ij-i und uv-i". An Flüchtigkeiten, die schon mehr an Fehler grenzen und z. T. gewiss auch solche sind, will ich nur die folgenden verzeichnen: nach S. 73 erscheint idg. ou im Griech, als w statt als ou; nach S. 79 soll m (vor Sonanten, was aber nicht gesagt wird!) ar. durch an, griech, durch av, aksl. durch in (statt am, au, im) vertreten werden; ebd. Z. 11 v. o. wird aksl. kamene aus \*kamen-m erklärt, während diesem ein kameni entspricht und kamene aus einem Gen. \*kamen-es zu erklären ist; S. 80 muss es lat. dedrot statt dedront heissen, S. 83 (Z. 1 v. u.) *údzu* statt *ûdžů*; S. 87 ist die Gutturaltabelle im Lat. und Germ. nicht richtig; S. 92 lies aps. *khshayārshā* statt *khshayārsha*, ab. bāzāush statt bazāus, aps. dahyāush statt dahyāus, S. 97 aps. Bābirāuv statt Bābirauv, S. 108 asl. toi statt toi; S. 111 sind die asl. Ausdrücke für 70 und 80 falsch angegeben, sie lauten sedmi desetä und osmi desetu (!!) usw. Als sicher wird manches angegeben, das es nicht ist, so z. B. drei Gutturalreihen<sup>1</sup>), so gegona als 1. Sg. Pf.

<sup>1)</sup> Brugmann sieht sich in der Neubearbeitung des 1. Bandes seines Grundrisses zur Annahme dreier Gutturalreihen im Idg. nur durch Fälle wie griech. καπνός, lat. vapor, lit. kvāpas veranlasst (S. 569). Denn alle übrigen Fälle seiner q-Reihe könnten auf Entlehnungen von k-Lauten (idg. k usw.) seitens der satəm-Sprachen aus den centum-Sprachen beruhen, wie solche auch von ihm S. 547 angenommen werden, ohne dass man auf Hirts Theorie Idg. Akzent S. 282 rekurrieren müsste. Diese Thatsache ist auffällig genug, um stutzig zu machen. Sieht man nun, dass Brugmanns qu- in den satem-Sprachen wie quy behandelt wird, dagegen in den centum-Sprachen nicht so wie ky; sieht man ferner, dass Brugmann für quy- keine Belege anführen kann, so ist nichts natürlicher als dass wir die Fälle wie καπνός, rapor, krāpas aus Brugmanns idg. quuerklären. Dann gibt es aber nur zwei Gutturalreihen, von denen wir die velare nun nicht mehr mit  $q^{\mathcal{U}}$ , sondern mit q usw. umschreiben. Die Entwicklung von qu- im Griech, ist danach die folgende: qu blieb erhalten, als ku- in  $(\pi)\pi$  überging; später wurde es zu ku-, wie q vor i oder vor v zu k geworden ist, und dies ku- führte über  $\kappa\kappa$ (vgl. πελεκκάω aus \*πελεκυάω, Brugmann I, 106) zu κ. Aol. όππατα aus \*dqun- (Brugmann I, 596) spricht nicht dagegen, da hier die Silbengrenze zwischen dem q und u lag, sodass q wie sonst in  $\pi$ überging und y daran assimiliert wurde. Nach qy-: griech, κ sollte man auch gu-: griech. γ erwarten. Die beiden Fälle, die Brugmann I, 313 für qy = gyu = griech. β anführt, έκατόμβη aus \*-gy-ā und Bόc-πορος aus \*qy-os, können, wenn sie richtig gedeutet sind, β von

Akt. (S. 116). Überall vermisst man die notwendigsten Erklärungen. die dem Laien die ganze Sache erst verständlich machen und die angenommenen idg. Grundformen, die nun einmal Meringer als Sprache voraussetzt¹), rechtfertigen würden. So wird S. 114 eine 2. Sg. Impf. Akt. \*és-s 'du warst' angesetzt, aber nur durch ai. ásīs, griech, η̃cθα belegt. Oder S. 115 erscheint eine 3. Pl. Impf. \*é-bhero-nt neben ai, ábharan, griech, έφερον, ohne dass das auslautende t motiviert worden wäre. Unklarheiten sind nichts seltenes; namentlich wird oft die Sprache zu bezeichnen vergessen. So z. B. findet sich S. 95, Z. 5 v. u. über den Dat. Sg. die Bemerkung: "Suffix ist ai. (griech, ἴδμεναι) = asl, i; vgl. synovi = sūnáve", n, m, r, l sind nicht erklärt. Inbezug auf das Pronomen demonstrativum wird S. 109 bemerkt, dass im Ahd. ein Stamm \*tyo auftritt, aber nicht, dass derselbe auch im Ai, und Ap, vorliegt, Usw, Usw, — Beim IV. Hauptstück verzichte ich, aufs einzelne einzugehen. Ich glaube, dass durch die vorangehende Blütenlese mein zu Anfang ausgesprochenes, zusammenfassendes Urteil zur Genüge gerechtfertigt ist. Nur möchte ich noch auf den einzigartigen Satz "Die erste Trennung der Indogermanen mag sich also auf europäisch-asiatischem Boden abgespielt haben" (S. 136) aufmerksam machen — (als ob noch ein anderer Boden überhaupt möglich wäre!) - und die Behauptung (ebd.) zurückweisen, dass man aus astronomischen Gründen "gezwungen" ist, den Rgyeda mehrere Jahrtausende vor Chr. Geburt zu datieren.

Dresden, Januar 1898.

Willy Foy.

Boûc und ähnlichen Formen bezogen haben. - Ich habe im Vorhergehenden die Palatalreihe k usw. beibehalten, während ich KZ. 35, 15 f. für Bartholomaes x-Reihe eingetreten bin und deren Existenz bis in einzeldialektische Zeit angenommen habe (aber nicht wegen ἴππος, wie es Brugmann I, 544 darstellt, sondern wegen der Fälle wie καπνός). Brugmann hält es I, 544 für "schlechterdings unglaublich', dass die Griechen unabhängig von den andern centum-Sprachen zu k-Lauten übergegangen wären. Aber auch nach ihm (İ, 25 ff.) können sich Lautvorgänge von Stamm zu Stamm weiter verbreiten! Da ich mich jedoch bei mir selbst überzeugt habe, dass die Fälle wie καπνός bei der Annahme von k (statt x) aus qy- erklärt werden können (ky assimiliert sich eher zu  $\pi\pi$  als qu), so stehe ich nicht mehr an, mit Brugmann I, 543 die k-Reihe statt der x-Reihe gelten zu lassen. Dem Grunde, den Kretschmer Einl. in die griech. Sprache 105 ff. gegen die Spirantenreihe geltend machte, kann ich aber nicht beistimmen. Denn wenn auch ai. paraśús, griech, πέλεκυς einem bab.-assyr. pilakku entlehnt sind, so kann doch das gemeinidg, oder ar. x (je nachdem die Entlehnung uridg, oder einzelsprachlich ist) dem bab.-assyr. k näher gestanden haben als idg. q. [Inzwischen erschien Hirts Aufsatz: "Zur Lösung der Gutturalfrage im Indogermanischen", BB. 24, 218 ff. Im allgemeinen möchte ich ihm beistimmen und würde es auch für S. 289 f. thun, wenn die Ansetzung von  $k\mathcal{U}$ -Lauten fürs Idg. richtig ist.]

1) Ist z. B. ein \*s-ī-ent, ein \*bhero-ī-m S. 118 noch Sprache? Oder wenigstens die idg. Grundsprache vor der Trennung, wie es

doch sein soll?

**Hermann** (Eduard) Das Pronomen \**jos* als Adjektivum. Progr. des Gymnasium Casimirianum zu Coburg 1897. 29 S. 4°.

Der Verf. liefert einen neuen Beitrag zur Lösung des Problems, das er schon in seiner Jenenser Dissertation "Gab es im Indogermanischen Nebensätze?" energisch angepackt und, vorläufig wenigstens, nach der negativen Seite entschieden hat (KZ. 33, 1894 S. 481-535. Vgl. auch das Referat des Unterzeichneten Anz. 7, 1896 S. 219-221). Scherers und Delbrücks Erklärung der Bestimmtheitsform des balt.-slav. Adjektivums setzt idg. Nebensätze bereits voraus (Scherer Zur Geschichte der deutschen Sprache 1868 S. 403 fg. = 1878 S. 534 f. und Brugmann-Delbrück Grundriss d. vergl. Gr. 3, 1893 S. 432 f.; Hermann bestreitet die Richtigkeit dieser Erklärung und kommt im Verlauf der Untersuchung dazu, auch ihre Voraussetzung abzulehnen. Die Widerlegung der alten und die Aufstellung einer neuen Hypothese beruht nicht auf neu gesammeltem Material, sondern auf allgemeinen Konstruktionen: statistische Kasuistiker werden darin eine Schwäche der Arbeit sehen, Ref. bezweifelt, ob weitere Anhäufung von Material, das ja im Balt.-Slav, auf der Strasse läge, unsere Frage mehr gefördert hätte, als ein zielbewusstes Vorgehen mit dem vorhandenen.

Die Bestimmtheitsform des Adjektivs im Balt. Slav. wird ähnlich gebraucht, wie bei uns ein Adjektiv mit bestimmtem Artikel; sie ist zusammengesetzt aus der einfachen Form des Adjektivs und dem Pronomen \*io-. Im Abg. heisst vino 'Wein' und 'der Wein', aber vino novo 'neuer Wein', vino novoje 'der neue Wein'. Daraus zieht Delbrück a. a. O. den Schluss: "Es muss also dieses Pronomen von Anfang an die Aufgabe gehabt haben, das Adjektivum mit dem Substantivum zu verbinden, mit andern Worten: es kann nur ein Relativum gewesen sein, so dass vino novoje heisst: 'der Wein, welcher neu'.

Dieser Folgerung begegnet Hermann mit dem Einwurf: warum hätte denn der Ausdruck 'Haus, welches neu' nur 'das neue Haus' und nicht auch 'ein neues Haus' bedeuten sollen? Er sucht zunächst, indem er unbefangen den Intentionen des Gegners nachgeht, einen Weg, auf dem vino novoje 'Wein, welcher neu' zu der Bedeutung 'der neue Wein' gekommen sein könnte, und zwar einen Weg in der Richtung, dass er sich die verschiedenen Gebrauchstypen des bestimmten Artikels im Deutschen ansieht und darnach prüft, für welchen Typus etwa das Eintreten eines Relativsatzes denkbar wäre. Trotz sorgfältigster Zergliederung dieser Typen wird ein solcher Weg vom Relativum zum bestimmten Artikel nicht gefunden. Ich sehe in diesem negativen Nachweis den Höhepunkt des kritischen Teiles der Abhandlung, im Gegensatz zum Verf. selbst, der aus anderen Erwägungen noch viel grössere Bedenken gegen Delbrücks Theorie herauszuschälen glaubt. Denn wenn er ausführt, Delbrück müsse ein ausserordentlich häufiges Auftreten seiner Nebensätze annehmen und eine ganz lange Entwicklung der Hypotaxe im Idg., so ist dies im Grunde nur eine petitio principii des Verf.; denn damit setzt er die Richtigkeit eines Teiles seiner Nebensatztheorie

voraus, für welche doch nach seinen eigenen Worten (S. 3) der

vorliegende Aufsatz eine weitere Stütze bringen soll.

Im positiven zweiten Teil legt Hermann eine neue Erklärung Er erschliesst zuerst, namentlich aus dem Substantiv-Pronomen lit. jõ 'seiner' abg. jego 'seiner', dass das anaphorische Pronomen \*io- im Idg. ursprünglich nur Substantiv war, und zeigt in einem S. 26—29 angehängten Exkurs, dass auch das adjektivische Relativum \*ios in den drei altarischen Sprachen auf einem idg. Substantiv basieren kann. Als Funktion des letzteren wird, besonders aus got. jai 'wahrlich', auch die der stärkeren Hervorhebung des durch die Rede oder die Umstände Bekannten betont.

Diese Erkenntnis dient einer neuen Deutung der Bestimmtheitsform. Hermann nimmt an, dass im Idg. ein Nomen, das zu einem andern nicht genannten, aber sich aus dem Zusammenhang ergebenden Nomen im Gegensatz stand, durch ein appositionell hinzugefügtes \*ios hervorgehoben wurde, und dass dieses ursprüngliche Substantiv \*ios sich eben in der Apposition, wie es auch sonst häufig geschieht, zum Adjektiv entwickelt hat. Der idg. Grundtypus wäre also \*equos bhrūnos jos braunes Pferd, dieses gerade... (und nicht etwa das schwarze oder das weisse)'. Der Keim zu der ganzen Erklärungsweise liegt wohl schon in einer Äusserung Bielensteins verborgen, die Hermann in einem etwas andern Zusammenhang S. 21 selbst zitiert. "Die definite Form bei attributiven Adjektiven", sagt Bielenstein in seinem Handbuch der lettischen Sprache I (1863) § 530, "entspricht meist dem deutschen Artikel und deutet einen ausgedrückten oder im Sinn gehaltenen Gegensatz gegen andere, einen Vergleich an, vgl. kurá grámatá máki lassít? lelájá (sc. grámatá) in welchem Buch verstehst du am besten zu lesen? Im grossen' (sc. Buche, im Gegensatz des kleineren, welches das Kind schon durchgelesen hat)." Hermann überträgt offenbar diese Beobachtung auf idg. Verhältnisse und zeigt (S. 17-18), dass thatsächlich auch der deutsche bestimmte Artikel bei dem mit einem attributiven Adjektiv verbundenen Substantiv oder bei einem substantivierten Adjektiv meist durch einen nicht ausgesprochenen Gegensatz bedingt wird. Vgl. hierzu Herm. Paul Deutsches Wörterbuch, Halle 1896, S. 92 Sp. 2 s. v. 'der'.

Gut oder hinreichend erklärt würden durch die neue Hypothese: 1. die Art und Weise, wie vino novoje zu der Bedeutung 'der neue Wein' kam; 2. die Ursache, warum 'der Wein' analog zu vino novoje nicht auch \*vinoje heisst (weil bei einem isolierten echten Substantiv meist der Gegensatz fehlt S. 18); 3. die Bestimmtheitsform des Komparatives in der Bedeutung des Superlativs im Balt.-Slav., zunächst wohl bei Vergleichung von zwei, dann auch von mehr Gegenständen, (weil eben hier immer Bestimmtheit und Gegensatz vorliegen); 4. die Bestimmtheitsform der Ordinalia im Balt.-Slav., die ja den Superlativen bedeutungsverwandt sind; 5. die Verhältnisse im Lett., wie sie oben mit Bielensteins Worten ange-

deutet wurden.

Ungenügend erklärt blieben dagegen: 1. die im Lett. allein übliche, im Lit. normale und im Abg. sehr häufige Bestimmtheitsform beim Vokativ: lett. mîtâ sēwin 'liebes Weibchen', lit. gerasis Mistre 'guter Herr', abg. dobryji rabe 'guter Knecht', denn diese meist konventionellen Adjektiv-Attribute sollen sicher keinen Gegensatz zu irgend etwas bezeichnen. 2. Die in den meisten Kasus des Singulars stets unbestimmte Form der slav. Besitzadjektiva, denen in den anderen Sprachen der Genitiv entspricht, während doch Hermann gerade auch für diesen Bedeutungstypus eine idg. Bestimmtheitsform ansetzt, vgl. Tequos potros ios S. 20 gegen russ. otcora losadi.

Es bleibt zum Schluss noch ein prinzipieller Einwand, den freilich der Verfasser nach dem, was er S. 7 äussert, nicht anerkennen wird. Die Frage, ob Form und Bedeutung syntaktischer Gebilde ursprünglich in einem innern Zusammenhang gestanden haben müssen, ist noch nicht entschieden; sie können doch wohl, gleich manchen morphologischen, unabhängig von einander entstanden und erst später aus rein äusserlichen Gründen einander assoziiert worden sein. Jedenfalls scheint mir die Wendung, welche das verwandte Problem des gegenseitigen Verhältnisses von Wort und Begriff in den letzten Jahrzehnten genommen hat, nicht gerade für eine Bejahung der Frage zu sprechen. Auf unsern Fall angewandt: ich halte es für wohl möglich, dass, wenn einmal zwei Ausdrucksweisen wie vino novo und vino novoje sich aus irgend welchen Gründen nebeneinander entwickelt hatten, der ganz unabhängig von jenen Formen entstandene Sinn der Bestimmtheit in den 2. Typus lediglich im Gegensatz gegen den 1. hineingekommen ist. Vielleicht ergreift Altmeister Delbrück selbst noch einmal im Schlussband der Vergleichenden Syntax bei der Besprechung des Relativsatzes das Wort zur Sache. Ich verweise hier auch auf das neue Buch von Hermann Jacobi Kompositum und Nebensatz Bonn 1897. Jacobi kommt durch die Betrachtung nicht idg. Sprachen auf die Vermutung, dass das s des Nominativs ursprünglich nur dem be stimmten Subjekt eignete und wie schon Bopp glaubte (Vergleichende Grammatik 1, 1857<sup>2</sup> § 134) ein Rest der Pronominalwurzel \*so ist (S. 112—115). Die innere Verwandtschaft dieser Ansicht mit Hermanns Hypothese leuchtet ein. Auch wer auf diesen Umstand kein Gewicht legt, wird sich nicht verhehlen, dass Jacobis Buch ein neues, unerwartetes Licht auf das ganze Problem vom Wesen und Alter der Nebensätze wirft und so auch in allen Einzelfragen zu erneuter Prüfung auffordert.

München, Oktober 1897. Gustav Herbig.

Vodskov H. S. Sjaeledyrkelse og Naturdyrkelse. Bidrag til Bestemmelsen af den mytologiske Metode. Forste Bind: Rig-Veda og Edda. Kjobenhavn, i Kommission hos Lehman og Stage 1897. CXLIX u. 560 S.

Die beiden ersten Hefte von Vodskovs Werk erschienen 1890, die folgenden 1897: auf diese Weise trägt der erste Band die Jahreszahl 1897. Derselbe bringt die CXLIX Seiten starke Einleitung und das erste Buch mit 560 Seiten. Die ethnologischen Probleme, welche den Gegenstand der Einleitung bilden, sind an dieser Stelle (Bd. III, H. 2 S. 111-124) von R. Otto Francke eingehend gewürdigt worden, dazu auch die erste Hauptthesis (Abschnitt I des ersten Buches) über die hohe Kultur, das späte Alter und die indische Eigenart des Rigveda. Mir liegt es ob, die zweite Hauptthesis über die zweifache Gedankenströmung im Rigveda, die der Verf.

als Naturkult und Seelenkult bezeichnet, in ihren Umrissen vorzuführen und ein Urteil darüber abzugeben.

Die Götterwelt des RV, zerfällt in zwei abgesonderte Gruppen. Die eine Gruppe schaut rückwärts in die Vergangenheit, worin Götter, die in der Gegenwart des RV. nur noch halbwegs verstanden werden, einst scharf umschriebene Züge hatten. Zu dieser Gruppe gehören Naturwesen, wie Aditi, die Asvin, Indra u. a. Die andere Gruppe schaut in die Zukunft der indischen Religionsentwicklung. Es sind die Opfergottheiten, wie Agni und Soma, hinter denen die Brahmanen stehen, entschlossen alles aufzubieten um den Geist des indischen Volkes nach ihren Grundsätzen und Absichten zu disziplinieren, ihn "Jahrtausende hindurch in den Nebel des Seelenkultes einzufangen, aber auch um beim Volke wie bei sich selbst die höchsten sittlichen Tugenden, Entsagung, Milde, Nächstenliebe zur Entfaltung zu bringen, dergleichen nur die ersten begeisterten Zeiten des Christentums ihnen zur Seite stellen können" (S. 557). Dies ist es, was V. "Rückfall in den Seelenkult" nennt. Er nimmt also an, dass der Seelenkult in vorrigvedischer Zeit dem Naturkult vorausging. Er erinnert ferner daran, dass sich ein Rückfall in den bereits überwundenen Seelenkult, und zwar auf einer hohen Kulturstufe, nur begreifen lässt, wenn man bedenkt, dass der Seelenkult das alte Erbe der Menschheit ausmacht und heute noch überall, sogar in unserer Wissenschaft und Philosophie, sich bemerklich macht (S. 316). Aber noch weiss man nicht, was die Verherrlichung von Agni und Soma mit Geistern oder Seelen zn thun hat, so dass es angehen soll von einem "neuen Strom des Seelenkultes" (S. 307) im RV. zu reden. Wäre nicht "Opferkult" die richtige Bezeichnung? Der Verf. fühlte dies selbst. Die von ihm vollzogene Begriffserweiterung soll im zweiten Bande, wo er die Religionen der "Wilden" darzustellen beabsichtigt, ihre Begründung finden, während sie vorläufig, als Postulat hingestellt, nur durch ein paar Beispiele dem Verständnis näher gerückt werden kann.

Ein Beispiel, das der Verf. anführt, ist den Gottesurteilen entnommen: die Trinkprobe. Man benutzt dazu einen mehr oder weniger giftigen, stark wirkenden Trank. Solche kräftige Eigenschaften treten nur bei beseelten Wesen auf, folglich ist der Trank beseelt, Sitz einer Seele, eines Geistes (Gottes)! Dieser geht in den Angeklagten, der den Becher leert, ein und prüft dessen Herz und Nieren; findet er ihn unschuldig, so geht er wieder fort (der Angeklagte übergibt sich), findet er ihn schuldig, so verbleibt er in ihm. Nun stellt der Verf. diesem Brauch und Glauben die Stellen zur Seite, wo es heisst, dass Soma im Magen sich aufhält, Gebete und Opfer in Empfang ninmt und Sünden vergibt (S. 311). Gemeint ist RV. 8, 48, 12 und 1, 179, 5, allein man wird doch Anstand nehmen, hrtsu pīto (mit "den der i Bugen drukket" wiedergegeben) und das darauf bezügliche tasmai somāya (RV. 8, 48, 12) zu urgieren. Auch 1, 179, 5 halte ich nicht für hinreichend zum Beweise, "dass die vedische Denkweise mit der des Seelenkultes zusammenfällt" (S. 311).

Ein anderes Beispiel. Für den Seelenkult ist typisch, dass die Priester göttliche Macht haben. "Die Priester der Wilden' sind unter den Ihrigen wirkliche Jupiter; ihnen steht es zu, zu blitzen, zu donnern und zu regnen; sie gebieten über Krankheit und Leben, sie verleihen den Sieg auf dem Schlachtfeld und guten Erfolg auf der Jagd usw." (S. 312). Typisch für den Naturkult ist umgekehrt, dass die Götter sich losmachen von dem Gegenstande, an den der Fetischpriester sie gebunden hatte, dass sie ihre Launenhaftigkeit

mehr und mehr abstreifen und etwas von der Unveränderlichkeit der Natur annehmen, um sich hinfüro an Gesetz und Ordnung zu binden. Indem nun die Brahmanen in der rigvedischen Zeit dem Volke den Glauben beibrachten, dass es ihr Gebet und Opfer sei, dem die Menschheit das Sonnenlicht und den Regen verdanke, so erweist sich der vedische Opferkult seinem innersten Wesen nach als Seelenkult. Die Brahmanen erkämpften sich dabei einzig nur die Stellung wieder, in der der Naturkult sie bedroht hatte; und die Entwicklung zurückzuschrauben war eine Leistung, zu der sie im Volksinstinkte selbst ein willfähriges Mitempfinden vorfanden (S. 316). Dies lässt sich hören, und die Sache leuchtet noch mehr ein, wenn

man seinen Blick auf die nachvedischen Zeiten wendet.

Neu wird man, vielleicht von dieser Eingliederung des Opferkultes in den Seelenkult abgesehen, den Gedankengang, der uns hier vorgelegt wird, nicht eben zu nennen den Mut haben. Niemals und nirgends aber ist er mir in gleich energischer und konsequent durchgeführter Gestalt entgegengetreten. Ich verstehe darunter, dass V. sein Problem nicht dadurch gelöst glaubte, dass er etwa den Gegensatz zwischen Natur- und Seelenkult im RV. an Rita und Brahmanaspati erläuterte. Dies wäre von keinem methodologischen Gewinn, und darum verschmähte er es, diesen bequemen Weg einzuschlagen. Dagegen feiert die Methode ihre Siege einerseits, wenn es sich um den Naturkult handelt, bei Wesen, die, wie Aditi, Tvastar, die Asvin schon stark verdunkelt sind; und anderseits, wo der Seelenkult in Frage kommt, kann gerade bei einem Wesen, wie Agni, das die fromme Dichtung wahrhaftig nicht stiefmütterlich behandelt hat, der Grundsatz, die Texte zu nehmen, wie sie vorliegen, sich prächtig bewähren (S. 317 f.).

Über Agni ist schon viel geschrieben worden. V. widmet ihm allein über 160 Seiten. Sollte dies nicht des Guten zuviel sein? Ja, wenn hier Alles spruchreif wäre; nein, wenn mit des Verf.s Maxime, der Dichter eigene Gedanken über den Gott zu erfragen, erst einmal wirklich Ernst zu machen ist. Letzteres eben empfand V. und richtete sich darnach. Sein Verdienst ist es, über diesen Punkt volle Klarheit verschafft zu haben. Fassen wir das, wie ich

glaube, Bleibende daran kurz zusammen!

Wie viele Vorstellungen, auch religiöser Art, sich an Agni knüpfen mögen, von Interesse für uns ist nur die Frage, ob die Dichter des RV. von diesen Vorstellungen Gebrauch gemacht haben. Da zeigt nun vor Allem der rigvedische Agni keine Verwandtschaft mit Vølund, Hephaistos oder Hestia, und wie sollte er auch, da die Entwicklung einseitig in der Hand von zünftigen Gelehrten lag, für die des Feuers ganze Herrlichkeit sich im Opferfeuer konzentrierte, da die führenden Geister in der Zeit des RV. sich gleichgültig und abweisend verhielten gegen die reichsten Motive, die das praktische Leben bot? (S. 74-85). — Bis hierher hatte der Verf. gegenteiligen Ansichten gegenüber leichtes Spiel. Von da an wird sein Stand schwieriger. Indess vom Bekannten und Sicheren zum Unbekannten und Unsichern! Sicher ist Agni Opferfeuer. Ausdrücke wie apām upasthe, apām sadhasthe, apām durone, apām dame bezeichnen die Opferstätte und haben nichts zu thun mit dem Wolkenwasser. "Wasser und Opfer gehören bei allen Völkern zusammen" (S. 88). Für den Ausdruck "Wasserschooss" fehlt es nicht an religionsgeschichtlichen Parallelen. Bleiben wir also auf der Opferstätte! Für das Morgenopfer sind die eigentlichen Agnilieder gedichtet Diese Situation ist überall festzuhalten, wo gesagt wird, dass Agni das Dunkel verscheucht und Licht schafft, Himmel und Erde scheidet

usw., oder wo die Rede ist von A.s zwei oder drei Geburten. Viel näher als an das irdische und himmlische Feuer oder an Feuer, Blitz und Sonne liegt es dabei, einmal an die Reibhölzer, sodann an die Brennhölzer auf dem Altar und endlich an die übrigen Feuerstätten zu denken, die vom Altarfeuer aus entzündet werden, oder an die Brennhölzer und an die Butter, die dem Feuer erst seine volle Kraft und Schönheit verleiht. Noch andere Möglichkeiten stehen offen, ohne dass wir die Opferstätte zu verlassen brauchen. Aber die Hauptsache für mich ist, dass die Exegese der RV.-Texte Vodskov Recht gibt versus Bergaigne. Von den Brennhölzern versteht V. alle Redensarten, die sagen, dass Agni in den Pflanzen wächst oder in sie eingeht, und was As Nahrung, die Butter betrifft, so bringt er sogar *apām napāt* mit ihr in Beziehung. "Butter, Meth, Milch, Wasser sind beinahe Wechselbegriffe" (S. 107), wohlgemerkt in der Opfertechnik, und in dieser hat man in der That den Schlüssel zur Lösung so manchen Rätsels. Aber A. wird auch "Himmelssohn" genannt, was seine Sonnen- und Blitznatur deutlich zu bekunden scheint! Der Verf. mahnt zur Vorsicht. Wohl hat, wie anderwärts so in Indien, der Volksglaube sich mit Fragen nach dem Ursprung des Feuers beschäftigt, aber - und dies eröffnet uns einen Einblick in die Vorstellungswelt jener Dichter - im RV. selbst "treffen wir nicht eine einzige Hindeutung auf des Feuers Abstammung von der Sonne und dem Blitze an und nur ganz wenige, ziemlich unsichere auf seine Herabkunft vom Himmel" (S. 118). Diesen priesterlichen Poëten lag etwas Anderes im Sinne. Sie dachten an die anstrengende, doch lohnende Arbeit, das hl. Opferfeuer zu erzeugen. Agnis Epitheta sáhasas sūnús oder putrah, sahaskita sind dementsprechend zu deuten, was mit Rücksicht auf RV. 4, 24, 1 (śávasah sūnúm indram) vgl. mit RV. 1, 27, 2 sa agnih gha nah sũnúh sárasá, wotür wohl sárasah zu lesen ist) doch seine Bedenken hat. Das gleiche gilt auch von Tanunapat ("der, der ist sein eigener Sohn", d. i. "der im Holze wohnt"). Ebenfalls gehört hierher u. a. die Bezeichnung A.s als Tyastars Sohn. Kurz, alle die ungefähr 25 Arten von Müttern und Vätern, die A. zugeschrieben werden, betrachtet V. als Bilder für die Feueranzündung, nicht als Geburtsgeschichten (S. 122). - V. zeigt dann (S. 131 ff.) an jenen Stellen, die der Ansicht, dass bei A. an die Sonne oder den Blitz zu denken sei (Agni in den Wassern u. dgl. m.), vornehmlich zur Stütze dienen, dass dies lauter Bilder aus dem Leben des Opferfeuers sind. Dieser Nachweis kommt einer (weitläufigen) Exegese gleich, die im Einzelnen durchzuprüfen ich mir hier versagen muss. Dass sie Vertrauen erweckt, ist Alles was ich sagen kann, ohne darum von jeder Erklärung befriedigt zu sein. Immerhin muss ich gestehen, auch da, wo ich dem Verf. ein non liquet entgegenhalten möchte, stets wenigstens irgend eine Anregung empfangen zu haben. Ich übe dann schon gerne Nachsicht, wenn mich die ziemlich zeitraubenden schriftstellerischen Gepflogenheiten (denn das Buch ist mehr im Feuilletonstil geschrieben) verstimmen wollen. Das Ergebnis dieser c. 50 Seiten füllenden Exegese besteht darin, dass der Sonnen- und Blitz-Agni abgethan ist. Es geht, soviel räume ich unbedenklich ein, fürder nicht mehr an, A. zu den Naturgöttern zu stellen. Von den vielen frappanten Beobachtungen des Verf.s, die sich bald da bald dort eingelegt finden. hier nur eine: "Wenn der Rigveda nur war, was man von anfang an glaubte, und was er in den meisten seiner übrigen Teilen wirklich ist, so würde er nach dem Entwicklungsgang, den der indische Geist nun einmal nahm, nie auf uns gekommen sein. Es war Agni und Soma, denen wir verdanken, dass wir ihn besitzen. Ohne sie würde

er für das ganze indische Mittelalter bedeutungslos gewesen sein. Er wurde zum Ausgangspunkt und zur Grundlage für die spätere Kultur nur darum, weil darin die vorläufigen Siege des Seelenkultes schon durchgeführt sind, weil sowohl die Sonne als auch der Blitz und der Mond und sämtliche ältere Götter sich hier vor dem Opfer verbeugen, vor Agni und Soma, vor dem von des Priesters Hand entzündeten Opferfeuer und ausgepressten Opfertrank" (S. 184 f.).

So wissen wir, was A. nicht ist, und soweit war V.s Beweisführung im wesentlichen eine Auseinandersetzung mit der herrschenden Auffassung. Was A. ist (wir wissen bereits, dass er zu den Opfergottheiten gehört!), verstehen wir, sobald wir uns gemerkt haben, welche ehrenden Beinamen ihm der RV. gibt. Eine Aufzählung der verschiedenen Kategorien dieser Epitheta nach der Ordnung, wie sie in der Darstellung des Verf.s auf einander folgen, möge genügen. Agni ist Priester (S. 185), aber mehr als einfacher Priester; er ist "der das Opfer vollziehende Opferherr" (S. 190), woraus selbst wieder eine Reihe bedeutungsvoller Attribute ihm zufliessen (S. 190 ff.); er bringt den Göttern ihre Nahrung, macht sie unsterblich, ja als Opferfeuer ist er unentbehrlich für alles irdische Wohl und Gedeihen (S. 217 ff.). Wer darum das Opferfeuer in seiner Gewalt hat, beherrscht Alles. "Dies ist der leitende Gedanke, der in den Agni-Liedern genährt und ausgearbeitet wird, und dies ist das Neue, das Zeitgemässe und Frische im Rigveda, dies ist die Aufgabe, die diese Sängerfamilien zu lösen haben, während sie gleichzeitig die Überlieferung der Vorzeit bewahrten" (S. 227), nämlich den Opfergott A. zum ersten der Götter und damit sich selbst zur tonangebenden Klasse in der indischen Gesellschaft zu erheben! Da diesem Bestreben ein Gott wie Indra im Wege stand, so kam es darauf an, A. an Indras Stelle zu schieben (S. 232 f.). Der Versuch misslang, und da die Brahmanen sahen, dass sie gegen A. der König der Götter nicht ausspielen konnten, änderten sie ihre Taktik, aber der Zweck, um dessentwillen die Dichter des RV. Agni verherrlichten, war erreicht, und A. durfte sich nun freier bewegen, auch zu Sonne und Blitz in ein Verhältnis treten. Für die Brahmanen hatte er seine Schuldigkeit gethan (S. 236).

Die beiden Abschnitte in V.s Buch, der über Agni und der über Soma müssen, wie ich glaube, in einem gelesen werden. Denn auch Soma ist, wie bekannt, auf die Seite der Naturgötter gestellt worden. V. bleibt beim Safte stehen und glaubt mit dieser Vorstellung vollkommen auskommen zu können, auch Stellen gegen-über, die davon reden, dass S. leuchtet, den Tag oder die Sonne bringt, wandert, donnert, blitzt und Regen spendet, zum, vom, am oder über den Himmel geht (S. 243-256). Die Begründung dafür sieht der Verf. in dem Umstand, dass S. Opfertrank ist. In der That hat die Forschung, die hierin gewiss nicht zurückgeblieben ist, sich nicht in dem Masse, wie sie es verdiente, in diese Idee vertieft. Ich kann nur wünschen, dass die betreffenden Ausführungen bei V. (S. 257 ff.) sorgfältig beachtet werden. Auch an trefflichen Apperçus ist wieder kein Mangel. Nur ein Beispiel! "Es war der niedrigste Instinkt des (indischen) Volkes, sein Hang zum starken Trinken, dem hier geschmeichelt, der benutzt ward, um dem Volke dies einzuprägen, dass Indra wie ein durstiger Hund nach dem Opfer lief, denn ohne Opfer kein Rausch, und es macht einen eigentümlichen Eindruck, diese niedrigen, gerade für den Naturgott Indra so blasphemischen Gedanken oft in den edelsten Versen ausgemeisselt zu sehen, in Versen, die so elegant sind, dass die Kunstdichtung des modernen Europa keine besseren hervorbringen

könnte, z. B. RV. 10, 43, 4. 7. Solche Verse verraten uns das innerste Wesen des Rigweda: formvollendete Gedanken einer hohen Kultur, die sich zurückbeugen nach des Scelenkultes alten Reichen" (S. 267). Auch die Untersuchung der Soma-Texte ausserhalb des Somabuches (RV. 9) macht V. in seiner Ansicht nicht wankend, "dass wo das Opfer allmächtig ist, ein Opfertrank des Opfers Kräfte, des Opfers Allmacht haben kann" (S. 276). Soma ist ihm rein und

allein Opfertrank.

V. kann Recht haben, und nichtsdestoweniger liesse sich der Einwand hören, dass ältere Naturgötter bei Agni sowohl als Soma neue, ihnen bis dahin fremde Rollen übernahmen. Was A. betrifft, so gibt V. selbst die Berechtigung dieses Einwandes zu, nur weist er jeden Versuch, den vorzeitlichen A. anders denn als Feuer- und Hausgott aufzufassen zurück (der apām napāṭ des Avesta und der apām napāṭ des RV. haben nur den Namen gemein, m. vgl. S. 289—97). Für Soma bestreitet V. dagegen, dass er irgend einmal durch das Stadium des Naturkultes gegangen sei. Soma-Haoma sind "zwei parallele, von einander absolut unabhängige Entwicklungsreihen" (S. 297). Aus der indo-iranischen Vorzeit stammt nur der Glaube an einen berauschenden Trank. Der herrschenden Annahme genügt dies nicht, doch empfiehlt es sich sehr, die Gründe V.s nicht blos eines flüchtigen Seitenblickes zu würdigen. Der geübte Blick des Mythologen hat auch hier, wie mich dünkt, Manches richtiger gesehen als das scharfe Auge des Sprachforschers und Etymologen.

Zwischen die beiden Gruppen von Göttern, als deren Repräsentanten von unserm Verf. Agni und Soma einerseits und Aditi, Tvastar, die beiden Asvin, die Maruts und Usas anderseits gewählt werden, schiebt sich in der uns vorliegenden Darstellung der Abschnitt "Der Hauptgegensatz im Rigveda" ein. Die grösseren Thematen, die hier besprochen werden, sind: Rigveda und Avesta, Rigvedas Rhetorik und Seelenkult und Naturkult im Rigveda. Aut die Opfergötter entfallen 214 Seiten und auf die Naturgötter 220,

also annähernd das gleiche Maass.

Was war Aditi für die Lieddichter? Als Göttin nur "eine an die Adityas gebundene Nebenvorstellung". Eine jahrelange Beschäftigung, gesteht der Verf. von sich (S. 328), mit diesen Stellen (gemeint sind RV. 7, 10, 4; 38, 4; 93, 7 u. ähnl.) und alle Versuche, die Ideenassoziationen zu bestimmen, die das Wort aditi bei den Dichtern des RV. wachrief, haben zu dem Ergebnis geführt, dass die Verbindung zwischen dem Begriff und der Göttin dieses Namens für sie abgebrochen ist. Aditi ist für sie am grössten, wann sie nicht da ist. "Der Begriff ist ihnen noch lebendig, und ihm nahen sie sich oft mit grosser Innerlichkeit und Ehrfurcht, während die Göttin ihnen ein blasses und undeutliches Bild, ein blosser Anhang zu ihren Söhnen ist" (S. 328). Der Sachverhalt ist eigentümlich, denn nicht der im Worte aditi ausgedrückte Begriff hat die so benannte Gottheit hervorgebracht; derselbe bezeichnet blos eine wesentliche Seite an dem anderwärts hergeholten göttlichen Inhalt. Ferner ist merkwürdig, dass ein so abstrakter Begriff, wie "unvergänglich" sich zu göttlichen Ehren emporschwang, wobei dann weiter noch merkwürdiger ist, dass das Unvergängliche seine religiöse Hoheit bewahren konnte, während die Unvergängliche zur blossen Nummer geworden ist. Halten wir also beides auseinander, Aditi als Begriff und A. als Göttin!

Sicher gehört das Unvergängliche mit in den Begriff Aditi, dennoch hält V. dieses weder für den Ausgangspunkt noch für die entscheidende Nüance. "Aditi ist vielmehr ein Ausdruck für das

Naturleben, für das Erneuerungsvermögen der Natur... Dieses Unverletzte und Unantastbare im bewussten Gegensatz zur Vergänglichkeit des Menschenlebens, das ist es, was im Worte Aditi ausgedrückt ist" (S. 331). Je nach dem Kontexte wird es mit ewig jung, allzeit gebend, Leben besitzend, Leben gebend, Lebensquelle, stetiges Leben, unverletzliches Leben, das, dem nichts schaden kann usw. zu übersetzen sein. Machen wir die Probe an RV. 1, 113, 19 aditer anikam, ausgesagt von Usas! Ist daraus mit Hillebrandt A.s Lichtnatur zu erweisen? Die Parallelstelle 6, 51, 1 rtásya ánīkam, ausgesagt von der Sonne, lässt darüber keinen Zweifel: denn rta hat nichts mit dem Lichte zu thun, "aber der regelmässige Gang der Sonne ist das sinnliche Zeichen für Rita, für das Naturgesetz, für die Naturnotwendigkeit, und das ewige Auflodern der frischen Morgenröte ist der unmittelbare Ausdruck für das Erneuerungsvermögen der Natur, für deren ewige Frische. Hier sehen wir ja gleichsam hinein in das ewig junge Antlitz der Natur" (S. 335 f.). Und wenn der Kranke bittet: gib mich zurück der Aditi, lass mich unschuldig (anāgas) sein für A. (RV. 1, 24), so ist bekanntlich einer der heissesten Wünsche des Menschenherzens, immer jung und frisch zu bleiben. Trotz alledem aber hat ein so günstig gestellter Begriff, der (mit dem Verf. zu reden) schon gleichsam auf der Stufe des Altares stand, sich nicht zu erheben vermocht. Im Gegenteil er sank mehr und mehr, und dies 1) weil der Naturkult zurückgedrängt wurde und 2) weil der Begriff Aditi nach seinem ganzen Inhalt "mütterlich" war. So begreifen wir, wie es kam, dass das Interesse an der Naturseite des Begriffes Aditi verloren ging, also der alte Naturinhalt dahinschwand. Je mehr aber dieser für das Bewusstsein unterging, "um so mehr Platz war da für die mütterliche Seite. Diese breitete sich mehr und mehr aus, bis sie allein übrig blieb, bis der Begriff aditi die Mutter Aditi war, bis die Göttin da stand, die Mutter grosser Götter, aber blos Göttermutter, blos Eponym" (S. 343). Wie man auch von diesem hier etwas künstlich emporgeschraubten Gegensatz zwischen Begriff und Göttin denken mag (Ref. hat vor etlichen Jahren sich dahin ausgesprochen, dass die Mutter der Adityas und die Naturgöttin A. zu unterscheiden seien), die Thatsache bleibt bestehen, "dass wir in einer Anzahl Stellen in Aditi einen Ausdruck für das ewig junge Leben der Natur, für deren Erneuerungsvermögen begegnen, während dieser Gedanke völlig verschwunden ist in der grossen Zahl von Stellen, wo die Göttermutter genannt wird" (S. 345). Statt vieler Stellen nehme man nur RV. 10, 12, 8. Wo ist da noch etwas von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes vorhanden? Noch mehr natürlich hat A. z. B. Ath.-V. 6, 81, 3 ihr ursprüngliches Wesen abgelegt. Man trifft das Richtige, wenn man sagt: die "Mutter" hat es ihr angethan. Auf der andern Seite führte die zunehmende Bedeutung des Opfers zum Fall der Göttin, die nahe daran war die personifizierte Lebensfülle der Natur zu werden. Das Opfer leistete dann die gleichen Dienste, es hat und gibt das ewig junge Leben, es ist selbst aditisch (vgl. RV. 4, 1, 20; 10, 110, 4).

V. verfolgt des Weiteren die spätere Geschichte von Aditi und macht auf die Gesichtspunkte aufmerksam, unter denen seine Resultate den Schlüssel abgeben können zum Verständnis der indischen Religionsgeschichte. Die Untersuchung, die nun folgt, hat zum Gegenstand Tvastar. Wir erhalten wieder Gelegenheit den Verf. Schritt für Schritt bei seiner exegetischen Fundamentierungsarbeit begleiten zu können. Er wendet sich zu den Äprihymnen RV. 1, 142, 10; 188, 9; 10, 110, 9; 70, 9; 1, 13 und 9, 5 (S. 380 ff.), indem er, was das Alter und die Zweckbestimmung derselben betrifft, die Ansicht vertritt, dass sie alte Formeln verwertet haben und nicht für das Tieropfer (anders also als Schwab) bestimmt gewesen seien (s. den Exkurs S. 469-484). Dass nābhi in RV. 1, 142, 10 Nachkommenschaft bedeutet, hat der Verf. sehr wahrscheinlich gemacht (S. 380-85). Seine Übersetzung der Stelle: "Denne vor højst, ja in Sandhet højst rige, vidunderlige Saed lade den milde Tvastar flyde til Neering, til Rigdom, til Efterslaegt for os" sehe ich für die richtige an und kann auf die Frage: Ist bei "Same" an den tierischen und menschlischen oder an den himmlischen, "das stark fallende Wasser (turipa aus tr(turi) + ap?? [so Vodskov]), den nährenden und befruchteten Regen" zu denken?, nur die Antwort geben, die der Verf. gibt. Alle Apri-Stellen über T. zusammengenommen legen es wenigstens nahe an einen Regengott zu denken. Väyu heisst tvåstur jämätä; ferner ist die Verbindung T.s mit den Weibern zur festen Formel geworden (z. B. RV. 1, 15, 3; 2, 36, 3), und diese Weiber können hier nur die Wolkenwasser bedeuten! Aber in der Zeit des RV. hat T. seine Funktion als Regengott an andere abgetreten und dafür (in streng religiösem Sinne) die Funktion beibehalten, die einen Teil seiner ursprünglichen bildete "som Guden, der skaffer Drenge" (tváṣṭā supāṇir dadhātu vīrán, RV. 7, 34, 20). T. ist Geburtsgott (S. 394-400). Aber auch in dieser Funktion ist T. mehr Reliquie als lebende Wirklichkeit. Es erhielt sich (wie die Visvedevä-Hymnen zeigen) der Gott, der bildete und nährte (S. 401—411), und von dieser Vorstellung, nicht umgekehrt, zweigte sich die des Künstlers ab, die mit T.s Namen für immer vereinigt geblieben ist. Ein Fall aus historischer Zeit, Visvakarman wird vom Verf. zur Stütze verwertet. Auch V. nämlich ist im RV. einfach Schöpfer, er behält diese Stellung in den Brahmanas, aber der "All-Macher" ward schliesslich (im Mahabharata und in den Purānas) zum Werkmann und trifft hier mit Tvastar zusammen (S. 411-16). Alles, was gegen die Ansicht spricht, dass T. ursprünglich Künstler oder dass ein göttlicher Künstler die ursprüngliche Vorstellung war, die diesem Namen zu Grunde lag, hat Vodskov (S. 417 ff.) zusammengestellt. Seine eigene Ansicht lautet: "In der späteren RV.-Zeit, als das Opfer mehr und mehr sich vordrängte, als der alte Naturkult weichen musste und nur der volkstümlichste aller Götter, der indische Thor Stand hielt gegen die neuen Gedanken, glitt der grosse Hervorbringer Tvastar hinüber zum Künstler, und daher ist sein Name nur benutzt worden, um die zwei grossen Hauptgegenstände für die geistigen Interessen der Zeit zu zieren: Indra und das Opter" (S. 426), d. h. er darf für Indra den Donnerkeil behauen und die symbolische Opferschale bilden. Indirekt wird uns T.s Wesen näher gerückt in den Einzeluntersuchungen über das Verhältnis T.s zu Soma und Indra, über RV. 10, 17, 1-2, und wenn man so will, auch durch das, was V. über T.s Stellung in der späteren Litteratur beibringt. Es leuchtet mir ein, dass tvāstra in RV. 10, 8, 8, 9 nur aus Missverständnis mit Visvarūpa gleichgesetzt wurde. Über die Ziele und Wege der Veda-Interpretation bin ich mittlerweile (seit 1893) anderer Meinung geworden und habe keine Ursache mich dessen zu schämen. Ich halte auch dafür, dass Bergaigne, und wer sonst T. zu Indras Vater machte, sich durch Analogieschlüsse hat täuschen lassen. Vodskov zeigt klar und deutlich, dass RV. 4, 18 und 3, 48 nichts mit einander zu thun haben (S. 447 ff.). Für die erste Vershälfte von RV. 10, 17, 1 schlägt V. die Übersetzung vor: Tvastar (der Nachdruck liegt auf diesem Worte [selve Tordenkilens, Offerets og Somaens kunsfærdige

Frembringer) macht die Hochzeit für die Tochter! So ruft die canze Welt und strömt zusammen, um darnach zu sehen." Die letzten Worte stehen nicht im Texte, sie sind ein Stück von V.s Erklärung, die dahin geht, dass nicht Tvastar sich mit seiner eigenen Tochter vermählte noch auch seine Tochter in die Ehe gab, sondern dass eine Hochzeit (deren nähere Umstände uns unbekannt sind) gehalten wurde, und zwar war diese so prächtig, so gross, dass T. selbst sie ordnete. Die Stelle soll zu jener Gruppe gehören, in der T. als "Künstler" behandelt wird (S. 461).

Eine allen bisherigen Deutungen der Asvin zuwiderlaufende hat V. entwickelt. Dass er den Namen nicht von asva, sondern direkt von aśu herleitet, also "die Hurtigen" (S. 487), spielt dabei nur eine nebensächliche Rolle, dagegen überrascht, dass er mit ernsten Gründen vorschlägt, sie ihrem ursprünglichen Wesen nach als Regengötter zu fassen (S. 486, 489 ff.), oder vielmehr als Regenund Thaugötter. V. nimmt an, dass es von anfang an nur einen Asvin gab, den Regengott, sowie Tvastar, auch Pūsan (gleichfalls ein Regengott!), und dass dieser sich später, als die thauspendende Thätigkeit in sein Wesen mitaufgenommen wurde, verdoppelte (S. 522). Dem würde entsprechen, dass die Texte uns gestatten, die Asvin als ursprünglich selbständig und zugleich als geborenes Paar (jedoch nicht als Zwillinge) zu betrachten. Warum es zwei sind, weiss man in rigyedischer Zeit nicht mehr und denkt kaum darüber nach (S. 488), und dass ihr Wesen als Regen- (bez. Thau-) Götter verkannt werden konnte, hatte seinen Grund darin, dass sie im RV. selbst nicht sowohl Regengötter sind als waren, dass die Dichter sich hauptsächlich mit ihrem Wandern mit Sürvä und ihrer Wirksamkeit als Arzte beschäftigen (S. 493).

Über die beiden letzten in V.s Werk behandelten Naturgötter (Maruts und Usas) kann ich mich kurz fassen. Die Maruts werden als Unwetter-Gottheiten gedeutet, die Blitze mit sich führen und ursprünglich personifizierte Blitze waren. Daher der Pluralis, denn "in der Zeit des Seelenkultes sah man ganz natürlich in den Blitzen eine Mehrheit lebender Wesen" (S. 527). Die Spuren ihrer Blitz-natur glaubt V. noch deutlich zu erkennen. Usas ist eine freie Schöpfung der dichterischen Phantasie. "Die Usaslieder sind ganz modern... Morgenpsalmen" (S. 535). Für den Kultus hat U., d. h. die U. des RV. keine Bedeutung. Allerdings will V. damit nicht sagen, dass die Morgenröte selbst in religiöser Hinsicht bedeutungslos sei, er verspricht uns im Gegenteil im 2. Band zu zeigen, unter welchen Formen das Denken auf dem Standpunkt des Seelenkultes. also das älteste Denken der Menschheit die Morgenröte auffasste, nur für den RV. bestreitet er, dass Usas viel mehr sei als ein poëtisches Gebilde (S. 540). - Der Schlussabschnitt (Der Rigveda und die spätere Litteratur) enthält eine Auseinandersetzung mit Pischel, anknüpfend an RV. 10, 61, 1-4. Sie soll dem Leser zu Gemüte führen, wie wenig die spätere indische Litteratur direkt zum Verständnis der älteren, den Naturkult umschliessenden Schichte des RV. beitragen kann. Man wird es einem Mythologen von Seiten der Philologie nicht verüblen, wenn er an sie - und damit sind wir zu Ende gekommen - eine Aufforderung zur bessern Zusammenarbeit mit den Mythologen richtet und daran noch einige praktische Wünsche knüpft, die man im Buche selbst nachlesen möge.

V. ist ein originaler Kopf. Möge er auch ferner die wahre Originalität in echter Gründlichkeit des Forschens suchen! Was er der mythologischen Wissenschaft in diesem ersten Bande dargeboten hat, berechtigt zu der Hoffnung, dass er nicht vor der Zeit erlahmen werde. Denn es müssen ja, wenn anders wir den Plan seines Werkes richtig erfasst haben, sich im Fortgang der Arbeit die Schwierigkeiten erst recht vor ihm auftürmen. Also macte virtute tua! Noch hätten wir die Bitte, und glauben gerade in der Eigenart des Werkes und seines Meisters eine Entschuldigung dafür zu haben, sie hier vorzubringen, nämlich dem unbewusst oder bewusst befolgten Rate Lessings auch weiterhin treu zu bleiben: "Man ist in Gefahr sich auf dem Wege zur Wahrheit zu verirren, wenn man sich um gar keinen Vorgänger bekümmert, und man versäumt sich ohne Not, wenn man sich um alle bekümmern will."

Würzburg. E. Hardy.

Speyer J. S. Vedische und Sanskrit-Syntax. (Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde hrsg. von G. Bühler Band I Heft 6.) Strassburg Trübner 1896. gr. 8°.
96 S. Einzelpreis 5 M. Subskription 4 M.

Der von Bühler herausgegebene Grundriss ist sowohl seitens der Indianisten als der Indogermanisten sehon öfters mit Freuden begrüsst worden (vgl. IF. Anz. 8, 18). Auch der oben genannte Abschnitt — der erste von den grammatischen Teilen des grossen Werkes - dürfte hier nicht vergessen werden. Zur Darstellung der indischen Syntax hätte man schwerlich einen geeigneteren Mann als Prof. Spever finden können. Bekanntlich war dieser der erste, der den schwierigen Versuch, eine systematische Darstellung der Sanskrit-Syntax zu liefern, machte. Für die Behandlung der vedischen Syntax hatte eine Reihe von bedeutenden Monographien, vor allem die Arbeiten von Delbrück, den Weg gebahnt, dagegen war zur Kenntnis des späteren Sanskrit nur geringes Material zusammengebracht, und selbst nach dem Erscheinen von Spevers Syntax (1886) sind nur wenige Spezial-Untersuchungen auf diesem Gebiete hervorgekommen. Prof. Speyer war sodann, ausserhalb des Vedischen, im Wesentlichen auf seine eigenen Sammlungen hingewiesen. Diese haben sich, wie man aus der vorliegenden Arbeit ersicht, im Laufe der Jahre vermehrt, wodurch die Darstellung oft gewonnen hat, z. B. § 207 (vgl. Sanskrit-Syntax § 373). Die Aufgabe, eine kurze und überschauliche Darstellung der ganzen altindischen Syntax zum Gebrauch für einen solchen Grundriss zu liefern, ist gar nicht leicht, es muss aber zugegeben werden, dass der Verf. in allem Wesentlichen diese Aufgabe sehr gut gelöst hat. Die Darstellung ist kurz und klar, man merkt, dass der Verf. in der syntaktischen Forschung zu Hause, auch mit der Syntax der klassischen Sprachen vertraut ist, welche oft zur Vergleichung herangezogen werden. Die Ordnung des Stoffes

ist mit Geschicklichkeit unternommen, sodass das Buch sich vortrefflich zum Nachschlagen eignet. Dasselbe gilt auch von der typographischen Ausstattung. Die Anzahl von Belegstellen hat der Verf. überall, wo es sich um allgemein bekannte und sichere Thatsachen handelt, so viel als möglich begrenzt und übrigens auf Delbrück, Altindische Syntax oder seine eigene Sanskrit-Syntax verwiesen. Leider werden diejenigen, welche das ganze Werk nicht kaufen, den Index vermissen, welcher hoffentlich am Schluss folgen wird. Das sehr knappe Inhaltsverzeichnis auf dem letzten Blatt könnte doch ohne Mühe bedeutend erweitert sein, und das Fehlen des Index wäre dann weniger fühlbar: es hat sich daselbst ein Druckfehler eingeschlichen: Kap. III, III ist ausgefallen.

Mit Bezug auf die vedische Sprache folgt der Verf, fast überall den Resultaten Delbrücks, obwohl er in einzelnen Punkten von diesem abweicht, z. B \$ 8 mit Recht, und \$ 39 Note 1 (meines Erachtens mit Unrecht). Die übrige einschlägige Litteratur scheint im ganzen mit Sorgfalt ausgebeutet zu sein. Bei der Darstellung des Gebrauchs der Tempusformen könnte noch auf N. Flensburg Studier öfver den fornindiska tempusläran Lund 1888 hingewiesen sein; dieses Buch bringt bedeutendes Material aus der epischen und klassischen Sanskrit-Litteratur, ist aber, soweit ich sehe, vom Verf. nicht benutzt worden. Ausserdem wäre wohl Whitneys Grammatik \$ 960 in \$176 zu nennen. Ich werde hier übrigens nicht auf Einzelheiten eingehen, nur einen Punkt erlaube ich mir näher zu berühren. Der Verf, hat recht häufig auf syntaktische Erscheinungen in den älteren indischen Dialekten besonders Pāli) verwiesen, wo solche sich zufällig zur Beleuchtung des Sanskrit darboten, z. B. §§ 39, 74, 214, 220, 266. In § 88 wird gesagt: "Im Pāli ist bahiddhe sehr häufig"; man möchte eher den Gebrauch von bahiddha als Präposition ausser in Zusammensetzungen, im Pāli als ziemlich selten bezeichnen. S. 30 Note wird Jat. 5, 223, 24 zitiert: samane brahmanesu ca. Dieses Zitat ist leider unglücklich gewählt, denn hier ist ohne Zweifel samana-brahmanesu zu lesen, wie 5, 123, 22: 6, 94, 26 und 4, 422 v. 7 sub textu vgl. Mahāvastu 1. 281 cramanā brāhmane. Die Sache stellt sich also etwas anders, als der Verf. gedacht hat. Es ist unzweifelhaft, dass die Sanskrit-Syntax in vielen Punkten durch Heranziehen des Pāli und Prākrit beleuchtet werden könnte, und es wäre nur zu wünschen, dass der Verf. noch eingehender die Dialekte berücksichtigt hätte. Man kann nun aber einmal nicht alles von einem Manne fordern, und es scheint mir, dass wir allen Grund haben, Herrn Prof. Speyer für seine Arbeit aufrichtigen Dank zu sagen. Hiermit möchte ich das Buch sowohl

den Sanskritstudierenden als auch besonders denjenigen, welche der indogermanischen Sprachforschung obliegen, als ein sehr nützliches und bequemes Handbuch bestens empfehlen.

Kopenhagen.

D. Andersen.

Horn P. Neupersische Schriftsprache. Grundriss der iranischen Philologie, herausgegeben von W. Geiger und E. Kuhn. Band I Abteilung 2.) Strassburg Trübner 1898.

Wenn Horns Grundriss der neupersischen Etymologie (1893) zwar als eine verdienstliche und die Wissenschaft fördernde, aber doch nicht ganz einwandfreie Arbeit bezeichnet werden musste, so darf der vorliegenden fleissigen Arbeit des Verfassers ein volles Lob zuerkannt werden, das auch durch die unten folgenden Bemerkungen über einzelne Wörter. Formen und Gesetze nicht eingeschränkt werden soll. Die Aufgabe, welche der Grundriss der iran. Phil. Horn stellte. war nicht die Behandlung der zahlreichen noch ungelösten Probleme der np. Grammatik, auch nicht die Lieferung der vielen und umfangreichen Vorarbeiten, die zu ihrer Lösung nötig sind, wie z. B. die Sammlung der Verbalformen und Suffixe im Pehlevi und ältesten Neupersisch, deren Fehlen ich bei der Lektüre von Horns Werk oft empfunden habe, sondern die Zusammenfassung und Darstellung alles dessen, was heute über np. Grammatik einigermassen sicher gewasst wird. Diese Aufgabe hat Horn nicht nur vortrefflich gelöst, er hat auch im einzelnen viel aus eignen Studien hinzugethan und ein reichhaltiges Werk geschaffen, das dasjenige seines Vorgängers, Darmesteters Études iraniennes I. weit hinter sich lässt. Freilich ist Horns Buch weder so übersichtlich noch so lesbar wie die Études iraniennes, woran jedoch weniger der Verfasser als der Grundriss selbst Schuld tragen wird, der - wie alle diese Grundrisse - von der grammatischen Darstellung eine Knappheit fordert, unter der Lesbarkeit und Verständlichkeit nur zu oft leiden.

In der Einleitung handelt Horn hauptsächlich über die Fremdund Dialektwörter in der np. Schriftsprache und kommt damit zum Teil dem Wunsche nach, den ich Pers. Stud. S. 3, Z. 4—7 geäussert habe. Was Horn hier an Material gibt, genügt für den nächsten Zweck seines Werkes, lässt mich aber doch wünschen, dass Horn an anderem Orte noch einmal das gesamte Material der griechischen, aramäischen, indischen und awestischen Fremdwörter zusammenstelle und eingehend im Zusammenhang bespreche. Denn diese Kulturwörter verdienen — hier wie anderswo — dieselbe Beachtung und Behandlung wie die Originalwörter. Von den arabischen Wörtern sind dagegen eigentlich nur die in die persische Verkehrs- und Volkssprache eingebürgerten von grösserem Interesse. Höchst schwie-

rig und zum guten Teil gewagt ist die Scheidung der vermutlich aus iranischen Dialekten stammenden Wörter von den echtpersischen. Nicht nur wo Doppelformen vorliegen, auch da wo eine Form von der durch die Lautgesetze verlangten abweicht, greift Horn zur Annahme der Entlehnung dieser Form aus einem meist unbekannten Dialekte. Dagegen liesse sich viel einwenden, wenn nicht Horn sein Verfahren selbst als einen Notbehelf ausgäbe und über die Berechtigung desselben mit richtiger Kritik urteilte (S. 15). In diesem Sinne kann man es wagen, auf die Gefahr hin, dass nach Ausscheidung alles "Dialektischen" vom Neupersischen selbst schliesslich nicht viel übrig bleibt. Es wird sich dann fragen, ob das Resultat richtig ist oder ob das Verfahren falsch war.

S. 3, Ž. 18 und 9, Z. 22. Np.  $d\bar{e}v\bar{a}n$  ist nicht von den Persern aus dem Arabischen sondern umgekehrt von den Arabern aus dem Persischen entlehnt. Den Beweis dafür liefert das Armenische, in dem das Wort schon im 5. Jhd. belegt ist (s. meine Arm. Etym. S. 143), also zu einer Zeit vorkommt, in der es arab. Lehnwörter weder gibt noch geben kann. Arm. divan setzt pers.  $d\bar{e}v\bar{a}n$  voraus und ist wahrscheinlich schon zur Partherzeit entlehnt worden.

S. 6. Zu den griech. Lehnwörtern füge noch: np.  $sit\bar{e}r$  'ein Gewicht' (Horn KZ. 35, 165) = phl.  $st\bar{e}r$  (1  $st\bar{e}r$  = 4 dirham, Darmesteter ZA. 2, 50, Ann. 5) = arm. sater 'Stater' (Arm. Etym. S. 377) = griech.  $c\tau a\tau \dot{\eta}\rho$ . Vgl. auch np.  $a\vartheta\bar{t}r$  'Stater' Horn KZ. 35, 166; np.  $m\bar{t}z$  'Esstisch' WZKM. 9, 296 = got.  $m\bar{e}s$  'Tisch', ksl. misa. lat.  $m\bar{e}nsa$ . Das Wort  $t\bar{a}b\bar{u}t$  'Sarg' ist schon S. 2 unter den arab. Lw. genannt, es findet sich auch im Arm. als  $ta\dot{q}ut$  'Bahre' (Arm. Etym. S. 153) bei Pseudocall. (also 5. Jhd.?). Zu np.  $zam\bar{a}na$  'Zeit' = phl.  $zam\bar{a}nak$  ist auch arm. zamanak 'Zeit' (Arm. Etym. S. 156 zu vergleichen.

S. 7. Zu den indischen Lw., von denen Horn nur einige als Beispiele anführen wollte, füge ich folgende indisch-persische Entsprechungen hinzu, bei denen nicht immer klar ist, welche Sprache sie der andern entlehnt hat: np.  $k\bar{a}f\bar{u}r = p\bar{a}li \ kapp\bar{u}ro$ , skr. kar $p\bar{u}ra$  'Kampfer' (bei Suçruta, 4. oder 5. Jhd. p. Chr.)¹); np.  $zal\bar{u}$ ,  $z\bar{a}l\bar{u}$ ,  $zar\bar{u}$  (= phl. \* $zal\bar{u}k$  oder \* $zar\bar{u}k$ ?), bal.  $zar\bar{a}\gamma$  = skr.  $jal\bar{a}yuk\bar{a}$ (6. Jhd. a. Chr.), jalāukā, jalūkā 'Blutegel'; np. zalla, zilla (= phl. \*zillak?) = skr. jhillī, jhillīkā, jhillīka 'Grille, Heimchen' (wohl schon vor unserer Zeitrechnung); np.  $z\bar{\imath}ra$  (= phl. \* $z\bar{\imath}rak$ ?) = skr.  $j\bar{\imath}raka$ 'Kümmel' (etwa 5. Jhd. p. Chr.); np. jōlāh, arm. julhak 'Weber' : skr. kāulika 'Weber' (um 550 p. Chr.)?; np. čatr 'Schirm' aus skr. chattra 'Sonnenschirm'; skr. pilu (etwa 5. Jhd. p. Chr., aus pers. pil 'Elephant', arm. pil (5. Jhd.); phl. catrang, arm. catrak 'Schachspiel' aus skr. čaturanga; np. bulūr Krystall' (Horn : bilōr) aus pāli relŭriya, skr. vāidūrya (etwa um 300 a. Chr.); skr. časaka Becher' (etwa um 300 oder 400 p. Chr.) aus phl. \*ċašak = arm. ċašak Becher' (Arm. Etym. S. 187); np. kary 'Rhinoceros' aus skr. khadya (episch); np. kargadan aus skr. khadgadhēnu 'Weibchen des Rhinoceros'; np. āhār 'cibus' aus skr. āhāra 'Speise'? (vgl. ap. nāhār 'fastend, hungrig, gierig', nāhārī 'Frühstück', afgh. Lw. nihārai 'breakfast': skr. anāhāra 'keine Speise zu sich nehmend' WZKM. 9, 296); np. nīl, nīla 'Indigo; dunkelblau' aus skr. nīla 'blau', nīlī 'Indigo' usw. Auch die gelehrten Wörter wie np. barhaman 'Brahmane' (Spiegel, Chrest. S. 133) = skr. brāhmaṇa; np. nīlūpar, nīlūfar usw. = skr. nīlōtpala 'eine blaue Wasserrose' usw. sind, wenn sie nicht ganz

<sup>1)</sup> Die Zeitangaben bei den indischen Wörtern verdanke ich Leumann.

modern sind, interessant genug, um einmal gesammelt und besprochen zu werden. — Ist auch np. żaδ 'Gummi, resina arboris', das auch in angużaδ enthalten ist (s. Arm. Etym. S. 98) aus skr. jatu-'Lack, Gummi' entlehnt?

#### Lautlehre.

S. 20, Z. 11 v. u. Wegen pahra 'Wache' = zd.  $p\bar{a}\vartheta ra$ - und dahra 'Sichel' = skr.  $d\bar{a}tra$ - lässt sich die Regel aufstellen: mp. langer Vokal vor hr wird entweder gekürzt, wenn hr erhalten bleibt oder er bleibt lang, wenn hr zu r wird ( $d\bar{a}ra$  'Gehalt' aus \* $d\bar{a}hrak$  = zd.  $d\bar{a}\vartheta ra$ - usw. Pers. Stud. S. 206). Ähnlich wird  $\bar{a}$  vor erhaltenem xl aus xr gekürzt: np. Balx aus phl.  $B\bar{a}xr$  = ap.  $B\bar{a}xtris$ ; np. talx 'bitter' = phl.  $t\bar{a}xr$  (Pers. Stud. S. 263). Dagegen bleibt kurzer Vokal im Np. vor erhaltenem hr, hl oder wird, wenn h schwindet, zum Ersatz gedehnt: np. mihr = zd.  $mi\vartheta ra$ -; np.  $pahl\bar{u}$  'Seite' = phl.  $pahl\bar{u}k$ , aber auch np.  $p\bar{u}r$  'Sohn' = phl. puhr; np.  $p\bar{u}l$  'Brücke' KZ. 35, 190 = phl. puhl; np.  $M\bar{u}l\bar{a}\delta$  = syr.  $Mihl\bar{a}\delta$ -, vgl. Pers. Stud. S. 204–208, 268. Unter welchen Bedingungen das eine oder andere eintritt, steht noch nicht fest.

S. 23, Z. 8. Dazu zd. pāirivāza-.

S. 23, Z. 17. Horn spricht nur von phl. duśman 'Feind', das Gl. and Ind. S. 279 belegt ist und an pāz. np. duśman, arm. t'śnami 'Feind' (Arm. Etym. S. 154) und zd. duśmanah- 'schlecht denkend' (= ap. \*duśmaniś-?) seine Stütze findet. Aber im Phl. Min. 7, 8; 34, 4 steht duśmēn 'Feind' = zd. duśmainyu- 'Feind', und es fragt sich, wie sich np. pāz. phl. duśman zu phl. duśmēn verhālt. Man kann beide Formen als urspr. neben einander setzen, kann aber auch geneigt sein. duśman als eine jüngere Form von duśmēn anzusehen, vgl. arab. pers. Qāran aus phl. \*Kārēn (Arm. Etym. S. 45, Horn S. 21); np. maniś 'Meinung' (Pers. Stud. S. 99) = pāz. maniśn 'thinking' Min. Gl. S. 134 (duśmaniśn 'evil-thinking') = phl. mēniśn Gl. and Ind. S. 223; np. Āharman, Ahraman, pāz. Āharman, Ahraman usw., phl. Ahrman, arm. Arhmn (gen. Arhmen) neben arm. Haramani aus altphl. \*Ahramēn = ap. \*Ahramaniyuś, zd. Aṅrō mainyuś.

S. 23, Ž. 19 v. u. Ersatzdehnung kann bis jetzt mit Sicherheit nur in den Fällen angenommen werden, in welchen -ahr, -ihr, -uhr, -ahl, -ihl, -uhl zu np. -ār, -īr, -ār, -āl, -īl, -ūl wird, also bei den Pers. Stud. S. 268 genannten Wörtern nebst  $p\bar{a}l$  Brücke und  $M\bar{u}l\bar{a}b$ . Bei  $t\bar{a}r=zd$ .  $tq\bar{\theta}ra$ - und  $M\bar{a}raspand=zd$ .  $mq\bar{\theta}r\bar{\sigma}m$  sp $\bar{\sigma}h\bar{\tau}\bar{\sigma}m$  nehme ich an, dass - $a\bar{\theta}r$  im Altpers. zu - $\bar{a}\bar{\theta}r=phl$ . - $\bar{a}hr$  wurde, das nach dem oben zu S. 20 Bemerkten im Mp. und Np. zu  $\bar{a}r$  oder  $\bar{\sigma}hr$  werden musste. Bei  $p\bar{a}nsab$  'fünfhundert' glaube ich nicht an Ersatzdehnung, vgl.  $p\bar{a}nzdah$  'fünfzehn', ebensowenig bei  $R\bar{a}z\bar{\imath}$  (auf das ich unten zurückkomme) und bei  $m\bar{a}h\bar{\imath}$  'Fisch' = zd. masya-. Viel-

leicht ist sie bei  $m\bar{a}\gamma = \mathrm{skr.}\ madgi$ - anzunehmen.

S. 23, Z. 8 v. u. Np.  $D\bar{a}r\bar{a} = D\bar{a}r\bar{a}v$  kann lautgesetzlich aus einem phl.  $D\bar{a}ray\bar{a}r$  (mit  $\bar{a}$  in letzter Silbe, vgl. hebr.  $D\bar{a}rsy\bar{a}ve\dot{s}$ . syr.  $D\bar{a}ry\bar{a}ra\dot{s}$ ) entstanden sein, dessen  $\bar{a}$  jedoch nicht zur ap. Form  $D\bar{a}rayara(h)u\dot{s}$  stimmt. Nur die Armenier haben das h der ap. Form (gen.  $D\bar{a}rayarahau\dot{s}$ ) erhalten, aber arm. Darch aus pers. \* $D\bar{a}r\ddot{e}h$  (= \* $D\bar{a}rayarah$ -?) stimmt wieder nicht zur überlieferten Pehleviform. Vgl. arm.  $Arta\dot{s}\ddot{e}s$  gegen phl.  $Artax\dot{s}ahr$ ,  $Artax\dot{s}ahr$  und  $Artax\dot{s}ar$ .

S. 24, Z. 3. Wenn xāya 'Ei' zu griech wov, lat. ōvum gehört, so hat es v schon im Iranischen verloren, s. Pers. Stud. S. 166. Als iran. Grundform wäre dann \*āya- anzusetzen. Über die verwandten

Wörter s. jetzt Brugmann Grdr.<sup>2</sup> 1, 24.

S. 25, Z. 12 v. u. Einem zd. \*zradya- müsste allerdings im Np. zirih 'Panzer' entsprechen, aber das arm. Lw. zrah-k 'Panzer' setzt doch im Verein mit zd.  $zr\bar{a}\delta a$ - ein phl.  $*zr\bar{a}h$  = ap.  $*zr\bar{a}\delta a$ voraus. Wie verhält sich nun phl.  $zr\bar{e}h = np. zirih zu phl. *zrah$ = arm. zrahk?

S. 25, Z. 3 v. u. Wenn -aya, -ayām nach lautgesetzlichem Abfall der auslautenden Silbe zu ap.  $ay = ai = \bar{e}$  wird, kann doch

von einer "Contraktion" nicht die Rede sein. S. 26, Z. 19 v. u. Np. Bīstūn, Bīsutūn ist eine volksetymologische Umdeutung des Wortes, dessen echtpersische Form Bayastan ist nach Justi ZDMG. 51, 233 Anm. Auch hier liegt wie bei

Sīstān aus \*Sigistān = arab. Sijistān keine "Ersatzdehnung" vor. S. 27, Z. 24 v. u. Wegen pīh 'Talg, Fett' s. meine Pers. Stud. S. 46 und 84. Ich betone, dass np. farbih = zd.  $frapi<math>\vartheta wa$  'gut genährt' zu zd. pitu- 'Speise' gehört, zu dem np. pīh' 'Talg. Fett' (zd. pīvah-, skr. pīvas- 'Fett') der Bedeutung wegen nicht gehören wird, obwohl eine Speise fett sein und ein Fett als Speise dienen kann. - Wenn phl. dipīvar von Horn richtig gelesen ist (was Justi bestreitet), so muss allerdings phl. dipīr die jüngere Form dazu sein, nur ist diese Form schon recht alt, da sie durch arm. dpir

der Partherzeit zugewiesen ist.

S. 27, Z. 15 v. u. Ich nehme an, dass y, wenn es nicht silbebildend war, nach Konsonanten im Mp. geschwunden ist (s. Pers. Stud. S. 152), dass aber silbebildendes y = iy erhalten blieb (vgl. np. niyā 'Grossvater' = ap. zd. nyāka- usw., Pers. Stud. S. 152). Standen y und iy im Anlaut der letzten Silbe, z. B. im Suffix -ya. -iya, so schwand y nach Abfall des auslautenden Vokales (z. B. np. dih 'Dorf' = phl. deh aus dahyu-, ap. dahyaus; np. sah 'König' = ap. xšāyaθiya d. i. xšāyaθya), während iya zu iy wurde, das nach Antritt des Pehlevisuffixes k in īk überging, vgl. np. māhī 'Fisch' = phl.  $m\bar{a}h\bar{i}k$  = ap. \* $m\bar{a}\theta iya$  (Pers. Stud. S. 219); np.  $x\bar{u}z\bar{i}$ 'Susianer' = arm.  $xu\check{z}ik$  (aus phl.  $*x\bar{u}\check{z}ik$ ) = ap.  $uva\check{z}iya$ ; np.  $x^v\bar{a}$ - $razm\tilde{\imath}$  'Chorasmier' = ap.  $uv\check{a}razmiya$  'Chorasmien'; np.  $b\check{a}m\bar{\imath}$  = phl. bāmīk = zd. bāmya- d. i. bāmiya- (dreisilbig) 'glänzend' (Pers. Stud. S. 24). Entsprechend wurde ap. duvitiya 'zweiter' (zu sprechen: dvitiya) und  $\theta$ ritiya 'dritter' (zu sprechen  $\theta$ ritiya, beide dreisilbig. s. KZ. 24, 364, 366) im Phl. zu ditik, sitik, die in Verbindung mit dem von Darmesteter angenommenen ap. \* $karam^1$ ) = phl. \*kar zu \*ditīk-kar, \*sitīk-kar werden mussten, woraus, zumal -k in allen Kompositis vor dem anl. Konsonanten des zweiten Gliedes noch in mp. Zeit schwand (vgl. arm. pustipan 'Leibwächter' = phl. pustik-pan usw., Pers. Stud. S. 244), phl. ditīkar Gl. and Ind. 258, sitīkar Gl. and Ind. 160 == pāz.  $dad\bar{\imath}gar$ ,  $sad\bar{\imath}gar$  = np.  $d\bar{\imath}gar$  ( $da\delta\bar{\imath}gar$ ), sidīgar entstand. So geht zi Bogensehne' (aus zī?) über pāz. zīk (man sollte  $z\bar{\imath}$  erwarten) auf phl.  $\bar{*j}\bar{\imath}k=$  ap.  $\bar{*j}iy\bar{a}-=$  zd.  $jy\bar{a}-;$  np.  $d\bar{\imath}$  'gestern' auf phl.  $d\bar{\imath}k=$  ap.  $\bar{*d}iya=$  skr. hyas; np.  $far\bar{\imath}$ , wenn = zd. frya-, auf phl. \*frīk zurück. Hat Horn phl. dipīvar (mit ī) richtig gelesen, so würde ich auch dies aus älterem \*dipikvar erklären. Freilich sollte dann im Phl. auch dipīkrar geschrieben sein (vgl. puštīkpān).

S. 29, Z. 21. Ich habe Pers. Stud. S. 129 zwischen Epenthese

<sup>1)</sup> Vgl. ap. čiyakaram 'wievielfach' aus \*ciyat-karam. Schon Spiegel hat Ap. Keilinsch. S. 120 np. čand 'wieviel?' mit diesem ap. čiyat- = ciyant- (skr. kíyat- 'wie viel?') zusammengestellt, dem es doch näher steht als zd. evant-, das noch Horn S. 122 vergleicht.

und Umlaut im Persischen unterschieden und möchte vorläufig an diesem Unterschied noch festhalten. Ich spreche von Epenthese, wenn y oder v an die vorangehende Silbe übertreten und mit dem Vokal a dieser Silbe zu  $ai = \bar{e}$  oder  $au = \bar{o}$  verschmelzen; ich spreche von Umlaut, wenn ausl. i oder u das a der vorangehenden Silbe in e = i oder o = u verwandeln. Durch Epenthese ist regelmässig ap. ary- zu mp. np. ēr- (und ry zu īr), ap. any- zu mp. np. ēn-, īn-, ap. ahy- zu mp. np. ēh, ih geworden, vgl. ap. \*Ariyānām = phl. Aryān und Airān = Erān, pāz. np. Erān (ebenso bei np. čēr = ap. \*carya- usw., s. Pers. Stud. S. 131); ap. maniy(āhay), maniy(ātaiy) 2. 3. P. Konj. Med. = phl. mēnītan 'meinen'; zd. mainyava-= np. mīnō 'Himmel' (Pers. Stud. S. 131); ap. dahyāuš 'Provinz' = phl.  $d\bar{e}h$ , np.  $d\bar{e}h$  und dih 'Dorf' (ebenso bei np. bih 'gut' = phl.  $r\bar{e}h$  = ap. Vahyaz- $(d\bar{a}ta)$ , wahrscheinlich auch bei mih 'gross' und kih 'klein', wenn sie auf phl. \* $m\bar{e}h$  und \* $k\bar{e}h$ , nicht auf \*mih und \*kih oder gar auf die überlieferten mas und kas zurückgehen, s. Pers. Stud. S. 129, Horn Np. Schriftsprache S. 25). Epenthese von u nimmt Horn S. 37 wohl mit Recht an in np.  $t\bar{o}la$  'junger Hund', tōra 'Schakal' (bal. tōlag, tōlag 'Schakal'), die, wenn zu zd. taurunagehörig, auf ap. \*taruva- = iran. \*tarva- zurückgehen können; auch in np. mor 'Ameise' ist sie anzunehmen, das ebenso wie zd. maoiri-1) 'Ameise' auf ein iran. \*marvī- zurückgeführt werden kann. Dagegen glaube ich nicht, dass sie für np.  $m\bar{o}_{\gamma} = mu_{\gamma}$  'Magier', phl.  $ma_{\gamma}u_{\gamma}$ ap. magu- anzunehmen ist. Umlaut durch i oder u tritt - wie die u-Epenthese — nur selten und sporadisch auf. Ich vermute i-Umlaut bei dem alten und überaus häufigen arm. Lw. pet 'Chef' (Arm. Etym. S. 229), aus dem ich für phl. p-t die Aussprache pet oder püt ersehliesse = zd. paiti-, vgl. griech. 'Αςπεβέδης usw. bei Procop (de Lagarde, Ges. Abh. 185), δαριγβεδ bei Theophyl. 3, 18, 12 (nach Marquart), Μαυϊπτᾶς lies Μαυπιτᾶς BB. 4, 59 = arm. jünger mubit (bei Mos. Kal.) für älteres movpet für das älteste mogpet<sup>2</sup>) (Arm. Etym. S. 195), ferner bei dem arm. Lw. Spandaramet = zd. spenta ārmaitis, aram. ispandārmēδ (Arm. Etym. S. 73) und bei np. farrihī 'Glanz' neben np. farrah 'Glanz'; dagegen u-Umlaut bei np. farrux 'glücklich' = arm. xorox- (in Eigennamen) = phl. farrax = ap. \*farna(h)uvan- (Pers. Stud. S. 83); np. pāsux 'Antwort' = phl.  $p\bar{a}sax^v$ ; np. suxun 'Wort' = arm. -sohun, phl.  $sax^van$  usw. (Pers. Stud. S. 126, Horn Np. Schriftsprache S. 29). Np. muy (= ap. magu-'Magier') könnte gleichfalls u-Umlaut haben, doch scheint die Nebenform moy im Verein mit arm. mog auf phl. \*moy (nach historischer Schreibweise magu geschrieben) zurückzugehn. margu- im Np. als marv und mary erscheint (Pers. Stud. 248), so wäre für ap. magu- im Phl. may und mav = mau (vgl. Μαυπιτᾶς und arm. movan und movpet 3) zu erwarten. Np. mōbað könnte aus maupet = arm. movpet, aber auch aus  $m\bar{o}_{\gamma}pet = arm. mogpet$  (Arm.

<sup>1)</sup> Vgl. meine Arm. Etym. S. 476. Zur Form vgl. zd. paoirīš 'viele' aus \*parvīš. Sieht man aber in zd. maoiri- den Fortsetzer eines iran. \*maurī-, so wäre die Epenthese schon uriranisch, also iran. \*maurī- aus \*marvī- anzusetzen. Aber osset. mäljig, dig. muljug 'Ameise' weist nicht auf iran. \*maurī-.

<sup>2)</sup> Für mp. -pet, später -be $\delta$  erscheint np. -ba $\delta$  oder -bu $\delta$ , vgl. np. Sifandārmu $\delta$  = arm. Spandaramet. Man beachte, dass np. i bei Labialen gern in u übergeht, s. Pers. Stud. 137, Horn Np. Schriftsprache S. 29.

<sup>3)</sup> Arm. ov für pers av, au auch in Xosrov usw.

Etym. S. 195) entstanden sein. Aber phl. \* $m\ddot{o}_{ij}$  = np.  $m\ddot{o}_{ij}$ , arm. mog bleibt dunkel. Dass  $m\ddot{o}_{ij}$  aus \*maug = phl. ap. magu durch u-Epenthese entstanden sei, ist nicht wahrscheinlich. Jedenfalls sind beide Erscheinungen — Umlaut und Epenthese —, da sie verschieden verlaufen und zu verschiedenen Resultaten führen, von einander zu trennen.

S. 30, Z. 23. Der Name  $R\bar{o}\delta\bar{a}ba$  kann nur auf ein phl. \* $R\bar{o}$ - $t\bar{a}wak$  oder \* $R\bar{o}t\bar{a}pak^4$ , zurückgehen, muss also 'Fluss-glanz-ig' oder 'Fluss-wässer-ig' bedeuten. Für zd.  $rao\delta a$ - 'Wuchs' müsste im Phl.  $r\bar{o}\delta$ , jünger phl.  $r\bar{o}i$  (= np.  $r\bar{o}i$  'Gesicht'), für zd. \* $rao\delta\bar{a}wa$ - im Np. \* $R\bar{o}y\bar{a}ba$ , nicht  $R\bar{o}\delta\bar{a}ba$  erscheinen. Also ist Justis Deutung falsch. Was daraus für den Namen Rustam folgt, habe ich IF. 8, Anz. 46

bemerkt.

S. 34, Z. 4. Wenn Horn mit Recht np. šēr 'Fürst' von šēr 'Löwe' trennt, so ist die Zusammenstellung der ersteren mit zd. xšaθrya- 'königlich' oder 'herrschend' allerdings kaum abzuweisen, wohl aber — wegen der Bedeutung — die von šēr 'Löwe' und zd.

xsadrya-.

S. 34, Z. 16 v. u. Wie die S. 37 erwähnten Wörter np. pai, nai, mai, kai, Dai, paig und maig (s. Pers. Stud. S. 199) zeigen, ist ap.  $a\delta a$ -,  $a\delta u$ - usw. am Wortende im Mp. zu ay=ai geworden und als solches im Np. geblieben. Daher sollte das angenommene ap. \*dada (=  $da\delta a$ ) im Np. zu \*dai, nicht  $d\bar{e}=d\bar{\iota}$  werden. Ebenso wäre für ap. \*adiy (= \* $a\delta iy$ ) im Mp. und Np. ai, nicht  $\bar{e}$  zu erwarten²).  $\bar{e}$  in  $z\bar{e}r$  'unter', phl.  $\bar{e}r$  steht nicht für ay sondern ist regelrecht durch Kontraktion aus aya entstanden ( $\bar{e}r=*ayar=*a\delta ar=zd$ .  $a\delta airi$ ,  $a\delta ar\bar{e}t$  Pers. Stud. S. 167, 200), wie  $\bar{e}$  in  $b\bar{e}va$  'Wittwe' aus -iya-. Da ap. \*dada und \*adiy beim Übergang ins Mp. nach dem Auslautsgesetz zu \* $da\delta$  und \* $a\delta$  werden mussten, konnte 'Kontraktion' bei ihnen überhaupt nicht stattfinden. § 8, 4 bei Horn ist also so zu ordnen:

np.  $\bar{e} = \text{mp. } \bar{e}$ , kontrahiert aus aya ap. aya- im Wortinnern

(np.  $d\bar{a}r\bar{e}\delta = ap.\ d\bar{a}rayatiy$ ),

np.  $\bar{e} = \text{mp. } \bar{e}$ , kontrahiert aus aya für  $a\delta a = \text{ap. } ada$ - im Wortinnern (np. z- $\bar{e}r = \text{zd. } a\delta airi$ ,  $a\delta ar\bar{a}t$ ),

np.  $\bar{e} = \text{mp. } \bar{e} \text{ aus } ay = \text{ap. } aya\text{- am Wortende (np. } si \text{ aus }$ 

\* $s\tilde{e} = phl$ ,  $s\tilde{e} = zd$ ,  $\partial rayam$ ,

np. ai = mp. ai aus  $a\delta = ap$ . ada-, adu- usw. am Wortende

(np. mai = phl. mai, älter  $ma\delta = zd. ma\delta u$ -).

Phl. Xoršētar, arm. Xorašet ist entstellt aus zd. Uxšyatərətaund gehört nicht hierher. Auch np. pēš (Horn S. 35) ist falsch erklärt: aus ap. \*patišā konnte nur np. \*padiš werden, und aus ap.
\*padišā, wenn Jemand das annehmen wollte, wäre mp. \*payiš, np.
\*paiš, nicht pēš (vgl. np. paig = phl. paik, älter payik = arm. Lw.
payik, = skr. padika-) geworden. Von np. pāz. phl. arm. bal. pēš
führt eben kein Weg zu ap. patiš, \*patišā u. dgl.!
S. 35, Z. 14 ff. Horn nimmt sich das Recht, angebliche Un-

S. 35, Z. 14 ff. Horn nimmt sich das Recht, angebliche Unregelmässigkeiten des persischen Lautwandels aus analogen Wandlungen des Präkrit zu erklären. Ich bestreite dasselbe durchaus. Aber gesetzt, er wäre im Recht, so finden doch alle angeführten Übereinstimmungen nur zwischen Präkrit und dem spätern Mittel-

1) Vgl. np. šīrāba, zahrāba.

<sup>2)</sup> Ich leugne also np.  $\bar{e}$ - = ap. \*adi- auch für np.  $\bar{e}sta\delta$  Horn Np. Schriftspr. S. 124, § 72 und die ebenda S. 158 angeführten zweifelhaften Fälle.

und Neupersischen, nicht zwischen Präkrit und dem ältern Pehlevi statt und können die Annahme eines sporadischen Übergangs von  $\tau$  in phl.  $\bar{e}$  niemals rechtfertigen. Horn begeht hier nicht nur einen methodischen sondern auch einen sprachhistorischen Fehler.

S. 36, Z. 22 v. u. Aus ap. \*tara = zd. tara 'deiner' musste nach dem Auslautsgesetz mp. \*tav werden, aus dem paz. tō, np. tō, tu entstand. Also hat hier nicht Kontraktion stattgefunden (wie bei np.  $fur\bar{o}\delta = \text{phl. } fr\bar{o}t$  Gl. and Ind. S.  $101 = \text{skr. } prav\acute{a}t\bar{a}$  Pers. Stud. S. 85 usw.). Es ist also auch hier — ähnlich wie bei  $\bar{e}$  — zu unterscheiden zwischen

np.  $\bar{o} = \text{phl. } \bar{o} \text{ kontrahiert aus } ava = \text{ap. } ava \cdot \text{ im Wortinnern}$ und np.  $\bar{o} = \text{phl. } \bar{o} \text{ aus } au = \text{ap. } ava\text{- am Wortende (in ap. }$ 

\*tavā und \*bavā)

neben np. au = phl. au aus av = ap. ava- am Wortende (in

allen übrigen Fällen).

Np. tōś 'Kraft' (Schāhn. 1, 335, v. 306) hat Fr. Müller WZKM. 9, 379 gut zu zd. təviš 'Gewalt' gestellt und = ap. \*taviša- gesetzt, besser noch Justi im Handb. d. Zendsprache zu gd. təvīšī = skr. távišī 'Kraft' aus idg. \*tévəsī. Bei np. rōs 'Gang, Art und Weise' wäre eine Bemerkung über dessen Verhältnis zu dem von Vullers belegten ravis 'Gang, Art und Weise' (zu Präs. ravam 'gehe') nötig gewesen.

S. 37, Z. 1–2. Wenn  $x\bar{o}k$  'Schwein' falsch (für  $x\bar{u}k$ ) überliefert ist, warum nicht auch *mörd* 'Myrte'? Auch arm. *murt* (gen. *mrtoy*) 'Myrte' Arm. Etym. S. 197 zeugt für phl. *mūrt* (nicht *mört*).

S. 37, Z. 13-14 v. u. Np. maig geht über phl. \*mayik auf ap. \*madikā- zurück, s. Horn S. 65, Nr. 4. Aus ap. \*madaxā = zd.  $ma\delta ax\bar{a} \ (= arm. \ marax, \ bal. \ ma\delta ax, \ np. \ dial. \ malax) \ hätte \ np. *mex$ entstehen müssen.

S. 39, Z. 22. Meillet möchte in dem a von np. abrū 'Augenbraue' (neben  $bar\bar{u}$ ) nicht prothetisches a sondern urspr. a = griech. o in ὀφρῦς usw. sehen, so dass auch im Iranischen \*brū und \*abrū nebeneinander anzusetzen wären wie im Idg. \*bhrū- neben \*obhrū-(Brugmann Grdr.<sup>2</sup> 1, 507). Dagegen spricht freilich phl.  $br\bar{u}k^{4}$ ) = np. barū, abrū.

S. 41, Z. 3. Über das a von šohar s. Pers. Stud. S. 82; über gōhar = pāz. gōhar 'Charakter' s. Pers. Stud. S. 96. Über mp. langen Vokal +hr s. oben die Bemerkung zu S. 20. — In ustur (aus ustr) ist u, nicht a unter dem Einfluss des anlautenden u eingeschoben. Daher lässt sich ustur nicht zur Erklärung von phl. atur

'Feuer' verwenden.

S. 41, Z. 16. Horn lässt np. girifta aus \*girfta (= ap. \*grfta) entstehen, ich habe es aus \*qrifta (Pers. Stud. S. 145 Anm.) hervorgehen lassen. Für Horns Auffassung lässt sich geltend machen, dass r der Regel nach auch vor Doppelkonsonanten zu ir, ur, nicht ri, ru geworden ist, gegen dieselbe, dass Vokaleinschub zwischen r und Konsonant sonst nie erfolgt. \*\*girfta also nicht zu girifta werden sollte. Zu meinen Gunsten spricht 1) dass ein älteres \*grifta notwendig im Np. zu girifta werden musste; 2) dass im Pazend wenigstens nach West Min. Gl. 92 und Shk. 246 grift, griftan, griftär die bessere Lesart (var. girift, girft, grft, gerftär) ist; 3) dass wie im Germanischen neben regelmässigem ur, ul aus idg. r, l auch

<sup>1)</sup> So setze ich die Form an, da in der Phl.-Übersetzung von vd. 8, 133 (für zd. brvatbyam) der Plural brügan d. i. brükan lautet. So auch Horn S. 184, Z. 8 v. u., aber falsch  $br\bar{u}$  S. 75, Z. 1-2.

ru' lu erscheint, besonders in Wurzeln, deren hochstufige Formen die Lautfolge r, l+Vokal (vgl. got. brukans aus \*bhrgonos neben hochstuf. brikan = \*bhrégonom), nicht Vokal +r, l zeigt, ebenso im Persischen unter gleichen Verhältnissen ri, ru<sup>1</sup>) für ir, ur eingetreten sein kann, also z. B. bei der Wurzel iran. grb, deren hochstufige Form grab (skr. grbh und grabh, zd. gərəw, gd. grab) war²). Aus dem ap. Partizip \*gṛfta wurde mp. \*girft, das nach Formen wie mp. \*graftan (Inf.) = ap. graftanaiy (vgl. cartanaiy von der Wurzel kr, kar) zu grift umgestellt wurde, das nun wieder seinerseits den Inf. \*graftan in griftan wandelte. Denn Infinitiv und Partizip sind im späteren Mp. und Np. immer in der Wurzelsilbe ausgeglichen.

S. 44, Z. 8–9. Die Regel: " $\bar{a}$  und  $\bar{a}$  fallen im Np. im Auslaut

ab" ist in dieser weiten Fassung bekanntlich falsch.

S. 45, Z. 10 v. u. Fr. Müller bestreitet WZKM. 9, 296 diese Etymologie von  $niy\bar{o}\dot{s}a\delta$  'hört, horcht', weil das g von  $ni+g\bar{o}\dot{s}$  im np. nayōśa (aus niyōśa) 'Horchen' erhalten sei. Aber es stehen doch auch payām und paiyām, daryōs und daryōs nebeneinander.

S. 46, Nr. 7. Hier ist doch in keinem Falle ap. k zu np. y.

vielmehr phl. īk über īg vor Vokalen zu iy, y geworden.

S. 46, Z. 8 v. u. Aus ap. \*xšāyaka- wäre doch wohl phl. \*šāk np. \*šā geworden. Mir scheint sāyagān und sāhagān erst im Pehlevi aus šāy und šāh mit dem Suffix  $-ak\bar{a}n = np$ .  $-ag\bar{a}n$  gebildet worden zu sein. — Ist  $r\bar{a}yag\bar{a}n$  'umsonst' nach Horns Deutung = phl. \*rātakān, so gehört rāyagān zu den S. 47, Pers. Stud. S. 194 verzeichneten Fällen, in denen t (dialektisch?) in y (statt  $\delta$ ) übergeht.

S. 47, Z. 20. Np. ziyað 'lebt' neben phl. žīvēt ist eine np. Neubildung zum Infinitiv zīstan = phl. žīvastan nach riya $\delta$  zu rīstan S. 142. Also steht hier y nicht für v. In zīstan allerdings ist v (durch Kontraktion von *īva* zu *ī*, s. Pers. Stud. S. 169) geschwunden.

S. 47, Z. 5 v. u. Lies ksl. živati (mit  $\dot{z}$ ). S. 51, Z. 10 v. u. Da bal. p sonst immer = phl. ap. p ist, weiss ich nicht, wieso p in  $\dot{sep}$ - $m\bar{a}r = np$ .  $m\bar{a}r$  i  $\dot{seb}\bar{a}$  "nach Ana-

logie" für b stehen soll.

S. 53, Z. 11. Arm. ažan 'billig' ist bestimmt Lehnwort. Es ist die mittelarmenische Form (etwa seit dem 11. Jhd.) des altarm. aržan, vgl. Arm. Etym. S. 92. – Zu np. šakkar 'Zucker' = pāli sakkharā (= skr. carkarā- 'Sandzucker') s. die S. 55, Z. 3 zitierte Ansicht Frankes.

S. 55, Z. 9 v. u. Horns Versuch, der Sprache der ap. Keilinschriften und des Awesta ein l = idg. l zuzuweisen, kann ich nicht als gelungen ansehen. Es liegt dann doch näher mit Bartholomae anzunehmen, dass die wenigen np. Formen mit l = idg. laus einem andern Dialekt als dem der ap. Keilinschriften stammen.

S. 56, Z 4. Justis Erklärung des Namens Vologeses scheint mir nicht richtig zu sein. Wäre das erste Glied des Namens Val-

1) Vgl. np.  $turu\check{s}$  'sauer' aus  $*truf\check{s} = \text{iran. } *trf\check{s}a$ -? Pers. Stud. S. 48, 146, 186.

2) Neben np. tarsad 'fürchtet' für \*tirsad = ap. trsatiy ist keine Ableitung von der hochstufigen Wurzelform (idg. tres = ap. \*ðrah = np. \*sah) erhalten, durch die ap. tṛsatiy zu np. \*trisad oder \*trasad hätte werden können. — Wie oben urteilt auch Bartholomae Wochenschr. f. klass. Phil. 1898 Sp. 1060, der hierher auch mp. srixt 'dropped' Sacred Books of the East 37, 191 (der Schrift nach eher sraxt?) sowie mp. gristak 'Loch' (zu skr. gras) und mp. grīstan 'weinen' (Wurzel ghr-d oder ghrid?) stellt.

aus Vard- entstanden, so müssten wir in allen Formen der Partherzeit Vard- nicht Val- usw. finden, da rd in der Partherzeit erhalten blieb und erst in sassanidischer Zeit in l überging, s. Pers. Stud. S. 260. Aber die Parthermünzen haben l, ebenso wie die Griechen, Römer und Armenier der Partherzeit in deren Namen l hörten. Wie aber bringt man die verschiedenen Namensformen, einerseits pers. Valāš, spāt phl. Valaxš, arm. Valarš, andereresits syr. Valgeš, lat. Vologeses usw., griech. 'Ολαγάςου (gen.), Οὐολόγαιςος usw. früh phl. Valgas (um 130 p. Chr.) im zweiten Teil miteinander in Einklang?

S. 70, Z. 10. Regel ist, dass ap. k nach Vokalen, r und n im Np. zu g wird. Wenn nun in einer beschränkten Anzahl von Fällen (Pers. Stud. S. 240, Horn S. 61) k nach Vokalen in γ übergeht, so ist dieser Übergang, so fest er steht, doch so lange als "unregelmässig" zu bezeichnen, bis die Regel gefunden ist, nach der hier

7 stait g eintritt. S. 71, Z. 12. Da Griechen und Syrer weder j noch z hatten, so haben sie persisches j und ž durch Z, z ersetzt. Also war für pers. Jāmāsp nur syr. Zāmāsp und griech. Ζαμάςπης zu erwarten. Die Armenier konnten pers. j, z und z durch j, z und z wiedergeben; sie haben auch pers. j aus y (im Anlaut) und j nach n sowie z regelmässig durch j und z wiedergegeben, sonst aber haben sie ap. j und z stets durch z ersetzt mit einziger Ausnahme von Jamasp = phl. jāmāsp, zd. jāmāspa-, gd. dājāmāspa-, Pers. Stud. S. 229-231. Wieso ist in diesem Namen j auch im Armenischen erhalten geblieben?

S. 72, Z. 20. Ich nehme auf Grund z. B. von np. bāž 'Steuer' (bei Fird.) und arm. Lw. baż an, dass im Pehlevi baż gesprochen wurde und schliesse von da auf ein ap. bāzi- (für bāji-) zurück. Ich vermuthe, dass im Ap. für j nach Vokalen z eintrat wie  $\gamma$ ,  $\delta$ , w nach Vokalen für g, d, b (Pers. Stud. S. 180-183, 198, 228, 246, IF. 6, Anz. 39); dass es aber so sein musste, kann ich bis jetzt nicht

beweisen.

S. 72, Z. 9 v. u. Zu den dialektischen Formen mit nz aus nj, nc (z. B. panza) vgl. die arm. Lw. mit nj (= ndz) für mp. np. nj

(z. B. brinj 'Reis') Pers. Stud. S. 231-232.

S. 73, Z. 10 v. u. Zu dem g der kurd. Form gan 'Seele' stimmt auch die syrisch-persische Form gyān (im syr. Lw. gyānawaspār WZKM, 11, 187). Aber auch damit ist das j von np. jān nicht erklärt.

S. 74, Z. 18. Das arm. Lw. pap 'Grossvater' stammt aus dem

Griechischen, s. Arm. Etym. S. 341, Nr. 34.

S. 74, Z. 13 v. u. Ich habe phl. safsēr, syr. safsērā (mit f) angesetzt, Arm. Etym. S. 316).

S. 78, Z. 4 v. u. Zu np. āftāba 'Krug' s. Arm. Etym. S. 520. S. 81, Z. 13. In Balx und bahr ist nicht np. sondern mp. t geschwunden, vgl. phl.  $B\bar{a}xr$ ,  $B\bar{a}xl$  und arm.  $Bal\hat{x}$  (5. Jhd.). S. 83, Z. 14. Lies aram.  $t\bar{u}\vartheta\bar{a}$  (statt  $t\bar{u}t\bar{a}$ ).

S. 83, Z. 24. Skr. godhūma- 'Weizen' lässt sich lautgesetzlich allerdings nicht mit zd. gantuma-, np. gandum 'Weizen' identifizieren. Trotzdem bleibe ich dabei, dass die Wörter zusammengehören so gut wie skr. hrd- und lat. cord- 'Herz'.

S. 83, Z. 7 v. u. Horn stimmt meiner Annahme bei, dass der Name Zardušt, Zarāδušt aus dem Awesta entlehnt ist¹). Die Ent

<sup>1)</sup> Zd.  $zara\partial u\dot{s}tra$ - sollte lautgesetzlich im Ap.  $zara\partial u\dot{s}tra$ zarahustr = zarhustr lauten. Dafür erscheint phl. zaratuxst = zaratust, das sassanid. zu \*zaraδust = arm. zradest, zradast, syr. zaradust, np. zarádust wurde.

Lehnung ist offenbar durch die Pehleviübersetzung des Awesta vermittelt worden, und hat also erst nach der achämenidischen Zeit stattgefunden. War deshalb der Name Zoroasters in der achämenidischen Zeit in der Persis unbekannt?

S. 84, Nr. 7. Die Fassung der Überschrift: "Np. d in Gruppen, in welchen es geschwunden ist" ist nicht schön. Zudem handelt es sich hier meist um den Schwund von ap. d oder t im Mittelper-

sischen.

S. 86, S. 10. Ich halte es nicht für erwiesen, dass -misa (in

Vaumisa) = zd.  $mi\vartheta ra$ - ist; KZ. 36, 177 f.

S. 86, Nr. 4. Ich kann die Gleichsetzung von phl. sud mit zd. suδa- 'Hunger' noch nicht für richtig halten. Össet, sid kann ebenso gut auf iran, suda- wie auf iran, suda- zurückgehen, da sowohl iran. s wie iran. s im Ossetischen zu s werden muss (s. meine Etym. und Lautl. d. osset. Spr. S. 101). Somit gehen bal.  $\dot{s}u\delta$ , zd.  $\dot{s}u\delta a$ - und osset.  $\dot{s}\dot{t}d$  auf iran.  $\dot{s}uda$ - zurück, für das man im ältesten Pehlevi  $\dot{s}u\delta$  erwarten sollte, das auch ZPGl. 19, 3 vorliegt, wo Horn es nur für die Umschreibung von zd. šuδa- gelten lassen will. Ich habe Pers. Stud. S. 110 darauf hingewiesen, dass phl. suδ vd. 7, 173 dem zd. taršna- 'Durst' entspricht; Horn dagegen meint, dass es zd. śυδα- 'Hunger' wiedergeben solle. Im Awestatext vd. 7, 173 (= 70 Geldner) folgen aufeinander:  $\dot{s}u\delta\bar{o}$  und  $tar\dot{s}n\bar{o}$ , in der Pehleviübersetzung  $\bar{a}z(i)$  und  $su\delta$  und auf letzteres folgt unmittelbar die Glosse  $man\bar{u}$   $ti\dot{s}n$ : welches ist 'Durst'. Also beweist diese Stelle wenigstens nicht, dass phl.  $su\delta$  die Bedeutung 'Hunger' hat. Was phl.  $su\delta$  vd. 4, 141 Gl. und Bdh. 10, 7 bedeutet, ist auch noch nicht sicher<sup>1</sup>). Das von mir Pers. Stud. S. 110 angeführte phl. asuy(i sn hat gewiss nicht die Bedeutung 'nicht-hungernd' sondern 'unverweslich', wie eine Vergleichung von Bdh. 3, 12 mit ZPGl. S. 11, Z. 1 and 2 v. u., S. 12, Z. 1 (asud lies asūyisn) and yt. 19, 89 (zd.  $afri\vartheta y\bar{o} = phl. as\bar{u}yisn$ ) lehrt²). — Von np. xirs 'Bär' behaupte ich anderswo, dass es auf idg. rk10- zurückgehe. Ist das richtig, so kann, da np. kus nicht sicher zu skr. kukší- gestellt werden kann, der hier von Horn behauptete Übergang von idg.  $k^1s =$ iran. s in phl. np. s nicht als erwiesen gelten.

S.  $8\hat{6}$ , Z.  $1\hat{0}$  v. u. Das über die arm. Lw. bast = baxt usw. Bemerkte ist falsch, zumal es sich im Phl. um den Wechsel von st

mit st, nicht mit xt handelt.

S. 87, Z. 19. Zu den Beispielen für den Übergang von ap. sk in phl. np. sk gehört auch np. sigift 'Verwunderung, Erstaunen, wunderbar' = phl. skaft skuft (skift) 'wunderbar, erstaunlich' Min. cap. 41, 4 und 13 (skr. čamatkārin-), Shk. S. 267, Min. ed. Andreas S. 44, 10; 45, 2, Gl. and Ind. S. 184, 17, 6; 18, 20, das Haug wohl richtig mit dem im ZPGl. S. 26, 5 vorliegenden phl. škaft = zd. skaptam identifiziert, obwohl diese auch zu zd. paiti-scapti- 'Vertilgung', np. sikāfam 'spalte', sigāfanīdan 'spalten' gehören könnten. —

1) An der ersten Stelle steht es vor marg Tod', an der zweiten werden aufgezählt: Gier und Noth, Schmerz, suδ, aisk (?) und Schlafsucht.

<sup>2)</sup> Dieselbe Stelle auch Min. 8, 9: pāz. ašōišn u apōišn, aber im Phl.  $as\bar{u}yi\bar{s}n$  u  $ap(\bar{u}vyi\bar{s}n)$  (= zd.  $afri\bar{\vartheta}yantsm$  apuyantsm). Demgegenüber ist mir phl.  $su\delta$  u  $ti\bar{s}n$  'Hunger und Durst' A. V. Kap. 89, 9 verdächtig. — Ist aber vielleicht phl.  $su\delta$ , das auch  $s\bar{u}\delta$ ,  $s\bar{u}i$ ,  $s\bar{u}g$  usw. gelesen werden kann, von  $as\bar{u}yi\bar{s}n$  ganz zu trennen?

Übrigens ergibt sich aus den hier von Horn angeführten Pehleviformen, dass iran. sk nicht erst im Neupersischen sondern bereits im Pehlevi zu sk geworden war. So ist auch np. sirisk 'Tropfen' = phl. srisk Phl. Min. ed. Andreas S. 62, 1 (= ap. \*srska- oder \*srska-?) und hätte also — zur Partherzeit ins Armenische entlehnt — ein arm. \*srskem, nicht srskem 'besprenge' geben sollen. Danach wäre also arm. srskem nicht entlehnt. S. Arm. Gramm. 1, 241 und 494.

S. 87, Z. 18 v. u. Die Bemerkung zu phl. usmurtan klingt so, als ob Horn mich berichtigen wollte, während er nur meiner

Auffassung beinflichtet.

S. 89, Z. 21-19 v. u. Horn führt np. histan 'lassen' richtig auf ap. \*harstanaiy, dies \*harstanaiy aber falsch auf uraltpers. \*hardtanaiy zurück. Diese und ähnliche mehrfach vorkommende Rekonstruktionen beruhen auf der Voraussetzung, dass der ap. Infinitiv eine absolute Neuschöpfung aus der ap. Wurzel und dem neuentstandenen Suffix *-tanaiy* sei. Aber diese Voraussetzung ist durchaus unbegründet. Wohl fungiert das Suffix -tanaiy nur im Persischen als Infinitivsuffix; aber deshalb kann es doch — wenn auch mit anderer Funktion — schon im Iranischen und Indogermanischen vorhanden gewesen sein und Brugmann nimmt mit Recht dieses Suffix in der Form -tno- und -tnno- als idg. in Anspruch, s. Grundriss der vgl. Gramm. 2, 151—153. Dass dieses Suffix ursprünglich wohl verbaladjektiva bildete, im Ap. aber substantivisch gebraucht wurde und im Lokativ zur Bildung des Infinitives diente, kann nicht Wunder nehmen und hat Parallelen genug. Nichts hindert also, z. B. von der Wurzel idg.  $serg^1$  (= skr. sarj, iran. harz) ein idg. Verbaladj. serk<sup>1</sup>tnno- anzusetzen, das im Iran. zu \*harštana- werden musste und dessen Lokativ im Ap.: harstanaiy als Infinitiv fungieren konnte. Anders läge die Sache, wenn wir als ap. Form des Inf. der Wurzel ap. hard (= skr. sarj) etwa \*hartanaiy anzusetzen hätten, das wir dann auf \*hardtanaiy zurückführen und als eine ap. Neubildung aus hard- und -tanaiy ansehen müssten, da sie aus lautlichen Gründen nicht als ererbt gelten könnte. Aber ap. \*harstanaiy ist so gut altererbt wie das phl. \*hrsta- = zd. harsta- = idg. \*srkito-. Entsprechend ist auch von der Wurzel vert der ap. Inf. als \*varstanaiy, nicht \*varttanaiy anzusetzen, da idg, tt (von \*verttyno-) schon im Iranischen zu st geworden war. Doch hat Horn vielleicht Recht, wenn er die Lautgruppe rst noch im Altpersischen in rst (also urspr. ap. \*varstanaiy in ap. \*varstanaiy = phl. vaštan) übergehen lässt.

S. 90, Z. 1. Np. nāzūk 'zart, zierlich, fein' wird von mir wegen arm. nazim (Arm. Etym. S. 200) auf phl. \*nāzūk, von Horn wegen kaš. naċ 'schön' auf phl. \*nāċūk zurückgeführt. Ich bemerke, dass phl. ċ in arm. Lw. regelmässig durch ċ wiedergegeben wird (Pers. Stud. S. 225—226) wie phl. j, ż durch arm. j, ż, so dass arm. z immer auf phl. z schliessen lässt. Die einzigen Ausnahmen sind arm. Aprvēz = np. Parvēz, (Arm. Etym. S. 21), wenn es auf phl. aparvēċ oder aparvēj und arm. Peroz¹) = np. Pērōz, wenn es (nach Bartholomae) auf phl. \*pērōj (= ap. \*pariy-aujā = skr. \*pary-ōjās) zurückgeführt wird. Sie scheinen mir das z in arm. nazīm nicht gut stützen zu können. Die Annahme eines phl. \*nāċūk macht also die Zusammenstellung von arm. nazīm usw. mit np. nāz, nāzūk usw.

Eine Variante Perož liegt wenigstens in den Arm. Etym.
 68 angeführten geographischen Namen vor.

fraglich, wie der Ansatz eines phl. nazuk nicht zur Zusammenstellung von kāš. nač mit np. nāz passt.

S. 91, Z. 16 v. u. Wegen der Gleichung: np. zahr 'Gift' = ap. \* $ja\vartheta ra$ - (nicht ap. \*zarta-) ist nicht nur auf S. 71 sondern auch

auf S. 196 und 229 meiner Pers. Stud. zu verweisen.

S. 91, Z. 5 v. u. Np. z in pišīz, pišīza ist keineswegs "durch Verschreibung statt  $\delta$  eingetreten", da auch im Pehlevi z oder  $\hat{c}$  (beide = np. z) vorliegt, vgl. PPGl. S. 21, Z. 1, Arm. Etym. S. 255. Ich habe anderswo phl. piśićak aus \*piśit-ćak (s. Pers. Stud. S. 191) zu erklären versucht.

S. 91—92 hätte np. čīz 'etwas' erwähnt werden können, das Bartholomae Grdr. d. iran. Phil. 1, 138 = zd. čiča, gd. cīčā Akk. Pl. Ntr. setzt und damit formell befriedigend erklärt. Aber es fragt sich doch, ob nicht np. čīz zu ap. čiščiy 'etwas' — wie np. kas 'jemand' zu ap. kaščiy 'jemand' — gehört. Nur lassen sich čīz und kas nicht — ap. čiščiy und kaščiy setzen, eher — ap. \*čiččiy und \*kasciy und gehen dann nicht auf die achämenidisch-persischen Formen zurück. Auch die paz. Form čiš, čīš PPGl. 12, 4 (gelesen this) stimmt nicht zu np. cīz, für das man in Pāz, \*cīž, im Phl. \*cīč

erwarten müsste.

S. 93, Mitte. Das von mir Pers. Stud. S. 203 und 210 durch 9 umschriebene Pehlevizeichen will Horn hier h lesen (also phl. ākāh 'kundig' = arm. akah, np.  $\bar{a}g\bar{a}h$ ), um ihm später (Z. 6 v. u.) den Lautwerth h und s zuzuschreiben. Damit wären alle lautlichen Differenzen zwischen Pehlevi und Neupersisch beseitigt. Aber diese Annahme ist an sich nicht wahrscheinlich, und Salemann hält mach mündlicher Mitteilung) aus paläographischen Gründen an der überlieferten Auffassung fest, dass jenes Pehlevizeichen nur s sei. Dann würden phl. mas 'gross', kas 'klein', rōpās 'Fuchs', ākās 'kundig', rɨmās 'Sünde' usw. lautlich weder zu den ap. (vgl. maðista- 'Grösste' Oberste') noch zu den ap. Formen (vgl. mih 'gross') stimmen und müssten sämtlich als dialektisch angesehen werden? Dafür spricht phl.  $v(i)n\bar{a}s = \text{arm. Lw. } vnas \text{ neben dem vorauszusetzenden phl.}$  $v(i)n\tilde{a}h = \text{np. } gun\tilde{a}h \text{ (Pers. Stud. S. 212).} - \text{Dass "ubrigens" die "}$ Pehlevitormen mit sr statt hr oder r doch nur Umschreibungen von zd.  $\vartheta r$  sind, geht aus meinen Pers. Stud. S. 206-207 sicher hervor.

S. 97, Z. 12. Bei der von Horn gegebenen Etymologie von

Pīrān sollte man Pīlān erwarten, s. Pers. Stud. § 97.

S. 97, Z. 24. Zd. nom. Franrase müsste ap. \*Frahrasiyā lauten, das im Phl. zu \*Frahrasyāk werden konnte. Ging -ahr- (wie in  $haz\bar{a}r = ap$ . \*hazahra = zd. hazahra) in  $-\bar{a}r$ - üher, so entstand \*Frārasyāk, das durch Zusammenziehung von -rāra- in rā (Haplologie, s. Brugmann Grundriss² 1, 860) zu Frāsyāk = phl. Frāsiyāk wurde. Danach Pers. Stud. S. 219 zu berichtigen.

S. 97, Z. 31. Np.  $d\bar{e}b\bar{a}$  'Brokat' ist nicht aus  $d\bar{e}b\bar{a}h$ , sondern regelrecht aus phl.  $d\bar{e}p\bar{a}k$  (= arm. dipak usw., Arm. Etym. S. 143) entstanden. Woher aber kommt debah? Und wie erklärt sich np. siyāh 'schwarz' gegen phl. siyāk Bdh. 16, 17; 57, 1 usw.? Die vom Lexikon angeführte Nebenform siyā ist, sofern sie überhaupt vorkommt, erst aus siyāh entstanden und kann nicht zwischen phl. siyāk und np. siyāh vermitteln. Was ich Pers. Stud. S. 78, 245, Arm. Etym. S. 489 zu np. siyāh bemerkt habe, erklärt das h der np. Form nicht. Ich habe schon daran gedacht, np. siyāh auf iran. \*syāvasa- (= skr. \*çyāvaça- mit Suffix -ça, s. Lindner Ai. Nominalb. S. 149) wie phl. siyāk auf iran. \*syāvaka- (vgl. skr. cyavaka- als N. pr.) zurückzuführen, möchte aber noch nicht die Hoffnung aufgeben, np. siyāh aus phl. siyāk zu erklären. Man beachte auch, dass neben  $gun\bar{a}h$  (mit etymologisch berechtigtem h = an,  $\theta$ ) eine Nebenform \* $gun\bar{a}$  nicht existiert.

## Formenlehre.

S. 100, § 49. Da der Stamm der np. Pronomina auf den ap. Genitiv (z. B. np. man 'ich' = ap. manā 'meiner'; np. mā 'wir' = ap. amāxam 'unser') und der der np. Substantive im Plural auf den ap. Gen. pl. der a-St. (z. B. aspān 'die Pferde' = ap. \*aspānām 'der Pferde') zurückgeht, so liegt es nahe, anzunehmen, dass auch der Stamm der np. Substantiva im Singular auf den ap. Gen. sg. der a-St. zurückgehe, dass also z. B asp 'das Pferd' auf ap. \*aspahyā zurückzuführen sei. Aus ap. \*aspāhyā aber musste entweder - nach dem Muster von ap. vahyaz- $(d\tilde{a}ta) = phl. v\tilde{e}h = np. bih$ (Pers. Stud. S. 129) — phl. \* $asp\bar{e}h$  = np. \*aspih oder aber — nach dem Muster von ap.  $avahy\bar{a} = np. \ \bar{o}i - phl. *aspai = *asp\bar{e} = np.$ \*aspē entstehen. Aber weder np. \*aspih noch \*aspē liegt vor. Doch behauptet Andreas, dass \*aspē im Phl. vorhanden war, da er das am Ende mancher Pehleviwörter der Inschriften und Gemmen erscheinende Zeichen  $\tilde{e}$  liest und = ap. -ahy $\tilde{a}$  setzt. Hätte Andreas Recht, so müsste man erwarten, dass, wie der Plural aller Substantive auf -ān = ap. -ānām ausgeht, so auch der Singular aller oder doch fast aller Substantive im Pehlevi auf  $-\bar{e} = ap$ .  $ahy\bar{a}$  ausgegangen wäre, zumal er sicher ist, dass die Flexion der a-Stämme am Ende der Achämenidenzeit die konsonantische Flexion zum grössten Teil verdrängt hatte. Nun zeigen aber, wie ich Pers. Stud. S. 272 bemerkt habe, die Hunderte von Wörtern, welche die Armenier und Syrer aus dem Persischen der Parther- und Sassanidenzeit entlehnt haben, keine, aber auch gar keine Spur dieses phl. -ē und beweisen somit, dass dieses -ē nicht — oder höchstens in wenigen Fällen — vorhanden war. Denn dass die Armenier die persischen Wörter so genau wie nur irgend möglich wiedergegeben haben, kann keinem Zweifel unterliegen. Wie sollten sie nun darauf gekommen sein, alle Laute genau wiederzugeben und nur die auslautenden è prinzipiell abzuwerfen? Allerdings haben die Armenier bei der Aufnahme syrischer und griechischer Wörter das ā des syr. status emphaticus und die griech. Nominativendungen (s. Arm. Etym. S. 287 und 331) zum Teil abgeworfen, aber sie haben sie doch auch zum Teil beibehalten (s. ebenda), während die Armenier bei keinem einzigen Worte das ausl. e beibehalten hätten! Und einen Grund zur prinzipiellen Abstossung des -ê bot den Armeniern weder das Persische noch ihre eigne Sprache! Aber auch die von den Syrern aus dem Persischen entlehnten Wörter zeigen keine Spur dieses mp. -ē. Doch gesetzt die mp. Substantiva hätten in der Regel auf ē ausgelautet: nach welchem Gesetz wäre dieses ē im spätern Mp. und Np. abgefallen? Es müsste notwendigerweise noch im Np. erhalten sein. Aber auch die Art des Vorkommens jenes von Andreas ē gelesenen Vokals im Pehlevi scheint mir nicht dafür zu sprechen, dass es die "verallgemeinerte Genetivendung des Singulars der mask. a-Deklination ap. ahya" (Horn S 100, Z. 20 v. u.) war. Denn war dies der Fall, warum ist  $\bar{e}$  nicht der Ausgang aller phl. Substantiva im Singular so gut wie an im Plural oder warum fehlt es an Substantiven, bei denen kein Grund für ein Fehlen gegeben ist? So steht ē regelmässig auf Sassanidenmünzen bei S(ā)hpuhrē ZDMG. 34, 17 f., 51 f., 70 f., Ohrmazdē l. l. S. 26 f., 46 f., Narsehē l. l. S. 43 f., Yazdkertē l. l. S. 88 f., 100 f., Pērōsē l. l. 105 f., Xusravē l. l. 120 f. wie auch überall bei  $bay\bar{e}$  'Gott' und  $\epsilon i\partial r\bar{e}$  'Ursprung', aber ebenso regelmässig steht ohne dieses ê: mazdayasn 'Mazdaverehrer', Artaxša0r l. l. 7 f., Varahrān l. l. 29 f., 76 f., 95 f., Karat l. l. 107 f. Dasselbe Verhältnis zeigt sich schon in der Hajiabad-Inschrift, wo wir  $\dot{S}(\bar{a})hpuhr\bar{e}$ ,  $P\bar{a}pak\bar{e}$ ,  $ba\gamma\bar{e}$ ,  $\dot{c}i\theta r\bar{e}$ ,  $nap\bar{e}$  'Enkel',  $cit\dot{e}$  (als Ptz. = 'errichtet'?) usw. neben  $Artax\dot{s}a\theta r$ , masdayasn, framāt (als Ptz. = 'befohlen') finden; sogar dasselbe Wort  $\dot{c}\bar{e}t\bar{a}k^1$ ) 'Steinpfeiler' erscheint hier dreimal ohne ë und zweimal mit e. So wechselt auch Narsehe mit Narseh in Narsehs a)h ZDMG, 44, 651; Midre Aturfarnbag mit Miðr Āturfarnbag (Horn Sass. Siegelst. S. 23); Martbutē (Horn a. a. O. S. 25, Z. 1) mit Martbūt (a. a. O. S. 34, Z. 4). Ātur Ohrmazdē Horn a. a. O. S. 29, Z. 1 mit Oh(r) mazd  $\bar{A}tur\bar{e}$  Horn a. a. O. S. 32. Z. 27 usw. Und schliesslich, wie kommt es, dass dieses -ē in den sogenannten Chaldaeo-Pehlevitext der Hajiabad-Inschrift so gut wie ganz fehlt, dass hier Šeā\hipuhr²) für Šeā\hpuhre, Pāpak für Pāpake, sihr für cibre, puhripuhr statt nape, bar für bare, vem statt darrake (nach Andreas für  $d\bar{\imath}k\bar{e}$ ,  $d\bar{\imath}k\bar{e}$  zu lesen) und nur šitē für čētā $k\bar{e}$  = cetak vorkommt? Es muss doch kein notwendiger Bestandteil des gesprochenen persischen Wortes gewesen sein, wenn man es so einfach beiseite lassen konnte. Es verhält sich damit doch wohl nicht anders als mit dem am Ende vieler Pehleviwörter der Bücher erscheinenden, von West  $\check{o}$  gelesenen Striches³), dem Niemand einen Wert für die gesprochene Sprache zuschreibt.

Wenn übrigens Horn S. 100 versucht, Spuren dieses  $-\bar{e} = ap$ . -ahyā noch in neupersischen Namen und Wörtern nachzuweisen, so kann ich diesen Versuch nicht als gelungen betrachten. Es handelt sich dabei um Komposita, deren erstes Glied Horn als ursprüngliche Genitive in Anspruch nimmt. Aber gerade der Genitiv der arischen a- und idg. o-St. erscheint doch kaum in der Komposition, und es könnte sich daher im vorliegenden Falle nur um unechte Komposita der Art wie np. *śāhanšāh* aus *šāhān šāh* aus (umgestelltem) ap. xšāydiya xšayadiyānām oder um neugebildete mp. Komposita handeln. Doch kann ich in Horns Materialien solche Komposita mit alten Genitiven nicht erkennen. Die Form Ahrīman ist wie Aharman dem epischen Metrum angepasst, das ī findet sich weder im Paz. noch im Phl. noch im Syr. noch im Arm. (s. Arm. Etym. S. 26), die ursprüngliche Form war offenbar Ahrman aus \* Ahramen = ap. \*Ahramaniyus 4) (zd. Anrō mainyus), wie ja Horn selbst S. 93, Z. 11 annimmt. Ein mp. \*Ahrēman war also nicht vorhanden. Np. sabīxūn 'nächtliches Blutbad' kann, wenn es nicht überhaupt erst aus sabxun nach irgend einer Analogie (wie pustīban = pustbān) gebildet ist, aus sapīkxān (vgl. phl. sapīk = np. sabī 'nācht-lich' Arm. Etym. S. 211) entstanden sein wie Āzarmīduxt aus phl. \*āzarmīkduxt (Arm. Etym. S. 38, Pers. Stud. S. 244). Urdībihist ist ohne Zweifel die jüngere (überhaupt belegte?) Form des persischen Ardibihist, Ardibahist = phl. Artrahist (nach West Gl. and Ind. S. 87) = ap. \*Artavahištam (zd. ašəm vahištəm), kommt also

3) Der übrigens nur ausnahmsweise denselben Wörtern zugesetzt ist wie das ältere e der Inschriften und Münzen. Vgl. Haug

und West The Book of Arda Viraf S. XXIX.

<sup>1)</sup> Vgl. KZ. 35, 164, Z. 6-9.

<sup>2)</sup> Dass nicht Sāhēpuhr zu lesen ist, zeigt die gewöhnliche sehr häufig belegte Form Sahpuhre im Verein mit arm. Sapuh, lat. Sapor, griech. Σαπώρης, syr. Šāwor.

<sup>4)</sup> Unechtes Kompositum wie ap. Auramazdā, gen. Auramazdāha.

nicht in Betracht Garsevaz ist entstellt (aus \*Kirsvazd) wie so viele Namen bei Firdusi (wie Afrasiyab, Isfandiyar, Nastūr, Gurazm usw.) und bei lautlichen Untersuchungen überhaupt nicht zu verwerten. Das Wort xalivai = xalivai 'Habicht' hat keine Etymologie und ist gar nicht zu beurteilen. Die Form kaδīzāδ, wenn aus älterem  $kad\bar{e}z\tilde{a}\delta$  entstanden, kann an sich ohne weiteres = ap. \* $kataiz\bar{a}ta$ -'im Haus geboren' gesetzt werden<sup>1</sup>), aber kabē- in kabēvar 'Hausherr' lässt sich allerdings nicht auf den ap. Lokativ zurückführen. Was aber ist var- in kaberar? Bei dem i von husivar verständig liegt es nahe, an das Pehlevisuffix īk zu denken, das mehrfach für stammbildendes i und ya des Altpersischen eintritt, ohne die Bedeutung des Wortes zu beeinflussen, vgl.  $x^vard\bar{\imath}$  'Speise' phl.  $x^vart\bar{\imath}k=zd$ .  $x^varz\bar{\imath}i$ - usw. (Pers. Stud. S. 241), so dass man  $hu\bar{s}\bar{\imath}v\bar{a}r=phl$ .  $u\bar{s}\bar{\imath}kv\bar{a}r$  (s. Pers. Stud. S. 243–244) mit \* $u\bar{s}\bar{\imath}k$  aus ap. \* $u\bar{s}i=zd$ . uši, arm. uš (Arm. Etvm. S. 216) setzen könnte<sup>2</sup>). Gundišapuh geht nach Nöldeke Tab. 41 auf älteres Gundev-sapur zurück, gehört also nicht hierher. Die Annahme endlich, dass der sog. metrische Vokal bei den ersten Gliedern von Kompositis auf phl. ē zurück-gehe, ist ganz willkürlich und gezwungen, da die Annahme viel näherliegend und natürlicher ist, dass in den aus alter Zeit stammenden Kompositis die Vokale a, i, u nach der Pers. Stud. S. 122-123 entwickelten Regel ausgefallen und in der Poesie nach metrischem Gesetze durch e ersetzt sind. So geht np. puštbān, metrisch puštebān über phl. \*puštpān auf ap. \*prštipān- zurück, während ap. puštībān auf phl. puštīkpān (Arm. Etym. S. 255) zurückgeht: so up. Yazdegird = Ίςδιγέρδης, arab. Yazdajird auf phl.  $Y(a)zdk(e)rt\bar{e} = arm$ . Yazkert (aus Yaz(d)kert), das jedenfalls nicht aus älterem \* Yazdēkert entstanden ist usw. Doch genug. Ich kann nicht die Möglichkeit leugnen, dass sich noch irgendwo im Neupersischen Spuren des ap. Genitivs auf -ahyā finden und will einräumen, dass unter den von Horn genannten Fällen bei kaδē- in kaδēvār und kaδīzāδ (wenn letzteres in älterer Zeit kaδēzaδ gesprochen wurde) sowie bei phl. kārē-čār (neben np. kār-zār 'Schlachtfeld') mit dieser Möglichkeit gerechnet werden kann, so lange keine bessere Erklärung des e dieser Formen gegeben ist, aber ich leugne durchaus, dass im Pehleyi oder älterem Mittelpersisch die Substantiva in der Regel auf  $\bar{e} = ap$ . ahyā ausgingen und es später abgeworfen haben.

S. 102, Z. 13 f. Zu pāð 'Schützer' s. auch meine Pers. Stud. S. 35. — In parast 'Verehrer' kann ich das zweite a nicht als eingeschoben ansehen: aus \*parst wäre schwerlich parast geworden. S. oben meine Bemerkung zu np. girift. — Zu den angeführten nominativischen Subst. füge ich noch hinzu: phl. napē 'Enkel' = ap. napā; np. durōð 'Segenswunsch, Heil' = zd. Nom. drvatās (Akk. drvatātəm), vgl. arm. drvat-ik Arm. Etym. S. 146; np. Xusrav, arm. Xosrov = zd. Nom. haosrava (nach Geldners Ausgabe); arm. dēt 'Späher' = phl. \*dēt = zd. \*daeta in vīðaeta 'Beobachter' (Arm. Etym. S. 141 und 512), Stamm \*daetar-; np. Siyāvaš, phl. paz. np. Siyāvas, arm. Šavarš = zd. \*Syāvarša Nom. (Akk. Syāvaršānəm Arm.

Etym. S. 61).

<sup>1)</sup> Vgl. zd.  $d\bar{u}ra\bar{e}sr\bar{u}ta$ -,  $d\bar{u}ra\bar{e}p\bar{u}ra$ -,  $a\gamma ra\bar{e}ra\vartheta a$ - = np.  $a\gamma r\bar{e}$ -  $ra\vartheta$  usw.

<sup>2)</sup> Bei  $hu\bar{s}\bar{\imath}v\bar{a}r$ ,  $\dot{s}ab\bar{\imath}x\bar{\imath}n$  und jedem anderen Worte mit  $\bar{\imath}$  fragt es sich eben, ob  $\bar{\imath}$  im älteren Np. und im Mp.  $\bar{e}$  oder  $\bar{\imath}$  war. Im letzteren Falle kann es Horn überhaupt nicht für seine Hypothese brauchen.

S. 102, Z. 19 f. Zu np. dandān war arm. dandanavand 'Gebiss' Arm, Etym. S. 134 heranzuziehen, das auf ap. \*dantanawanda-(aus \*dantānabanda- 'Zahnband') weist und ein ap. \*dantāna- (aus dem Akk, \*dantānam hervorgegaugen) voraussetzt. — Ich finde śabān 'Nacht' auch bei Fird. 1, 335, v. 300 (ba tābanda rōz ū sabān i siyāh). — Zd. \*pāvānsm konnte nicht zu \*pānsm kontrahiert werden. Vielmehr ist zd. ap. pān- aus \*pāvn- entstanden, wie Joh. Schmidt Kritik der Sonantentheorie S. 106, und Marquart Fundamente der israel, und jüd. Geschichte S. 54-58 richtig erkannt haben. Ich habe dieser Erklärung zugestimmt<sup>1</sup>) IF. 8, Anz. S. 48, Arm. Etym. S. 513. — Horns Erklärung von np. sāmān und hamār verstösst gegen die Lautgesetze. Iran. hm ist anlautend im Zd. zu m (vgl. zd. mar = skr. smar) geworden, inlautend nach Vokalen geblieben (zd ahmi 'bin'), im Ap. dagegen ist es sogar inlautend zu m (vgl. ap. amāxam 'unser') geworden und also anlautend gewiss nicht als hm geblieben, was a priori anzunehmen ist und durch np. paz. phl. mar 'Zahl' = iran. \*hmara- oder \*mara (Bartholomae Vorgesch. § 87) bestätigt wird. Es war also weder ein ap. \*hmara- oder \*hmāra- vorhanden noch ist der im Phl. zu \*hamar oder hamār geworden, sondern np. phl. hamār = arm. hamar ist nach Pers. Stud. S. 105 aus ap. \*hamāra- aus \*ham-hmāra- entstanden und nahmār 'unzählig' steht für \*nahamār (vgl. arm, an-hamar 'unzählig'). Wenn aber im Persischen nur m (nicht hm) für an- und inlautendes hm = idg. sm existierte — und es findet sich nirgends sonst ein pers. hm = idg. sm -, so kann es auch ein phl.  $sahm\bar{a}n =$ iran. \*sāhmānam nicht gegeben haben. Ich nehme daher mit Vorbehalt die Entwicklung: ap. \* $\vartheta \bar{a}xm\bar{a}nam = altphl. *s\bar{a}hm\bar{a}n =$ arm. sahman = jünger phl. saman = np. saman an, s. Arm. Etym.S. 235, Pers. Stud. S. 251 = Horn Np. Schriftsprache S. 95, Nr. 4, b; S. 96, Nr. 7, β.

S. 103, Z. 3 f. In np.  $n\bar{a}m$  'Name' = ap.  $n\bar{a}ma$  (Akk.); np.  $\dot{c}a\dot{s}m$  'Auge' = zd.  $\dot{c}a\dot{s}ma$ , np.  $d\bar{\imath}m$ , bd. kurd. Lw.  $d\bar{\imath}em$ , arm. Lw. dēm-k 'Gesicht' = zd. daema (Akk.); np. čarm 'Fell' = zd. čarəma usw. kann ich nicht "den reinen Stamm" sondern alte Nom. akk. sg. sehen, s. Pers. Stud. S. 117 Anm. Ebenso ist np.  $r\bar{o}z$  'Tag' = ap. rauča (Akk.) vom Thema \*raucah- und np. farr 'Glanz' = ap. \*farna (Nom. Akk.) vom Thema \*farnah- (in Vindafarna Nom. Sg.), während np. farrah und xurrah auf die nach der a-Dekl. neugebildeten2) ap. Nom. Akk. \*farnaham, \*xrarnaham zurückgehen, s. Pers. Stud. S. 83. Uber das aus einem ap. Nominativ entstandene np. farrux 'glücklich' und das aus dem zugehörigen Akkusativ entstandene np. farxunda 'glücklich' s. Pers. Stud. S. 83 und Bartholomae Vorgesch. S. 219, § 394. — Was also an Flexionsresten im Neupersischen vorhanden ist, führt, soweit es sich um den Singular handelt, alles auf den ap. Nom. und Akkus, nicht auf den Gen, zurück. Freilich kann man z. B. np. piδar 'Vater' statt auf ap. \*pitaram auf einen nach Analogie der konsonantischen Stämme dazu gebildeten Gen. \*pitarah (für ap. belegtes  $pi\theta^rah$ ) zurücktühren, aber es spricht alles dafür, dass, wenn zu einem ap. \*pitaram ein Genitiv statt des überlieferten piðrah später neugebildet worden wäre, dieses \*pitarahyā, nicht \*pitarah gelautet hätte. Eine solche Entwicklung nimmt auch Horn nicht an.

S. 112, Z. 6. Np. nēštar 'Lanzette' hat kein Komparativsuffix, sondern geht auf iran. \*naištra-, idg. neikštro- zurück, s. KZ. 36, 163 f.

<sup>1)</sup> So auch Horn später S. 188, Z. 23 v. u.

<sup>2)</sup> S. Bartholomae, Vorgesch. S. 215.

S. 124, § 12. Ich gebe Horns Erklärung von ap. nihað (als Analogiebildung zu *nihāšan* nach *ēstaš : ēstāšan*) den Vorzug vor der meinigen. Aber das i von diham 'gebe' bleibt mir noch so dunkel wie Pers. Stud. S. 128 und Horns Erklärung nicht annehm-

bar. Ist dihaδ irgendwie von nihaδ beeinflusst?

S. 127, Z. 1 f. Das hier besprochene, von Horn Grundriss S. 14 und mir Pers. Stud. S. 10, Arm. Etvm. S. 182 gesammelte Material lässt sich reinlich scheiden, wenn man, wie ich Pers. Stud. S. 10 gethan habe, ap. frāhanjam 'ich hing (sie) auf' zu skr. saj, sanji) 'anhängen, anhaften'; np. āhēxtan 'abziehen, herausziehen' zu skr. sić 'ausgiessen' (zum Bedeutungsübergang s. Horn S. 135) und np. āhanjað 'zieht' zu zd. ðanj 'spannen, ziehen' stellt. Doch ist letzteres nicht richtig, wenn ich Arm. Etym. S. 182 — wie auch Horn S. 127 Anm. 4 — np. āhanjaδ 'zieht', farhanjaδ 'erzieht' zu np. farhang, phl. frahang 'Bildung, Künste' = arm. hrahang 'Übung, Unterricht', frahaxt, frahaxtak 'ausgebildet' (Kārnāmak i A. i P. § 23, 24, 25), np. hang und āhang 'Absicht, Plan' und mit diesen zu zd. anahaxta- 'sans instruction', also zu einer Wurzel zd. hac oder haj (hanc oder hani) mit Recht stelle. So würde also zd. dani beiseite zu lassen sein. Ferner da skr. sië 'ausgiessen' = zd. hië 'ausgiessen, besprengen, vergiessen' vorliegt in np. *pisanjao* besprengt' (Pers. Stud. S. 42) und phl.  $\bar{a}\dot{s}(i)n\dot{c}\dot{e}t$  'begiesst' (Horn Grundriss S. 267), so np. gehört āhēxtan 'ziehen' wegen seiner Bedeutung wohl nicht zur Wurzel zd. hić, eher zu np. Präs. āhanjas. Wie aber wäre lautlich np. āhanjas, āhang, farhang usw. mit āhēxtan zu vermitteln?

S. 127, Z. 5 v. u. Homerisch κιχάνω und iκάνω sind bekanntlich aus κιχανΕω, ΕικανΕω entstanden (Brugmann Griech, Gramm.<sup>2</sup> S. 163, Schulze, Quaestiones epicae S. 122 f.), entsprechen also nicht den idg. Präsensstämmen auf -nno- und können noch weniger zur Erklärung der np. Kausative mit ān (np. gard-an-aδ wendet, macht wenden' etc.) dienen. Letztere sind offenbar eine np. Neuschöpfung.

S. 128, Z. 15 v. u. Über die Konstruktion und Bedeutung

von ap. vrnavataiy s. ZDMG. 38, 424. S. 130, Z. 3. Das ū des Inf. surūδan 'singen' (neben dem Präs. sarāyam) kann nicht ursprünglich sein, muss vielmehr selbst erst durch Analogie aus ā (surūban aus \*sarāban : skr. çrāvayitum = Pr. sarāyam : skr. grāvayāmi) entstanden sein. Sollte surūban zur einfachen Wurzel, nicht zum Kausativstamme gehören, so müsste es auch so nach Analogie aus \*surōδan (= ap. ϑrautanaiy, vgl. skr. crōtum) entstanden sein. S. Pers. Stud. S. 136. Also ist auch Horns Bemerkung S. 131, Z. 9-10 falsch.

S. 131, Z. 6. Np.  $gu\dot{s}a\delta = \text{phl. } vi\dot{s}at \text{ Phl. Min. S. 6, Z. 9 lässt}$ sich = ap. \*risāta- (gegenüber skr. \*risita- Pers. Stud. S. 136, vgl. zd. skr. dāta- gegenüber skr. -dhita-) setzen, ebenso der Inf. np. qušā- $\delta an$ , phl. višatan = ap. \*višatanaiy (dem im Skr. višatum entsprechen würde). Also brauchen diese Formen nicht zum Kausativstamme (skr. sāyayati) zu gehören. Ist dann das Präsens gušāyað das alte Kausativum oder nach Analogie (von zāðan: zāyað; qāðan:

 $q\bar{a}ya\delta$ ) entstanden?

S. 131, Z. 11 f. Aus ap.  $*\vartheta^r\bar{a}ha$  oder  $*\vartheta^r\bar{a}sa$  hätte doch np. \* $s\bar{a}h$  oder \* $s\bar{a}s$  entstehen müssen? Vgl. zd.  $\theta rayam = \mathrm{np.}\ si$ , jüd.

tat. se, kāš. sé-tō 'drei' (Pers. Stud. S. 78).

S. 132, Z. 6. Nach ap. cartanaiy 'machen' zu urteilen, musste der Infinitiv der Wurzel zd. sru = skr. cru 'hören' im Ap. \*srautanaiy, resp.

<sup>1)</sup> Wegen der Nasalierung s. IF. 7, 93.

\*Orautanaiy (nicht \*srutanaiy, wie Horn meint) lauten, woraus bei ungestörter Entwicklung im Np. \*surōðan geworden wäre. Das u des Inf. np.  $b\bar{u}\delta an$  stammt vom Ptc. ap. \* $b\bar{u}ta$  (= skr.  $bh\bar{u}t\dot{a}$ -) = np. būδ. Möglich, dass schon der ap. Inf. \*būtanaiy lautete, aber dann war schon dieser vom Partizip \*būta beeinflusst (vgl. skr. Inf. bhávitum). Das gleiche kann nicht von dem  $\tilde{u}$  des np.  $sur\tilde{u}\delta an$  gelten, da neben ihm in alter Zeit das Partizip \*sruta-, resp. θruta- (= skr.  $crut\acute{a}$ -) mit kurzem  $u^1$ ) stand. Horn übersieht hier, dass zd. sru, skr. <u>cru</u> eine von Haus aus einsilbige (idg.  $k^1 leu$ , tiefstufig  $k^1 l\tilde{u}$ ), zd.  $b\bar{u}$ , skr. bhū dagegen eine zweisilbige Wurzel (idg. bheve, tiefstufig  $bh\bar{u} = \text{skr. } bhavi, \text{ tiefst. } bh\bar{u}) \text{ war.}$ 

S. 133, Mitte. Von der Erklärung von ap. \*mršta- aus \*mrdta-

gilt natürlich das oben zu S. 89, Z. 21-19 v. u. Bemerkte.

S. 133, Z. 7 v. u. Das Persische hat die Spuren des Bartholomaeschen Aspiratengesetzes nach Möglichkeit getilgt, so dass wir von der Wurzel idg. mig¹h nicht einmal mehr im Altpersischen den Inf. \*maizdanaiy und das Ptep. \*mizda- sondern statt dessen: \*maistanaiy und \*mista- oder, wenn der Inf. vom Ptep. beeinflusst war, schon ap. mistanaiy und \*mista- zu finden erwarten dürften. Also ist die angesetzte mp. Form \*miżdan zu tilgen, ebenso S. 134 \*liždan, \*darždan, \*gaždan.

S. 135, Z. 4 v. u. Ich führe np. niyāz 'Bedürfnis' wegen arm. niaz 'Bedürfnis, bedürftig' 5. Jhd. (Arm. Etym. S. 105) auf phl.

niyāz, nicht niyāč zurück.

S. 136, Z. 7 v. u. Ich halte das u von pa $\delta iruftan$  (aus \*pa $\delta i$ riftan) nicht für eingeschoben, s. d. Bemerkung oben zu S. 41, Z. 16.

S. 138, Z. 28-31. Die angesetzten ap. Grundformen der Infinitive \*bandanaiy aus \*band-tanaiy, \*skadtanaiy und \*nisadtanaiy sind nicht richtig, es ist auch für das Ur-altpersische bastanaiy. skastanaiy und nišastanaiy anzusetzen. Dasselbe gilt von ap. \*avapattanaiy S. 139, Z. 26.

S. 139, Z. 11 v. u. Die Zusammenstellung von np. kāhab mit arm. kasē habe ich an der zitierten Stelle abgelehnt, da pers. h in kāhaδ (vgl. Inf. kāstan) auf ein idg. d, dh oder s, arm. s in kasē aber auf idg. k¹ weist. Vgl. auch Pers. Stud. S. 86.
S. 140, Z. 22 f. Hier vermisse ich einen Hinweis auf meine

Pers. Stud. S. 197.

S. 140, Z. 30. An der angeführten Stelle (Pers. Stud. S. 197 Anm.) halte ich die Ableitung von np. gastan aus der Wurzel vart für "wahrscheinlicher", nur habe ich np. gastan (= phl. rastan) auf ap. \*rarstanaiy zurückgeführt, während Horn schon ap. \*rarstanaiy - vielleicht mit Recht - ansetzt.

S. 141, Z. 11. Ich sehe das a von np.  $\bar{a}zard$ ,  $\bar{a}zarda$  als alt an, weil es auch in zd.  $(an)\bar{a}zarda$ - vorliegt (vgl. np. sard 'kalt' = zd. sarəta- aus idg. \*k¹ltō-). Ich finde azard (mit a) in Vīs u Rāmīn (Pers. Stud. S. 146 Anm.), āzarda (mit a) bei Fird. 1, 506. v. 1220 ( $\bar{a}zarda\ b\bar{u}\delta$  —  $karda\ b\bar{u}\delta$ ). Ist  $\bar{a}zurda\$ ebenso alt oder älter belegt?

S. 141, Z. 19 v. u. Np. afsurda usw. gehört zu arm. sain

usw. (Arm. Etym. S. 488), nicht zu arm. curt 'kalt'.

S. 142, Z. 16 v. u. Gegen die Annahme, dass die Infinitive auf -istan (wie tuvān-istan 'vermögen') mit dem Infinitiv \*astan der Wurzel iran. ah 'sein' gebildet seien, ist einzuwenden, dass der Infinitiv \*astan weder im Neupersischen existiert noch im Mittelpersischen vorhanden gewesen zu sein scheint.

<sup>1)</sup> Das  $\bar{u}$  von zd.  $sr\bar{u}ta$ - ist sekundär.

S. 143, Mitte. Horn betont richtig, dass das -ī der 2, Sing. Präs. z. B. dārī 'du hältst' unerklärt ist. Ich wundere mich nur. dass Horn zwischen np. darī und ap. \*darayahy (belegt ist die 1. Pers. dārayāmiy) als mp. Form darē statt dārēh einsetzt, da doch dareh der lautgesetzliche Vertreter von ap. \*darayahy wäre und die 2. Pers. Präs. im Pehlevi auch mit -ēh überliefert ist, s. West Gl. and Ind. S. 110, Z. 9 v. u. (pursīh oder pursēh) 'fragst') und S. 343, Z. 7. Aber auch aus phl.  $d\tilde{a}r\tilde{e}h$  erklärt sich np.  $d\tilde{a}r\tilde{i}$  nicht. S. 145, Z. 17. Np. -zan 'tötend', -paz 'kochend' in Komp. wird

doch am einfachsten und wahrscheinlichsten aus ap. -jana-, -pača-

erklärt.

S. 145, Z. 9 v. u. Das von Horn hier buvandak vollkommen, vollendet gelesene Pehleviwort<sup>2</sup>) ist bisher bundak gelesen worden, da im Pāzend datür bunda steht. Letzteres kann aber aus būnda verkürzt, dies aus buranda(k) kontrahiert, also pāz. bunda mit phl. buvandak identisch sein. Vgl. pāz. zinda 'lebendig' Shk. S. 275 = phl. žīvandak. Mit Recht stellt dann L. v. Patrubány Sprachw. Abhandl, 1, 189 dazu arm. borandak = barandak 'vollständig', dem - genau genommen - freilich im Phl. barandak entsprechen würde. Aber auch so lässt sich die Pehleviform lesen und paz.  $bunda = *b\bar{u}nda$  vielleicht über  $*b\bar{o}nda$  auf bavandak zurückführen. Ist dann arm. bavandak von bav-el (Inf.) 'ausreichen', bavakan 'ausreichend' zu trennen? Mit np. buvanda 'vir magnificus' kann ich die mp. Wörter wegen ihrer Bedeutung nicht vereinigen. - Ein persisches Lehnwort mit dem Suff. -andak scheint auch arm. surhandak3) 'Eilbote' zu sein, neben dem ein selten vorkommendes Verbum sur-a-m, surh-a-m 'eile' (Eznik S. 18) steht.

S. 146, § 87. Ich nehme — ähnlich wie Horn — an, dass die

Wurzel im ap. Infinitiv auf *-tanaiy* ursprünglich nur auf der mittleren Stufe stand (wie im Skr. in den Inf. auf -tum und -tavē: bhávitum, khánitum, kártum, kártarē, bánddhum, sốtarē), während sie im Partizip auf -ta ursprünglich nur die schwächste Stufe aufwies (wie in Skr., vgl. bhūtá-, khātá-, krtá-, baddhá-, sutá-). Letzteres steht fest, für ersteres spricht ap. cartanaiy 'machen', dessen car- nur auf idg, ker- (nicht kor- oder kr-) zurückgehen kann<sup>4</sup>). Wir setzen daher richtig auch kantanaiy 'graben' (= np. kandan) an. Ist dann aber nicht auch nipaistanaiy 'schreiben' und vastanaiy 'sprechen' anzusetzen? Als ursprüngliche Form allerdings, nur fragt es sich, ob nicht vielleicht schon im Altpers, ein Ausgleich zwischen Partizip (nipista-) und Infinitiv (nipaistanaiy) stattgefunden hatte, dessen Ergebnis ein Inf. nipistanaiy gewesen wäre. Das ist möglich aber nicht sicher und zur Zeit nicht zu entscheiden. Nur scheinen mir die np. Infinitive mit schwacher Wurzelform (wie nivistan 'schreiben') nicht massgebend für die Ansetzung der ap. Form sein zu dürfen. Denn wenn np. nivistan = phl. nipistan vom Ptc. nivist = phl.

nipist = ap. nipista- in der Wurzelstufe beeinflusst sein kann, so m ü ssen die Infinitive mit starker Wurzelstufe (wie soxtan anzünden') ihre zugehörigen Partizipa (wie sōxt) beeinflusst haben, da letztere von Haus aus schwache Wurzelstufe hatten (söxt aus

4) S. KZ. 25, 88; Bartholomae Die Gāθās S. 78; ZDMG, 35, 174.

<sup>1)</sup> Im Min. cap. 27, 9 und 40, 29 hat das Pāzend dafür pursaê (pursē), aber im Pehlevitext S. 44, 1 steht dafür (yat-)pursīt.

<sup>2)</sup> Die Bedeutung 'stolz' kam ihm doch nicht zu. 3) Über die Erhaltung des u vor rh s. meine Chronologie der arm. Vokalgesetze S. 143.

\*suxt¹) = ap. \* $\theta$ uxta- = zd. suxta-, skr. \*çukta-) und schwerlich den Einfluss des Präsens erlitten haben²). Ist aber z. B.  $s\bar{o}xt$  = ap. \* $\theta$ uxta- vom Infinitiv beeinflusst, so muss letzterer von Haus aus  $\bar{o}$  = ap. au gehabt, also ap. \* $\theta$ auxtanaiy gelautet haben. Erhalten wir so eine ziemliche Anzahl ap. Infinitive mit -auxtanaiy und -aixtanaiy, so können neben ihnen auch solche auf -austanaiy, -auftanaiy³) usw. bestanden haben. — Im Übrigen muss die Geschichte jedes einzenen Verbums vom Iranischen und Altpersischen aus bis ins Neupersische verfolgt und das Walten der Analogie in

jedem einzelnen Falle untersucht werden.

S. 148, § 88. Während Geiger in dem np. Präteritum kardam 'ich habe gethan' usw. den Fortsetzer von phl. -am kart 'von mir ist gethan usw. sieht, führt Horn - wie schon früher Darmesteter Etudes iraniennes S. 222 — np. kardam auf phl. kart am (geschrieben kart havah-am 'ich habe gethan' zurück. So einfach Horns Erklärung ist, so ist doch gegen dieselbe einzuwenden, dass im älteren Pehlevi kart am nicht 'ich habe gethan' sondern 'ich bin gemacht worden' heisst. So führt West im Min. S. 251 als Beispiele für das Präteritum im Pazend (und also auch in Phl.) an: būð hom 'I have been', nisast haē 'thou hast abstained', amad ested 'he has come', būd hend 'they have become' und bemerkt dazu: "es scheint jedoch, dass diese und alle andern zusammengesetzten Tempora nur dann eine aktive Bedeutung haben, wenn das Verb intransitiv ist; wenn aber das Verbum transitiv ist, behält das Hilfsverb seine gewöhnliche Bedeutung und das zusammengesetzte Tempus ist passiv. Die einzigen Ausnahmen von dieser allgemeinen Regel, die im Min. vorkommen, sind: dāð esteð 1, 49; 15, 15 'hat geschaffen', khað hāð 2, 95 'hätte zerstört', hupārd estāð 27, 33 'hatte verschlungen', bē — dāð haē 27, 35 'hätte gegeben' und kard esteδ 50, 4 'hat gemacht', und einige derselben können ohne grosse Schwierigkeit als passive Konstruktionen genommen werden." Dass solche zusammengesetzten Tempora aktive Bedeutung behalten, wenn das Verbum intransitiv ist, versteht sich von selbst und bedarf nicht vieler Belege, ich führe aus dem Artä-Vīrāf-Buche au: mat am 'ich kam' kap. 4, 7-8; 6, 1; 12, 1; 19, 1; 20, 1 usw., būt am 'ich bin gewesen' 4, 28-30; 17, 21-24; nišast am 'ich habe gesessen' 4, 31; vitart am 'ich ging hinüber' 5, 2; *šut am* 'ich ging' 16, 1; 18, 2; *mat* ē 'du bist gekommen' 10, 3—4; *drust mat* ē 'sei willkommen' 3, 6; 4, 4; *būt and* 'sie waren' 1, 19; *būt ēstand* 'sie sind geworden' 7, 9 usw. Für den andern Fall, dass das Partizipium (auf -t) transitiver Verba in passivem Sinne mit den Hilfsverben zusammengesetzt wird, liegen hinreichende Beispiele vor, aus denen ich hier nur einige anführen kann; aus dem Artā-Vīrāf-Buche: (rat)-kart am ich bin (durch dich) — gemacht worden' 4, 28-30; 17, 21-24; (vašān) frāč būrt am 'ich wurde (von ihnen) — gebracht' 11, 14; (vašān) — avānd and 'sie wurden (von ihnen) — gerufen' 1, 28; kart bavēt 'es wird gethan' 2, 16; (vašān) —  $n\bar{e}$  kart  $\bar{e}st\bar{e}t$  (von ihnen) 'wurde nicht ausgeübt' 7, 8; kart ēstēt 'es war gethan' 60, 1; kart ēstāt 'war gethan worden' 2, 3; dīt ēstāt 'war gesehen worden' 17, 2; aus dem Phl. Min.: (-at) — bē kart am 'so werde ich (durch dich) — gemacht werden' 2, 137-139; andarzīnīt ē 'du bist unterwiesen' 2, 196; kart ēstēt 'ist gemacht' 6, 9; 9, 3, 7; 15, 7; 50, 4; 52, 18; 56, 2; 57, 12,

<sup>1)</sup> Vgl. buxt in arm. Sebuxt neben mp. Inf. boxtan.

<sup>2)</sup> Vgl. np. nivištan, nivišta neben Präs. nivēsam.
3) In der Regel erscheint np. ō, ē vor -xtan, u, i vor -ftan, -stan, -stan (vgl. afrōxtan, āmēxtan, aber guftan, justan, listan).

13, 15; kart ēstāt 'war gemacht' 27, 44; kart barēt 'wird verursacht' 38, 6; kart and 'sie sind gemacht' 27, 26; i pa döżax' parvārt (var. parvart) ēstēt 'die in der Hölle als Nahrung genommen wird' 2, 190 usw. Immerhin finden sich diese Passiva seltener als man zunächst erwarten sollte, weil in den vorliegenden historischen und religiösen Texten die Gelegenheit zur Verwendung der Passiva erster und zweiter Person seltener gegeben ist; um so häufiger findet sich die dritte Person, bei der jedoch das Hilfsverbum ist (= np. ast) nicht gesetzt wird und offenbar niemals gesetzt wurde. Diese Person kommt deshalb so häufig vor, weil das Mittelpersische Sätze der Art wie: 'das ist was ich that' oder 'gethan habe' (d. h. mit transitivem Präterium und einem Pronomen als Subjekt) stets passivisch konstruiert, also dafür sagt: 'das ist was von mir gethan wurde' oder 'gethan worden ist'; also  $\bar{e}$  (hast) yam kart = ap. ima  $tya\ man\ k(a)rtam$ . Beispiele findet man auf jeder Seite jedes Pehlevitextes, z. B. im Min.:  $\bar{e}\ yat-purs\bar{i}t\ ram-guft\ das\ was$ von dir — gefragt wurde, ist von mir — gesagt = das was du gefragt hast, habe ich gesagt'; man am ē i tō — yat mēnīt u guft u kart 'ich bin das von dir, was von dir gedacht und gesagt und gethan wurde' 2, 136; rinās u barak yas pa gētīh kart Sünde und Unrecht, die von ihm in der Welt gethan wurde' 2, 160; vas - vas māzandar dēv žat 'und von ihm wurden viele maz. Devs erschlagen' 27, 40;  $ke \cdot m - kan\bar{\imath}k - n\bar{e} d\bar{\imath}t$  (schöner) 'als welche ein Mädchen von mir nie gesehen wurde' 2, 128; tō ka dīt¹) oder ka dō dīt oder kat dīt 'wenn von dir gesehen wurde' 2, 131, 132, 135, 172, 174, 176; im Kārnāmak i A. i. P.: vaš nāmak ō Pāpak kart von ihm wurde ein Brief an Pāpak geschickt' § 25; amāk ētūn ašnūt 'von uns wurde so gehört'; u kašān žanišn — dīt 'und als von ihnen der Schuss gesehen wurde' usw. Natürlich kann auch, wenn die Person, von der die Handlung ausgeht, nicht genannt ist, das Particip allein (ohne Hilfsverbum) als  $\hat{s}$ . Pers. Prät. pass. fungieren: martum u hamāk fravahr — ac tan i ōi dāt 'die Menschen und alle Fravašis - wurden aus seinem Körper geschaffen'. Aus alledem ergeben sich folgende Paradigmen für das Präteritum im Pehlevi:

1) bei Intransitiven: *šut am* ich bin gegangen (oder: ging)

sut ē du bist "
sut er ist "
sut ēm wir sind "
sut ēt ihr seid "
sut and sie sind "

2) bei Transitiven: a. kart am ich bin gemacht worden (oder: wurde gemacht)

kart ē du bist gemacht worden kart er ist " kart ēm wir sind " " kart ēt ihr seid " " kart and sie sind " "

oder b. m kart von mir ist gemacht worden = ich habe gemacht

<sup>1)</sup> Vgl. Kārnāmak 1, 42: tō nē dānākīhā kart 'von dir wurde nicht nach Art eines Weisen gehandelt'.

Dass in einigen Fällen das Partizip in Verbindung mit dem Hilfsverb aktiven Sinn hat, ist oben nach West bemerkt worden. Die Zahl der Fälle ist im Min. sehr klein, lässt sich aber aus andern Texten vermehren, vgl. AV. 10, 8: namāz burt am u guft am 'ich grüsste und sprach'; 2, 5: vāng kart and 'sie schrieen'; 2, 33: pās dāst and 'sie hielten Wache'; 19, 9; 20, 7: dāt and 'sie haben gewährt'; indessen ist dieser Sprachgebrauch schwerlich alt und öfter nicht richtig. So ist, wenn AV. 11, 4 steht: kem - nēvaktar nē dīt am 'als welche ich schöneres nie gesehen habe' am einfach zu streichen mit Rücksicht auf Min. 2, 128 usw., ebenso AV. 11, 15 in ram dīt am amsuspandān, da das richtige ram dīt ebenda zweimal darauf folgt; ebenso and AV. 13, 5 in snayīnīt and, da das richtige (kē-šān) āp šnāyīnīt u ātaxs šnāyīnīt vorangeht und (rašān yazišn kart usw. folgt. Wenn wir nun gar im Karnamak (der Ausgabe von Darab Dastur Peshoten Sanjana) 1, § 27-28 lesen: vaš - Artaxšīr rāi — frastāt, Ardavān kaš Artaxšīr rāi dīt 'und er sandte den Artašir (zu Ardavan); als Ardavan den Artašir sah', so ist der Text in dieser Form sicher falsch, da rāi im Phl. nie Akkusativpartikel (wie  $r\bar{a}$  im Np.) ist, vielmehr ist  $r\bar{a}i$ , das in den älteren Handschriften fehlt, zu streichen und die Konstruktion passivisch zu fassen: 'von ihm wurde Artašir gesandt; Ardavan, als von ihm Artašir gesehen wurde'. Hier zeigt also der Text der jüngeren Handschriften den Einfluss des Neupersischen, der sich auch somit in der Überlieferung geltend macht. In manchen Fällen endlich kann man schwanken, ob das Partizip aktive oder passive Bedeutung hat, doch wird es richtig sein, in guten alten Texten soweit möglich an der passiven Konstruktion festzuhalten. So ist z. B. Min. 2, 131: wenn du sahst kē dēr-yazakīh kart Jemand, der Götzendienst trieb' wohl passivisch zu fassen: 'Jemand von dem Götzen dienst getrieben wurde', ebenso 2, 132, 172, 174  $(k\bar{e}-kart)$  usw., vgl. Min. 8, 27: Ohrmazd Jam u Frēton u Kāos ahoš dāt and (von) 'Ormazd wurden J. und F. und K. unsterblich geschaffen'. Ist somit die passive Bedeutung des mp. Partizips transitiver Verba im Allgemeinen gesichert, so steht doch ebenso fest, dass dasselbe Partizip, wenn es ein Nomen als Subjekt und ein Nomen als Objekt bei sich hat, aktiven Sinn hat, also in Fällen wie: mēnūk i xrat pasaxr kart 'der Geist der Weisheit gab (machte) Antwort', Fälle, die ganz gewöhnlich und verbreitet sind. Also existiert im Phl. sowohl kart 'wurde gemacht' wie auch kart 'machte', aber es existierte im älteren Pehlevi noch kein kart am 'habe gemacht' sondern nur ein kart am 'bin gemacht geworden'. Es bleibt also zu untersuchen, wie im Pehlevi das aktive kart aus dem passiven entstand und wie in späterer Zeit aus dem passiven kart am usw. aktives kart am = np. kardam entstanden ist. Es ist leicht zu vermuten, wie der Hergang war, aber ein sicheres Urteil lässt sich erst bilden, wenn die im Pehlevi vorkommenden aktiven Präterita (wie kart (am)1) gesammelt und auf ihr Alter und ihre Richtigkeit untersucht sein werden. - Dass das np. Perfektum karta am usw. im Pehlevi noch nicht existiert (ein kartak2) am findet sich wohl nirgends), hätte wenigstens erwähnt werden sollen.

S. 155, Z. 13 v. u. Ich habe np. na 'nicht' über älteres nē = pāz. nē auf ap. naiy zurückgeführt, Horn trennt na von na und

<sup>1)</sup> Vgl. man kart am 'ich habe (ihn) gethan' Kārnāmak 1, 35. 2) Die Formen auf -ak wie phl. nipištak, ārāstak usw. sind wohl nur adjektivisch gebraucht. Vgl. das Ptz. frahaxt ausgebildet Kārnāmak 1, § 23 neben dem adj. frahaxtak ebenda § 24—25.

setzt  $na = p\bar{a}z$ . na = skr. na. Ich finde aber im Pāz. des Min. und des Shk. nach West nur  $n\bar{e}$  als richtige und na nur als schlechtere, von West nicht rezipierte Lesart. Wo liegt also Horns pāz. na sicher vor? Und wie soll np.  $niy-\bar{a}ma\delta$  (S. 156 Anm. 1) für die Ursprünglichkeit von na zeugen? Zudem setzt Horn selbst S. 155, Z. 12-13 v. u. np.  $niy-=p\bar{a}z$ .  $n\bar{e}$ 

S. 157, Z. 23 v. u. Zu af- neben av- (aw-) aus ap. abi- s. auch

Pers. Stud. S. 182-183.

S. 157, Z. 5 v. u. Np. andarz 'Rat' gehört schwerlich zu skr. tarj' 'drohen', das zu griech. τάρβος gestellt wird. Wegen arm. andarj ist zudem die Pehleviform andarz (nicht andarj!) zu lesen, wie aus meiner Arm. Etym. S. 98 zu ersehen war.

S. 160, Z. 5. Im Altp. liegt statt uz:ud (in  $udapatat\bar{a}$ ) vor, und es fragt sich also, ob überhaupt uz hier existiert hat. In ap. usta-

sana kann ebenfalls ud- stecken.

S. 160, Z. 7—9. In np. ušnān 'Seifenkraut' = ap. \*ušnāna aus \*usnāna = \*ud-snāna? ist das anl. uš allerdings ein Rest der in ap. \*ušnāna steckenden Präp. ud-, aber phl. ušmurtan scheint mir doch nur auf ap. -šmar (zd. šmar in aiwi-šmar, paiti-šmar), phl. uštūftan (vgl. arm. štap Arm. Etym. S. 215), nur auf ap. -štap (aus \*stap-) zurückzugehen.

S. 160, Z. 23. Np. pižmurdan geht mit dial. guzmurdan nur auf ein älteres \*vižmurdan zurück, dessen anlaut. riž- schwerlich aus ap. vyuš- = skr. vyud- entstanden ist. Und wieso wäre ap. udoder nach Horn ap. us- vor dem m der Wurzel mar zu us ge-

worden? Iran. sm und zm bleiben im Persischen bestehn.

S. 162, Z. 16. Np.  $p\bar{e}\dot{s}$  kann nicht = ap. \* $pati\dot{s}\bar{a}$  sein, s. oben S. 34-35.

S. 170, Z. 18. In pul Brücke' ist l nicht aus rd, sondern aus

 $hl = r\vartheta$  entstanden, s. Pers. Stud. S. 195, 207.

S. 180, Z. 2 f. Zu *māhī* usw. s. oben die Bemerkung zu S. 27, Z. 15 v. u.

S. 184, Z. 2 v. u. Gegen Horns (schon KZ 35, 175 f. aufgestellte) Behauptung, dass np.  $b\bar{a}z\bar{u}$  usw. aus phl.  $b\bar{a}z\bar{u}k$  (nicht  $b\bar{a}z\bar{u}k$ ) usw. entstanden sei, habe ich mich ausführlich KZ. 36, 153 f.

gewandt.

S. 187, Z. 28. Np.  $r\bar{a}z\bar{i}$  'aus Rai' habe ich IF. 8, Anz. S. 46 aus phl.  $ra\dot{r}ik$  erklärt, während Marquart ZDMG. 49, 664 es auf phl.  $r\bar{a}jik$  zurückführen wollte. Ich halte die von mir a. a. O. gegen Marquarts Deutung geäusserten Bedenken nicht mehr für so stichhaltig wie früher, da wir auch im Zend den Wechsel von  $\gamma$  und j im Namen der Stadt Raga finden, das hier im Nom.  $ra\gamma a$ , im Akk.  $ra\gamma am$ , aber im Ablativ  $raj\bar{o}it$  ys. 19, 18 lautet. Um so eher kann also von ap.  $rag\bar{a}$  (Abl.  $r\bar{a}g\bar{a}y\bar{a}$ ) ein ap. Adj. \*rajiya oder \* $r\bar{a}jiya$  angesetzt werden¹), das im Phl. \* $raj\bar{i}k$  oder \* $r\bar{a}jik$  lauten müsste. Die von West P. T. 2, 329 erwähnte Pehleviform kann natürlich  $r\bar{a}jik$  und  $r\bar{a}c\bar{c}ik$  gelesen werden, und np.  $r\bar{a}z\bar{i}$  lässt sich sowohl auf  $r\bar{a}jik$  wie auf  $r\bar{a}c\bar{c}k$  zurückführen. Aber arm.  $r\bar{a}z\bar{i}k$  weist eigentlich auf phl.  $r\bar{a}jik$  (Pers. Stud. S. 230–231), nicht auf phl.  $r\bar{a}jik$  (Pers. Stud. S. 225–226). Also np.  $r\bar{a}z\bar{i}$  = arm.  $r\bar{a}z\bar{i}k$  = phl.  $r\bar{a}jik$  = ap. \* $r\bar{a}jiya$ ?

S. 188, Z. 7. -ābāð war doch schon im Phl. als āpāt beliebt, vgl. die armenischen Ortsnamen mit -apat wie Vataršapat (Arm.

Etym. S. 79), Perozapat (ebenda S. 68).

<sup>1)</sup> Oder ist von  $rag\bar{a}$ : \* $r\bar{a}gaya$  (vgl.  $m\bar{a}rgaya$ ) oder \* $r\bar{a}giya$ , \* $r\bar{a}fiya$  (vgl. uvafiya,  $ma\bar{c}iya$  usw.) abzuleiten?

S. 190, Z. 13. Über die Städtenamen auf -gird = arm. -kert

s. auch ZDMG. 30, 138 f. S. 190, Z. 28. Ich habe *pašēmān* 'reuig' als 'nachher-bedenkend' gedeutet (Pers. Stud. S. 40-41). Dabei bleibt das s und das ē von pasē dunkel. Dieses ē erinnert mich an das — mir gleichfalls dunkele — ē von pāz. hamēmāl 'opponent, accuser' Shk. 248, pasēmāl 'respondent, defendant' Gl. and Ind. 104, pēšēmāl 'plaintiff, prosecutor' Gl. and Ind. 114, pātēmāl ('Verteidiger' oder 'Ankläger'?) PPGl. 12, 181, vgl. pāz. pādīmāl Shk. 261; hamēstār 'opponenl' Shk. 248. Vgl. daneben parmāl und pēšmāl ZPGl. S. 43, 9 wie auch pēšmatār 'master' und pasmatār 'disciple' Pers. Stud. S. 134 Ann.

Strassburg i. E. H. Hübschmann.

Hübschmann H. Armenische Grammatik. I. Teil. Armenische Etymologie. H. Abteilung. Die syrischen und griechischen Lehnwörter im Altarmenischen und die echtarmenischen Wörter. Leipzig, Druck und Verlag von Breitkopf & Härtel 1897.

Während die in der ersten Hälfte meiner Armenischen Etymologie behandelten persischen Lehnwörter ein — wie ich IF. 8, Anz. 43 ausgeführt habe — über das Armenische hinausgreifendes Interesse bieten, können die dem Syrischen und Griechischen entlehnten Wörter das Interesse der Semitisten und Gräzisten nur in bescheidenem Masse in Anspruch nehmen, da beide Sprachen sonst schon genügend bekannt sind. Immerhin ist es möglich, dass in einzelnen feineren Fragen der syr, und griech. Lautlehre sich auch diese Lehnwörter als wichtig erweisen werden, wie sie es selbstverständlich für die armenische Lautlehre sind.

In den Einleitungen zu den beiden ersten Abschnitten (2. und 3. Teil der Etym.) habe ich die historischen Verhältnisse geschildert, die die Einführung syrischen und griechischen Sprachmateriales in das Armenische begünstigt haben. Es ergibt sich, dass Christentum und christliche Bildung hierbei die treibenden Faktoren gewesen sind. Da aber das Christentum in der zweiten Hälfte des 3. Jhd. in Armenien Eingang fand, so ergibt sich weiter, dass die Mehrzahl dieser Lehnwörter zwischen dem Ende des 3. und dem Anfang des 5. Jhd. ins Armenische gekommen sind, wesentlich später also als die persischen Lehnwörter, die zum grösseren Teil schon in der Partherzeit eingedrungen waren. Doch haben manche erst später (s. S. 320-321) Aufnahme gefunden, andere wieder sind wohl schon im 1. Jhd. unserer Zeitrechnung entlehnt worden, wie z. B. kaisr = griech.  $\kappa aicap$  (s. S. 322 und 329), lampar = griech. λαμπάς (λαμπάδ-ος), katapar = griech. καλοπόδιον (S. 163 und 326), hreay 'Jude' = svr.  $\bar{\imath}h\bar{u}\delta\bar{a}y\bar{a}$  (S. 286 und 309), Dklat 'Tigris' = syr. Deglað (S. 292) usw. Sind somit die syr. und griech. Lehnwörter in der Hauptsache jünger als der grössere Teil der persischen, so sind jene auch an Zahl hinter diesen zurückgeblieben, ein Zeichen dafür, dass die persische Kultur zur Partherzeit stärker auf Armenien eingewirkt hat als die christliche zur Sassenidenzeit. Denn den

Hunderten persischer Lehnwörter stehen nur etwas über hundert syrische und nicht viel mehr als fünfzig wirklich eingebürgerte griechische Lehnwörter gegenüber, neben denen allerdings eine weit grössere Zahl rein gelehrter Fremdwörter griechischen Ursprungs vorkommt.

Zu den einzelnen Nummern sei hier Folgendes bemerkt. S. 286. Den Fällen, in welchen syr. Doppelkonsonanten in andern Sprachen durch Nasal und einfachen Konsonant wiedergegeben werden, ist zuzufügen: syr.  $qubb\partial\theta\bar{a}=phl.\ qmbat\ d.\ i.\ qumba\theta\ (Horn\ Np.\ Schriftsprache\ S.\ 6;$ D. D. Peshotan Sanjana the Pahl. Version of the Avesta Vendidad S. 85, Z. 5 v. u.), np. gunbab, arm. gmbet 'Kuppel' (s. Arm. Etym. S. 127, wo  $gubb \partial \bar{a}$  in  $gubb \partial \bar{a}$  zu korrigieren ist), georg. gumbati 'coupole' Tchoubinof 136. - S. 290-291. Zu dem h der Namen arm. Abraham, Aharon, Isahak, Jōhannēs gegenüber griech. Aβραάμ (aber syr. Awrāhām) usw. vgl. das gotische h in got. Abraham, Aharon, Johannes, das nach W. Luft KZ. 35, 312 aus Itala und Vulgata stammen soll. Zum arm. h ist übrigens auch Arm. Etym. S. 329 Nr. 1 und Anm. 6 zu beachten. — S. 302, Nr. 21. Das Wort für 'Strumpf' soll neuarm. kulba lauten, was auf ein altarm.  $gulpa\ (gurpa)$  weisen würde. Dann wäre das Wort in älterer Zeit (vor dem 11. Jhd.) entlehnt und also gurpa, gulpa (nicht, wie ich annahm, gurba) zu lesen. Es fragt sich dann nur, wieso arm. p für syr. pers. b entstehen konnte. - S. 304. Hierher ist vielleicht arm. tut 'Maulbeere' = aram.  $t\bar{u}\vartheta\bar{a}$  zu stellen, s. den ersten Teil S. 155, Nr. 253. — S. 309, Nr. 63. Zu georg. huria = arm. hreay 'Jude' s. meine Bemerkungen in L. v. Patrubanys Sprachw. Abhandl. 1, 150 Anm. 3. — S. 310, Nr. 69. Arm. mananay 'Manna' findet sich auch als Lehnwort im Georgischen in der Form manana (Tchoubinof S. 269). — S. 313, Nr. 85. Wenn die Mandäer  $s\bar{o}s\bar{a}$  (griech, cŵccoc = arm. sos 'Periode von 60 Jahren', s. S. 380) aus dem Babylonischen entlehnt haben (Nöldeke Mand. Gram. Einl. S. 10), kann dann nicht auch arm. sar (= babyl. sar, griech. cάρος) dem Babylonischen entnommen sein? Ich glaube das deshalb nicht, weil arm. sar ein rein gelehrtes Wort ist, das nur in der Übersetzung des Euseb, und dem von dieser abhängigen Moses vorkommt. - S. 318, Nr. 121. Lies katak 'Stadt' für katak. — S. 319, Nr. 128. Lies  $kos\bar{\imath}\partial\bar{a}$  'cucullus' für  $k\bar{o}s\bar{\imath}\partial\bar{a}$ . — S. 325. Von den hebräisch-griechischen Wörtern der Septuaginta, auf die hier nur hingewiesen wird, hat Carrière (Orientalistenkongress zu Paris) zwei hervorgehoben, die aus der arm. Bibelübersetzung in andere Werke eingedrungen sind: 1) arm. argob appositionell neben kurj 'Sack' stehend 1. Kg. VI, 8, 11, 15 und selbständig (Gen. argobay) = 'Sack' bei Thom. 3, 3 (ed. Patk. S. 139, vgl. Brosset Collection d'historiens arméniens 1, 119 Anm. 1) = griech. ἀργόβ Variante von ἀργοζ 1. Kg. 6, 8 für hebr.  $arg\bar{a}z$  'Kiste'(?) 1. Sam. 6, 8; 2) arm. nesar aus 1. Kg. 21, 7 irrtümlich im Sinne von 'böser Geist' gebraucht bei Narek. und Cyrillus v. Alex. Comment. über das 1. Buch der Kg. = griech. Neccap Variante von Neccapav usw. 1. Kg. 21, 7 für hebr. -zzz  $ne^s sar$  'eingeschlossen' 1. Sam. 21, 8 (= cuνεχόμενος Νεεςςαρὰν der Sept.). - S. 326. Über got. ē für griech. η s. KZ 35, 304. - S. 330. Dass die Wirksamkeit der arm. Vokalgesetze in die Partherzeit fällt, habe ich in der Abhandlung "Zur Chronologie der armenischen Vokalgesetze' in L. v. Patrubánys Sprachw. Abhandl. 1, 129-162 zu erweisen gesucht. - S. 332 Anm. Wie arm. Kostandianos so zeigt auch got. Kustanteinus für griech. Κωνεταντίνος das Verklingen des n vor s im Mittelgriechischen. — S. 335, Z. 14. Arm. Moses geht ebenso wie got. Moses auf griech. Mwchc, nicht auf Mwuchc zurück. Daran darf man sich nicht durch die arm. Schreibweise Movses irre machen lassen, da in griechischen Namen ov in gelehrter Weise überhaupt zur Wiedergabe des griech. w verwendet wird, s. Arm. Etym.

8. 328. — C. 339. Hierher arm. alēluia, alēlu, Pl. alēluk (alēluk) 'Hallelujah' in der Bibel und bei kirchlichen Schriftstellern, auch bei Arakhel S. 10, davon alēluem 'singe Hallelujah' Ephrem : griech, ἀλληλούϊα. — S. 341, Nr. 38. Armenier und Goten haben griech, u nur in dem Worte für Syrer' durch o wiedergegeben, vgl. arm. asori = 'Αςτόριος, got. Saur 'Syrer' = Σύρος (dazu Saurini 'Syrerin', Saura 'Syrien'), s. KZ. 35, 303. - Übrigens haben Ulfilas und Mesrop griech. v (= ü) in gleicher Weise mit dem Lautwert v (Halbvokal) in ihre Alphabete übernommen. — S. 342. Hier fehlt — worauf mich Meillet aufmerksam macht — arm. arkt (Gen. arket 'Kasten, Schrein' Joh. 12, 6; 13, 29, Ebr. 9, 4 usw. = griech. ἄρκλα 'Kasten, Lade, Hütte' aus lat. arcula 'Kästchen' (vgl. got. arka 'Arche, Kasten, Geldkasten' = griech. ἄρκα aus lat. arca 'Kasten'). Das arm. Wort ist übrigens schon im grossen Wb. mit lat. area, arcula zusammengestellt worden. — S. 367, Nr. 291. Ich nehme jetzt an, dass ndrun, nadrun, natrun 'Natron' aus dem Arab. (natrūn A. M. S. 263 'Natron') entlehnt ist. - S. 378, Nr. 396. Dazu auch siket 'décret, privilège' bei Langlois Cartulaire de la chancellerie royale des Roupéniens S. 154, Assisses d'Antioche S. 21, Z. 15 usw. neben siçil 'privilège' Cartulaire S. 185 = ital. sigillo. - S. 383, Nr. 446. Zu arm. tarex = griech, τάριχος s. den Nachtrag zu S. 106, 54 auf S. 511. Über den Fisch handelt neuerdings Dr. Müller-Simonis Durch Armenien. Kurdistan und Mesopotamien S. 170, der ihn Tekrit nennt, als eine Art Weissbarsch beschreibt und ihn für eine fade, "überhaupt erbärmliche Speise" erklärt.

S. 389—391. Die Zahl der hier angeführten französischen Wörter, die alle dem cilizischen Dialekt angehören, hätte ich aus dem — von mir früher übersehenen — Cartulaire de la chancellerie royale des Roupéniens leicht vermehren können. Da aber eine vollständige Sammlung dieser Wörter ausserhalb des Planes meiner Arbeit liegt, so gebe ich hier nur noch einige Proben aus diesem Cartulaire: kunc 'Consul' S. 20, 156; kumin 'la commune' S. 154, 157; sinièveal 'sénéchal' S. 45, 185; éamblain 'chambellan' S. 46, 185; éançler 'chancelier' S. 48, 158; burjès 'bourgeois' S. 188; vikair 'vicaire' S. 154; samsar 'censal' (censeur) S. 154, 155, 188; prilij 'privilège' S. 189; bətte 'botte' (= tonneau) S. 156; dubl 'double' S. 155; jara 'jarre' S. 155; Benet Benoît' S. 154; Munpuzlerçi 'aus Montpellier' S. 185, janurez (Gen. janvizi) = ital. Genovese S. 154, 156 usw.

An das Ende der Lehnwörter habe ich (S. 392-396) eine kleine Anzahl interessanter und zum Teil weit verbreiteter Wörter gestellt, von denen sich nicht sagen lässt, woher sie stammen und auf welchem Wege sie in das Armenische gekommen sind. Im Anschluss an diese habe ich (S. 396-398) die Frage behandelt, ob die Wörter, welche scheinbar oder wirklich mit Wörtern der kaukasischen Sprachen übereinstimmen, armenischen oder kaukasischen Ursprungs sind. Ich komme zu dem Schlusse, dass die Armenier nur das Wort kac 'Weibchen' entlehnt haben, dass aber die übrigen Wörter, sofern sie überhaupt in Betracht kommen können, von den Kaukasiern entlehnt sind. Was das S. 398 erwähnte arm. guta 'grosser Pflug von vielen Paar Ochsen gezogen' betrifft, in dem ich ein zweites kaukasisches Lehnwort vermutete, so kommt es doch schon in der Litteratur vor, nämlich im Oskiphorik (13.—14. Jhd.) nach Wb. 2, Nachträge 1049. Ist es aber des-halb als echtarmenisch anzusehen? Die neuarmenische Form soll nur gutan (= georg. gutani), awarisch kutan usw. (s. meine Etym. und Lautl. d. osset. Sprache S. 123) sein.

Der letzte Teil meiner Etymologie (S. 399-504), der die echtarmenischen Wörter behandelt, ist ohne Zweifel für den vergleichenden Indogermanisten der wichtigste. Um so mehr bedauere ich,

dass gerade dieser Teil die im Vorwort S. XVIII-XX angedeuteten Schwierigkeiten bot, die zu allseitiger Befriedigung zu bewältigen ich von vornherein nicht hoffen konnte. Musste es meine Aufgabe sein, nicht alle Etymologien zu sammeln, sondern nur die richtigen zu verzeichnen, so machte es der unentwickelte Stand der Forschung sowie die von der idg. Ursprache allzuweit abgewichene Form des Armenischen mir in vielen Fällen unmöglich, jetzt sicher zu entscheiden. was für falsch und was für richtig zu halten ist. Gleichwohl musste ich den Versuch, diese Scheidung vorzunehmen, machen und habe ihn gemacht, ohne jedoch die Überzeugung zu gewinnen, dass meine Entscheidung immer eine zwingende, allgemein verbindliche wäre, dass insbesondere alle von mir nicht aufgenommenen Etymologien notwendig abgelehnt werden mussten. Nicht das aufgenommene sondern das abgelehnte Material ist es gewesen, das mir die meiste Mühe verursacht und Bedenken hinterlassen hat, die eine volle Befriedigung an diesem Teil der Arbeit nicht in mir haben aufkommen lassen. So bleibt mir nur zu hoffen, dass weitere Untersuchungen mein Urteil wenigstens im Allgemeinen bestätigen und bald neue Erkenntnisse bringen werden, die es uns ermöglichen auch die einzelnen Etymologien mit Sicherheit als richtig oder falsch zu erweisen.

8. 410. Zu der Ausnahme von Nr. 2 der Vokalgesetze ist hinzuzufügen: u und i bleiben vor rh, vgl. murhak 'Urkunde' = phl. muhrak; surhandak 'Eilbote', Smbaturhi N. pr., nirhem 'einschlafen' von nirh 'Schlummer' = skr.  $nidr\bar{a}$  = S. 411, 1. Arm. aganim 'anziehen' lautet im Mittelarm. hagnim (bei Ners. Lambr. usw.). — S. 412, 5. Arm. ali-k'der weisse Bart' kann = idg. \*polio- aber auch = pllio- (pelio- usw.) sein. - S. 413, 8. Holger Pedersen stellt KZ. 36, 100 arm. akan Graben, Öffnung' (in der Mauer zum Zwecke des Einbruches in ein Haus) zu Nr. 9: arm. akn 'Auge' mit Rücksicht auf das dazugehörige arm. akn (Pl. akunk) 'Öffnung, Loch, Masche', griech. oπή 'Öffnung, Loch', lit. akas 'Offnung im Eise', ksl. okno 'Fenster'. Diese Zusammenstellung ist ansprechender als die S. 413 verzeichnete, die ich auch nicht ohne Bedenken und nur bedingungsweise gebilligt habe. — S. 423, 50. Arm. argel 'Hindernis' usw. stellt Osthoff IF. 8, 54 f. mit ahd. rigil 'Riegel' zu lit. rakinti 'schliessen' und führt sie auf idg. \*rkélos, rekélos usw. zurück. Die Zusammenstellung ist nicht ohne lautliche Schwierigkeiten. Beim Armenischen kommt dazu, dass das Verbum argel-um 'verhindere' (Aor. argeli, Med. argel-ay) seiner Flexion nach ein primitives Verbum ist, während man in jedem Falle ein abgeleitetes (also Präs. \*argel·e·m, Aor. \*argel-ec·i) zu finden erwarten sollte. Konnten hier Nominalstämme wie Wurzeln behandelt werden? - S. 424, 55. Nach kei 'der Schwester' (Gen.) = idg. \*svesrós zu urteilen, ist idg. sr im Arm. durch r vertreten (vgl. dagegen Nom. Sg. koir = idg. \*svesor). Das r von ariun 'Blut' erweist sich gegenüber skr. ásrk trotzdem für richtig, da für skr. ásrk lautgesetztlich im Armenischen ahar(g) = aar(g) = ar(g) erscheinen musste. Vgl. gar-un 'Frühling' mit gar- aus \*gehar- = idg. vesr = griech. ἔαρ (aus \*Fεcαρ) S. 433. Dann sind ariun und garun keine Ausnahmen von der Regel: idg. sr = arm.  $\dot{r}$  (S. 409). Wenn neben Gen. ker im Instr. kerb (mit r) erscheint1), so kommt dies daher, dass r (ausser vor urspr. unmittelbar<sup>2</sup>) folgendem n) nicht vor urspr. unmittelbar folgenden Konsonanten erscheint. - S. 428, 70. Zu barj 'Kissen' usw.

Ygl. jerb- neben jeramb usw. S. 470, Nr. 261.
 Ygl. durn 'Thür', jernum 'wärme mich'.

gehört auch slov. serb. blazina 'Federbett', serb. blazinja 'Kopt kissen', deutsch 'Polster' (s. zuletzt Osthoff BB. 24, 143). Also sprechen die lituslavischen Sprachen für idg. bhelgh (mit l) und arm. barj ist Lehnwort? - S. 433, 91. Diese Nummer: getj-k 'Drüsen' = ksl. żleza will Meillet (s. Revue critique 1897, S. 388 und Brugmann Grundriss<sup>2</sup> 1, 1093) gestrichen haben, weil anl. arm. ge- sonst immer auf idg. ve- zurückgeht, und weil idg. ghe- zu arm. je- (vgl. jeinum S. 486) werden sollte. Aber die Palatalisierung der Velaren vor hellen Vokalen ist im Armenischen so wenig konsequent durchgeführt (vgl. hing 'fünf' für \*hinj = idg.  $penk^2e$  anl. ke-, ki- immer für idg.  $g^2e$ -,  $g^2i$ -), dass ich grosse Bedenken trage, auf diese bei der Beurteilung einer Etymologie Rücksicht zu nehmen. Und es ist doch sonst nichts gegen diese Gleichung: arm. geli-k 'Drüsen' = ksl.  $\dot{z}l\dot{e}za$  = idg. \* $ghelg^1h\bar{a}$  (nach Bugge) einzuwenden. Dagegen kann getj 'Verlangen' sowohl mit Bugge zu ksl. želěti 'wünschen' (Wz. g2hel, griech.  $\theta \dot{\epsilon} \lambda \omega$ ) wie mit Meillet zu lat.  $vol\bar{o}$  (aus \* $vel\bar{o}$ ), lit. pa-velt 'will' gestellt werden. - S. 438, 107. Zu dalar 'grün, frisch, das Grün' gehört nach Adjarian arm. det 'Kraut, Heilkraut, Heilmittel'. — S. 439, 112. Auch Brugmann setzt jetzt griech.  $\theta\epsilon\delta c = idg$ . \*dhvesos lit. dvãsé 'Geist'. Am besten stellt man arm. di-k 'Götter' (Gen. di-c) mit Bartholomae zur Wurzel dhēs, schwachst. dhəs, erstere in osk. fiisnu, Akk. fiisnam 'templum', pälign. fesn 'fanum, templum', umbr. fesnafe 'in fanum', fesnere 'in fano', lat. fēstus 'festlich, feierlich', fēriae 'Feiertage', letztere in lat. fānum aus \*fāsnom 'Tempel'. Arm. di-k ware dann = idg. \*dhēs-es als Nom. Pl. zu setzen. - S. 443, 131. Meillet stellt MSL. 9, 142 ksl. rota 'Eid' zu skr. vratá- 'Gebot, Gelübde', zd. urvāta- 'Gebot'. Diese Zusammenstellung scheint mir aber nicht sicher. Sonst müsste man ksl. rota von arm. erdumn 'Schwur', osset. ard 'Eid' trennen. Zu beachten ist aber, dass arm. erdumn (im Unterschied von jermn, sermn, gelmn usw.) und der Aorist erd-v-ay auf eine armenische Wurzel erduweist, die auch dem Präsens erdnum (aus \*erdunum) zu Grunde liegt und auf idg. ertu-, erto u dgl., aber auch auf idg. dhru- usw. zurückgehen kann. - S. 444, 134. Griech. πρέπω wird teils zu einer idg. Wz. prep teils zu k²rep gestellt, s. Osthoff IF. 8, 43, Brugmann Grdr. 1, 589, 598, 616. — S. 446, 143. Brugmann stellt Grdr. 21, 549 ksl. za 'hinter' zu  $zad\tilde{i}$  (idg. Wurzel  $g^{1}hed$ ). Dann wäre arm, z- bestimmt davon zu trennen. Bartholomae setzt arm. z- = griech. eic aus evc. - S. 447, 147. Bartholomae setzt əmpem 'trinke' = idg. \* $pimb\bar{o}$  aus \* $pi-n\cdot b\bar{o}$  (; skr.  $pib\bar{a}mi=$  lat.  $tund\bar{o}$  : skr.  $tud\dot{a}mi$ ) ZDMG. 50, 712. Das ist falsch, da əmpem aus \*umpem entstanden ist. - S. 454, 181. Meillet stellt (De indo-europ. radice men- S. 24) arm. luc-ane-m 'löse auf' zu lit. láužiu 'breche'. Auch so stimmt die Bedeutung nicht. - S. 457, 197. Brugmann stellt Grdr.<sup>2</sup> 1, 546 kamurj 'Brücke' nicht zu griech. γέφυρα sondern zu lit. akmű, ksl. kamy 'Stein'. Das halte ich für falsch. — S. 468, 253. Arm. hu 'eiteriges Blut' findet sich einmal bei Mech. Heraci (12. Jhd.) S. 63, wie Herr Adjarian mir nachweist. Letzterer stellt (Bazmavēp April 1897) das Wort zu np.  $h\bar{u}$  (bei Vullers hau) 'pus e vulnere profluens, suppuratio' des persischen Wb. Existiert das persische Wort in der Form  $h\bar{u}$ , so dürfte arm. hu aus dem Persischen entlehnt sein. — S. 469, 260. Osthoff stellt (nach briefl. Mitteilung) arm. jq-em strecke aus, ziehe, werfe, schiesse' (vgl. net-a-jig 'Pfeil-schiessend', hr-jig in Brand gesteckt, Feuersbrunst', jig 'ausgedelmt, lang', i jig arkanel 'ausdehnen, in die Länge ziehen') zu griech. κιχάνω 'treffe'. — S. 470, 261. Brugmann nimmt für griech. χειρ- jetzt einen Stamm χερς an (Grdr. 1, 745). Zu jerb (mit r) s. oben die Bemerkung zu S. 424. — S. 470, 264. Arm. ji 'Pferd' (Gen. jioy) scheint mir auf idg. \*ghēyo-s zurückzugehen, skr. háyas auf \*g¹heyos oder \*ghəyos. — S. 471, 271. Zu arm. malem 'zerstosse, zermalme' gehört zunächst der Bedeutung nach

skr. mar 'zermalmen' (ipt. mrnīhi, ptc. mūrná- usw.) von einer Wurzel ide, mela, deren schwache Stufe ml Brugmann auch in alat, maltas 'molles', umbr. kumates, comatir 'commolitis', air. mlāith 'weich, sanft', mkymr, blawt 'Mehl', lit. miltai plur, 'Mehl' (Grdr. 2 1, 475) findet. Also gehören auch lat. molo 'mahle', got. mala usw. zu der zweisilbigen Wurzel melo. Verwandt soll nach Meillet MSL. 10, 280 auch arm. mamul 'pierre à moudre' (als redupl. Form: ma-mul) sein. Das ist aber nicht der Fall, da mamul Schraubstock, Presse bedeutet. - S. 474, 291. Griech.  $\epsilon ic$  aus \*sems = idg. \*sēms, s. IF. 1, 184. — S. 475, 294. Arm. mnam 'bleibe' (griech. μένω, μί-μνω usw.) kann lautgesetzlich aus \*minam = \*mena m entstanden sein. Die idg. Wurzel war vielleicht mena? -S. 477, 306. Skr.  $argh\acute{a}$ - 'Preis, Wert',  $\acute{a}rhati = zd.$  arəjaiti 'wiegt auf, ist wert', zd. arəjah- 'Preis', osset. arj 'Preis, Wert', arm. y-arg-emehre, schätze, achte, preise' wird zu griech. ἀλφάνω 'einbringen', ἀλφή 'Erwerb', lit. alqà 'Lohn', preuss. alqas Gen. 'Lohn' gestellt. Dann muss arm. yargem als pers. Lw. gelten (s. Meillet Revue critique 1897. S. 388; Pedersen KZ, 36, 76). Wegen des Präfixes y in y-arg-e-m (neben arg-oy) s. y-andiman S. 141 und y-oiz S. 215, Nr. 489. So würde yargem neben aržan (S. 92) stehen wie tugan neben toiž S. 253 und moik neben  $mu\bar{c}ak$  S. 196. — S. 478, 310. Hier ist "skr. ana- 'dieser' (Instr.  $an\bar{e}na$ ,  $an\bar{a}y\bar{a}$ ), zd. Instr. ana" zu streichen, da skr. zd. ana- dem Instr.  $an\bar{a}$ des Themas a- entnommen ist: Bartholomae Grdr. d. iran. Phil. 1, 137, § 237; S. 138, § 244, 6; Meillet MSL. 10, 244. — S. 481, 362. Arm. ozni 'Igel' (griech, exîvoc) kann lautgesetzlich aus \*ozini entstanden sein. - S. 482, 330. Polnisch arm. očil 'Laus' spricht für altarm. ojil (nicht oriil). - S. 482, 332. Über das Suffix von kymr, ascurn usw. s. Zimmer bei Bloomfield Am. Journ of Phil. 16, 419, dazu Foy IF. 8, 202 Anm. - S. 484, 345. Zum Bedeutungsübergang von 'sich gewöhnen' in 'lernen' vgl. auch altarm. sororim 'gewöhne mich, bin gewohnt' = neuarm. sorvim 'lerne'. — S. 487, 355. Über die Pronominalsuffixe s, d, n handelt eingehend Meillet MSL, 10, 241 f. — S. 494, 387. Auch Meillet will Revue critique 1897, 388 arm. vasn 'wegen' — ap.  $vašn\bar{a}$  'nach dem Willeu' für ein pers. Lw. halten. Man bedenke aber, dass die — bis jetzt nicht belegbare Pehleviform — \*vašn lauten müsste. Sie kam wohl auch gar nicht vor, da im Phl.  $r\bar{a}i$  für 'wegen' (= ap.  $r\bar{a}diy$ ) gebraucht wird. — S. 495, 389. Man beachte die Form vatsun 'sechzig' (mit a!) neben vee 'sechs' und vestasan 'sechzehn'. Sie zeigt, dass im Armenischen unter unbekannten Umständen e in a übergehen kann (vgl. tasn 'zehn' = griech. δέκα und vasn 'wegen' : griech. ἔκητι). Oder will Jemand neben vec idg.  $vek^1s=$  arm. vec, griech. Et usw. ein idg.  $v 
ightarrow k^1s$  annehmen auf Grund von arm. vatsun? Ich leugne zudem durchaus das Vorkommen von idg. a in der e-Reihe (gegen BB. 17, 118 usw.). — S. 495, 390. Im Arm. wird r vor urspr. folgendem n zu  $\dot{r}$ . Wenn aber arm. r = idg. rerst durch den Ausfall eines folgenden i oder u (d. h. nach der Wirkung der Vokalgesetze) vor n zu stehen kommt, so bleibt r bestehen: garun 'Frühling' Gen. garnan aus \*garunan; verin 'höchste', Gen. vernoy aus \*rerinoy; srunk 'Schienbeine' neben srnkunk aus srunkunk. Also wird *vrnjem* 'wiehere' für \**rrinjem* stehen und Bugges Etymologie doch sicher sein. — S. 497, 396. Meillet macht Revue critique 1897, S. 388 darauf aufmerksam, dass skr. drapsá- 'Tropfen' nach Wackernagel Aind. Gramm. 1, 242 anl. d aus dh (vgl. dhrebh) habe. Dann wäre die Zusammenstellung mit arm. tarap auch aus formellen Gründen abzulehnen. - 8.498, 405. Hierher will Meillet MSL. 10, 138 auch arm. ter (= \*te-air) 'Herr' und  $tikin^1$ ) (= \* $t\bar{e}$ -kin) 'Herrin' stellen, also arm.  $t\bar{e}$ - (= idg. dei-,

<sup>1)</sup> Dazu auch arm. tiezerk 'der Erdkreis, die Welt' von ti+ezr 'Grenze' (= 'über die Grenzen hinaus')?

doi) zu idg. dom-, dem- 'Haus'; mir nicht glaublich. — S. 503, 431. Arm. keni 'Schwester der Frau' lässt sich lautgesetzlich auch auf \*sreyenyader \*sreynyā- zurückführen, s. Brugmann Grdr.² 1, 269 (wo ahd. ge-swīo 'Schwager', mhd. geswīe 'Schwägerin' verglichen wird). — S. 503, 432. Griech. κείρω leiten Solmsen, Wackernagel und Andere von einer Wurzel kers her (s. dagegen Brugmann Grdr.² 1, 744). Auch dazu würde arm. ker-e-m nicht stimmen. — Zu S. 503 würden nach Meillet MSL. 8, 280; 10, 269 auch arm. karš-e-m 'ziehe, schleppe' und kēn 'Groll, Hass, Rache', die ich S. 257 unter den persischen Lehnwörtern aufgeführt habe, gehören, da er sie für echt armenisch hält. Ich stimme ihm nicht bei und werde später bei Gelegenheit die Gründe darlegen, warum ich auch jetzt noch diese Wörter für entlehnt halte.

Nach Abschluss meiner Arbeit ist nicht nur eine grössere Zahl neuer Etymologien aufgestellt worden, es sind auch manche der von mir abgelehnten älteren Etymologien von angesehenen Gelehrten für richtig gehalten worden. Es sei mir gestattet, die besseren unter diesen auszuwählen und hier zusammenzustellen.

azdr (Gen. azder) 'Schenkel' (aus a-zqdh-) : skr. sákthi 'Schenkel' Meillet MSL. 10, 277. — ai in ai-s, ai-d, ai-n 'dieser' = skr.  $\bar{e}$  in  $\bar{e}$ - $\dot{s}\dot{a}$ , ē-tad 'dieser, dieses', ap. aita 'dieses' usw. Meillet MSL. 10, 254. aber osk. ei- in eiseis 'eius', eisūd 'eo' usw. mit ei = idg. ei, nicht ai.
— atean (Gen. ateni) 'Ratsversammlung, Rat, Gerichtshof' (cuνέδριον): lat. solium 'Thron, Lehnsessel' (das aber nach Joh. Schmidt KZ. 36, 102 Anm. zu ahd. swelli usw. gehören wird) von sedeō. Meillet MSL. 8, 154. H. Pedersen KZ. 36, 98. Danach hätte atean (aus at-ean?) urspr. etwa 'Sitzung' bedeutet und gehörte mit arm. n-st-i-m 'sitze' zur idg. Wurzel sed 'sitzen', deren Ablautsverhältnisse noch unklar sind. Fr. Müllers Gleichung: arm, atean = pers,  $d\bar{v}a\bar{v}$  aus  $d\bar{e}va\bar{v}$  ist unhaltbar. — bari'gut': griech. φέρτερος 'besser' L. v. Patrubány Sprachw. Abhandl. 1, 187. Aber φέρτερος gehört wohl zu lit. geras 'gut'. — bois (Gen. busoy) 'was aus dem Boden spriesst, Schössling, Kraut, Pflanze', bus-ani-m (Aor. busay) 'spriesse auf' : griech. φύομαι 'entstehe, wachse', φυτόν 'Pflanze, Gewächs' Bugge KZ. 32, 77, Meillet MSL. 10, 279 (der die Bildung von arm. l-s-em 'höre' und skr. çlöka- vergleicht. Aber s in lsem ist nur präsensstammbildend). Es fragt sich, ob busanim ein Denominativum von bois sein kann (woffür ich \*busim, Aor. \*busecay erwarten würdel, und ob bois = idg. \*bheuko- oder \*bheuk¹o- zur Wurzel idg. bhevə, schwachstuf.  $bh\bar{u}$ - gehören kann. — ezn (Gen. ezin) 'Ochse' : skr.  $ah\bar{\iota}$ -'Kuh' (nur im Nāigh.), zd. (qāus) azi 'dreijāhrige Kuh' Meillet MSL. 10, 278. Das indische Wort ist unsicher, zd. azī, nur ein Epitheton der Kuh (im Sinne etwa von 'milchend' u. dgl.). - ezr (Gen. ezer) 'Grenze, Ufer, Rand': lit. eże 'Feldrain', lett. e/cha, preuss. asy 'Rain'. Meillet MSL. 10, 282. - ergic-ane-m 'bersten machen, zersprengen, zerreissen, verspotten': griech. þýy-vu-ut 'zerreissen', lit.  $r\acute{e}ziu$  'schneiden, ritzen', ksl.  $r\acute{e}z\acute{q}$  'schneiden'. Meillet MSL. 10, 281. Von idg.  $vr\~eg^1 = \text{arm. *} gric$  (oder \*vric?, s. vrnjem oben S. 46) = \*ergic?) hätte im Arm. \*ergcanemgebildet werden müssen. — ert-a-m 'gehen, hingehen' : griech. ἔρχομαι 'kommen' aus ἔρθ-ςκο-μαι, idg. Wz. erth und erdh? Meillet MSL. 10, 277, 278. — ter 'Seite' : griech. τέρμων, τέρμα 'Ziel, Endpunkt, Grenze, Höhepunkt', lat. termen, terminus 'Grenze' Meillet MSL. 10, 281. Bedeutung? - rand 'heisses Verlangen, Eifer, Leidenschaft, Mitleid' (xand-a-kat 'brünstig' Hohelied 2, 5): ksl. xŭtėti, xotėti 'wollen', xoti 'meretrix, pellex' Meillet MSL 10, 140. — xapan-e-m (Aor. xapan-ec-i)
'verhindern' von der Wurzel khāph: lat. habēre, got. haban 'haben' H. Pedersen IF. 5, 64 Anm. — xer 'aufsässig, widerspenstig': lat. cerrītus 'verrückt', nir. gäl. cearr 'wrong', lit. skersas 'quer' Bugge IF. 1, 446; Brugmann Grdr. 1, 432-433, 581, 786, dagegen H. Pedersen IF. 5, 54.

Arm. ser könnte wohl für idg. skhers- stehen, aber die Bedeutung passt nicht. Die Annahme, dass xei 'schielend' heisse, ist falsch, da an der einzigen Stelle (bei Lambr.), wo es vorkommt, mit einer andern Handschrift xet schielend, scheel zu lesen ist, s. Wb. — xnd-a-m sich freuen. xind 'Freude': np. xand-idan 'lachen'. Idg. Wurzel khendh? - xul 'taub' : griech. χωλός 'lahm, hinkend', skr. kharvá 'verstümmelt' Meillet MSL. 10, 282. - xois tam = xusem 'sich zurückziehen, entweichen': mhd. schiuhen 'scheuen, verscheuchen' Brugmann Grdr. 2 1, 564 (mit Bugge) cam-e-m 'kauen' (davon cameli 'Schläfe, Kinnbacken') : skr. jámbha-'Zahn', griech. γαμφηλαί 'Kinnbacken' usw. Brugmann Grdr. 1, 632 (nach Bugge). Warum nicht arm. camb-? Denn mb = idg. mbh bleibt im Arm. erhalten. - cov (Gen. covu) 'Meer': skr. java- 'eilend, Eile, Schnelligkeit' (vgl. zd. zrayah- 'See', ap. draya- 'Meer' : skr. jráyas- 'Lauf' nach Geldner Ved. Stud. 2, 248) L. v. Patrubány. — karkut (Gen. karkti) 'Hagel' aus \*ka-krut : ksl. gradŭ, lat. grando 'Hagel' Meillet MSL. 10, 280. Nach meiner Ansicht ist karkut nicht aus \*kakrut umgestellt. — ker-ker-i-m 'heiser werden'; skr. karkara- 'hart', karkaca-'rauh, hart', griech. κάρκαρος τραχύς Hesych. Brugmann Grdr. 2 1, 580 (nach Bugge). Ich vermute eher in kerkerim eine arm. Intensivbildung einer Wurzel ker = idg. ger. - kork 'Schmutz' (einmal bei Lambr. 12. Jhd.: griech. βόρβορος 'Schlamm, Kot' Brugmann Grdr. 2 1, 619 (nach Bugge). - kor-n-č-i-m (Aor. koreay) 'zu Grunde gehen, umkommen', Kaus. kor-us-ane-m 'verderben, umbringen, verlieren', dazu korcan-e-m 'zerstören': lett. gurstu, gurt 'ermatten', gurdens 'matt', preuss. gurīns 'arm'. Meillet MSL. 10, 278. - haz 'Husten', haz-a-m, haz-e-m 'husten': skr. kās. 'husten' usw. Meillet MSL. 10, 282. — hal-e-m 'schmelzen' (trans.), hal-i-m 'schmelzen' (intrans.): lit. pilù, pilti 'giessen, schütten' Meillet De indo-europ, radice men S. 36. — Ich habe A. E. S. 466 mit Bugge lit. pilù zu arm. hel-u-m 'giesse aus' gestellt. — han-e-m (Aor. han-i) 'austreiben, entfernen, herausnehmen, herausziehen, wegnehmen, aussenden, hervorbringen, hinausführen': griech avum, avum komme ans Ziel, vollende', skr. sanôti 'gewinnt, erlangt' Meillet De indo-europ. rad. men S. 26. — hivand (G. Pl. hivandae) 'krank' = idg. \*pēvnto- : griech. πημα 'Leid, Schaden, Unheil' Brugmann Grdr. 1, 403, 510 (nach Bugge). Für \*pērnt- wäre eigentlich \*hrand (\*hərand) zu erwarten, also eher \*peirnt- anzusetzen? — holov-i-m 'rollen' (intrans.) : griech. κυλίω, κυλίνδω wälze, rolle Meillet MSL. 10, 282. - hunc-k oder hinc-k (instr. hnciu-k), hnéiun, hnéumn 'Schall, Ton, Geräusch': lat. sonus 'Schall, Ton, Klang, Geräusch', skr. svaná-s 'Schall, Brausen, Rauschen' Meillet MSL. 10, 278.

— husk in husk yetin, husk verjin 'der allerletzte', husk yetoy 'zu allerletzt': zd. paskāt 'hinter, nach' Fr. Müllers WZKM. 5, 279. Doch vgl. husk krtser 'der allerjüngste'. — jat 'Spott' : griech. χλεύη 'Scherz, Spott', aisl. glaumr 'Fröhlichkeit' Meillet MSL. 10, 280. Arm. jal aus \*g¹h/lu-? — mair (Gen. mairi) 'Ceder': ksl. smrēča 'Ceder' Brugmann Grdr.<sup>2</sup> 1, 741 (nach Bugge). — yolov (Gen. Pl. yolovic) 'viel, zahlreich': griech. πολύς, got. filu, air. il, skr. purú- 'viel' Brugmann Grdr. 1, 510 (nach Bugge). Für idg. \*pllú- (pelú-) war zunächst \*hal zu erwarten, doch ist auch \*yol möglich. — yordor 'bereit, willig' yorder-e-m 'antreiben, anreizen : griech. ὀροθύνω 'reize, treibe an, ermuntere, errege' Brugmann Grdr. 2 1, 528. — nerkin 'innere', i nerkoy 'inwendig', i nerks 'hinein': griech. ἔνεροι 'die Unteren', ἐνέρτερος 'der untere', νέρθεν, ἔνερθεν 'von unten', skr. naraka-'Unterwelt', umbr. nertru 'sinistro'? Meillet MSL. 10, 275. — sunç (Gen. śnęoy) 'Atem, Atemzug, Hauch, Seele': skr. *çvásiti* 'atmen', *çvásaná*- 'schnaufend' (vgl. *šun* 'Hund' = skr. *çvá*) Meillet MSL. 10, 278. — otork 'glatt' aus \*otirk(?) = griech. ολιβρός 'glatt, schlüpfrig' aus \*slig²ros, Bugge Brugmann Grdr. 2 1, 433, 839. ol-orm-im 'erbarme mich' : got. arms 'arm, elend', lat. 'miser', dazu

arman 'sich erbarmen' nach lat. misereri, armahairto 'barmherzig' nach lat. misericors. Fr. Müllers Armeniaca 6, Meillet MSL. 10, 280. orkor 'Speiseröhre, Schlund' aus \*korkor zu kokord 'Kehle' (ksl. grülo usw., s. S. 460, Nr. 208), Meillet MSL. 8, 160, Brugmann Grdr. 21, 855. Mit demselben Recht kann man griech. λάρυγξ 'Kehle' zu φάρυγξ 'Schlund' stellen. Wenn \*korkor einst vorhanden war, wäre es auch erhalten geblieben, vgl. arm. karkam, karkaë, karkaë, karkat-e-m. kerker-i-m usw. — jur (Gen. jroy) 'Wasser': skr. kšar 'fliessen, strömen', zd. yżar 'fliessen'. L. v. Patrubány. - salor 'Pflaume' (Mech. Fabeln, 12, Jhd.): ksl. sliva 'prunus' L. v. Patrubány Sprachw. Abh. 1, 106. — sor 'Höhle': lat. caverna 'Höhle', carus 'hohl', griech. κόοι ' κοιλώματα κύαρ 'Loch' usw. Meillet MSL. 10, 278 (vgl. arm. nor : griech. νεαρός = arm. sor : lat. caverna). — sur (Gen. sroy) 'Schwert', 2) Adj. 'scharf' aus \* $k^1\bar{o}ros$ : got. hairus 'Schwert' aus \*k¹erus L. v. Patrubány Sprachw. Abh. 1, 191. - var-e-m (Aor. var-ec-i) 'führen, lenken, treiben' (auch 'säen' und Med. var-i-m 'gebrauchen' mit Instr.) : lit. varaŭ, varýti 'treiben'. Meillet MSL. 10, 280. Dazu arm. var-k (Gen. varuc) Lebensweise, Lebensführung, Leben, Sitten'. — cir 'zerstreut' (crv-e-m 'zerstreue') aus \* $sk^1\bar{e}ri$ -: skr. kiráti (Wz. kerə, kṛ) 'ausstreuen, ausgiessen', zd. kārayeiti 'säen' Meillet De indo-europ. rad. men S. 51, beide zu einer Wurzel sek- (vgl. lat. secare), schwach sk- erweitert sk-en in arm. can 'ausgestreut', can-e-m 'streue' Meillet MSL. 10, 281. — parat 'entfernt', parat-e-m 'entferne': griech. cποράς 'zerstreut', Brugmann Grdr. <sup>2</sup> 1, 510 (nach Bugge). – kal-e-m 'einsammeln (συλλέγω), pflücken, ausreissen' = griech. κλάω 'breche', ksl. kolja, klati 'stechen, schlachten', lit. kalù, kalti 'mit dem Hammer schlagen, schmieden' Meillet MSL. 8, 297. - kałc 'Hunger': lit. álkstu, álkti 'hungern', ksl. alkati 'hungern' Meillet MSL. 10, 270. kil (Instr. klav) 'die Spanne' aus \*kēlā: skr. kará-s 'Hand' Meillet MSL. 10, 270.

Einige Bemerkungen Marrs zur Erklärung verschiedener arm. Suffixe findet man auch IF. 8, Anz. S. 185 (mitgeteilt von Zubatý), doch ist es

unmöglich, sie ernst zu nehmen.

Von den voranstehenden Etymologien ist kaum eine ganz einwandfrei und nur wenige können als wahrscheinlich gelten. Manche freilich sind möglich, besonders deshalb weil die Lautverhältnisse der verglichenen Wörter nicht genügend klar sind. Aber Etymologien, die nur möglich sind, haben nicht eben grossen Wert.

Die Nachträge, welche ich besonders zum ersten Teil meiner Arm. Etym. gegeben habe, sind so umfangreich (S. 505-520), dass ich mich hier auf wenige Bemerkungen zu denselben beschränken muss.

S. 510 Nachtrag zu S. 97. Arm. angarem 'in Rechnung bringen' findet sich auch bei Anan. Shirak. S. 16 Mitte und S. 18, Z. 4 v. u. Conybeare, der Byz. Ztschr. 6, 575, 577 'to establish, to adhere to' übersetzt, kennt das Verbum nicht. — S. 514, Nachtrag zu S. 228. Zu arm. pars 'Schleuder' = talm. Lw. κτοτε 'Schlinge' vgl. WZKM. 11, 294. Danach halte ich Fr. Müllers Zusammenstellung für richtig und sehe beide Wörter als entlehnt an, erschliesse also phl. \*părs und \*părsak 'Schlinge, Schleuder'. — S. 516 Nachtrag zu S. 275, 133. Das ganze Werk des Mos. Kal., bei dem sich jumlay = arab. jumla findet, wird jetzt dem 10. Jhd. zugeschrieben, Manandian Btrg. zur albanischen Gesch., Leipzig 1897. — S. 518, Z. 24. Neben diktion findet sich auch əndiktion (indiktion) = lvouktuw s. Wb.

Im Wortregister habe ich S. 521-543 alle im Buche vorkommenden armenischen Namen und Wörter in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, das Verzeichnis der in dem Abschnitt über die echtarmenischen Wörter (S. 411-504) vorkommenden indogermanischen Wörter S. 553-573 verdanke ich Herrn cand. phil. Josef Karst aus Lothringen. Ein Index zu den im ersten Teil erwähnten persischen Wörtern wäre sehr erwünscht gewesen, ich glaubte aber darauf verzichten zu müssen, um den ohnehin grossen Umfang des Wortregisters nicht über die Maassen anschwellen zu lassen.

Strassburg i. E.

H. Hübschmann.

Danielsson O. A. Zur metrischen Dehnung im älteren griechischen Epos. Upsala Lundström 1897. (Skrifter utgifna af K. Humanistika Vetenskapssamfundet i Upsala V. 16). 74 S. 8°.

Im Anschluss an W. Schulze's Quaestiones epicae nimmt der Verf, wieder die Frage auf, ein wie weiter Geltungsbereich der metrischen Dehnung besonders bei Homer zuzuerkennen sei. Während W. Schulze möglichst enge Grenzen gezogen hat, sucht Danielsson wieder mehr die frühere Auffassung zu verteidigen und kommt zu dem Ergebnis, dass "im älteren und besonders im homerischen Epos die metrische Dehnung, ohne darum gänzlicher Regellosigkeit zu verfallen, von nicht unwesentlich freieren Gesetzen beherrscht gewesen sei, als in den Quaestiones epicae zugegeben wird". Natürlich handelt es sich hier (mit Ausnahme der Thesisdehnung von 202) nur um solche Fälle, in denen eine metrische Notwendigkeit der Dehnung (wie in Wörtern etwa der Form occoo) nicht gegeben ist; auch schliesst D. die Dehnung der Endsilben und die teilweise lautlich zu erklärenden oder durch analogische Umbildung zustande gekommenen Quantitätsänderungen aus seiner Betrachtung aus (S. 6). Der Verf. nimmt nun in folgenden Fällen rein metrische (d. h. nicht sprachgeschichtlich entstandene) Dehnung an:

I. Arsisdehnung.

A. in einer Kürzenreihe.

a) σου zu σου (ανέρι).

b) σσσ (σσ bedeutet Kürze, die auf Konsonant endigt, der mit dem folgenden Anlaut Position bilden kann zu σσο (ἀνέρες).

c)  $\circ \circ \circ$  (auf langen Vokal oder Diphthong endigend, der vor Vokal gekürzt werden kann) zu  $\circ \circ \circ$  (ἴμεναι).

B. vor langer Thesissilbe.

a) in antispastischen Wortformen:  $\bigcirc = 2u = 2u = 2u$  ('Ā $\pi$ óλ- $\lambda$ ωνος).

b) in bachiischen Wortformen: -- (-- oder ---)

α. neben Wortformen vom Typus Ξ-- (Οὐλύμπου neben Οὐλύμποιο).

- β. neben i 1500 iεicai neben μεθίεμεν.
- τ. im Versanfang ἀείδη.
- c) vor der letzten Thesis ανήρ.
- H. Thesisdehnung in kretischer Silbenfolge: 202 zu 222 (οπωρινός.

W. Schulze erkennt nur einen kleinen Teil dieser Fälle unbedingt an (I. A. a. I. B. a.), freilich auch da oft mit starker Einschränkung der Zahl der Belege (I. A. a. und b. c.), lehnt andere überhaupt als rein metrische Delmung ab (I. B. b. und e.) oder zieht den Kreis der Bedingungen enger als Danielsson (II). Schulze hat das Bestreben, möglichst viele Dehnungen aus sprachgeschichtlichen Gründen zu erklären, unser Verf. zieht es vor, auf solche Erklärungen öfter zu verzichten und einfach von der metrischen Licenz der Dehnung Gebrauch zu machen. Dabei war es nötig, eine grosse Reihe lautgeschichtlicher und etymol. Deutungen Schulzes kritisch zu behandeln. und in der That dürfte einigemal die einfachere Hilfe der metrischen Dehnung vor komplizierteren oder nicht sehr wahrscheinlichen sprachlichen Erklärungen den Vorzug verdienen: so z. B. bei εἰνάλιος (S. 10), vielleicht auch bei cūνεχες und παρέγη (8, 24 bezw. 30), besonders aber da wo nur durch Änderung des überlieferten Wortlautes die Annahme der metr. Dehnung vermieden wird: denn "gewiss hat eine Regel, deren Geltung durch solche Mittel erzwungen werden muss, den Thatsachen der Überlieferung zu weichen" so bemerkt D. (S. 35) m. E. richtig gegenüber den Versuchen Schulzes Ovλύμπου bei Homer aus der Welt zu schaffen. Aber die Entscheidung für Schulze oder D. ist oft schwer, so z. B. hinsichtlich ὑποδεξίη und ἀεργίη (55 ff.), wo dieser metr. Dehnung. jener die Wortformen ὑποδεξείη, ἀεργείη, oder bei ὀπωρῖνός (60), wofür Sch. ὀπωάρινός vermutet. "Das Für und Wider muss eben besonders für jeden einzelnen Fall erwogen werden" (63). Freilich, wenn der Verf. in einem Teil der "zerdehnten" Formen (ἡβώοντα) ebenfalls der metr. Dehnung zur Anerkennung verhelfen will, so scheint mir hier der Beweis nicht gelungen wie Verf. selbst nach S. 70 zu fühlen scheint; seine Darlegung über das Wesen der "Zerdehnung" (64 ff.), wobei er die Assimilationstheorie zu stützen und mit den neueren Theorien zu kombinieren sucht, scheint mir gegenüber der Klarheit, die Wackernagel gebracht hat, ein Rückschritt.

Gegen den prinzipiellen Standpunkt Schulzes richtet sich der Verf. nicht: er erkennt öfter an, dass der von Schulze gesuchte Weg einer sprachgeschichtlichen Erklärung berechtigt sei, und sucht ihn nur für den einzelnen Fall öfter als jener zu umgehen. Eher könnte in der verschiedenen Auffassung der στίχοι ἀκέφαλοι und μείουροι ein stärkerer Gegensatz gesehen werden, und doch ist hier eine Vereinigung beider Auffassungen möglich: da die Erscheinung innerhalb des homerischen Textes immerhin etwas singuläres ist, ein Rest älterer metrischer Übung, so darf man annehmen, dass die jüngere epische Zeit einfach Längen sprach also "metrische Dehnung" vornahm, somit Muster ähnlicher Dehnungen vorlagen: ein πνείοντες st. πνέοντες (δ 361) oder ein ανήρ drängten sich den Rhapsoden durch ähnliche metrisch gedehnte Formen im Versinnern ganz von selbst auf (vgl. Verf. 48 f.). Nur wird sich nicht entscheiden lassen, welche Verse man als echte ererbte ἀκέφαλοι oder μείουροι aufzufassen hat, in welchen aber jüngere dichterische Lizenz vorliegt: man wird auch darüber streiten können, ob man diese Fälle unter den Begriff der metrischen Dehnung einschliessen soll oder nicht. Dass überhaupt auf dem Wege der Analogie (wenn man will, der "falschen" Analogie) metrische Dehnungen auch sonst an "ungehörige" Stellen übertragen worden seien, ist von vornherein wahrscheinlich. Gerade deshalb ist es schwer, alle Fälle der "metrischen Dehnung" in feste widerspruchslose Gesetze zu bringen, zumal da gar nicht anzunehmen ist, dass die verschiedenen Schichten der homerischen Gedichte denselben metrischen Gesetzen folgten. Daher lässt sich gerade in Sachen der homerischen Metrik nicht so leicht eine Einigung über das erzielen, was man als "Gesetz" betrachten soll: es handelt sich oft um Fragen, wo mehr oder weniger subjektive Urteile eine nicht unwesentliche Rolle spielen wenigstens beim heutigen Stand der Forschung. Es wäre einmal die Probe zu machen, ob man durch vollständig gesonderte Untersuchung der von der Kritik anerkannten ältesten Teile des Epos zu eindeutigeren Resultaten kommt: zu erwarten ist aber nicht einmal dieses, da gerade die ältesten Teile die längste Überlieferungsgeschichte durchgemacht haben; sobald man aber die ursprüngliche Form auf dem Wege der Koniekturalkritik herzustellen sucht, so liegt eben die Gefahr nahe, dass man diese Herstellungsversuche auf die mehr oder weniger sicher zu beobachtenden Gesetze gründet, die eigentlich erst aus dem hergestellten Texte zu gewinnen wären und dann kommt man aus einem circulus vitiosus nicht heraus. Es ist übrigens zu betonen, dass D. diesen Weg vermeidet und überall die Thatsachen der Überlieferung respektiert (s. oben).

Freiburg i. B. Oktober 1898. Albert Thumb. Stolz Fr. Laut- und Stammbildungslehre der lateinischen Sprache, Historische Grammatik der lateinischen Sprache, von H. Blase, G. Landgraf usw. 1. Band, 1. und 2. Hälfte). Leipzig Teubner 1894, 95. XII u. VI und 706 S. gr. 80. 14 M.

Lindsay W. M. The Latin Language. An historical account of Latin sounds, stems and flexions. Oxford Clarendon Press 1894. XXVIII and 660 S. 21 Sh.

Lindsay W. M. Die lateinische Sprache. Ihre Laute. Stämme und Flexionen in lautgeschichtlicher Darstellung. Übersetzt von H. Nohl. Leipzig Hirzel 1897. XVI und 747 S.

Die Kritik hat, soweit Parallelen zwischen Lindsay und Stolz gezogen wurden, wohl durchweg Lindsays Buch als die bedeutendere Leistung bezeichnet. Die Richtigkeit dieses Urteils kann keinem Zweifel unterliegen. Jedoch hat auch Stolz' Arbeit ihre unbestreitbaren Vorzüge, die dem Buch seine Stelle neben Lindsay sichern. Eine vergleichende Besprechung der beiden Werke soll uns über ihr Verhältnis etwas eingehender Aufschluss geben.

Einen ersten Vorteil hat Lindsay schon dadurch über Stolz, dass er gleich mit einer fertigen, ganzen Grammatik (abgesehen von der Syntax) hervortreten konnte, während Stolz nur die Lautund Stammbildungslehre zu liefern hatte, die Formenlehre dagegen Wagener vorbehalten blieb1). L.s Grammatik erweckt den angenehmen Eindruck eines in sich gefesteten und abgerundeten Ganzen. Vergleichen wir weiterhin die äussere Anlage der beiden Bücher, so fällt zuerst das Fehlen einer Einleitung bei L. auf. Während St. auf 82 Seiten über das Verhältnis des Lat. zu den übrigen idg. und ital. Sprachen (Fremdwörter im Lat.), über nahverwandte Mundarten wie Faliskisch und Pränestinisch, über das Verhältnis zu den roman. Sprachen, über die Perioden der lat. Sprachgeschichte, die Inschriften, die Handschriften und die Geschichte der wissenschaftlichen Erforschung des Lat. handelt, setzt L. ohne Weiteres mit dem Kap. über das Alphabet ein. Ich betrachte dies als einen Mangel an einem Buch, das ja doch zur Einführung dienen soll, und bedaure diesen Mangel umsomehr, als L. gewiss über viele Dinge kraft seiner überlegenen philologischen Kenntnisse Besseres als St. hätte bringen können. Auch sind solche Einleitungen das beste Mittel, um Einzelheiten zusammenzufassen, die sonst im übrigen Stoff verzettelt bleiben und manche Wiederholung hätte sich auf diese Weise vermeiden lassen. Viel eher hätte man auf die beiden letzten Kapitel füber Adverbia, Präpositionen und Konjunktionen) in L.s Buch verzichten mögen. Stolz' Einleitung, mag sie auch im Einzelnen mancherlei zu wünschen übrig lassen, leistet doch für die Orientierung gute Dienste, namentlich auch durch die Litteraturnachweise. Dies führt uns auf einen zweiten Mangel von L.s Buch, die Kärglichkeit in Litteraturangaben. In der Übersetzung

<sup>1)</sup> Nach Arch. 10, 150 ist deren Erscheinen erst nach Bd. III (Syntax des einfachen Satzes) zu erwarten.

sind sie allerdings bedeutend vermehrt, bleiben aber immer noch weit hinter dem wünschbaren Maass zurück. Wer über Gang und Entwicklung der Forschung sich orientieren will, wird meistens mit Hülfe von Stolz besser vorwärtskommen. Freilich hat sich St. in der Darstellung zu sehr gehen lassen. Die verschiedenen Meinungen sind oft bloss notizenartig nebeneinandergestellt, nicht genügend verarbeitet und gesichtet, hie und da auch ungenau wiedergegeben. Ein Mangel an Übersichtlichkeit der Anordnung und an Bestimmtheit und Klarheit des Ausdrucks macht sich durch das ganze Buch hin nur zu oft fühlbar. St. hat sich die völlige Vermeidung von Anmerkungen im Text und Fussnoten zur Pflicht gemacht, dies stellt sich aber, so wie das Buch jetzt ist, als fataler Missgriff heraus; die Durchführung dieses Prinzips hätte eine ganz andere Durcharbeitung des Stoffes erfordert. In wohlthuendem Gegensatz zu St. steht die Darstellung bei L.; sie ist fast durchweg knapp, präzis und übersichtlich. In der Übersetzung ist durch Verweisung von Textstellen in die Anmerkungen und sonstige kleine Änderungen noch ein Weiteres in dieser Richtung gethan. Bei einer zweiten Auflage dürfte es sich empfehlen, noch einige der klein gedruckten §§ in Kap. II und III einer schärferen Fassung zu unterziehen (z. B. II \$ 64).

In der Anordnung der Lautlehre geht St. vom lat. Lautstand aus ähnlich wie Schweizer-Sidler und Surber, L. dagegen wandelt ganz eigene Wege: er bringt nach der Behandlung des Alphabets (Kap. I) zuerst zwei umfangreiche Kap. über Aussprache (II) und Betonung (III) und dann ein verhältnismässig kurz gefasstes über die Vertretung der idg. Laute im Lat. (IV). Unter "Aussprache" ist jedoch ausser der Besprechung der Orthographie, der Aussprüche der Nationalgrammatiker und sonstiger Zeugnisse für die Aussprache zum grössten Teil auch der Lautwandel in historischer Zeit mit inbegriffen. Letzterer wird aber auch in Kap. IV wieder mit behandelt und auch orthographische Dinge werden dort öfters wieder besprochen (z. B. bei den Diphthongen). So entsteht der doppelte Nachteil, dass nahe Zusammengehöriges auseinandergerissen wird und dass sich oft Wiederholungen ergeben (vgl. z. B. II § 42 mit IV § 29). Hierzu trägt auch bei, dass in das Kap. über die Betonung ausser der Synkope und Vokalschwächung auch noch die Behandlung der Vokale in Endsilben aufgenommen ist. Ich halte also L.s Neuerungen in der Einteilung nicht für glücklich. Auch die Anordnung innerhalb der einzelnen Kapitel, nach der jeder Gegenstand zuerst allgemeiner behandelt wird und dann in kleiner gedruckten §§ weitere Belege, speziellere Ausführungen usw. folgen, scheint mir nicht ganz praktisch; auch hier muss vieles wiederholt werden und man muss über dieselbe Frage stets an zwei verschiedenen Orten nachschlagen. Von Fehlern der Disposition bei St. nenne ich die Trennung von § 165 und 271 ff., 283 ff. (i, u) sowie von § 151 f. und 200 ff. (Diphthonge).

Die Hauptstärke von L. gegenüber St. liegt auf dem philologischen Gebiet. Man fühlt überall heraus, wie gründlich Lindsay z. B. Plautus und die plautinische Metrik kennt, wie gut er in den Schriften der Nationalgrammatiker und in der Handschriftenkunde zu Hause ist. Die Abschnitte über die Aussagen der Nationalgrammatiker gehören zu den wertvollsten Partien des Buches. In der Erforschung der Handschriften, deren Wichtigkeit für die lat. Lautlehre seit Bersus Gutturalen aufs Neue ins Licht gerückt ist, bleibt allerdings das Meiste noch zu thun, aber das bisher Erreichte ist bei L. mit grosser, auf selbständigen Stu-

dien beruhender Sachkenntnis verwertet<sup>1</sup>). Man vergleiche z. B. II § 129 ff. über Doppelkonsonanten mit dem, was sich bei St. darüber findet. Hingegen scheint St. in der modernen im engeren Sinn "sprachwissenschaftlichen" Litteratur noch besser bewandert als L., der sich jedoch auch hier gut orientiert zeigt. In der Ausnützung der Glossen, namentlich aber der Inschriften wäre bei Beiden noch gar Manches nachzuholen. Die Verwertung lat. Lehnwörter in fremden Sprachen für die Bestimmung der Aussprache erstreckt sich ausser dem Germanischen bei L. auch aufs Kymrische, bei St. wird einigemal das Albanesische herangezogen. Auch hier bleibt eine Erweiterung der Untersuchung der Zukunft vorbehalten. Bei Stolz fehlt diese "Quelle für die Erforschung des Lat." in der auch sonst unvollständigen Aufzählung S. 53 f. Lindsay geht in éinem Fall so weit, aus dem Kymr. eine sonst nicht (oder jedenfalls nicht sicher) nachweisbare lat. Wortform zu erschliessen, nämlich sactus neben sanctus, für eine solche Annahme bedürfte es aber zwingender Beweise. — Die romanischen Sprachen zieht L. in viel weiterem Maasse heran als St., auch scheint er darin eingehendere Kenntnisse zu besitzen. Vgl. z. B. Lindsays Auffassung von stēlla im Rom. II § 129 mit derjenigen von Stolz, der S. 22 \*stēla glaubt ansetzen zu sollen. Kleine Widersprüche bei L. wie II § 130 ital. venni aus vēni, VIII § 51 aus \*venui, II § 103 frate dissim. aus fratrem, 138 = frater, hätten in der Übersetzung beseitigt werden können. II § 13 konnte auch rät. chalanda erwähnt werden. III § 18 (gegen Ende): dass i in it. cimento, cisello direkt aus dem lat. diphthongischen ae entstanden sei wie u in udire aus au, ist wenig wahrscheinlich. — Das Osk. Umbrische wird bei beiden Verf. im Ganzen ausreichend berücksichtigt, doch fehlt z. B. bei Stolz 276 das osk. z aus s zwischen Vokalen, in der Suffixlehre bei St. und L. die osk.-umbr. Abstufung in -(t)ion-. Lat. ad kann des O.-U. wegen nicht zu ai. adhi gehören (St. 339), ebensowenig idus zu aïow (St. 161), tribus nicht zu Dorf wegen umbr. trifo (St. 270 f.). Bei L. II § 1 und 20 ist die Vorstellung unrichtig, als hätte das osk. ú, gleichviel welcher Herkunft, stets denselben Laut eines offenen o, und VI § 2 ist übersehen, dass -a im umbr. Vokativ eine frühe italische Schwächung von -ā widerlegt. Merkwürdig ist die Lesung F in αναΓαξετ IX § 17 und die Vermutung über umbr. -us im Dat. Pl. VI § 48.

In der Auffassung der lateinischen Lautgesetze stimmen im grossen Ganzen St. und L. überein. Unrichtig ist bei St. 167 die Erklärung des ē in bēlare, 507 die Behauptung, dass unbetontes elo- zu -ilo- (statt zu -ulo-) werde, 124 die Annahme, dass expedit lautgesetzlich ecpedit wäre (ec- nur vor f- durch regelrechte Assimilation von s wie in differo), 22, 156, 232 die Messung pēior usw. (L. richtig pēijor), 98 wird von ornus ein falscher Schluss auf das ganz anders geartete maximus usw. gezogen, 172 f. fehlt es den Bemerkungen über e, i im Hiat an der nötigen Schärte, 96 ist das Beispiel valitudo unangebracht, 280 wird larva für den vermeintlichen Übergang von sr in rr angeführt, während 286 richtig larva als die ältere Form bezeichnet ist, usw. Bei L. ist die Erklärung von tertius aus \*tretius durch Umstellung des r VI § 61 nicht zu billi-

<sup>1)</sup> Es mag hier erwähnt sein, dass L. 1896 An introduction to Latin textual emendation based on the Text of Plautus und neuestens The Codex Turnebi of Plautus (sowie ein Handbook of Latin inscriptions) herausgegeben hat.

gen, ebensowenig str- aus sr- IV § 146, ā aus ab-bonis, ap-patre II § 138, IX § 13 (quāllus : quālus u. dgl. ist anderer Art ähnlich wie -ossus : -osus usw.), VIII § 4 sollte erenat aus ereniat usw. bestimmter abgewiesen sein, II § 134 sollten ab ob (die stets vor anderen Wörtern stehen) von reliquid usw. schärfer getrennt sein. Unbefriedigend II § 37, IV § 16, 41, 51 (zu Ende), 62 über ōs: aus- u. dgl. Nicht recht klar wird L.s Meinung über Synkopierung von -os im Lat. (\*horts usw., s. III § 13 und 16, auch § 15, 8 und § 35 Ende). Unwahrscheinlich ist die Annahme II § 32 und IV § 40, dass oi durch die Zwischenstufen ö, ü zu ū geworden sei, auch widerspricht sich L. selbst (gegenüber II § 28) in der Auffassung des  $\bar{y}$  in  $L\bar{y}dus$  in Plautus' Wortspiel mit  $l\bar{u}dus$ . Wegen des  $\bar{o}$  in  $n\bar{o}nus$  gleich an eine sonst unbekannte uridg. Ablautsform mit o neben e in \*neun zu denken (VI § 70), ist ganz überflüssig, da das ō ebensogut als in mōtus, fōtus usw. erklärlich ist; in den synkopierten \*nounos, \*moutos usw. wurde, als in anderen Wörtern ou in uu, ū überging, der o-Klang durch novem, moveo usw. festgehalten und es entstand dann geschlossenes oo, ō (Solmsens Zwischenstufe ŏŏ aus oui oue will mir nicht in den Sinn). Unter den Aspiraten fehlt bei L. und St. der Name Ascolis, bei L. überhaupt eine zusammenfassende Bemerkung über die Behandlung der Mediae aspiratae. Nach IV § 114, wo f, d = idg. dh aus einer Vorstufe d'erklärt werden, scheint es beinahe, als ob L. sich Hartmann anschliesse; wenn er aber wirklich in einem so wichtigen Punkt von der gewöhnlichen Meinung abweicht, sollte dies ausdrücklich bemerkt sein. Auch die Frage nach der Behandlung von *lų* finde ich bei L. nirgends berührt. Der Orthographie schreibt L. manchmal Merkwürdiges zu; so soll *-io* auf Inschriften den Laut -7(s) darstellen können (H § 137), im umbr. Plur. Neutr. auf -or -of soll -r -f rein orthographische Zuthat sein (VI § 45). Auch dass af wie au auszusprechen sei (f = Digamma), kann ich nicht glauben (s. IX § 12). Bei ei für kurzes i (St. 216, L. IV § 34) hätte die entsprechende griech, oskische Schreibung erwähnt werden sollen, dann hätte St. wohl auch die Ansicht, dass hier lauter Schreibfehler vorliegen, aufgegeben. Auch sonst ist St. gelegentlich etwas freigebig mit Schreibfehlern, so S. 131 (coraver-) und 294 (h-). Eine unwahrscheinliche Analogiebildung ist angenommen bei L. V § 5: vacuus für vacīvus nach caeduus usw.; ebensowenig ist postrīdie Neubildung nach pridie Stolz 405, da postrī tadelloser Lok. = osk. postrei it. Hingegen ist primigenia L. III § 15 "rekomponiert" für lautgesetzliches \*pringenia (vgl. princeps). - Grosse Vorliebe zeigt L. für Vergleiche aus modernen Sprachen. Diese können oft recht anregend wirken, doch ist dabei grosse Vorsicht nötig, da die Ahnlichkeit häufig das Ergebnis ganz verschiedener Vorbedingun<mark>gen</mark> ist. Was die Anführung von lond. *keb = kab* (d. h. *käb*) zur Erklärung von stetim für statim beitragen soll (II § 1), ist mir nicht recht ersichtlich, auch scheint es mir unbegründet, aus dem ganz vereinzelten stetim zu schliessen, dass überhaupt im niederen Volke Roms im 4. oder 5. Jahrhundert eine Aussprache des a als a oder offenes e aufgekommen sei (noch deutlicher von L. ausgesprochen in seiner kürzeren lat. Grammatik 1) Seite 9). VI § 32 hinkt der Vergleich mit cherubim (in der Übers. weggelassen). Auch sonst sind die Vergleiche nicht immer glücklich gewählt, z. B. VIII § 34 der von *legēbam* für (angebliches) \**legēbam* mit *militēs* für \**militēs*, VI § 2 der von osk. úittiuf mit l. carnis für caro. Aus Wort-

<sup>1)</sup> A short historical Latin Grammar, Oxford 1895 (202 S.).

spielen scheint mir bei L. manchmal zu viel geschlossen zu sein, z. B. IV § 153 aus Persa me pessum dedit. — Phonetische Bemerkungen finden sich bei L. im Gegensatz zu St. sehr häufig. Oft sind sie sehr geschickt angebracht. Einiges zu ausführliche ist in

der Übersetzung mit Recht weggelassen.

Etymologien, die Ref, für verfehlt hält, finden sich hie und da bei beiden Verf. Bei L. sind davon in der Übersetzung unterdrückt germen = \*gesimen IV § 80, identidem von ante III § 19. Stolz 253 f. deutet an, dass cūria und Quirites sich in einer Wz. qeis- vereinigen liessen, aber mit einer solchen Wurzel-Etymologie ist für die sachliche Zusammengehörigkeit, die doch den Ausgangspunkt bildete, nichts gewonnen Gehören die beiden Wörter wirklich etymol. zusammen, so kommt man, da  $c\bar{u}ria$  wohl = \* $c\delta ui$ ria ist für Quirites auf \*Couirites mit vortonigem u wie in cluaca usw., vgl. ferner ital. *quatto* aus *coactus* u. dgl.<sup>1</sup>). Ob in *persum* "deorsum praecipitatum" bei St. 319 eine uridg. Ablautform zu *per*ditum stecke (-d-to-), scheint mir fraglich, persum könnte auch = pervorsum sein wie sursum = subvorsum. obturo St. 186 ist wohl = \*obtouero, vol. tomentum = \*tourmentum und modero usw.

Grössere Vollständigkeit der Beispiele wäre bei L. wie bei St. anzustreben, z. B. fehlt bei L. III § 22 das Hauptbeispiel für o-Schwächung, īlīco, ebd. IV § 10 fehlt vīcus neben vīdi, IV § 43

prūdens, jūglans usw.

Bei St. gilt dies besonders von der Stammbildungslehre. Man würde gern auf manche Breiten der Darstellung gegen reicheres Material Verzicht leisten. Keinesfalls sollten Beispiele, die ihrer Vereinzelung wegen so interessant sind wie figura und Juno, fehlen; in § 125 vermisst man cisterna, in § 62 amantissimus usw., in § 93 eine zusammenfassende Erwähnung der Namen der Göttinnen mit sekundär ableitendem -a<sup>2</sup>). Bei L. ist die Stammbildungslehre, die überhaupt zu den weniger gelungenen Partien des Buches gehört, so kurz gehalten, dass dort von vornherein weniger Ansprüche in Bezug auf Reichhaltigkeit der Beispiele zu stellen sind. Stolz' Bestreben, die Geschichte der Suffixe innerhalb der historischen Zeit zu verfolgen, verdient Anerkennung, mag auch das Ziel nur sehr unvollkommen erreicht sein. Sehr erwünscht wäre eine ausgiebigere Verwertung der für die Suffixlehre so wichtigen Orts- und Personennamen. Von Einzelheiten erwähne ich noch folgende. S. 456 wird adulterium aus \*adultr-jom erklärt, während es doch auch adulteri. adulterare usw. heisst. Merkwürdig ist, was in § 140 und 141 über Feronia: Suff. -ānus, primores: primarius usw. bemerkt wird, merkwürdig auch die Erklärung des o in viocurus aus osk. Einfluss (S. 381). edūlis S. 513 beruht wohl auf einem untergegangenen \*eduus (vgl. caeduus usw.) wie Febrūlis auf februus. Richtiger als L. V § 4 scheint mir St. 469 über -ālius neben -ālis zu urteilen, mag auch das Sternchen vor -ālius zu tilgen sein. In der Endung -ēs bei Tiernamen (die vielleicht von Wörtern wie verrēs = \*versens ai. vršan- ausgegangen ist) vermutet L. V § 51 eine dialektische Form des Nom. Sg. von i-Stämmen auf -eis(!). VII § 28 hätte zu quivis bemerkt werden dürfen, dass es von quemvis ausgegangen

2) Vgl. Ref. O.-U. Gramm. II 3 f., wo von ebd. 672 Lasa

Vecuvia lat. Lara nachzutragen ist.

<sup>1)</sup> Zu volsk. couehriu mag hier die Möglichkeit erwähnt sein, dass hr eine (spirantische?) Modifikation des r vor i bezeichnete, so dass e doch kurz (= i) sein könnte.

ist. Unzulässig scheint mir Lindsays Annahme nackter Stämme im ersten Teil von jü-glans (das einfach den Gen, Jovis mit Schwund des s vor g enthält), Juppiter, hödie u. dgl. In 7-licet usw. IX § 7 kann ein früh synkopierter Infin. is(e) = ire stecken. Auch legebam soll nach L. für \*lege-bam mit blossem Verbalstamm stehen (VIII § 34) und in leg-eram leg-ero usw. soll (nach der L. wahrscheinlichsten Auffassung) das Verbum subst. an den Perfektstamm getreten sein (vgl. auch VIII § 75 Ende über dederunt). Überhaupt findet sich in der Behandlung der Konjugation bei L. manches Unbefriedigende. agerem soll entweder das Verbum subst, enthalten oder von einem Nominalst. \*agos- mittelst des Konjunktiv-e abgeleitet sein (VIII § 34 Ende). Beim Passiv-r neigt L. VIII § 65 unter Ablehnung der Anknüpfung an die ai. r-Formen zur Auffassung als Lokativsuffix. Dergleichen sticht sehr gegen L.s Zurückhaltung in der Lautlehre ab. Verfehlt scheint mir die Herleitung des lat v-Perfekts aus -dhu- (osk. -f-) VIII § 47. Die Erklärung von laudandus aus \*laudamdus mit dus 'gebend' wird durch L. nun wohl weitere Verbreitung finden, als sie m. E. verdient (von anderen Gründen abgesehen, ist mir -dus in lebendiger transitiver Verwendung innerhalb des Italischen sehr unwahrscheinlich). Die Einteilung des Stoffes ist auch in dem Kap, über das Verbum nicht immer glücklich, namentlich in Folge davon, dass die Verbalstämme, z. B. die Denominativa auf -ā, grösstenteils unter "Präsensstamm" behandelt werden.

Die beiden letzten Kap. bei L. behandeln, wie erwähnt, die Adverbia, Präpos. und Konjunktionen. Es findet sich viel Gutes darin. Nur teilweise einverstanden ist Ref. mit der Verwendung der bequemen Partikeln \*s(e) \*d(e) usw. (z. B. sollen sogar sēd prēd die Part. \*de enthalten, in sub soll \*se vorn angefügt sein). Bei den Konjunktionen ist die Einteilung nach der Bedeutung unprak-

tisch und ohne rechten Zweck.

Die Übersetzung von Lindsays Buch durch H. Nohl darf besonders deshalb empfohlen werden, weil sich darin ziemlich viele kleine Zusätze, Streichungen und Änderungen (von L. selbst) finden, wie bereits im Einzelnen mehrfach erwähnt wurde. Von nicht beseitigten Widersprüchen des Originals erwähne ich noch S. 81 columella mit m=mn gegen S. 373 (aus \*columella), 334 osk. fruktatiuf Plur. gegen 427 Sing., 433 osk. sakaraklit- Schrein gegen 452 "sacellum". Neu ist der Schluss von V § 51 (von S. 398 Zeile 4 an) über die  $i\bar{e}$ -Stämme, aber der Anfang des §, wo die lautliche Erklärung von  $-i\bar{e}$  aus  $-i\bar{a}$  als wahrscheinlich erklärt wird, steht dazu im Widerspruch. Die Neuerung (wonach faciës ein verbaler  $\bar{e}$ -St. sein soll wie  $\hat{f}id\bar{e}s$ :  $\hat{\epsilon}\pi(\theta\eta\nu)$  scheint mir übrigens keine glückliche, da solche  $\bar{e}$ -Stämme von der Wurzel, nicht vom Präsensstamm ausgingen. Die Berufung auf facië-bam ist verfehlt. In II § 48 hätte der Übersetzer bemerken sollen, dass mit "w" "w-Laut" das en glische w gemeint ist.

Zum Schlusse sei wiederholt, dass Ref. trotz kleiner Einwendungen Lindsays Buch als eine vorzügliche Leistung betrachtet und dass auch Stolz' Arbeit sehr gute Dienste leisten kann.

Fürstenau i. d. Schweiz.

R. v. Planta.

Tambroni Fil. Note Falische. Bologna Zanichelli 1898. 33 S.

Der Verf. hat mit "Studi sul Falisco" (Roma 1896, doktoriert und denkt in Bälde eine grössere Arbeit über das Faliskische herauszugeben (S. 3 Anm.). Die vorliegende Schrift enthält zwei Aufsätze, wovon der erste mit grosser Ausführlichkeit die beiden bekannten Becherinschriften foied vino vivafo (vafo) cra carefo behandelt. T. betrachtet die Inschriften mit Recht (gegen Deecke) als ächt. Bei foied hält T. an der einzig zulässigen Übersetzung 'hodie' fest, glaubt aber -ied aus -ier, zu got. jēr und event. griech. ώρα lat. hornus \*ho-iornus, erklären zu sollen: ein verfehlte Deutung. Auch die Messung pipăfo, păfo (zu po- wie dăbo zu do-) ist unwahrscheinlich, das Fehlen der Redupl, weist entschieden auf p(i)pafo (vgl. prän. c'conea). pafo ist wohl die volksthümlichere, pipafo die gebildetere Form, das p wohl als b aufzufassen (vgl. Conway It. Dial. 645. zur a Konjug. Verf. Gramm. 2, 243, 246 f., Meyer-Lübke 2, 141). Eine Bemerkung hätte vielleicht die Verwendung dieses Futurums in voluntativer Bedeutung verdient, zu der wohl der, in einer sprichwörtlichen Redensart doppelt erwünschte Gleichklang mit carefo den Anstoss gegeben hat. Der zweite Aufsatz behandelt den Namen Fescennium. T. leitet ihn von einem \*fēs-co- 'heilige Stätte' (zu fēs-tus fēr-ide osk, fils-nil) her und führt auf den Kultus dieser Stätte die Entstehung der Stadt sowohl als der fescennischen Gesänge zurück. Die Etymologie ist möglich, aber ganz unsicher, da das -sc- von fescdie verschiedensten Auffassungen zulässt.

T.s Schrift zeugt von lobenswertem Eifer, jedoch lassen manche Bemerkungen eine noch unvollkommene sprachwissenschaftliche Schulung erkennen.

Fürstenau i. d. Schweiz.

R. v. Planta.

Wimmer L. F. A. Om undersogelsen og tolkningen af vore runemindesmærker. Indbydelsesskrift til Kjobenhavns universitets aarsfes ti anledning af hans majestæt kongens fodselsdag den 8<sup>de</sup> april 1895. Kjobenhavn 1895. S.1—115. 4°.

In dieser Festschrift gibt Wimmer gewissermassen eine Einleitung zu seinem grossen Werk über die dänischen Runendenkmäler, von dem inzwischen das erste Heft, die historischen Runendenkmäler behandelnd, erschienen ist, auf dessen Bedeutsamkeit ich an anderer Stelle hingewiesen habe 1).

<sup>1)</sup> Litteraturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1896 No. 11, Sp. 369 ff.

Hier beabsichtigt W. eine Übersicht zu geben, teils über die früheren Untersuchungen und Deutungen der dänischen Runendenkmäler, teils über seine eigenen Reisen und die von ihm angewandte Untersuchungsmethode. Zum Schluss stellt er die Hauptresultate seiner Untersuchungen zusammen, soweit sie unter allgemeinen Gesichtspunkten sich fassen lassen und veranschaulicht sie durch einzelne charakteristische Beispiele. W. bietet uns also eine willkommene Ergänzung zu dem Runenwerk selbst.

Abgesehen von falschen Angaben Saxos über zwei angebliche Runeninschriften, erhalten wir die ersten Mitteilungen über solche aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Aber nicht die wirkliche Inschrift, sondern eine an einen Stein (Gröndalstein) sich knüpfende Sage, liefert den Grund der Mitteilung, eine angebliche Prophezeiung über die Zukunft Dänemarks, von der in der Inschrift selbst kein Wort steht, die aber doch so bekannt war, dass sie sogar in der Litteratur ihren Niederschlag fand. Diese Prophezeiung wird von Worm und Vedel mitgeteilt, und auch sonst wendet Vedel seine Aufmerksamkeit mehr den an Runensteine sich knüpfenden Sagen zu als dem wirklichen Inhalt der Inschriften, wofür W. eine Anzahl interessanter Beispiele gibt. Einer der ältesten Versuche, die Inschriften wirklich zu lesen, wurde in einer Abhandlung des Hermannus Chytraeus Weianus (aus Wä im östl. Schonen) unternommen im Jahre 1598, der eine Anzahl Monumente aus Schonen, Halland und Blekingen untersuchte. Die Unwissenheit und Phantasterei, die hier zu Tage treten, sind gross, aber Beispiele solcher reichen bis auf unsere Tage.

Bedeutsam für die Runenforschung ist das Jahr 1586. In diesem wurde durch Caspar Markdaner der grössere Jaellingestein wieder aufgerichtet und im Jahr 1591 lies der schleswig-holsteinsche Statthalter Heinrich Rantzau einen Prospekt des ganzen Denkmals, der beiden Hügel, der Runensteine und der Kirche, aufnehmen und

in Kupfer stechen und veröffentlichen.

Aber die eigentlich wissenschaftliche Thätigkeit beginnt doch erst im Anfang des 17. Jahrhunderts mit Ole Worms Arbeiten. Er sah ein, dass eine genauere Kenntnis der alten Sprache notwendig war, und so setzte er sich in Verbindung mit gelehrten Isländern, als deren Frucht ein von Magnus Olafsson gesammeltes, von ihm herausgegebenes isländ. Wörterbuch 1650 erschien. Er fasste den grossartigen Plan alle Runendenkmäler der dänischen Provinzen zu sammeln, kräftig unterstützt durch die Regierung Christians IV. W. schildert nun anschaulich die umfassende Thätigkeit Worms, die in seinen "Monumenta Danica" gipfelt mit der Beschreibung und Deutung von 49 norweg., 5 gutländ. und 86 dän. (inkl. der Inschriften von Schonen, Halland und Bleking) Inschriften. Aber die Wiedergabe der Inschriften ist oft in wesentlichen Punkten ungenau. es fehlt Worm an den notwendigen sprachlichen Kenntnissen und er hat die Sucht, die Inschriften nach Möglichkeit in Verbindung mit historischen Persönlichkeiten und Begebenheiten zu bringen. Nur eine geringe Anzahl der Steine hatte er selbst untersucht. Gleichwohl ist seine Arbeit für jene Zeit hoch bedeutsam und vor allem die Kühnheit seines Planes bewundernswert. Sein Vorschlag, so viel Monumente wie möglich nach Kopenhagen führen zu lassen, wurde zwar gebilligt, gelangte aber nur zum geringsten Teil zur Ausführung.

W. berichtet nun über die runologischen Arbeiten der folgenden Zeit, die, in den Bahnen Worms wandelnd, keinen wissenschaftlichen Fortschritt bringen. Hervorzuheben ist nur die im Jahre 1799 erschienene "Beschreibung und Erläuterung zweier in der Nähe von Schleswig aufgefundenen Runensteine". Es ist eine Beschreibung des Hedebysteins und des Vedelspangsteins I von Jürgensen und Schultz in Schleswig, die für ihre Zeit mustergiltig ist und

sich durch gesunden Sinn und klaren Blick auszeichnet.

Im Beginn des 19. Jahrhunderts dann nimmt die runologische Forschung einen neuen Aufschwung. Im Jahre 1807 legt Nyerup den Grund zu den Sammlungen des "Museums für nationale Denk-mäler", im selben Jahr wird eine "Königl. Kommission für die Sammlung, Aufbewahrung und Untersuchung von Altertümern' ernannt, die ihre besondere Aufmerksamkeit den Runensteinen zuwandte, von denen sie einige nach Kopenhagen schaffen liess. Der Plan einer neuen Ausgabe von Worms Monumenta entstand, Nyerup gab, unter Ausschluss der Schonischen, ein Verzeichnis der ihm bekannten dänischen Runensteine heraus, deren Zahl allerdings gegenüber den heut bekannten gering ist. Nyerups Plan kam glücklicherweise nicht zur Ausführung. Den Gedanken einer neuen Ausgabe der dän. Runeninschriften fasste dann Thorsen und sammelte ein ziemlich grosses Material, doch war er, wie schon kleinere Arbeiten von ihm beweisen, nicht der geeignete Mann dazu. Ein Verdienst von ihm war immerhin, dass er scharf hervorhob, die Sprache der Denkmäler sei altdänisch und nicht altisländisch, doch reichten seine sprachlichen Kenntnisse nicht aus. Durch das Museum und das mit ihm verbundene Archiv wurden reichhaltige Sammlungen angelegt, besonders viele Zeichnungen ausgeführt und für Erhaltung und sachgemässe Aufstellung der Runensteine Sorge getragen Am wertvollsten sind die Zeichnungen von Magnus Petersen. Im Jahr 1864 erschien dann von Thorsen der erste Band seines Werkes "De danske runemindesmærker, Kopenh.", die schleswigschen Steine enthaltend, der an den erwähnten Mängeln leidet. Darauf erschien 1866-84 das umfangreiche Werk von Stephens "The old-northern runic monuments of Scandinavia and England", das hauptsächlich Inschriften im älteren, aber auch einige im jüngeren Runenalphabet enthält, besonders wertvoll durch die Abbildungen. Ganz unerwartet kam dann noch im Jahr 1879 und 1880 eine Fortsetzung von Thorsens Werk, für dessen Unzulänglichkeit allein schon der Umstand genügt, dass Thorsen den grössten Teil der Runensteine nie gesehen hat und folglich auch nicht in der Lage war, die Zeichnungen kontrollieren zu können. Die Sprachproben, die W. aus diesem Werke gibt, beweisen, dass auch in sprachlicher Hinsicht ganz verfehltes geliefert wird.

Im Jahr 1876 beginnen nun Wimmers runologische Reisen mit Unterstützung der archaeologischen Gesellschaft. Auf diesen begleitete ihn der rühmlichst bekannte Zeichner Magnus Petersen. Im Jahr 1879 war das Material in der Hauptsache gesammelt. Ausführlich schildert nun W. das Verfahren, das bei der Aufnahme der Runensteine, eingeschlagen wurde. Von der Photographie sah man im wesentlichen ab, Abdrücke auf ein besonders präpariertes Papier und Zeichnungen bildeten das wesentliche Hilfsmittel. Man kann nur allen Forschern, die mit ähnlichen Arbeiten zu thun haben, raten, die Ausführungen W.s nachzulesen. Die Zeichnungen wurden dann teils in Zink ausgeführt, teils in Kupfer radiert. Die folgenden Jahre gingen mit der Verarbeitung und Kontrollierung des Materials hin. Im Jahr 1887 erschien W.s grundlegendes Buch

"Die Runenschrift" und im selben Jahr als erste Probe seines grossen Werks die Abhandlung über "Døbefonten i Akirkeby kirke" 1892 als weitere die über "Sønderjyllands historiske runemindesmærker". Endlich, gleichzeitig mit der vorliegenden Abhandlung, erschien der Anfangs schon erwähnte erste Teil des ganzen Runenwerkes.

Als eins der wichtigsten Resultate hebt W. die Bestimmtheit hervor, mit der er durch seine langjährigen Untersuchungen im Staude ist, einem Runendenkmal seinen Platz anzuweisen im Verhältnis zu verwandten Denkmälern und dadurch deren Zeit zu bestimmen. Hierzu hat vor allen Dingen beigetragen, dass er alle Denkmäler persönlich in Augenschein genommen hat, und, wo sich irgend welche Zweifel erhoben, es nicht bei einer einmaligen Untersuchung bewenden liess. So vermochte er vielfach falsche oder ungenaue Angaben früherer Zeit zu berichtigen, wofür eine Anzahl Beispiele angeführt werden. Die Unzuverlässigkeit des früher beigebrachten Materials wird dadurch so schlagend erwiesen, dass man W. sicherlich nicht der Überhebung anklagen wird, zumal nach den glänzenden Proben seiner runologischen Gelehrsamkeit, die wir schon von ihm haben, wenn er erklärt, er werde nicht ohne zwingendste Notwendigkeit auf frühere Untersuchungen zurückgreifen, sondern, soweit irgendwie angängig nur auf das, was er selbst gesehen, seine Arbeit aufbauen.

Wir scheiden mit dem Ausdruck des Dankes von W.s Aufsatz, der uns in seinem ersten Teil einen so übersichtlichen Bericht über die Geschichte der runologischen Forschung in Dänemark gibt, in seinem zweiten uns durch Schilderung der peinlich genauen und unsichtigen Art und Weise der Untersuchung des Materials die Zuverlässigkeit dieses, die Hauptbedingung für sein grosses Runen-

werk, verbürgt.

Heidelberg.

B. Kahle.

## Mitteilungen.

## Personalien.

Prof. Karl Brugmann und Prof. August Leskien in Leipzig sind zu Geheimen Hofräten ernannt worden. Prof. Brugmann wurde ausserdem von der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften in Upsala zum ordentl. Mitglied erwählt. — Dr. Erich Berneker hat sich an der Universität Berlin für das Fach der slavischen Philologie habilitiert, Dr. Moritz Winternitz an der deutschen Universität Pragfür das Fach der indo-arischen Philologie und der allgemeinen Völkerkunde. — Der Privatdozent der idg. Sprachwissenschaft an der Universität Krakau, Dr. J. v. Rozwadowski, ist zum ao. Professor ernannt worden.

## Entgegnung.

Anz. 9, 63 f. hat Prof. Franck in seiner Anzeige des ersten Teiles meiner phonetisch-historischen Studie über die Mundart von Aalst (Leuvensche Bijdragen I) Bedenken gegen den Plan und die Methode dieser Untersuchung erhoben. Da sie die erste von einer Reihe von Abhandlungen ist, die nach denselben Prinzipien bearbeitet sind, halte ich es für augebracht, auf Francks Einwendungen etwas ausführlicher zu antworten, um zu verhüten, dass das Unternehmen in einem falschen Lichte erscheine. Ich gestatte mir daher, die von mir befolgte Methode und die Gründe, welche mich bestimmt haben sie zu wählen, mit kurzen Worten auseinanderzusetzen.

In dem ersten, von Fr. besprochenen Teile werden die Vokale und Konsonanten der betonten Silben behandelt. Jeder Vokal wird mit den entsprechenden Lauten des Nnl. in Verbindung gebracht, weil die Vokale der Mundart nur eine Entwicklung des Nnl. zu sein scheinen. Eine Ausnahme wird nur bei e gemacht, dessen historisch wichtige Dialektschattierungen im Nnl. verloren gegangen sind. Bei den Konsonanten stimmt die Mundart im allgemeinen mit der Schriftsprache, weshalb nur die Abweichungen verzeichnet werden. Hie und da wird eine Hypothese aufgestellt ohne Hinzuziehung des Mnl. oder moderner Dialekte. Ausdrücklich wird betont, dass diese Hypothesen nur als Konjekturen zu gelten haben und bloss deshalb aufgestellt werden, um zu anderweitigen mundartlichen Beobachtungen über den fraglichen Punkt anzuregen. Die Gründe dieses Verfahrens sind folgende. Die nl. Dialektologie ist, abgesehen von lexikographischen Arbeiten, noch in ihren allerersten Anfängen; genaue und in phonetischer oder historischer Hinsicht umfassende Darstellungen einzelner nl.-fränkischer Dialekte sind kaum vorhanden. Deshalb war die Vergleichung mit anderen Dialekten - in erster Linie mit den benachbarten - von vornherein so gut wie ausgeschlossen. Übrigens werden diese Vergleichungen später in grösserem Umfang und mit besserem Erfolg nachgeholt werden können. Deshalb sollte die Arbeit nicht nur für sich allein, sondern auch mit Rücksicht auf den allgemeinen Plan beurteilt werden<sup>1</sup>). Ebenso ist das Mnl. als Erklärungsmittel ausgeschlossen worden. Unsere heutige Kenntnis der mnl. Lautgeschichte ist so dürftig, dass von dieser Seite auf die lebendigen Dialekte kein Licht fallen kann. Fr. weiss so gut wie irgend jemand, dass die mnl. Orthographie ein Wirrwarr und dass die Aussprache höchst wahrscheinlich von Ort zu Ort und von Jahrhundert zu Jahrhundert verschieden gewesen ist. Welche Rolle hätte ich dieser Sprache, diesen "toten Buchstaben" bei der Erklärung meiner lebendigen Mundart zuweisen sollen? . . Ich hätte allerdings mit leichter Mühe allerlei Gleichungen zwischen irgend einem heutigen Sprachlaute und den entsprechenden mnl. Schreibweisen aufstellen können; aber wohin hätte das führen können? Höchstens zu einer immerhin zweifelhaften Erklärung einer einzelnen mnl. Lautform. Aber das war gar nicht meine Aufgabe. Und wenn ich in der Formenlehre trotzdem wiederholt das Mnl. herangezogen habe, so habe ich darin doch immer nur eine Zugabe, keinen integrierenden Bestandteil meiner Untersuchung erblickt; man hat daher kein Recht, mich deshalb zu tadeln, weil ich nicht noch mehr "Zugaben" geboten habe. Übrigens scheint mir die systematische Ausnutzung des dürftigen nl. Dialektmaterials mit Bezug auf die mnl. Lautlehre durchaus verfrüht. - Was das ältere Limburgische betrifft, so konnte dieses natürlich bei der Erklärung einer brabantischen Mundart vorläufig gar keine Rolle spielen. - Endlich sei bemerkt, dass ich gar nicht vorhatte - noch vernünftiger Weise vorhaben konnte — die historische Grammatik

<sup>1)</sup> Siehe Ende dieser Antwort.

einer Mundart "ohne Geschichte" zu geben. Die Arbeit wird daher auf dem Titel auch nur als eine historische Studie bezeichnet.

Charakteristisch für Fr.s Kritik ist die Art und Weise wie er gleich am Anfang seiner Rezension fälschlich einen Gegensatz zwischen meiner Vorrede und dem befolgten Plan zu konstatieren sucht. Klar und deutlich wird man an den von Fr. angezogenen Stellen das Gegenteil von dem finden, was Fr. herausgelesen hat. Weiter (S. 65) könnte man aus Francks Worten schliessen, als ob ich mir bei meiner Arbeit das Ziel gesteckt hätte "durch die allgemeinen Gesetze des Sprachlebens, die uns durch die Mundarten bekannt werden, zur Erklärung der Erscheinungen vergangener Jahrhunderte zu gelangen". Das wäre jedoch ein Irrtum. Denn ich habe diese Worte vielmehr in der Vorrede der Zeitschrift mit Bezug auf die Dialektologie im allgemeinen gebraucht.

Ich verzichte darauf die Einzelheiten von Fr.s Kritik zu besprechen und beschränke mich darauf, auf die ausführliche "Antwoord", welche jetzt in den "Leuvensche Bijdragen", II 3de Afl., erschienen ist zu verweisen. Nur für einen Punkt möchte ich schliesslich doch die Aufmerksamkeit der Leser einen Augenblick in Anspruch nehmen; für die von Fr. getadelte Lautbezeichnung. Mein Rezensent findet sie überaus beschwerlich und belehrt mich, dass man "doch gut daran thut möglichst bei dem Gewohnten zu bleiben". Was bei Fr. das Gewohnte ist, weiss ich nicht; aber in der Voraussetzung, es sei die Sieverssche Bezeichnung, habe ich in den L. B. ein Paar Zeilen in meiner und in der "gewohnten" Schreibweise neben einander gestellt, mit der festen Zuversicht, dass ein Jeder gleich einsehen werde, wie unschuldig meine Schreibung an den "Kopfschmerzen" ist, die Fr. "thatsächlich bekommen hat".

Die falsche Auffassung Fr.s rührt wohl daher, dass er mit der nl. Dialektologie nicht genau bekannt ist, wie aus manchen Stellen seiner Schriften, hauptsächlich aber aus seiner Mnl. Grammatik hervorgeht. Auch auf dem Gebiete des Mnl. muss ich mich entschieden gegen Francks Zuversicht in der Behandlung des in lautgeschichtlicher Hinsicht chaotischen Sprachstoffes aussprechen. Zwar drückt er sich über unsere mittelalterlichen Zustände in allgemeinen Betrachtungen richtig aus; wo er sich aber Einzelfragen zuwendet, scheint er oft gänzlich seine theoretischen Ansichten vergessen zu haben. Diese Inkonsequenz zeigt sich auch in der Rolle, die er dem Mnl. in der Dialektologie vindiziert.

Zum Schlusse sei es mir gestattet, einen Passus meiner "Antwoord" wiederzugeben, worin der Plan der Dialektstudien, welche im Laufe der Jahre in den L. B. erscheinen sollen, auseinandergesetzt wird. Vgl. L. B. II 3, S. 3. "Die Dialektstudien der L. B. werden nach einem allgemeinen, gründlich durchdachten Plan bearbeitet; bei einer Anzahl werden alle Einzelheiten von Angehörigen der Mundart untersucht und beschrieben. Vgl. die Beschreibung meines eigenen Aalster Dialektes; die des Löwener D. von Dr. Goemans; so die Studien, welche späterhin über die Genter, Maastrichter, Brügger u.a. Mundarten erscheinen werden. Skizzen von den Dialekten aus der Umgebung der als typische Vertreter ausführlich behandelten Mundarten werden sich anschliessen und dasjenige verzeichnen, was für die zwischen diesen liegenden Dialekte charakteristisch ist. Auch bringt es dieser Plan mit sich, dass die Laute so genau wie möglich beschrieben werden, wobei die Sieverssche Terminologie gebraucht wird; wo es nötig ist, werden ausserdem noch mechanische Experimente vorgenommen werden. Weiter werden die Laute historisch behandelt in dem Sinne, dass sie entweder mit dem Neu- oder Mittelniederländischen<sup>1</sup>), oder mit dem Altniederfränkischen oder dem Westgermanischen in Verbindung gebracht werden, je nachdem es dem einzelnen Forscher dünkt, dass sich sein Dialekt mit diesem oder jenem am besten vereinigen lasse. Schliesst sich nun ein Dialekt ganz besonders eng ans Nnl. an — was für den Aalster und Löwener D. der Fall ist — in dem Sinne, dass die meisten Laute eine weitere Entwicklung der Nnl. zu sein scheinen, dann liegt kein Grund mehr vor, höher hinauf zu steigen. Wäre die historische Grammatik des Nl. weiter gefördert, so wäre dieses Verfahren überflüssig. Da sie aber bis jetzt nur in den Hauptzügen vorhanden ist, so kann der Dialektolog nicht verpflichtet sein die historische Grammatik selbst weiter zu bringen . . . . . Kurz, unsere Monographien sind Materialsammlungen und zugleich historische Studien nach einem allgemeinen Plan, der durch unsere heutige Kenntnis von der Geschichte des Nl. bedingt ist; historische Grammatiken aber sind sie nicht."

Löwen, 4. Februar 1899.

Ph. Colinet.

## Erwiderung.

Ich lehne es ab, mich mit der vorstehenden Entgegnung auseinanderzusetzen. Was ich vor mehr als zwei Jahren über das mir von der Redaktion dieser Zeitschrift vorgelegte erste Heft der "Leuvensche Bijdragen" gesagt habe, halte ich alles aufrecht. Ich möchte jedoch dringend bitten, wenn jemand sich näher für die Angelegenheit interessieren sollte, auf Inhalt und Ton meiner Rezension nicht aus der Entgegnung zu schliessen, sondern den ganz kurzen Artikel selbst zur Hand zu nehmen. Nur einen Punkt muss ich berichtigen. Ich war der begreiflichen Ansicht, dass, wenn Herr Colinet in dem von ihm unterzeichneten Programm einer neuen Zeitschrift über Zweck und Wert von Dialektstudien spricht und derselbe Herr C. die Zeitschrift mit einer Dialektstudie eröffnet, das Programm dann auch seine Anwendung finden solle. Zu meiner grossen Überraschung erklärt jetzt aber Herr C., dass meine Voraussetzung auf Irrtum beruhe.

Im Interesse seiner eigenen Sache, des Studiums der nl. Mundarten, wage ich trotz der Empfindlichkeit Herrn C.s gegen "Belehrungen" ihm noch einmal einen Rat zu geben. Er erwidert oben: "was das ältere Limburg ische betrifft, so konnte dieses natürlich bei der Erklärung einer brabantischen Mundart vorläufig gar keine Rolle spielen". Er nehme einmal Kenntnis von diesem älteren Limburgischen und setze es zum heutigen Aalstischen und zu verwandten Mundarten in Beziehung. Er wird dann doch vielleicht anderer Ansicht über historische Verhältnisse werden, als er, auch nach anderem, was er oben sagt, auch heute immer noch ist.

Bonn, Juni 1899.

J. Franck.

<sup>1)</sup> Ja, doch! — Eventuell für eine westflämische Mundart, die möglicherweise mit der noch immer zu untersuchenden Maerlantschen Sprache zu vergleichen wäre.

## Errata.

Oben S. 18-50 sind in den beiden Rezensionen von Prof. Hübschmann leider einige Druckfehler stehen geblieben, weil an seine Kollegen Bartholomae und Leumann, welche die Korrektur für ihn besorgten, infolge eines Versehens der Druckerei keine Revision geschickt wurde. Unter Übergehung von Einigem, was jeder Leser sofort selber berichtigen wird, notieren wir, ohne der Vollständigkeit sicher zu sein, Folgendes.

S. 26, Fussnote Z. 2 am Anfang 'phl.' einzufügen.

S. 29, Z. 31 lies np. statt ap. S. 30, Z. 5 v. u. lies  $\check{S}$  statt S.

S. 40, Z. 38 lies  $r\bar{a}\dot{c}\bar{\imath}k$  statt  $r\bar{a}\dot{c}\bar{\imath}k$ .

# ANZEIGER

# FÜR INDOGERMANISCHE SPRACH- UND ALTERTUMSKUNDE.

BEIBLATT ZU DEN INDOGERMANISCHEN FORSCHUNGEN HERAUSGEGEBEN

ZOZ

## WILHELM STREITBERG.

ZEHNTER BAND.

ZWEITES UND DRITTES HEFT.

# Bibliographie des Jahres 1897.

Vorbemerkung. Die Bibliographie für 1897 erscheint aus äussern Gründen verspätet. Der Bericht über das Jahr 1898 wird noch Ende dieses Jahres ausgegeben werden. Bei der Bearbeitung der Bibliographie haben mich die folgenden Herren in gewohnter Liebenswürdigkeit unterstützt: Dr. D. Andersen in Kopenhagen (Skandinavische Erscheinungen), Prof. P. Giles in Cambridge Englische Erscheinungen), Prof. Dr. A. V. W. Jackson in New-York (Amerikanische Erscheinungen), Prof. Dr. J. Zubatý in Prag (Slavische Erscheinungen).

Ich benutze die Gelegenheit, um meine Bitte um Unterstützung zu wiederholen. Nur wenn sich die Herren Autoren durch Sendung von Dissertationen, Programmen, Gelegenheitsschriften, Sonderabzügen aus schwerer zugänglichen Zeitschriften auch fernerhin am Ausbau der Bibliographie beteiligen, kann die erstrebte Vollständigkeit, Genauigkeit und Schnelligkeit der Berichterstattung erreicht werden.

Münster (Westfalen).

Wilhelm Streitberg.

# I. Allgemeine indogerm, Sprachwissenschaft. Allgemeines.

- 1. Sütterlin L. Die allgemeine und die idg. Sprachwissenschaft in den Jahren 1895 u. 1896. Jahresbericht ü. d. Fortschritte der rom. Philol. Band 4 Heft 1.
- 2. Paul H. Methodenlehre. Pauls Grundriss 12, 159-247.
- 3. Pogodin A. Osnovnoj kurs obščago jazykoznanija (Systematischer Lehrgang der allgem. Sprachwissenschaft. Ursprung, Entwickelung und Verbreitung der Sprache). St. Petersburg. 80 Kop. Anzeiger X 2 n. 3.

- Bell A. M. The science of speech. Washington, The Volta Bureau. 56 S. 120.
- 5. Hutson C. W. The Story of Language. Chicago, 392 S. 1,50 S.
- Vinson Jul. La linguistique: antinomies—méthode—but et résultats. Revue de Ling. 30, 185—95.

Zu Henrys Schrift (Anz. 8, Abt. 1 Nr. 5).

- 7. Bruinier J. W. Ein Wort über Grammatik. Umschau I. Heft 22.
- 8. Horn P. Vergleichende Sprachforschung u. Philologie. Beilage zur Allg. Zeitung 1897 Nr. 129.
- 9. **Bréa**l M. Des lois phoniques. À propos de la création du laboratoire de phonétique expérimentale au Collège de France. Mém. Soc. Ling. 10, 1—11.

Behandelt fig. Fragen: 1) Les lois de la phonétique sont fatales, sont aveugles. Verteidigt dagegen den Satz: "Ces lois sont constantes, attendu qu'elles sont l'effet de nos habitudes, et que nos habitudes, quand rien ne vient les contrarier, se manifestent d'une manière régulière et uniforme". "Les changements phoniques partent d'une personne". — 2) Est-il vrai que le changement de prononciation atteigne les organes avant d'atteindre les mots? Verneint. "C'est donc dans l'intelligence, dans le cerveau, qu'il faut chercher la cause première des changements phoniques. Le mot est une sorte d'image vocale imprimée dans la mémoire . . L'esprit peu à peu se familiarise avec cette image. Il finit par ne plus se donner autant de peine, étant sûr d'être compris, comme on dit, à demi-mot. La volonté cessant de surveiller les organes, ceux-ci obéissent à leurs propensions." Vergleich der Lautentwicklung mit der Entwicklung der Hieroglyphen. — 3) Qu'on ne remonte jamais l'échelle des sons. Unrichtig. — 4) Les changements de phonétique s'effectuent toujours selon la loi du moindre effort. Falsch.

- Kock A. Om språkets förändring. (Populäret vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs Högskola III.) Göteborg Wettergren & Kerber 1896. 171 S. 8°. 1,75 Kr.
- 11. Buckmann S. S. The speech of children. Nineteenth Century 41, 793-807.

Untersucht die ersten lautlichen Äusserungen der Kinder, um durch die ontogenetische Betrachtung Material für das Verständnis des phylogenetischen Sprachursprungs zu beschaffen.

- 12. Oltuszewski W. Die geistige und sprachliche Entwickelung des Kindes. Berlin Fischer, 43 S. 1 M.
- 13. El'nickij K. Die Kindersprache und deren Entwicklung (russ.). Russ. fil. věst. 37, 1—20.
- 14. Windisch E. Zur Theorie der Mischsprachen und Lehnwörter. Berichte d. sächs. Ges. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. 49, 101—126.
- Oertel H. On the Character of the Inferred Parent Languages. Am. Journ. Phil. 18, 416—38.

Untersucht 1) Die Beschränkungen, denen die Konstruktion der idg. Grundsprache unterworfen ist, 2) ob diese Beschränkungen nur quantitative Unvollkommenheiten mit sich bringen oder ob sie Wesen und Qualität des rekonstruierten Objekts berühren. — ad 1) Wir können nie die Frage beantworten, zu welcher Periode der Ur-

sprache eine rekonstruierte Form gehört; wir sind also in derselben Lage, wie wenn wir ae. me. und ne. Formen auf dieselbe Linie stellen wollten. Damit hängt zusammen, dass wir weder die Wirkungszeit noch den Wirkungskreis der erschlossenen Lautgesetze zu bestimmen vermögen. Endlich beruht unsere Rekonstruktion auf Formen, die ganz ungleiche Strecken individueller Entwicklung zurückgelegt haben, Dazu kommt, dass an Stelle von Schleichers Wanderungstheorie, die eine unabhängige Entwicklung der einzelnen Sprachen anzunehmen erlaubte, die Theorie der allmählichen Ausbreitung getreten ist: damit fällt aber der Kontrast zwischen Muttersprache und Einzelsprachen; es bleibt eine ständige Wechselbeziehung zwischen dem Zentrum und den es umgebenden Sprachkreisen. Auch muss die Differenzierung schon Jahrtausende vor dem Beginn der Überlieferung so weit vorgeschritten sein, dass von einer Einheit in nationaler oder sprachlicher Beziehung keine Rede mehr sein kann. ad 2) Der Ausdruck "idg. Muttersprache" entspricht Ausdrücken wie "griech. Sprache" "deutsche Spr.", die nichts anders als klassifikatorische Abstraktionen sind. Es liegt aber in der Natur der Dinge, dass derartige Abstraktionen jede Rekonstruktion unmöglich machen; denn nur ein perzipierbares Objekt gestattet, theoretisch gesprochen, eine Rekonstruktion. Dies lehrt deutlich eine Analyse der generischen Termini "Dialekt" und "Sprache". Die naive Beobachtung fasst die Sprachidentität einer Gruppe als ihren "Dialekt". In dieser Vorstellung treten also nur statische Elemente hervor, die dynamischen spielen keine Rolle. Mit diesen statischen verknüpfen sich assoziativ ganz heterogene Elemente, die man "eth-nologische" nennen kann. Denn die einheitlichen sprachlichen Gruppen, die man Dialekte nennt, entsprechen politischen Gruppen: je ursprünglicher und normaler die Bedingungen sind, um so enger wird die Assoziation sein. So wird der Begriff "Dialekt" nicht mehr bloss in Hinblick auf die Beziehung zweier Spracharten zu einander gebraucht, sondern er bezeichnet auch eine gegebene Sprache als charakteristisch für eine gegebene politische Gruppe und bekommt so einen mehr konkreten Charakter. Nun erhebt sich die Frage: auf welche Weise bildet sich der Begriff "Dialekt"? Offenbar in subjektiver Weise auf Grund gewisser Empfindungen, ohne Rücksicht auf die Ursachen dieser Empfindungen. Diese subjektive Erkenntnis ist aber unvollständig und ungleichförmig. Wie alle generischen Namen bezeichnet auch der Name "Dialekt" nicht ein perzipierbares Objekt, sondern nur eine eigentümliche Beziehung zwischen einer Reihe perzipierbarer Objekte. Eine solche Klassifikation ist auf zwiefachem Wege möglich: 1) Wir können Grenzlinien (oder -Zonen) aufstellen, die verwandte Objekte einschliessen; 2) Wir können von einem Zentrum ausgehn, um das wir die verwandten Objekte in konzentrischen Kreisen gruppieren; das Zentrum kann konkret sein, wenn es eines von zahlreichen konkreten Objekten ist, die klassifiziert werden sollen, es kann ideal sein, wenn kein konkretes Objekt völlig mit ihm identisch ist. Nun stellt eine Dialektform einen konkreten, eine Sprachform einen idealen Typus dar. Die Elemente, die den generischen Begriff des Dialekts ausmachen, sind die Sprachformen der verschiedenen Mitglieder der dialektischen Einheit. "Sprachform eines Mitglieds einer dialektischen Einheit" (U) ist aber selbst wiederum ein generischer Begriff: er beruht auf der Summe der momentanen Ausserungen. Nun lässt sich aber beweisen, dass eine gegebene momentane Ausserung  $(u_x)$  eines Individuums der Repräsentant der Durchschnittsäusserung (U) ist; denn die psychische Disposition, die  $u_x$ 

veranlasst und selbst ein Produkt aller momentanen Äussermeren von  $u_1$  bis  $u_2$  ist, wird ein  $u_0$  und  $u_2$  erzeugen, die subjektiv gleich  $u_x$  sind. Nun ist es aber klar, dass die Durchschnittsäusserungen der verschiedenen Mitglieder eines Dialekts (U1 U2 ... Un) subjektiv gleich gewesen sein müssen, als der Begriff "Dialekt" gebildet ward; denn eben diese vollkommene Gleichheit war der Grund, sie in eine Klasse zusammenzufassen. Wenn das aber der Fall war, so müssen auch die psychischen Dispositionen der verschiednen Mitglieder einer Dialektgruppe sehr gleich gewesen sein. Diese Gleichheit wird sich erhalten. Denn wenn neue Mitglieder einer Dialektgruppe wahrnehmbar von den übrigen abweichen, so verschiebt sich durch diese Mischung mit einem ursprünglich dem Begriff fremden "ethnologischen" Element die Bedeutung des Begriffes: die neue Gruppe beruht nicht mehr auf der Identität der Sprache sondern auf der Identität der Herkunft oder Nationalität. Beharren die neuen Mitglieder, welche zu der "politischen" Gruppe hinzugekommen sind, die vorher mit der "Dialekt"gruppe identisch war, bei ihrer abweichenden Sprache, so entstehn zwei "dialektische" Gruppen innerhalb derselben "politischen" Gruppe. Daraus folgt, dass für die strikte Definition des Begriffes "Dialekt" subjektive Gleichheit der Sprachform (U) aller Mitglieder notwendig ist. Da nun die Durchschnittsäusserung jedes Mitglieds einer Dialektgruppe subjektiv gleich der momentanen Äusserung ist, so kann die mo-mentane Äusserung irgend eines Mitglieds der Gruppe als Typus der dialektischen Ausserung betrachtet werden. Da nun jede momentane Ausserung (u) eine konkrete Entität ist, so folgt daraus, dass alle dialektischen Äusserungen gleichfalls konkrete Entitäten sind.

Dialekte lassen sich in Dialektfamilien, diese in Sprachen, die Sprachen in Sprachfamilien gruppieren. Während aber die Dialektform ein konkreter Typus ist, ist die Sprachform ein idealer. Die typische Ausserung ist hier den konkreten Ausserungen ähnlich, ihnen aber nicht gleich. So scheidet eine unübersteigbare Schranke die Sprachformen von den Dialektformen; die konkrete Rekonstruk-tion der erstern ist daher unmöglich. Wenn wir eine gegebene Form als deutsch oder griechisch klassifizieren, wie wir etwa ein gegebenes Tier als Vogel oder Fisch klassifizieren, so ist es doch ebenso unmöglich eine deutsche oder eine griechische Form zu konstruieren, wie es unmöglich ist einen Fisch oder einen Vogel zu rekonstruieren: das Resultat wird stets ein idealer Typus sein. Der Wert der erschlossenen Formen beruht darauf, dass sie das Mittel zur Klassifizierung der gegebenen Formen sind. Die idg. Wurzel gen- bezeichnet nur, dass lat. gen- aw. zan- ai. jan- usw. zusammengehören. Die Gesamtsumme der erschlossenen Formen gibt uns niemals ein treues Bild irgend einer gesprochenen Sprache, ja nicht einmal die Einzelformen repräsentieren irgendwie lebendig gewesene Worte: sie sind blosse Formeln. Sie sind ihrer Natur nach ungeeignet, zu Schlüssen auf Kultur oder Mythologie zu dienen.

 Martinak E. Zur Psychologie des Sprachlebens. Ztsch. f. d. öst. Gymn. 49, 1-22.

Nebst allg. Einleitung über die Aufgaben der Sprachpsychologie: 1. die nähere Beschaffenheit der sog. Bedeutungsvorstellungen, 2. die Thatsachen der psychischen Abschleifung oder Verdunkelung der inneren Sprachform. Auch als SA.

17. Regnaud P. Précis de logique évolutionniste. L'entendement dans ses rapports avec le langage. Paris Alcan. 2,50 Frs.

- 18. Ludwig A. Über die absoluten Verbalformen des Samskṛt und den Prädikatsausdruck im Allgemeinen. (= Sitzungsberichte der k. böhm, Ges. d. Wiss, 1897 Nr. 8.) Prag Rivnáć, 92 S. 86.
- Nyrop Kr. Brakylogi. Nord. Tidsskr. f. Filol. 3, R. VI, 1897, 45—47.

Unter der Kategorie Brachylogie behandelt der Verf. folgende sprachlichen Erscheinungen: 1) Kürzung eines Wortes, einer Wortgruppe, eines Satzes oder einer Satzverbindung. 2) Weglassung eines gemeinsamen Elements in zwei parallelen Wörtern, Wortgruppen oder Sätzen. 3) Dgl. selbst wenn in den zwei Gliedern verschiedene grammatische Formen hätten gebraucht werden sollen. 4) Fälle, wo ein Wort aus einem angewendeten mit verwandter Bedeutung zu ergänzen ist.

- 20. Bréal M. Qu'appelle-t-on pureté de la langue? Journ. des savants. April 1897.
- 21. Vising J. Om språkskönhet. (Aus: "Göteborg högskolas årsskrift" 3. Bd.) Göteborg. 47 S. 80.

Über den Begriff Sprachschönheit. S. ist, nach der Definition des Verf., Schönheit im akustischen Effekt der Rede. Durch statistische Untersuchungen über das Auftreten der verschiedenen Sprachlaute in den Sprachen gewinnt der Verf. folgendes Resultat: 1) Die romanischen Sprachen besitzen im allgemeinen bedeutende ästhetische Vorzüge vor den germanischen und slavischen; dieses gilt besonders vom Italienischen. 2) Unter den germanischen Sprachen hat das Schwedische berechtigte Ausprüche auf ästhetischen Vorzug.

22. **Hośek** I. O poměru jazyka pisní národních k mistnímu dialektu (Über das Verhältnis dei Volkslieder zum Lokaldialekt). Rozpravy Čes. Ak. III. Kl. VI 4. Prag Akademie. 23 S. gr. 8°.

An einem bestimmten Fall (Lieder aus Vitojoves und Rohozná, Bez. Polička in Böhmen) wird dargethan, ein wie wenig verlässliches dialektologisches Material Volkslieder bieten, indem die Sänger auch wissentlich beim Singen Unmundartliches (schriftsprachliche, fremdnundartliche, auch willkürliche Laute und Formen) zu gebrauchen pflegen.

#### Phonetik.

- 23. Koschwitz E. Allgemeine Phonetik. (1895, 96). Roman. Jahresbericht 4, 26 ff.
- 24. Usov N. S. Die experimentelle Phonetik (russ.). Izv. d. 2. Abt. der Russ. Ak. 2, 906-939.

Kritische Besprechung der neueren Methoden und Ergebnisse.

- 25. Rousselot Principes de phonétique expérimentale. 1 vol. in 80, avec beaucoup de figures 1. Abteilung. Paris Welter. Kompl. 15 Frs.
- 26. Jespersen O. Fonetik. En systematisk fremstilling af læren om sproglyd. Förste hefte: fonetikkens almindelige del. 2: specielle del. Kopenhagen Schubothe. 328 S. je 4 Kr.
- 27. Sievers E. Phonetik. Pauls Grundriss 12, 283-319.

28. 29. Hallock W. and Muckey F. S. Voice Production and Analysis. Reprinted from the "Looker-On" New York. Aug.-Sept. 1896. 44 pages.

Contains more than 20 photographic illustrations of phonetic

experiments.

- Riemann L. Die Beziehungen der Obertöne zur Sprache. Beil. z. Allg. Zt. 1898 Nr. 35 S. 3-5.
- 31. Rosapelly Analyse graphique de la consonne. La division en trois temps. Caractère vocalique du deuxième temps. Mém. Soc. Ling. 10, 71—79.

"Le but de cette communication est de démontrer, au moyen de l'analyse des tracés graphiques, que la consonne est un phonème complexe et que l'un de ses éléments présente une analogie remarquable avec la vovelle." § 1. Caractère graphique des vovelles. "La voyelle est un son persistant émis pendant une position déterminée et invariable des organes de résonance." § 2. La consonne est composée de trois éléments (le premier et le dernier correspondent d'ailleurs à deux éléments des consonnes qui sont bien connus: l'implosion et l'explosion); mais entre l'implosion et l'explosion existe un autre élément: c'est l'état d'occlusion des lèvres. La durée de l'implosion et de l'explosion est invariable, la durée de l'occlusion est variable. Je propose de donner à ce deuxième temps le nom de vocaloïde. § 3. Caractère des vocaloïdes. "La vocaloïde a pour condition, comme la voyelle, l'immobilité des organes de résonance . . . La durée du vocaloïde égale pour toutes les consonnes, sans en excepter celles qu'on a appelées momentanées, est en même temps sensiblement égale à celle des voyelles et très supérieure à celle des plosions; celle-ci, dans la parole ordinaire, est généralement d'une dixième de seconde; celle des vocaloïdes et des voyelles, d'environ un quart de seconde." — § 4. La parole se compose d'éléments vocaliques et de plosions.

32. Rosapelly Caractères du vocalorde. Leur importance dans la distinction des consonnes. Mém. Soc. Ling. 10, 122-34.

§ 1. Importance du vocaloïde dans la constitution de la consonne. "Les caractères différentiels des consonnes d'un même groupe sont donc en réalité les caractères mêmes de leurs vocaloïdes". -§ 2. Son propre ou timbre du Vocaloïde. Abgesehn von ptk sind alle Vokaloïde vom Stimmton oder von Reibungsgeräuschen begleitet. Diese werden durch die verschiedenartigen Resonanzräume modifiziert und bilden so das spezif. Timbre der Vokaloïde. — § 3. Influence du mécanisme propre de la consonne sur le timbre du vocaloïde. — § 4. Influence des voyelles associées à la consonne sur le timbre du vocaloïde. - § 5. Constatation par l'oreille du timbre des vocaloïdes. - § 6. Le résonnateur prend, pendant la consonne, la disposition nécessaire à la voyelle qui doit suivre. — § 7. Influence de la voyelle qui suit une consonne sur celle qui la précède: "en réalité la consonne ne sépare pas les deux voyelles puisque par la disposition des organes de résonance elle appartient déjà elle-même à la voyelle qui doit la suivre. Nous avons vu d'ailleurs que cette adaptation des résonnateurs à la voyelle à émettre existe aussi bien pendant les consonnes silencieuses que pendant les consonnes sonores . . . On sait que les langues indoeuropéennes fournissent des exemples intéressants de cette influence de la deuxième vovelle sur la première; tel est l'Umlaut des langues germaniques." — § 8. Coordination des mouvements phonétiques. En phonétique les exemples des modifications de phonèmes par défaut de coordination de mouvements qui devraient être simultanés [p. e. que neben aue (année)] sont si nombreux que la coordination des mouvements me paraît jouer un rôle capital dans les modifications linguistiques qui ont pour cause le mécanisme du langage.

- 33. Schmidt-Wartenberg Phonetical Notes. Journ. Germ. Phil. 1, 66-71.
- 1. On r-Vibrations. 2. The Quantity of Labials in Finnic Swedish.
- 34. Uschakoff I. Zur Frage von den nasalierten Vokalen. Mémoires de la société néo-philologique à Helsingfors 2, 19 ff.
- 35. Pipping H. Zur Definition des h-Lautes. Mémoires de la société néo-philologique à Helsingfors 2, 1 ff.
- 36. Richert P. Sprache und Schrift. Ein erkenntnistheoretischer Essay. Programm der 3. städt. Realschule zu Berlin. 28 S. 4º.
- 37. **Keraval** P. Le langage écrit, ses origines, son développement et son mécanisme intellectuels. Paris société d'éditions scientifiques, 80. 7,50 Frs.
- 38. Müller Friedr. Die Transskription fremder Alphabete. (Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. phil.-hist. Kl. Bd. 136. Abh. 14.) Wien Gerold. 12 S. 80.

## Uralaltaiisch. Lykisch.

- 39. Bang W. Les langues ouralo-altaïques et l'importance de leur étude pour celle des langues indogermaniques. (Mém. couronnés et autres mém. publiés p. l'Académie roy. des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgie. 49. Bd., 19 S.
- 40. Thurneysen R. Inschriftliches. 3. Zur Umschreibung des Lykischen. KZ, 35, 221—26.

Mit Bezug auf Imbert Mém. Soc. Ling. 8, 451 ff. Erörtert die Wiedergabe der Vokalzeichen.

## Idg. Grammatik.

- 41. Brugmann K. Vergleichende Laut-, Stammbildungs- und Flexionslehre der indogermanischen Sprachen. Zweite Bearbeitung. Erster Band: Einleitung und Lautlehre. Zweite Hälfte (§ 695— 1084). (= Grundriss der vgl. Grammatik der idg. Sprachen von K. Brugmann und B. Delbrück, erster Band, zweite Hälfte). Strassburg Trübner. IX u. S. 623—1098. 12 M.
- 42. **Delbrück** B. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen. Zweiter Teil. (= Grundriss der vgl. Grammatik der idg. Sprachen von K. Brugmann und B. Delbrück. Vierter Band) Strassburg Trübner. XVII u. 560 S. 15 M.
- 43. Pedersen H. Theser til den indoevropaeisk sproghistorie (Anhang zu der Schrift: Aspirationen i Irsk).

- Labes R. J. E. Einige Ergebnisse der vgl. Sprachwissenschaft. (Rostocker Programm.) 22 S. 40.
- 45. Streitberg W. Die idg. Lautforschung im letzten Jahrzehnt. Beilage zur Allg. Zeitung 1897 Nr. 151.
- 46. Regnaud P. Origine de l'accent et de la distinction des voyelles longues et brèves, dans les langues indo-européennes. Rev. d. Ling. 30, 329-31.
- 47. Bloomfield M. Indo-European Notes. Transactions. Am. Phil. Ass. 28, 55-59.
- 1. On the Vocalism and Accent of the Middle Participle in the Indo-European Languages. Formen des stammbildenden Elements: -méno- (griech. Part. Perf. Med. -μένο-ς) -mnó- (aw. barəmna lat. alumnus) und Δmono- (pr. po-klausī-manas, nach Brugmanns Gesetz bhára-māṇa-). φερόμενος für \*φέρρμονος. Die angeblich ursprüngliche Betonung -μενός ist abzuweisen, Σωζομενός usw. sind Neubildungen. 2) Ionic ἔςκε = ἔςτε 'till', idg. \*esqe (usque ai. acchā abg. ešte) oder \*esqhe (dazu als ion. Form vielleicht ἔςχατος). 3. Lat. salūs: salvos. salūt- durch Haplologie aus salvitūt-. 4. The Fractional Numerals in Avestan. prišva und caprusva sind adjektivierte Lokative Plur. prišu 'in three' caprušu 'in four' i. e. prišva means 'that which is in three'. Vgl. Ficks Erklärung von Λακεδαμονι- ος.

48. Collitz H. Traces of Indo-European Accentuation in Latin. Transactions Am. Phil. Ass. 28, 92-110.

Knüpft an Wharton an, der die Regel aufgestellt hat: ursprünglich vortoniges e und o werden im Lat. in offner Silbe zu a, z. B. facio aus \*fecio, magnus aus \*megnós. Collitz beschränkt die Regel auf ursprünglich vortonige offene Silbe. Daher behalten e o in den endbetonten Numeralien septem octo ihr Timbre. Das a in quattuor (catvåri) ist dem Einfluss der schw. Formen (wie cativas) zuzuschreiben; ebenso entstand das a von magnus als die erste Silbe offen war (uéque usw.). satus =  $\hat{\epsilon}$ tóc, datus =  $\delta$ otóc; ebenso ist das a von facio iacio aus e hervorgegangen (fēcī iēcī). Weitere Beispiele sind aper = ebur (\*eprós), nactus : nesa, pario :

πορείν. Beispiele für a = betontem e o fehlen.

Diese Theorie fordert eine von der gewöhnlichen abweichende Auffassung des ai. i, welches das sog. idg. Schwa vertritt. Wie den Vokalen von ἄγω, φέρω, πόςις im Ai. a entspricht, so dem  $a \in o$  von cτατός θετός δοτός ein ai. <math>i. Dieses i ist nun aus vortonigem  $a = a \in o$ ) in offener Silbe entstanden. Dazu ist zu bemerken: 1) Da in verschiednen Fällen das Iranische gleich dem Aind. i hat (pitarusw.), so muss der Übergang von vortonigem a zu i in die indoiran. Urzeit fallen. 2) Er muss älter sein als die Entwicklung von a aus q. 3) a ward niemals i beim Augment oder in der Reduplikation. Ursache der Erhaltung des a ist die Enklise der Verbalformen in Hauptsätzen. 4) In einigen Fällen ist vortoniges a erst durch sekundäre Akzentverschiebung entstanden, vgl. pasis neben pasu faihu (vgl. auch Dat. pasis). 5) aham = egh + Part. -am [εγω und  $eg\bar{o}$  verdanken ihr  $-\bar{o}$  der Analogie des Pronomens \* $s\bar{o}(u)$ ]; wie aw.  $t\bar{u}$  neben tv-sm steht, so existierte auch ursprünglich \*ah neben aham, wodurch die Entwicklung von i vereitelt ward.

49. Fortunatov F. Th. Die indoeuropäischen Liquiden im Altindischen (russ.). Χαριστήρια S. 457—490. (Vgl. KZ. 36, 1—37.)

Die Ursprache hatte 3 Liquiden: r (eur. arm. ar. r),  $\lambda$  (eur. arm. l, ar. r), l (selten: eur. arm. skrt. l, vēd., bes. RV., r [z. T. mit erhaltenem l, ir. r (oder l? die betreff. Wörter fehlen fast durchwegs im Ir... Urs. It usw. = ai. t, urs. rt und  $\lambda t$  = ai. rt usw. Es gibt Fälle alten Wechsels der Liquiden: so ai. lumpáti la. rumpit, sl. \*golst li. garsas usw.: so sind Fälle zu erklären, wo Ai. Zerebrale hat für eur. rt usw. (kaţu-, kaş- u. ä. (in ai. pūrná- ūrnā u. dgl. ist r= urs.  $\lambda$ ). Gegen Bartholomaes Deutung von ai. t usw. als Prakritismus für ai. rt (ur. lt oder rt) IF. 3, 157 ff. stehn folg. Bedenken: 1. Warum wäre gerade dieser Prakritismus so mächtig gewesen, um die richtigen al. Lautformen gänzlich zu verdrängen? 2. Warum gibt es im Ai. so gut wie kein  $tt\ ln\ ls\ u$ . dgl. (nur das rätselh. Wort  $galdas\ galda$ , und die viell. künstlichen Bildungen phulta- phulti-), und warum sollte zufälligerweise gerade eur. It ai. t entsprechen? Hatte das Urind. l, konnte es auch lt haben. Der Wandel i. rt zu t ist in den bekannten prak. Dial. unbekannt. 3. Spezifisch prakritische t-Laute (für ai. t) wechseln mit Dentalen ab, während ai. t auch im Prak. immer t bleibt (der Wandel ls rs zu s setzt, wenn wirklich prakritisch, einen pr. Dial. mit s voraus). Ai. kátas kāṇás (kelt. \*kolnos Fick 24, 82) haben eur. l; tadit: schwed. stulta, nhd. Stelze; kásthā nicht zu lat.  $curr\bar{o}$ , ebenso kein rt usw. in kēvata- avatá- (vēd. avatá-, lo. avûts, griech. καίατα), baṇij-, kāṭá-(: lit.  $k\acute{a}lti$ , sl.  $k\imath blati$ ) usw. —  $\bar{a}$  statt a vor t usw. aus lt ist teils verschleppt (z. B. sphāṭita- hat ā für a aus andern Kaus.), teils ist die Länge historisch berechtigt (hāṭakam viell, eine Sekundärbildung): in Ableitungen zweisilbiger Wurzeln wie ani- (ωλένη, g. \*alina, la. ul(i)na pāṇi- (παλάμη) kāṇa- (li. kálti, russ. kolòt') verdanken die Länge dem Umstand, dass die Schlusssonoren, wenn die Wurzel einsilbig wurde lang waren  $(\bar{r}, \bar{l})$ . — Ursp.  $r, \bar{l}$  war kein silbischer Sonorlaut ohne Vokalelement (vgl. die Reflexe davon in versch. Sprachen, insbes. Fälle, wo r l verschieden erscheint, je nachdem der Sonorlaut vorausging oder folgte). Der urspr. Vokal war unvollkommen artikuliert (ein irrat. Vokal, aus o e geschwächt, viell. mit versch. Qualität, verschieden von  $\bar{a}$  aus  $\bar{a}$   $\bar{e}$   $\bar{o}$ ), nichtsilbenbildend, nebst silbenbildenden, kurzen oder langen, Sonorlauten (araralal, bezw. br br usw. . Urs. rr br br br rb br usw. : ar. ar (auch aus ra mit Metathese) ar. Spuren der Verschiedenheit des Vokalelements in prākr. ri ru, ai. īr ūr (aus ½ 7 ₺ r), ŭ in apers. akŭnava (z auch in lit. kùrti). Ähnl. ursp. kurzes und langes \lambda. Ursp. l: ai. kina- silpa- : puța- kulmi- gulma- (:  $gunik\bar{a}$ ), unter bestimmten, unbekannten Bedingungen l ( $klpt\acute{a}$ -; l viell. insbesondere vor Doppelkonsonanz); ursp. Ī in kīṭā- sthāṇā (¡ī: auch av. stūna; tūṇa- (: τελαμών) átikŭlva- u. s. — Ursp. γ r. Vor Vokalen entwickelte sich in analogen Fällen etwa  $\alpha r^r$  ( $\alpha l^l \alpha n^n$  usw.: βαρύς  $gar^r u$ -, έβαλον). bezw.  $\alpha r^r$  usw. (πολύς βορά. F. unterscheidet  $\alpha$  von silbenbildendem \*a (aus o e vor Nichtsonorlauten, insbesondere in der 1. Silbe: sonst pflegte sich das Vokalelement ganz zu verflüchtigen): \*a war ein unsilbiger Stimmgleitlaut, wohl kürzer und unbestimmter als \*a (wiederum \*b und \*b). Ursp. a: griech. i v, lat. a, asl. b 5. germ. u, ar. a (vor welchem k g bleibt), arm. a; also z. T. mit \* $\alpha$  oder \* $\theta$  zusammengeflossen. Im Griech. erscheint zuweilen für \* $\alpha$ , mitunter mit Metathesis, \* $\alpha$ , viell. je nach den Akzentverhältnissen: λύκος ρίον δρίον κρι ρίζα χρίω: russ. goròch, ai.  $gh_{l}$ stá- ( $\rho\bar{\imath} = \bar{\imath}\bar{r}$ ). Solches  $\imath \nu$  für \*q auch in zweiter Wurzelsilbe: δολιχός (doλagh-) : ἐυδελεχής, ετέριφος : ετέρφος (d. sterben, to sturve, όνυξ, όνυμα : όνομα. (Zubatý.)

50. Brugmann K. The nature and origin of the noun genders in

the Indo-European languages. A lecture delivered on the occasion of the sesquicentennial celebration of Princeton University, Translated by E. Y. Robbins. New York Scribner's Sons. 32 S. 80.

51. Müller G. H. Das Genus der Indogermanen und seine ursprüngliche Bedeutung. IF. 8, 304-315.

Behandelt im Anschluss an Winkler Weiteres zur Sprachgeschichte (Berlin 1889) die Vorstufen zur Genusunterscheidung, die für die Richtigkeit der Schleicher-Müller-Brugmannschen Ansicht von der Posteriorität des Genus sprechen und fragt, welches ist die Vorstufe des Genus fürs Idg.? Indem M. davon ausgeht, dass das Nominativzeichen -s die wahrgenommene Person oder Sache, das Akkusativzeichen -m die vorgestellte bezeichne, erklärt er, dass dieselben Zeichen im Genus auch dasselbe bezeichnen müssten, nämlich Konkretum und Abstraktum. Nicht anders sei es mit den femininen Suffixen -ā- und -iē-, die ihre Parallele in der Stammbildung des Konjunktivs und Optativs haben. Das Genus femin, und das Neutrum haben im Gegensatz zum Mask. nur éine Bedeutung, die der Abstraktion. Abstrakta wurden auf weibliche Wesen übertragen d. h. Ausdrücke für weibliche Eigenschaften wurden zu Namen weiblicher Wesen selbst. Vgl. damit, dass alle Göttinnen der röm. Indigitamenta auf -a von vornherein Abstrakta, dann erst weibliche Gottheiten sind.

52. Hoffmann O. Die Entstehung des grammatischen Geschlechts in den idg. Sprachen. Verhandlungen der 44. Versammlung deutscher Philologen, S. 170 f.

Vol. Referat Anz. 9, 171.

53. Jacobi Herm. Kompositum und Nebensatz. Bonn Cohen. X u. 127 S. 3 M.

54. Leumann E. Einiges über Komposita. IF. 8, 297-301.

Zu Jacobis Schrift "Kompositum und Nebensatz". Griech. ἐχέ-φρων έλκες(-πεπλος sind keine Überbleibsel aus Zeiten, in denen der Präsensstamm noch ohne Endungen vorkommen konnte. Sie sind appositionelle Komposita, die aus Verbum und Objekt bestehn. Appositionelle Komposita mit umgekehrter Wortfolge sind uns verständlicher, weil sie überall häufig auftreten, vgl. dhana-då usw.

55. Meyer R. M. Klassensuffixe. PBrB. 22, 548-63.

"Zwischen den flexivischen 'Endungen' und den wortbildenden 'Ableitungen' stehen Suffixe mitten inne, die ich klassenbildende Suffixe oder Klassensuffixe nenne. Sie teilen mit den flexivischen die Eigenschatt, dass die neu entstandene Ableitung in ihrem Sinn fest und unzweideutig bestimmt ist. Sie teilen mit den wortbildenden die Eigenschaft, dass die Ableitung keineswegs von jedem Stamm, bei dem sie an sich möglich wäre, thatsächlich vorkommt. Ob an einen Stamm ein bestimmtes Klassensuffix tritt, kann nur die Erfahrung lehren; tritt es aber an, so ist die Verbindung inhaltlich so unzweideutig bestimmt wie ein Kasus oder eine Verbalform. Dabei ist noch besonders wichtig und lehrreich, dass diese Klassensuffixe auch unter sich selbst eine Abstufung von der strengen Regelung der Flexion zu der beweglichen Freiheit der Wortbildung zeigen."

Den flexivischen Suffixen am nächsten stehn die Komparativsuffixe. Ähnlich die Adverbialbildung, namentlich in spätern Epochen (vgl. besonders die Ortsadv.). Am wunderbarsten die Suffixe der Zählung was gewöhnlich einfach als Kompesition aufgefasst wird, bezeichnet der Verf. als eine Art Flexion. In der Zählung sind fast alle Möglichkeiten vertreten, die zwischen den beiden Extremen der Flexion und Wortbildung liegen. Dagegen führt die Modifikation völlig zur Wortbildung über. Die hierhergehörigen Bildungen sind mit Unrecht lediglich unter der Wortbildung behandelt worden. Aber das Kriterium der genauen Bestimmbarkeit der Bedeutung scheidet die Modifikation von andern Zusammensetzungen mit Präfixe. Es handelt sich bei der Modausschliesslich um Präfixe. Hierher gehört: 1) Die Negation (idg. a). 2) Die Minderung (idg. dus-). 3) Die Verstärkung (idg. su-). 4) Die Klage (urgerm. už-).

56. v. Bradke P. Über den "Bindevokal" skr. i griech. a dat. i got. u) im Perfektum. IF. 8, 123-60.

Der vedische Zustand lässt sich ohne Zwang aus einer frühern Situation herleiten, in welcher die Perfekta von sēt-Wurzeln durch alle Formen hindurch die zu erwartende Bildung mit dem Bindevokal und deren regelrechte Vertretung zeigten, während jene Bildung dem Perf. der anit-Wurzeln fremd war; das sprachliche Stilgefühl, nach dem sich im Veda das Antreten und das Fehlen des i im Allgemeinen regelt, würde also nicht ursprünglich, sondern sekundär entwickelt sein. Im Perf. halten sich vokalisch und konsonantisch anlautende Personalendungen die Wage. Die dadurch hervorgerufene Störung in der Flexion ward in der ved. Sprache durch die neue Ordnung aufgehoben, nach welcher eine vorhergehende Länge den Bindevokal verlangt, die Kürze ihn abweist. – Auch im Griech, geht der perfektische "Bindevokal" auf den auslautenden Vokal der sēt-Stämme zurück. Im Sing, ward er in der 2. Pers. früh als "Bindevokal" empfunden und auf die anit-Stämme ausgedehnt; im Med. erscheint der anit-Typus als herrschend, wenn einzelne set-Formen auch keineswegs fehlen. Zwischen beiden stehn Dual und Plur. Die älteste Überlieferung weist neben anit-Formen, die z. T. über ihren ursprünglichen Bereich hinausgreifen (γέγαμεν) einige Bildungen auf, die wahrscheinlich auf alte sēt-Formen zurückgehn und den sēt-Typus mit Bindevokal a repräsentieren. – Über die Kurzform der sēt-Stämme auf Liquidae und Nasale.

57. Lorentz Fr. Zu den jo-Präsentien. IF. 8, 68-122.

1) Die ē-Perfekta. Innerhalb des Perfektsystems konnte Dehnung des Wurzelvokals eintreten in der 2. Sg. Ind. und im ues-Partizip. Dass in der 2. Sg. Ind. jemals dehnst. Formen bestanden haben, ist nicht wahrscheinlich zu machen. Das Vorhandensein der Dehnung im ues-Partizip wird erwiesen durch das Ind. Griech. Gernn. Balt.-Slav. Nicht zu erklären aus dem Perf. sind die ē-Perfekta des Germ. und Lat. Hier hilft zur Erklärung die Gleichung ai. a-sādīt lat. sēdīt got. sētī. Dafür, dass die 2. 3. Sg. des is-Aor. lautgesetzliche Dehnung haben, sprechen die Zahlenverhältnisse in der ältern Sprache. Im Germ. kamen diese Formen wegen ihrer Endungen in den Opt. Perf. und nach ihnen wurden die Indikativ-formen geschaffen. Nicht zu trennen von diesen ē-Formen sind die gleichgebauten Formen bei ē- ăr- und ār-Wurzeln, wie wir sie im Lat. und Germ. finden.

2) io-Präsentia mit dehnstufiger Wurzel. 3) io-Präsentien mit normal- und tiefstufiger Wurzel. 4) Das Suffix. 5) Die Entwicklung der io-Präsentien. Dehnst. io-Prässim Ind. Germ. Lit. Slav. Dazu gehört auch die 2. 3. Sg. des ai.

is Aor. Bei der Entwicklung der Flex. stellt sich heraus, dass die Vokalschwächungsgesetze folgendermassen gefasst werden müssen:

1) alle nichthaupttonigen Vokale werden zu reduz. e bezw. a o.

2) Eine zweite Schwächung ergreift nur die reduz. e a o und auch diese nur, soweit sie nicht den Nebenton tragen. 3) Die nebentonigen reduz. e a o werden, wenn sie in offener Silbe stehend durch den Schwund einer flg. Silbe in eine geschlossene Silbe kommen, wieder zu Vollvokalen. Sonst bleiben sie erhalten.

#### 58. Hirt H. Akzentstudien. IF. 8, 267-278.

- 7. Die thematischen Präsentien. Gegen die Herleitung der I. und VI. (ai.) Präsensklasse aus einem einheitlichen Paradigma mit Akzentwechsel: \*bhéudhō \*bhudhési usw. (vgl. Brugmann Grundriss 2, 914 Anm.). Verbale wie nominale e/o-Stämme kannten schon in idg. Urzeit keinen Akzentwechsel mehr. Zweitens ist nicht abzusehn, wie \*beudhemes zu \*bhéudhomes hätte werden sollen, wenn aus \*légesom ein \*léksm entstand. Während λιπείν (Typus \*bhudhé-) nach Form und (aor.) Bedeutung normal ist und mit τληναι μανηναι auf éiner Linie steht, ist λείπω (Typus \*bhéudhe-) nach Form und Bedeutung isoliert. Ursprünglich standen 3 athem. Bildungen einer them. gegenüber: \*léik\*mi lêkmi), \*léik\*sm (έλειψα) \*leloik\*a (λέλοιπα): \*likvom (ἔλιπον). Die Endungen der them. Flexion wurden aufs ath. Präs. übertragen. \*leikvesi (λείπω). Man kann noch deutlich beobachten, wie die them. Flexion an Umfang gewinnt. Es lässt sich auch nachweisen, dass zu them. Aoristen stets athem. Präsentien von Haus aus gehörten. Untersuchung des Verhältnisses der them. Aoriste zu den them. Präsentien im Ai. und Griech. Letztere sind verhältnismässig selten; z. T. entschieden spät und an Stelle anderer Bildungsweisen auftretend. Dieser Thatsache entspricht, dass es ursprünglich nur athem. Nasalpräsentien gegeben zu haben scheint. Aus dem gesagten folgt, dass die vollstufigen e/o-Verba nichts gegen das Gesetz beweisen, das die stärkste Schwächung unmittelbar nach dem Vokale erfordert.
- 59. Dottin G. Les désinences verbales en r en sanscrit en italique et en celtique. (Thèse de Paris). Rennes Plihou et Hervé 1896. XXIII u. 412 S.

Vgl. Rev. Celt. 18, 342 ff.

- 60. Ovsjanniko-Kulikovskij D. Syntaktische Untersuchungen. I. Zur Frage nach dem aus Kopula und Partizipium Präs. (und Fut.) als prädikativischem Attribut zusammengesetzten Prädikat (russ.). Žur. Min. 311, Maj. S. 128—157.
- I. Bereits ursprachlich sagte man neben \*bherō auch \*esmi bheronts mit nur formell syntaktischem Unterschiede. Belege dieser Redensart a. d. Kchsl. Got. Griech. (doch gebraucht man hier statt φέρων εἰιά lieber konkretere Zeitwörter wie τυγχάνω, ὑπάρχω, ὑπαρχω, ὑπαρχω, ὑπαρχω, ὑπαρχω, ἀιατελῶ, φαίνομα, auch ἔνδηλός εἰμι u. dgl.). Aind. Die Kopula ist ursp. auch hier ein konkretes Zeitwort gewesen: Wz. es- etwa 'atmen, leben' (ai. asuş asuras; vgl. russ. žīvet auch 'ist'), Wz. bheuɔ- 'wachsen, sich entwickeln, in Kraft sein' (vgl. bhávatī in Brāhm.). II. Das Prādikat ist ein pleonastisch zusammengesetztes: die Stelle der Kopula vertritt ein konkretes Verbum, woneben das Partizip entweder desselben oder eines sinnverwandten Zeitworts steht: ai. sánēma sánantō, bhávēma bhavantaḥ VII 52 1, árcantas tvā havāmahē V 13 1. III. Die Stelle der Kopula vertritt ein zw. abstrakter und konkreter Bedeutung schwankendes, oder auch sonst nur kon-

kretes Verb, wie griech. ἐγένετο, φαίνω, διατελώ, τυγχάνω, οίχομαι, ai. émi, cárāmi, tisthāmi usw. z. B. Mt. VI 16, Mc. IX 7, Luc. VIII 18).

61. Kovář F. S. Zur Erklärung des Genitivs der Berührung im Griechischen und Böhmischen (böhm.). Č. Mus. filol. 2, 321—336.

Der Gen. der Berührung (des Zieles, Delbrück Grdr. 3, 310) ist das Gegenstück des Gen.-Abl.: derselbe Punkt, welcher hier als Ausgangspunkt im Gen.-Abl. steht, steht auch als Zielpunkt in demselben Kasus.

62. Streitberg W. Die Entstehung des Injunktivs im Indogermanischen. Verhandlungen der 44. Versammlung deutscher Philologen. S. 165 f.

Vgl. auch Anz. 9, 170, wo ein kurzes Referat gegeben ist.

#### Wortkunde,

63. Wood Fr. A. Indo-European Root-Formation. Journ. Germ. Phil. 1, 280-308. 442-470.

Zerlegung von Suffixen und Wurzeln in ihre angeblichen Bestandteile.

- 64. Flensburg N. Studien auf dem Gebiete der idg. Wurzelbildung. Semasiologisch-etymologische Beiträge. I. Die einfache Basis terim Idg. Lund Möller. XI u. 115 S. 8°. 2,50 M.
- 65. Bréal M. Essai de Sémantique (science de significations). Paris Hachette. III u. 319 S. 80. 7,50 Fr.
- 66. Blumschein G. Über Übertragung und Entwickelung von Wortbedeutungen. Progr. Köln. 26 S. 4°.
- 67. Dobiáš A. Opyt simasiologiji častej rěči i ich form na počvě grečeskago jazyka. (Versuch einer Semasiologie der Redeteile und ihrer Formen auf Grundlage der griechischen Sprache.) Prag, hist.-phil. Institut in Něžin. XXII u. 544 S. 3.50 Rbl.

I. Anfänge der Syntax bei Humboldt. Beckers synt. System. Steinthals Lehren über die Sprache. Potebnjas Theorie über das grammatische Denken. Was ist die Syntax? Vorbemerkungen zur Semasiologie der Redeteile und ihrer Formen. II. Das Verbum als verbum finitum. Hauptmerkmale des Zeitworts. Der Imp. Indik. Konj. Opt. III. Allgemeines über das Nomen. Das Nomen als Bezeichnung von Objekten ausserhalb der Rede, sein Verhältnis zum Verbum. Das Nomen im Übergang zur zusammenhängenden Rede, als Nominativ. Das Nomen als Prädikat. Das materielle Nomen im Gegensatz zum formellen, d. i. zum Pronomen. Der Akkusativ. Allgemeines über die sog. Casus obliqui. IV. Präpositionen und Bestimmung der Bedeutung der Kasus, sofern diese in Verbindung mit Präp. stehn. Bedeutung der Präp.: 1. ἐν εἰς ἐξ (deren Verhältnis zu Bildungen auf -θι -θεν -δε). 2. τύν μετὰ (Akk. als sächlicher Kasus). 3. πρό ἀντί πρός (Gen. als genischer Kasus; Abl. und Lok. als ursp. ethische Kasus). 4. παρά (Dativ als personeller Kasus). 5. κατά ἀνά (Abl. als Kasus der Scheidung). 6. ἀμφί περί. 7. ἀπό ἐπί. 8. ὑπέρ ὑπό. 9. διά. 10. Unächte Präp. — Die Präp. sind urspr. keine Adverbia. V. Schlussbemerkungen über die Bed. der Kasus. Der Instr. im Slavischen. Der homer. - quv-Kasus. Der Personen-, der sächliche, genische Kasus, der Entfernungs- und die Lokalkasus. Ergänzungen, VI. Das Pronomen. VII. Die Partikeln und "Adverbia". Die Frage-, Negativ-, Affirmativpartikeln. Die Verbindungspartikel. Schluss über die Part. im Allg. Das Adverbium. (Zubatý.)

68. Pokrovskij M. M. Einige Fragen aus dem Gebiete der Semasiologie (russ.). Filol. obozr. 12, 57—99.

Antwort auf Hruschkas Besprechung von P.s Dissertation (Anz. 7, 8 No. 44) ebd. 11, 3—69.

 Hruschka A. Streitfragen aus dem Gebiete der Morphologie und Semasiologie (russ.). Fil. obozr. 12, 209—286.

Entgegnung an Pokrovskij ibid. 57—99. U. A. wird insbesondere bestritten, bei morphologischen Neubildungen und semasiologischen Veränderungen sei es möglich von bestimmten Gesetzen zu reden, nach welchen sie zu Stande kämen.

Baly J. Eur.-Aryan Roots, with their English Derivatives vol. 1.
 London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Ko. XXVIII u. 781 S. 8°.
 Sh.

71. Berneker E. Etymologisches. IF. 8, 283-87.

1. Deutsch Eber: yabhati 'begatten'. 2. Lüning 'Sperling': kljunt 'Schnabel'. 3. ahd. heigir 'Reiher': abg. čajka. 4. preuss. colwarnis 'Ruche': ai. čāla 'blauer Holzhäher'. 5. slav. kulikt: ai. kulikā. 6. sl. list 'Fuchs': obd. lins 'leise'. 7. ai. brū: russ. molvit' 'reden'.

72. Bréal M. Étymologies. Mém. Soc. Ling. 10, 59-70.

1) Verbes neutres et verbes transitifs: verstehen, understand, èπίταμαι. Ursprünglich wohl reflexiv 'sich verstehn auf': Les premiers arts . . . étaient des arts pratiques, où il fallait d'abord apprendre l'attitude et la position convenables. — petere iκνέομα, ai. yā. petere urspr. intrans., dann bezeichnet es die Bewegung gegen ein Ziel (petere loca calidiora), dann ein Streben (petere consulatum). - cedo είκω, trete ab: L'idée de céder le pas étant devenue ensuite le symbole de toute espèce de concession, cedo a pris la sens de 'céder'. Puis, par un nouveau progrès, il a été construit avec un accus, et a signifié 'accorder'. — 2) Changement de λ en ρ: ήλθον ' έρχομαι; είλον ' αίρέω; καλύπτω ' κρύπτω, ἀμέλτω ' ἀμέρτω; στέλλω, сτρατός — stlata (navis). — 3) Du changement de γ en j et de j en  $\gamma$ . cιγη̂ : cιωπη̂ (vgl. ἐνωπη̂); böot. ἰών = έγών; tarent. ὀλίος = ὀλίγος. — ἀνώγεον : ὑπερώϊον. — 4) έκητι vom Instrum. \*έκη. — 5) οῖος 'solus' identisch mit οἷος 'qualis'. — 6) lw ist zu lb geworden in κολοβότης gegenüber κολούω. — 7) εμάραγδος – μάραγδος : marga-rita. - 8) De la propagation des suffixes. cornua nach ossua, dieses nach genua gebildet. Danach artua (Plautus). Vgl. griech. ὤατα, προςώπατα, γόνατα, ούθατα, ήπαρ ήπατος, καρήατι (Hesiod). — 9) sermocinari, ratiocinari: Ausgangspunkt vaticinium — vaticinari. — 10) leo draco aus dem Griech. entlehnt. λέαινα δράκαινα nach κύαινα. - 11) d. Kind = janas mit d wie in mond. - 12) d. schreien aus frz. escrier. — 13) d. gaukler aus frz. jongleur.

73. **Fay** E. W. Contested etymologies. Class. Rev. 11, 12—15. 89—94. 143—47.

Lat. ingens, immanis, manus, di Mānes, mās, Mars. — griech. ὅβριμος — ὅμβριμος, ὅπατρος usw.: ʿcopulative ʾo. Some cases of haplolalia. — skr. viśva, lat. vicissim, ἀπελλαί, frequens. ὁαρ. simpulus — simpuvium.

74. Foy W. Ai. káprt: griech, κάπρος usw. IF. 8, 295—97.

Stamm kaprt- 'membrum virile' : κάπρος urspr. 'männliches Tier' = sakrt : κόπρος. Wegen der Bedeutung zu vergleichen υδωρ : υδρος 'Wassertier'.

 Henry V. Semantica: φάρμακον, ôṣadhī. Mém. Soc. Ling. 10, 143 f.

φάρυακον = ghrmuko- '[boisson] chaude, infusion, décoction'. - 2) ösaulhī 'plante, plante médicinale, remède' zu uś (urere).

76. Horton-Smith L. The origin of Latin hand and Greek où and the extensions of the originally unextended form. Am. Journ. Phil. 18, 43-69.

Vgl. AJPh. 17, 180; 189; 193. Verf. stellt zuerst fest, welche Formen von haud in den Inss. u. Mss. vorkommen und welches die Meinung der alten Grammatiker ist, kritisiert dann die Theorien Corssens (Vok. 12, 205), Osthoffs (bei Hübschmann Vokalsystem S. 190f.) und Henrys (Mem. Soc. Ling. 5, 378 ff.) und stellt als Grundform für die griech. u. lat. Form idg. ou von Wz. eu- 'to fail, be deficient, be wanting' auf, deren sonstiges Auftreten er verfolgt. Das h des Lat. ist "vorgeschobenes h", das einmal präfigiert, stets festgehalten ward. -d von haud von sed bezogen, mit ihm wechselt, wie sonst häufig -t. Griech. οὐ-χί enthält, wie Pott erkannt hat idg. ĝhi (ai. hi), οὐ-κί das Neutr. des Demonstrativstamms ki- (Osthoff). Ďa οὐχί und obei gleiche Bedeutung hatten, wurde im Fall der Elision von ι vor fig. Aspiration die Form οὐχ, vor nicht aspiriertem Anlaut οὐκ gewählt. Im Gegensatz zu οὐχί οὐκί sind ἥχι ναίχι akzentuiert, da hier der erste Bestandteil nicht proklitisch war. — Armen. zi = himit z aus gh nach vok. Auslaut. In arm. og hat o nichts mit griech. οὐ zu thun, das č ist aus qi qe entstanden, vgl. griech. οὔτε οὔτι.

77. Much R. Ister und Isar. IF. 8, 287-90.

Thrak. Istros aus \*isros : fρόc lesb. τρος aus \*τ̂cρος. Daneben ταρός ai. iṣira-, das eine Brücke zu Isara bildet. Isara : iṣirás = kelt. \*bodaras 'taub' : ai. badhirá-.

78. Osthoff H. Griechische und lateinische Wortdeutungen. IF. 8, 1-68.

Dritte Reihe. Vgl. IF. 6, 1. — 15. postis, παστάς, παρτάδες, παραστάς. — 16. porticus, partecta, tēmo (?), τόπος; lit. tenkù tèkti, got. peihs ahd. dīhsala. — 17. procerēs procum; aruss. pročī. — 18. arceo, Orcus, ἀρκέω; npers. arg arm. argel lit. rakinti ahd. rigil; ai. argala, air. do-imm-tess-urc as. rakud. — 19. albus, ἀλφός, ἀλωφός, ἄλφι; gall. Albion, ahd. albiz, abg. lebedī, kašub. tabadz, alban. el'p.

79. Prellwitz W. Zur Wortbildung im Indogermanischen. Die Herkunft der lat. Suffixe -ārius und -tūrus. Verhandlung der 44. Versammlung deutscher Philologen. S. 166—69.

Vgl. Referat Anz. 9, 170. BB. 24, 94 ff.

80. Prellwitz W. Studien zur idg. Etymologie und Wortbildung. III. Wz. ăi 'brennen, leuchten'. BB. 23, 65—77.

Vgl. Anz. 8, Abt. I Nr. 88. Sucht zu aw. ayare griech. ἡέριος got. air (Fick Wb. 41, 5) die Wurzel nachzuweisen. Von Wz. ai sind abgeleitet αίθω (aus ai+dhē oder Faktitiv), αἰγλη (ai+5ela in γελάω γαλήνη), ayas 'Kupfer d. i. das Brandfarbige', lit. aitrus 'bitter' lett. aisus. In aitrus aw. ātar 'Feuer' aus \*ā(i)tōr, lat. āter 'verbrannt, schwarz': le. ātrs 'rasch, heftig, hitzig' = αἰθός 'verbrannt, schwarz': αίθων ἀνήρ 'Hitzkopf'. Umbr. adro mit d aus t, idg. Grund-

formen also  $\dot{a}(i)t\delta r$ - 'Feuer',  $\dot{a}(i)tros$  'feurig, schwarz', aitrits 'brennend, bitter', demnach āi nicht ēi stärkste Wurzelform (zu ei 'gehn' dagegen vielleicht das Gangwerk ήτορ Herz'. In ater atrox, dessen a durch Tonentziehung in der Kompotition entstanden ist:  $\tilde{a}tro \pm \tilde{a}q$ , vgl.  $fer\tilde{o}x$  'wildblickend'. Im Kelt. zu  $\tilde{a}i$  \* $\tilde{a}tis$  \*atino-Brennofen' (Fiek  $\pm 2$ , 9) Lit.  $ais\tilde{u}s$ :  $\tilde{a}reo = aitr\tilde{u}s$ :  $\tilde{a}ter$ . Hierher auch āra alat. āsa 'Scheiterhaufen, Altar', vgl. ai. āsas 'Asche, Staub', Nsl. ozditi 'darren', ázw. got. azyo ác-boloc 'Russ' (Persson S. 282) verhalten sich zu ās wie ătrōx: āter. Zu Grunde liegt ein Neutrum ā(i)s Brand von āi wie bhēs von bhē. Im Griech, gehört ἡων τε 368 zu ā i's; ferner πεινην διψήν aus πειν-āc-jw διψ-åc-jw (Schulze KZ, 29, 269) 'brenne vor Hunger, Durst'. Analog stehn avarus amarus für ar- am-asos, ararus : areo mit a aus e, Wz. évo ai. ávati); amārus : ai. amlas 'sauer, Sauerklee' ahd. ampfaro. āssus aus 'al-tos 'ad  $\vdash$ tos zu àðíac ' εεχάρα āza 'Dürre' usw. Wahrscheinlich Wurzelform adh: aidh (über  $\bar{a}(i)dh$ ). Weniger sicher Zugehörigkeit von lit. óras 'Luft' zu ăi. Grundbedeutung wohl gleich der von aleno;  $\bar{a}r\dot{o}$ - aus  $\bar{a}(i)ro$ -.  $\bar{a}ro$ - nicht mit Fick zu  $\dot{a}niti$ weil  $\bar{a}tm\acute{a}n$ - aus  $\bar{e}(n)tm\acute{e}n$  ein wurzelhaftes  $\bar{e}$  zeigt (ebenso  $j\bar{a}t\acute{a}$ - aus  $\pi \bar{e}(n)t\acute{o}$ .  $\bar{a}ro$ - wahrscheinlich neutral; Sg.  $\bar{a}r\acute{o}m$  Pl.  $\bar{a}ra$  (lett. Form âra), der Stosston in lit. óras le. árs beruht auf der Zurückziehung des Akzents, vgl. Bezzenberger DLZ. 1890 Sp. 1342. Kann endlich nicht ημαρ auf \*ā(i)mer zurückgehn und gleichfalls zu Wz. ăi gehören?

81. Prellwitz W. Etymologische Miszellen. BB. 23, 251 f.

Vgl. Anz. 8, 137. — 14) lat. pretium 'Ding gleichen Wertes einer Waare' = lett. pretiniks 'der Gegner, Widersacher, des gleichen Schlages, gleichen Wertes seiende'. Lett. pret (\*preti) heisst 'gegen'. In der Bildung pretium gleich ἀντίος.

82. Prusík F. Etymologica (böhm.). Krok 11, 361—362.

20. Die Stadtnamen Amsterdam, Zaardam ursp. Amstler-dam Zaaner-dam, aus den Flussnamen Amstel, Zaan (wie Rotterdam: Rotte). 21. Böhm. flåma flandera flandra flamendr, poln. fladra (Schimpfnamen für Bummler): holl. Vlaam Vlaander-en.

- 83. Regnaud P. Notes d'étymologie et de mythologie indo-européennes. Rev. de Ling. 30, 83-88.
- 84. Schrader O. frei. Eine sprachgeschichtliche Betrachtung. Zeitschr. f. Sozialwissenschaft 1, 339-44.

Zu priya — ἐλεύθερος — got. liudan — ai. ruh.

85. Schrader O. Etymologische Beiträge zu den Begriffen Familie, Sippe, Stamm. Verhandlungen der 44. Versammlung deutscher Philolgen. S. 171—73.

Vgl. Referat Anz. 9, 171 f.

86. **Zupitza** E. Wortdeutung. KZ. 35, 265-71.

1. Cymr. hanner bret. hanter 'Hälfte': Grundform sentero-, vgl. griech. ἄτερος. Idg. sentero-: ir. sain 'verschieden' = anþar: anyáusw. — 2. aisl. eldr 'Fener' ae. áled zu cymr. aelwyd corn. oilet bret. oaled 'Herd'. — 3. slav. poto 'Schweiss' zu peka 'koche' steht also für \*pokto. Formell entspricht cymr. poeth 'heiss', dessen p natürlich verschiedner Provenienz ist. poeth ist altes Partizip zu pobi 'rösten'. — 4. lat. pectus 'Brust' zu ir. ucht Gen. ochta 'Brust'. — 5. lit. klairéti 'wackeln' zu cymr. cleiriach 'wackelig, altersschwach'. — 6. ir. folad 'substantia, pecus'. Älteste Bedeutung: 'Herde', da-

raus 'Besitzstand', dann für 'substantia' gebraucht. fol wohl Wurzelsilbe; dann zu ae. wela 'Reichtum' ne. wealth. — 7. ir. scréoin 'Schreck' zu mhd. schric. — 8. lit. gaurat 'Haar' zu ir. gúaire 'Haar'. — 9. Die kelt. Verwandten von ai. rōman- 'Körperhaar'. Ausser ruamnae und ruainne noch ir. rón 'Rosshaar' cymr. rhawn br. reun(enn). ruamnae ist \*raxumen-, rhawn, reun ist rā(ō)umn-, rón ist \*raxumn-. 10. Die Wurzel jeug- im Keltischen. Kombiniert mit \*kom- in ir. cuing 'Joch' (\*komjug-), ferner gehört hierzu cymr. gwddw gwddf 'Nacken'. Hierin gw- aus gwo- = ir. fo- 'unter', Grundform also vojug = idg. upojug 'was unter dem Joche ist'. — 11. ir. selg 'Jagd' zu srjáti 'lässt los'.

87. Herzog Rud. Namensübersetzungen und Verwandtes. Philologus 56, 33-70.

Übertragung semitischer Namen ins Griechische; persische Namen usw.

## Zur Geschichte der Sprachwissenschaft. Varia.

- 88. Poržezinskij V. K. Die wichtigsten Momente aus der Geschichte der vergleichenden Sprachwissenschaft (russ.). Antrittsvorl. [Moskau]. RFV. 38, 231—256.
- 89. **Lefmann** S. Franz Bopp, sein Leben und seine Wissenschaft. Nachtrag. Mit einer Einleitung und einem vollständigen Register. Berlin G. Reimer. XLII u. 129 S. 4 M.

Bringt den Briefwechsel zwischen Fr. Bopp und Wilh. v. Humboldt.

- 90. Jespersen O. Karl Verner. (Nekrolog.) Tilskueren 1897 S. 1—17.
- 91. Pedersen H. Karl Adolf Verner. IF. Anz. 8, 107-14.
- 92. Rossbach A. Rud. Westphal. Allg. deutsche Biogr. 42, 205-16
- 93. Streitberg W. Peter v. Bradke. IF. Anz. 8, 369 f.

94. Fran filologiska föreningen, Lund. Språkliga uppsatser. Lund Gleerup. 167 S. 89. 250 Kr.

Inhalt: A. Kock Etymologisk undersökning av några svenska ord. — Joh. Paulson In Lucretium aduersaria. — A. Ahlberg Adnotationes in accentum Plautinum. — E. Rodhe Transitivity in modern English I. — Th. Hjelmqvist Petter, Per och Pelle. Några svenska personnamn i öfverförd betydelse. — M. P. Nilsson De republica Atheniensium a Clisthene constituta. — E. Sommarin Anteckningar vid läsning af Kormaks saga. — Sv. Berg Bidrag till frågan om det attributiva adjektivets plats i modern franska. — C. Lindskog De usu pronominum personalium, quae subiecti vice funguntur, apud elegiacos poetas latinos observationes. — H. Söderbergh Rimstudier på basis af rimmets användning hos moderna svenska skalder. — W. Str.

## II. Indog. Altertumskunde und Mythologie.

Da wir jetzt in dem Zentralblatt für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte eine vierteljährlich erscheinende Zusammenstellung der Publikationen auf dem Gebiete haben, die der indogerm.

Altertumskunde benachbart sind, so kann die Bibliographie auf unserm Gebiete sehr beschränkt werden.

- Vierkandt A. Die Kulturformen und ihre geographische Verbreitung. Geogr. Zschr. 3, 256—267. 315—326.
- Bahnson K. Etnografien fremstillet i dens Hovedtrok.
   Lev. Kopenhagen Nordiske Forlag. 48 S. 8º. 1,00 Kr.
- 3. Munro R. Prehistoric Problems. Edinburgh Blackwoord & Sons.
- 4. Hörnes M. Urgeschichte des Menschen. Göschen 1895. 156 S. 80, 0,80 M.
- Ploss H. Das Weib in der Natur und Völkerkunde.
   von Dr. M. Bartels bearbeitete Ausgabe.
   Bde Mit 11 lithogr. Tafeln und 420 Abbildungen im Text. Leipzig Griebens Verlag.
- Bachofen J. J. Das Mutterrecht. 2. Aufl. Mit 9 Tafeln und einem Sachregister. Basel Schwabe. 8º. 16 M. Unveränderte Auflage der bekannten Schrift.
- Sarrasin P. u. F. Über den Zweck der Pfahlbauten. Globus
   Nr. 18.
- 8. Zeppelin-Ebersburg, Graf E. Was ist der allgemeine Grund und Zweck der Pfahlbauten? Globus 72. Nr. 13.
- 9. Hettner A. Die Haustiere und die menschlichen Wirtschaftsformen. Nach Ed. Hahn. Geogr. Zschr. 3, 160—166.

Darstellung der Ergebnisse des Anz. VII (II, 22) angeführten Buches.

Krause E. Vorgeschichtliche Fischereigeräte und neuere Vergleichsstücke. Globus 71. Nr. 17. 18.

Bespricht die mannigfachen und verschiedenen Arten vorgeschichtlicher Fischereigeräte an der Hand der modernen, bei den Primitiven angetroffenen.

- Bücher K. Arbeit und Rhythmus. Abhandlungen der Kgl. Süchsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1897.
- Conze A. Über den Ursprung der bildenden Kunst. JB. d. Berl. Akad. d. Wiss, S. 98—109.
- Hoernes M. Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa von den Anfängen bis um 500 v. Chr. Wien Holzhausen. XXII, 709 S. Lex. 80. 20 M.
- 14. Vix E. Die Totenbestattung in vorgeschichtlicher und geschichtlicher Zeit, in Gegenwart und Zukunft. Leipzig Reklam.
- 15. Achelis Th. Mythologie und Völkerkunde. Nord u. Süd. Juni.
- 16. Lang A. Modern Mythology. London Longmans. 80. 9 Sh.
- Siecke E. Die Urreligion der Indogermanen. Vortrag, gehalten im Verein für Volkskunde. Berlin Mayer u. Müller. 38 S. 0,80 M.
- Vodskov H. S. Sjæledyrkelse og Naturdyrkelse. Bidrag til Bestemmelsen af den mytologiske Metode.
   Bd. Rig-Veda og Edda.
   Bog. 3-7 H. Kopenhagen Lehmann & Stage.
   S. 81-562.
   Bd. I cpl. 10,00 Kr.
- Philpot Mrs. J. H. The Sacred Tree or the Tree in Religion and Myth. London and New York Macmillan. XVI u. 179 S. 8°.

Contains an extensive collection of facts and information with regard tree-lore and tree worship in India and Persia as well as in other countries. The volume in illustrated.

- Tiele C. P. Geschichte der Religion im Altertum bis auf Alexander den Grossen. Deutsche autoris. Ausgabe von G. Gehrich.
   I. Band. 2. Hälfte. Gotha Perthes. 1896. XX u. 217 446. 80. 4 M.
- 21. v. Ihering R. Evolution of the Aryans. Transl. by A. Drucker. London Sonnenschein. 432 S. 80. 10 Sh. 6 d.
- 22. Uhlenbeck C. C. De voorgeschiedenis der idg. volken. Taal en letteren VII 1.
- 23. Bruinier J. W. Die Heimat der Indogermanen und die Möglichkeit ihrer Feststellung. Jahresb. des Vereins für Erdk. Metz. 19, 22-41.
- 24. Sergi G. Ursprung und Verbreitung des mittelländischen Stammes. Anhang: die Arier in Italien. Leipzig Friedrich 5 M.
- 25. **Tappeiner** Der europäische Mensch ist ein in Europa autochthoner Arier. Korr.-Blatt d. D. Ges. f. Anthr. 28, 49—50.
- 26. Latysev V. V. Scythica et Caucasica. Izvěstija drevnich pisatelej grečeskich i latinskich o Skithiji i Kavkazě (Nachrichten der alten griech, und lat. Schriftsteller über Skythien und Kaukasus. Gesammelt und mit russ. Übs. herausgegeben). I, H. 1 u. 2.: Griechische Schriftsteller. S. Petersburg. 1893, 1896. 600 S.
- 27. Moskov V. A. Skithi i ich soplemenniki Thrakijci; slédy etich narodov v nasě vremja. (Die Skythen und deren Stammgenossen die Thrakier; die heutigen Spuren dieser Völker. Eine ethnograph. Studie.) Warschau 1896. 91 S. 50 Kop.

Viele ethnographische Übereinstimmungen der heut. Huzulen mit den Albanesen und deren Vorfahren, den Thrakern (Schlangenkult, Feuerkult usw.) lassen erkennen, dass die ersteren wenig stens zum grossen Teile thrak. Ursprungs sind. Ähnliche Beziehungen (z. T. auch lexikalischer Natur) bestehen auch zw. den Alb. und Russen (vgl. grossruss. skipidar 'Terpentin', huz. kiptar 'eine Art Halbpelzrock' u. d. alb. Volksnamen Škipetar), bzw. Rumänen, Litauern usw. Auch die Skythen waren Thraker, den ethnogr. Eigenschaften nach jebenso deren Verwandte, die Geten, Sarmaten, Allanen, Roxolanen);  $Skyth = \check{S}k'ip$ , \* $\check{S}k'if$ . Das thrak. Urvolk hatte sich zersplittert und ist in andern Völkern aufgegangen: einzelne thrak. Stämme müssen bis weit nach Westen, auch nach Skandinavien gelangt sein, anderseits zeigen auch turanische und finnische Völker thrak. Einfluss. Das Thrakische, einerseits nach Ausweis des Alb. nahe mit dem Ital., anderseits mit dem Keltischen verwandt, war gewissermassen der Knotenpunkt der eur. Sprachen. Die nächstverw. Kelten drangen dort ein, wohin die Thraker nicht haben dringen können: der anregende Einfluss der beiden Völker ist in der ganzen Kulturentwicklung Europas (z. B. in der gr. Mythologie, Poesie, Musik, in Alexanders Heerzügen usw.) zu erkennen. — Ang. v. Chamiec Wisla 11, 147—160.

28. v. Patrubány L. Zur thrakisch-phrygischen Ethnologie. Ethnol. Mitt. aus Ung. 5, 242—243.

Θράκες (zu Θράικες geworden nach Γραϊκες u. s.) etwa aus ar.

\*atra-k, dem Kurznamen eines Kompositums wie av. ātarə-pāta-Φρύξ : vēd. bhṛgu-. Kimmer (Krim?) : ai. kumāra (viell. als Anāhita)?, Phr. Sava-dios 'der Sonnengott' : got. saui-l, ai. saritar- (vgl. noch Deospor, Dios-cuthes). Stadt Déva in Siebenbürgen; Wz. dhē dhə (vgl. -dava in dakischen Ortsnamen, Kretschmer 222; Déva wäre der Kurzname). Ortsn. Déés (in Ungarn) : phr. Dios-? Σκαιδέβα Scaideva (Ortsn. in Dacien) : arm. Skayordi 'Sohn des Skay, eines Riesen' (skay im Arm. ein Lehnwort); vgl. cκα, ai. chāyā. Arm. Npr. Zarmayr : zarmanal 'sich wundern' und ayr 'Mann'. (Zubatỳ.)

29. Blinkenberg C. Antiquités Prémycéniennes. Étude sur la plus ancienne civilisation de la Grèce. Traduite par E. Beauvois, Mém. de la soc. des antiquaires du Nord. Nouv. Sér. 1896 S. 1—69.

"La présente traduction est faite d'après le texte danois légèrement remanié, dans lequel on a inséré des renvois au livre d'Evans et à d'autres travaux récemment parus, ainsi que des notes prises par l'auteur dans le cours d'un voyage en Grèce au printemps de 1896." — Vgl. IF. Anz. 1896 II 45. Die französ. Übersetzung enthält einige neue Abbildungen und eine vollständige Bibliographie.

30. Montelius O. Les Tyrrhéniens en Grèce et en Italie. Journ. of the Anthr. Inst. Febr. S. 254—271.

Die aus Klein-Asien in Griechenland eingewanderten Träger der myken. Kultur waren Tyrrhenier (= Pelasger, Karer, Leleger). Im 12. Jh. wurden sie (z. T. als "Ionier" mit der griech. Urbevölkerung vermischt) durch die dor. Invasion verdrängt und kehrten z. T. auf die Inseln und nach Klein-Asien zurück (ionische Kolonien), teils siedelten sie sich als Etrusker in Italien an. 2. Die Ankunft in Italien fällt ins 11. Jh.; die Verschiedenheit der myken. und etr. Kultur findet in zeitlichen und sonstigen Unterschieden ihre Erklärung. 3. Die protohistor. Chronologie Italiens: 7 Perioden der (voretrusk.) Bronzezeit, hernach in Norditalien zur gallischen Invasion 4, in Mittelitalien bis etwa 500 v. Chr. 6 Perioden der Eisenzeit. — Ang. v. Reinach L'Anthropol. 8, 215 ff.

 Köhler U. Über Probleme der griechischen Vorzeit. SB. d. A. d. W. z. Berlin 14, 258—274.

32. Kluge H. Die Schrift der Mykenier. Eine Untersuchung der von Arthur J. Evans entdeckten vorphönizischen Schriftzeichen. Mit 4 Schrifttafeln und 80 Abbildungen und Reproduktionen von Inschriften. Köthen.

33. de Groutars Les Italo-Grecs, leur langue et leur origine. Musée Belge 1, 1 ff.

34. **Modestov** V. Über den Ursprung der Sikuler, aut Grund von litterarischen, archäologischen und anthropologischen Daten (russ.) Žur. Min. 114, Nov. S. 176-330, Dez. S. 330-364.

Die Sikuler waren kein indoeurop. Volk. Auf Grund von anthropol. und geogr. Fakten sind sie mit den Liguren, den prähist. Bewohnern von Italien, zusammenzustellen. Weiter waren sie mit dem afrikanischen Stamme (Iberen, Berberen, wohl Ägyptier) verwandt. Die Urheimat dieses Stammes lag in Ostafrika. Es gibt Spuren einer vormykenischen und vorphönizischen Kulturverbindung der Sikuler mit dem östl. Teil des Mittelländischen Meeres (Troja); der Weg führte eher über Afrika denn über Europa.

(Zubatý.)

35. K(ová)ř E. Der Ursprung der Slaven und die indoeuropäische Frage (böhm.). Č. Revue 1. 448-461.

Besprechung von Niederles Schrift IF. Anz. 8, 310 No. 13 mit Übersicht bisheriger Theorien über die indoeur. Urheimat. Mit Hirt sieht sie K. im balt. Gebiete u. z. zwischen den urspr. (nach Norden und Nordosten hin weitern) Grenzen des balt. Stammes. Von hier aus verbreitete sich das Urvolk zunächst über das russ. Tiefland. Die grosse Verbreitung der Indoeuropäer ist durch einen uralaltaischen Anstoss vom Norden her bewirkt worden (die Urgermanen zogen viell, die balt. Küsten entlang, so dass die Theorie von der skandinavischen Urheimat der Germanen nicht unmöglich), ist. Die grossen Sprachunterschiede sind nebst Stammesspaltungen und Mischung mit fremden Elementen auch auf dialektische Unterschiede in der Urheimat zurückzuführen. Anfänge des Ackerbaues sind schon in der Urheimat zu suchen: das Fehlen der betreffenden Wörter (sowie der Bezeichnung für "Meer") in den ar. Sprachen ist daraus zu erklären, dass während der Verbreitung dieser Teil des Urstammes auf die Steppe geriet und sich demgemäss mehr mit Viehzucht befasste. Die Balto-Slaven sind in der Urheimat am längsten gebliebene Indoeuropäer: die reinsten Indoeuropäer sind die baltischen Stämme, woraus auch ihre geringe Aktivität zu erklären. (Zubatý.)

36. Trojanović Šima. Starinska srpska jela i pića. K. serb. Akad. d. Wissensch. Serb. ethnol. Sammlung II. 1896. 124 S.

Referat in den Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft, Wien 1897 S. 110. Die Sammlungen über die Speisen und Getränke der Serben sind sehr wichtig, weil sich auf serbischem Boden eine Reihe uralter Sitten und Gebräuche erhalten haben.

Leipzig.

Herman Hirt.

## III. Arisch.

## A. Indo-iranisch 1).

- Orientalische Bibliographie, bearb. u. hrsg. von Lucian Schermann. X. Jahrgang (1896). Berlin Reuther u. Reichard. 8º. 10 M. Allgemeines: S. 54-56, 205 f. Indien: S. 56-76, 206-227.
   Iran: S. 76-80, 227-230.
- 2. v. Hellwald F. Kulturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung bis zur Gegenwart. Band I S. 244—256a: Die Arya der alten Zeit. Herausgeber Professor Dr. S. Lefmann. [Leipzig Friesenhahn 1896. 8.9. 12 M.]

#### B. Indisch.

- 3. Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. 18 (1895), 1, 35 —67: Inder (bis zur Gegenwart). Von K. Klemm.
- 4 u. 5. Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertums-

<sup>1)</sup> Für diesen und den folgenden Teil hat Herr Dr. W. Foy in Dresden dem Bearbeiter in dankenswertester Weise wertvolle Vorarbeiten überlassen.

kunde. Hrsg. v. Georg Bühler. I 3 B; III 1 A; III 2. Strassburg Trübner. gr. 8%.

6. v. Schroeder L. Über die Entwickelung der Indologie in Europa und ihre Beziehungen zur allgemeinen Völkerkunde. Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 25, 1—9.

Erzählt in sehr lichtvoller Weise, wie sich das Studium des Indischen entwickelt hat und aus ihm die vergleichende und die allgemeine Sprachwissenschaft, die vergl. Mythologie und Religionswissenschaft, die vergl. Litteraturgeschichte, die vergl. Rechtswissenschaft und Sittenkunde, die alle mehr oder weniger die Indologie in Beziehung zur allgemeinen Völkerkunde bringen, hervorgegangen sind.

 Oldenberg H. Ancient India, its language and religions. Chicago, The Open Court Publishing Co. 1896. 9 u. 110 S. 80. 50 c.

Translation of three essays which appeared in the Deutsche Rundschau: (1.) The Study of Sanskrit, (2.) The Religion of the Veda, (3.) Buddhism. W. J.

## Altindische Sprache.

Allgemeines, Aufsätze vermischten Inhaltes.

8. H[arilal] H[arshadrai] Dhruva. The progress and development of the Aryan speech, being the first of the Wilson Philological Lectures (1894) in connection with the University of Bombay. J.Bo.Br.RAS, 19, 76—108.

9. Eckstein E. Die Sanskrit-Sprache. Westermanns Mh. 81, 398-401.

Nach einigen einleitenden Bemerkungen über die Geschichte des Sanskritstudiums bis auf W. Jones wird die Bedeutung des S. für die vergl. Sprachwissenschaft hervorgehoben und dabei betont, dass dasselbe mit der Sprache der Indogermanen, die auf der iranischen Hochebene sassen, nicht identisch ist Die letztere, die "um fünf- oder gar zehntausend Jahre" zurückliegt, lässt sich aber mit seiner Hilfe mit ziemlicher Sicherheit, nicht nur in Wurzeln, Wörtern und Wortformen, sondern auch in ganzen Sätzen rekonstruieren. Das S. ist eine ungewöhnlich schwer zu erlernende Sprache, bes. wegen der vielen Schriftzeichen, der Fülle der "Wohllauts"-Gesetze und des unendlichen Formenreichtums, der an das Gedächtnis die höchsten Anforderungen stellt. So hat z. B. jedes Wort 3 Numeri und 8 Kasusformen, "das macht im ganzen dreimal acht oder vierundzwanzig Kasusformen, denen im Nhd. nur acht gegenüberstehen". U. a. lebt die Sanskritendung -bhyas "noch heute im Munde des deutschen Reichsbürgers fort, wenn er vom Omnibus spricht". Die Bedeutung des S. liegt ferner in seiner grossartigen Litteratur, die in Übersetzungen auch in Deutschland von jeher sich einer sympathischen Aufnahme zu erfreuen gehabt hat. "Es ist, als ob das gebildete Publikum von einer Art verwandtschaftlicher Pietät erfüllt wäre gegen diese altehrwürdigen Schöpfungen unserer Stammesverwandten am Indus und Ganges." Zum Schlusse werden ohne Ordnung S.-Wörter mit nhd. Wörtern verglichen, und dann als ein Beispiel dafür, welche tiefen Einblicke das Sanskrit in die Gedankenwerkstätte der Menschheit gibt, folgende Etymologien der Zahlwörter 3 und 4 gegeben. *Tri* 'drei' hängt m. e. Wurzel zus., die 'überschreiten' heisst und zu der auch das lat. *trans* gehört. Drei ist also wörtlich die Zahl, welche über die erste Mehrheit, die zwei,

"noch hinausgeht". Und vier, Sanskrit catúr. ist zusammengesetzt aus ca (und, noch dazu) und túr, das identisch mit tri, drei, ist. Catúr bedeutet also: 'zu der drei noch etwas hinzu, d. h. vier'.

 v. Böhtlingk O. Neue Miscellen. Ber. Sächs, Ges. Wiss., philhist. Kl. 49, 39-52.

- 1. Die angeblichen Absolutiva dögham und näyam im RV. Gegen Pischel Ved. Stud. 1, 37 ff. RV. 5, 15, 5 ist dögham Nomen actionis mit der Bedeutung 'Melkung' und dharunam, weil als Maskulinum nur Nom. ag., in der Bedeutung von 'Strom' oder 'Behältnis' aber stets ein Neutrum, nebst urum besser als Adjektiv mit  $d\ddot{o}gham$  zu verbinden.  $N\ddot{a}y\dot{a}m$ , nach dem Padapātha =  $n\dot{a}$   $ay\dot{a}m$ , wird wohl stets unklar bleiben;  $n\ddot{a}y\dot{a}m$  RV. 6, 24, 10 und 6, 46, 11 bedeutet 'Führer', wofür die an der ersten Stelle darauf folgenden Pronomina tam und enam sprechen. Upanayam RV. 9, 91, 4 schliesslich ist Objekt zu dem ihm vorausgehenden vyšca, und ēšām Objekt vom Nom. ag. upanāyam, das 'Ansichzieher, Anlocker, Herbeilocker' bedeutet. — 2. Die Verbalform  $u\bar{a}maki$  Śāwkh. Br. = Kāuš. Br. 27. 1; in yāmi | kim zu verbessern. — 3. pártvā in TS. (7, 5 Anfang). Absolutiv zu pard 'pedens', daher etymologisch genauer párttva. — 4. Pāninis adhikara. Pānini muss die Schritt gekannt haben, da sein Dhatupatha der W. likh die Bedeutung aksararinyasa 'Ausbreiten, Niedersetzen von Silben' = 'Schreiben' gibt und er selbst yaranānī und lipikara erwähnt. Dem Patanjali hat ein geschriebener Panini vorgelegen. Ausserdem hat Pan. den adhikara mit einem Svarita versehen; auch Patanjali hat, wo es nötig war, die Akzente geschrieben. Nach diesen allgemeineren Bemerkungen werden noch einige Schwierigkeiten bei Pan, besprochen. - 5. Einige Bemerkungen zu Gautamas Pitrmedhasūtra. Beiträge zur Verbesserung des Textes. Zum Schlusse missbilligt B. gewisse neuerdings in den Publikationen der Bibliotheca Indica auftretende sinnlose Wortzerstückelungen und Kirstes Verfahren, nach einem älteren Alphabet Anusyāra und Visarga nach h aufzuführen. — 6. śīrżakti. Das Wort bedeutet, wie AV. 9. 8, 1 zeigt, ein bestimmtes Kopfleiden. Es steht für \*sīrsākti = śīrśan-+akti von Wz. ac. Genaue Bedeutung: 'eine krankhafte Krümmung des Kopfes', d. i. 'ein steifer Nacken mit zur Seite gebogenem Kopfe'. – 7. vānara 'Affe'. Gegen Macdonell KZ. 34, 292 ff. Nach Bradke aus \*vananara- 'Waldmensch, Orang-Utang'. 11. v. Böhtlingk (). Kritische Beiträge. Ber. Sächs. Ges. Wiss. 49. 127 - 138.
- S. 133 ff. einige Bemerkungen zu Speyers Ved. u. Sanskrit-Syntax, S. 135 f. zu K. E. Neumanns und O. F-e's Etymologie von nirvāna.

## Etymologie, Wortkunde.

## 12. Johansson K. F. Indische Etymologien. IF. 8, 160-188.

1) Skr. löṣṭa- 'Scholle': aus \*reud-s-to- oder \*roud-s-to-, vgl. lat. rūdera, isl. rūst 'Trümmer', Wz. reu-, reu-d- 'zertrümmern'. 2) Skr. laguḍa- 'Knüttel': stammt aus dem Prākrit. vgl. lakuṭa-, eine ältere Prākritform aus \*lakṛta- (lat. lacertus 'Oberarm'), woneben die (jüngere) Prākritform lakuḍa mit k nach lakkuḍa aus \*lak-n-ṛ-to-. 3) Skr. taṭa- 'Ufer': aus dem Prākrit (vgl. Pā. taṭa-, Prākr. taḍa-); idg. \*tṭto-: lit. tiltas, lett. tilta 'Brücke'; Gdbd. 'Fussboden, Boden' (vgl. skr. tala- 'Fussboden' usw.). 4) Pr. herai 'sieht':

Wz. \*dhěi·r-, \*dhī·r-, vgl. skr. dhīra- ursprünglich 'wahrnehmend, sehend', lit. dyru dyréti 'gaffen, lauern' usw. 5) Pr. pādī 'a female calf': griech. πόρτις 'Kalb, junge Kuh, Färse', (†df. \*por-s-ti- (vgl. got. frasts?) oder \*porti-. 6) Skr. nagará- N. und Verwandtes: Gdf. \*ne-gero-, wobei \*ne- eine Nebenform von \*en 'in' (Gdf. \*ene) ist und \*gero- zur Wz. \*gere- 'sich nähern, herbeikommen, versammeln' gehört; vgl. agara- 'Gemach, bedachter Raum, Wohnung' aus \*ax+ gōro-, agāra 'Behausung, Haus' aus \*n-gōro-, griech. ά-γορά aus n gorā usw., ferner Pāli -agga- aus \*āgara, ai. grāma: ahd. chrām 'Zelt' u. a. aus \*grēmo-. Nangara- hat seinen Nasal durch eine von Fall zu Fall fortwuchernde Analogieneigung, die von den ursprünglichen sog. -n=Infixbildungen ausgegangen ist, erhalten; sagara- '(Luft)meer', sāgara- 'Meer' gehört eher zu idg. Wz. \*gele- 'fliessen, quellen' oder zu ai. garta- M. 'Grube, Loch, Grab', jarta-, jartú- Μ. 'vulva', griech. δέλτα, got kilþei 'Mutterleib', ai. jatkára-. 7) Pr. cittha(d)i als Entsprechung von skr. tisthati: es gehört zu  $c\bar{e}stati$ .  $\bar{e}$  sich bewegen, regen, bedeutet sich befinden, sein und ist in das Formensystem von sthā- dadurch gekommen, dass dies die Bedeutung 'stehen' allmählich einbüsste und den Sinn von 'sich befinden' bekam. 8) Ind. andhati 'geht' usw.: dazu gehört ádhvan-, griech. ἤνοθε, ferner ai. adhvará- M. 'religiöse Feier, Opferfest', isl. ondurr M. und andre M. 'eine Art Schneeschuh', griech, ηνθον 'kam' (wonach ηλθον statt \*ήλυθον). 9) Skr. bhandatē usw.: Gdf. \*bhel-n-d-, eine Kontaminationsbildung von \*bheln- und \*bhel-d-; letztere sind Erweiterungen von Wz. \*bhel- 'lauten, schallen, sprechen' (d. bellen). 10) Skr. bhānda- 'Gefäss': daneben Pā. bhānaka, das nach ai. bhanaka : bhandaka 'Sprecher' aus einem \*bhandaka- 'Gefass' umgebildet worden ist. Etymologisch ist zu vergleichen: lit. bildu bildéti 'poltern', bildinti 'klopfen', baldas 'Stössel' usw.: Wz. \*-bhel-d-'stossen, schlagen', identisch mit der Wortsippe von Nr. 9.

13. von Schroeder I.. Aus dem Kâthaka. WZKM. 11, 120–122.

1. Das bisher nur bei Pāṇini VII 4, 45 belegte vasudhita findet sich Kāṭh. 8, 14 (= Kap. S. 8, 2) als vasudhītam oder vasudhītim. An den entsprechenden Stellen der übrigen Saṇh. ist das Wort umgestaltet (MS. I 7, 1; VS. 12, 44; TS. IV 2, 3, 4; AV. XII 2, 6) und sogar Kāṭh. 38, 12. — 2. Die Dhātup. 32, 106 angegebene Wurzel mārj, welche 'einen gewissen Ton von sich geben' bedeuten soll, ist aus Kāṭh. 6, 11 geschlossen, wo mārjayēma dem rgv. marjayēma (IV 4, 8) entspricht und in der Nachbarschaft von Wörtern mit der Bedeutung eines Tönens steht. — 3. Das bisher nur bei Grammatikern und Lexikographen belegte niṣāngathi findet sich Kāṭh. 17, 11, MS. II 9, 2, TS. IV 5, 1, 4. Niṣāngadhi lautet es Kap. S. 27, 1, VS. 16, 10. Die Bedeutung ist wohl 'Köcher' (vgl. niṣānga), eigentlich 'das Gehänge'. Der Vers ist zu übersetzen: "Ohne Sehne ist der Bogen des Kapardin, ohne Pfeilspitzen sein Pfeilträger; verschwunden sind seine Pfeile, leer ist sein Köcher'.

#### Grammatik.

15. Subrahmanya Sastri P. R. A manual of Sanskrit grammar. Part 1. Containing sandhis, parts of speech, inflexion of nouns,

Zachariae Th. Die indischen Wörterbücher (Kośa). Grundr.
 Indo-ar. Phil. u. Altertumsk. I, 3B. Strassburg Trübner. 42 S. gr. 8°. Bei Subskr. 2 M., sep. 2,50 M.

pronouns, adjectives, and of verbs up to the end of the conjugations. Bangalore. 10 und 196 S. 8°. (Leipzig Harassowitz 2.50 M.)

16. Arnold E. V. Sketch of the historical grammar of the Rig and Atharva Vedas. JAOS. 18, 203—354. Auch sep. unter d. Titel: Historical Vedic grammar. New Haven, Am. Or. Soc. 1897.

In der Einleitung rekapituliert und revidiert Arnold das in KZ. 34, 297—344 (Bibliogr. 1896, Nr. 32) Vorgetragene. Die darauf folgende Grammatik unterscheidet nach den dort aufgestellten fünf Litteraturperioden, soweit ein Unterschied feststellbar ist.

17. Bartholomae Chr. Beiträge zur altindischen Grammatik. Aus Anlass von J. Wackernagels Aind. Grammatik. I. Lautlehre. ZDMG. 50, 674—735.

Eingehende Besprechung von Wackernagels Ai. Grammatik I, mit ausführlichen Indices.

18. Franke R. O. Epigraphische Notizen. ZDMG, 50, 585-606.

Enthält zahlreiche grammatische Bemerkungen, von denen im Folgenden die wichtigeren angeführt werden. 1) Allgemeinindisches: Die Suffixe -ā und -ī sind aus einer gemeinsamen Grundform erwachsen, -āi oder -āī; man beachte namentlich die von -ā wie -ī Stämmen abgeleiteten Adjektiva auf -ēya-, die auch von -i und sogar von -a=Stämmen vorliegen (auch die -a=Stämme haben ursprünglich -i=diphthongische Formen neben sich gehabt, vgl. die sog. Pronominalformen und den magadhischen N. Sg. auf -ē), und die grosse Rolle, die -y- in der Flexion der -ā=Femina spielt (Pā. kaññāyō!); vgl. auch das Griechische (S. 588-591 und 605 f.). Neben dem Wechsel von -a=Stämmen und -i=Stämmen (vgl. noch den Eintritt der letzteren für erstere vor -mat und -ka im Pāli) liegt ein solcher von  $-a = \text{und } -u = \text{Stämmen vor, und } -i = \text{und } -u = \text{und } -i = \text{$ Stämme wechseln wiederum unter sich, vgl. nam. den N. Sg. auf -ē und -ō, letzterer zu einem -u=Stamme gehörig (S. 605 f.). -i- und -u=diphthongische Wurzeln wechseln unter sich und mit -ā=Wurzeln (S. 586, 593 f.). Über die Verbalklasse mit  $\bar{a}i S. 595. - 2)$  Samskrit: Das fem. -7 scheint hauptsächlich zu Differenzierungen, namentlich zur Bezeichnung weiblicher Wesen gedient zu haben (S. 588). 3) Pāli-Prākrit: Wechsel von u und  $\bar{u}$  (S. 587). Nasal (bezw. Doppelnasal) statt Sibilant+Nasal (S. 600). f=sv in der Ṣāhbāzgarhi- und Mansehra-Version (S. 603). Metathesen im Präkrit, namentlich bei brāhmaņa, dessen Aequivalent in den Ašoka-Girnar=Inschriften etc. mit mh geschrieben und das wahrscheinlich auch im Pāli (wegen des  $\bar{a}$ , das vor Doppelkonsonanz verkürzt sein müsste mit mh anzusetzen ist (S. 597 f.) Wechsel von  $-\bar{a}=$  mit  $-\bar{\imath}=$ Stämmen; Überwiegen der ersteren wegen der Sucht nach -a=Stämmen (S. 588, 591 f.). Genitive auf -ēsa und -isa aus -asya (S. 585, 586, 596, 597, 598, 601, 602). Genitive auf -ša (S. 587).

19. Bloomfield M. Two Problems in Sanskrit Grammar. BB. 23, 105-114.

Abgedruckt aus PAOS. 16, CLVI—CLXIII (= Bibliogr. 1896, Nr. 6).

20. Zubatý J. Zu den altindischen mänulichen -ī-Stämmen. (Sb. Böhm. Ges. Wiss. 1897 Nr. XIX.) Prag Řívnáč in Komm. 25 S. gr. 8º. 0,40 M.

Es gibt 4 Gruppen männlicher 7-Stämme im Altindischen:

1. Nomina agentis, gebildet durch Komposition mit  $\bar{\imath}$ -Wurzeln wie  $-n\bar{\imath}$ -,  $-n\bar{e}n\bar{\imath}$ - als 2. Glied; 2) adjektiv. Komposita mit zumeist einsilbigen weiblichen  $\bar{\imath}$ -Substantiven wie  $-\hat{s}r\bar{\imath}$ -,  $-star\bar{\imath}$ -,  $-vas\bar{\imath}$ - als 2. Glied; 3) die rg ved. Eigennamen N. Sg. Na $\bar{m}$ . Pithi, Nöbhari, \*Tiraści, vielleicht auch noch Måtal $\bar{\imath}$  sowie die Appellativa  $r\dot{a}$ ėt $\bar{\imath}$  6, 4, 5 und sirih 10, 71, 9 (N. Pl.); 4)  $\bar{\imath}$ -Stimme mit  $-\bar{\imath}$ h im N. Sg. und zwar av Substantiva: rathih 'Wagenlenker', Gandarrih 'Gandarvide', dha $\bar{m}$ ih (Āšv. šr. 2, 10, 16). prarih 'Helfer' (Simplex vielleicht in arih, RV. 6, 10, 6 statt  $ar\bar{\imath}$ h zu lesen), \*paphih 'Sonne, Mond', feruer  $cakr\bar{\imath}$ - 'Wagen',  $\bar{a}path\bar{\imath}$ - 'Wanderer',  $sadhan\bar{\imath}$ - 'Teilnehmer, Mitbesitzer',  $sahast\bar{\imath}$ - eig. 'mit geschickter Hand', ?  $nad\bar{\imath}$ - RV. 5, 74, 2,  $yay\bar{\imath}$ - eig. 'gehend, beweglich', dann 'Wanderer, Fahrer',  $ah\bar{\imath}$ - 'Schlange (?)' und  $atasin\bar{\imath}$ m? RV. 8, 3, 13; b) Adjektiva: \*sutih 'einen Sohn wünschend', \*putrih ds.,  $q\bar{\imath}rrih$  u. dgl., aratih 'feindlich' (RV. 6, 4, 5 statt  $arat\bar{\imath}$ h zu lesen) und  $anabhisast\bar{\imath}$ - Āšv. šr. 1, 11, 13. Für Z. handelt es sich nur um die unter 3) und 4) verzeichneten Fälle.

Zu 3): Die Endung -ī des N. Sg. der drei ersten Fälle von 3) geht auf urspr. \*-iā (vgl. Fem. N. Sg. ·ī = griech. ·ıa) zurück. Männliche ·iā-Stämme z. B. noch im Griechischen (vgl. ταμίας, während hingegen νεανίας und hom. αγγελίης ursprünglich Abstrakta fem. gen. gewesen sind) und im Balt.-Slavischen (vgl. ksl. drěvodělja, prěduteča, velьmoža, lit. nevedžia, nežadžia. Tirašcī ist wohl anderer Art, indem es regelrechtes Femininum zu tiryánc- zu sein scheint; entweder ein als maskuliner Schimpfname verwendetes Femininum oder eine hypokoristische Bildung für irgend ein Kompositum wie etwa tirašcī-rājī-. Ähnlich könnte Mātalī auf mātarī-śran-, -bhvan-, zurückgehen. Von rāṣtrī und sirīh lässt sich niehts Bestimntes sagen, da nicht einmal ihre Bedeutung fixiert ist. Die Flexion von Pṛthī- und Sōbharī- weist Kasusformen nach Analogie der ·î-Stämme auf; als zu einem in die -in-Deklination übergetretenen, männlichen Stamme gehörig (vgl. St. majjān- M., N. Sg. majjā- St. majjā- F.) ist vielleicht N. Sg. rgved šva-ghn-ī anzusehen.

Zu 4): Neben \*arātiḥ stehen arātīyū- 'feindlich', arātīyāti 'er ist feindlich gesinnt'; es könnte dazu auch noch ein Nomen \*arātīyā gebildet sein. Beispiele für das Nebeneinander von teils primären, zumeist aber denominativen -yú-Stämmen und Verben mit -yáti oder *Lyati* (sehr oft nur im Part. Pr. belegbar) gibt es, besonders in der Mantralitteratur, eine grosse Reihe; vgl. *irajyú-: irajyáti*, pṛtanāyú-: pṛtanāyánt- von pṛtanā-. Neben solchen Bildungen häufig noch eine Form auf -ya, -yam mit adverbialem Charakter. Solche Formen haben sich allmählich zu yā-Stämmen umgebildet; vgl. jaranyá : jaranyá. In geringem Umfange weist ferner das Ai. einen Wechsel von -yu- und -ya-Stämmen auf; vgl. sumnayú: Fem. sumnayî, turanyû: turanya-. Weit inniger und lebendiger ist dagegen im Litauischen das Verhältnis von \*-jo- und -ju-Stämmen. Wenn im Ai. in dgl. Formen -īy- an Stelle von -iy- und -y- erscheint, so ist -ī- aus Formen übertragen worden, wo es ursprünglich vor konsonantischem Suffix stand; vgl. lālapyáte : lålapīti. Aus allen den angeführten Thatsachen ergibt sich, dass \*-īs in \*arātīḥ und den ähnlichen Nomina von 4) als der N. Sg. eines ablautenden -io/e-Stammes zu fassen ist. "Wir nehmen also für das vorhistorische Stadium im Arischen folgende in Abwechslung stehende Stammformen an: -ī- (bzw. bei vorausgehendem Vokal etwa -ayī-, -āyī u. dgl., vgl. lit.  $zvej\tilde{y}s$ ): ya- (-iya-, -iya- usw.), neben -yu- (-iyu-, -iyu- usw.)." Die ablautenden -io/e- Stämme sind im Ai. teils zu -ya-Stämmen geworden (wobei -īya- aus N. Sg. \*-īs, A. Sg. \*-īm,

V. Sg. \*-7+G. Sg. -ti yasya), teils haben sie sich der Deklination der zusammengesetzten Wurzelnomina und der Feminina auf \*-78 angeschlossen.

21. von Bradke P. Über den "Bindevokal" skr. i, griech.  $\alpha$  (lat. i, got. u) im Perfektum. IF. 8, 123–160.

Altindisch S. 123-137, 156-160. Vgl. oben I Nr. 56 (S. 77).

- 22. von Negelein J. Zur Sprachgeschichte des Veda. Das Verbalsystem des Atharva-Veda, sprachwissenschaftlich geordnet und dargestellt. Berlin Mayer & Müller [1898]. 7 u. 104 S. 3 M.
- 23. von Negelein J. Das Verbalsystem des Atharvaveda. (Diss.) Königsberg Koch. 48 S. gr. 80. 1,20 M.
- 24. Ludwig A. Über die absoluten verbalformen des Samskyt und den praedicatsausdruck im allgemeinen. (Sb. Böhm. Ges. Wiss. 1897 Nr. VII.) Prag Řívnáé in Komm. 92 S. gr. 8<sup>o</sup>. 1,40 M. Altindisch S. 1—10. Vgl. oben I Nr. 18 (S. 71).
- Jacobi H. Zur Entwickelung des indischen Satzbaus. Verh.
   d. 43. Vers. D. Phil. u. Schulm. (Leipzig Teubner 1896). S. 153 f.

Vgl. IF., Anz. 6, 153. Konjunktionale und pronominale Relativsätze stehen im vedischen und klassischen Sanskrit sowie auch im Mittel- und Neuindischen entweder vor oder nach dem Hauptsatz. Das Wort, auf das sich das Relativum bezieht, steht oft im relativen Nebensatz, das Relativum selbst am Anfang, in der Mitte oder auch am Ende des Nebensatzes. Der Hauptsatz enthält zumeist ein den relativen Nebensatz zusammenfassendes Korrelativum. Die Verbindung eines solchen konjunktionalen Nebensatzes und Relativsatzes mit einem Hauptsatze, der zwischen beiden steht, ist die einzige Periodenbildung des Indischen. Die relativen Nebensätze drücken nichts Nebensächliches aus; dieses wird vielmehr auf der einen Seite durch die Komposita, auf der andern durch Absolutiva und Partizipia zum Ausdrucke gebracht. Beide Formgruppen sind im Indischen reich entwickelt

26. Ovsjaniko-Kulikovsky D. N. Iz sintaksičeskich nabljudenij. K voprosu ob upostreblenii indikativa v vedijskom sanskritě. [Russ. = Aus syntaktischen Studien: Zur Frage des Gebrauches des Indikativs im vedischen Saṃskṛt.] Χαριστήρια (Festschr. f. Th. Korsch, 1896) S. 203—222.

"Objektive Wirklichkeit ist nicht die Urbedeutung des Indikativs: der Ind. und Konj. sind schon ihrer Form nach gleich, und dienten höchstens zum Ausdruck gewisser subjektiver Schattierungen. Die Sätze waren urspr. nur modal. Spuren davon im Injunktiv, im Gebr. des Indikativs in Modalsätzen, im Gebrauch des Konj. und parallel auch des Indik. in abhängigen Sätzen (yádi, yád). Der Konj. (und Ind.) dient im Mantra noch zum Ausdruck des Wollens u. dgl. (vgl. Delbrück Ai. Synt. 319 f.)".

<sup>27.</sup> Chandra Kánta Tarkálankár. Rules for the formation of Vedic words according to Kátantra grammar. Sherpur, Hara Chandra Chaudhuri Vidyávinod 1896. 248 S. 80. 2 G.

<sup>28.</sup> Kāśikāvyākhyā Padamañjarī. Ed. by Dāmodara Śāstrī. [Fortsetzung bis Adhy. 7, Pāda 2.] Paṇḍit 19, H. 1—12.

29. Mādhavīyadhātuvrttih. Ed. by Dāmodara Śāstrī. [Schluss.] Paṇdit 19, H. 1-10. (Das Ganze auch sep. Benares, Medical Hall Press. 856 S. 80. 7 s. 6 d.

Bibliogr. 1896, Nr. 20 fälschlich mit der Angabe "Schluss".

#### Vedische Litteratur.

#### Ausgaben.

- 30. The Mantrapatha: or the prayer book of the Apastambins. Ed by M. Winternitz. Part I: Introduction, Sanskrit text, varietas lectionis, and appendices. (Anecdota Oxoniensia, Aryan Ser. VIII.) Oxford Clarendon Press. 50 u. 109 S. 40. 10 s. 6 d. (Leipzig Harassowitz 8 M.)
- 31. The [Taittiríya] Sanhitá of the Black Yajur Veda, with the commentary of Mádhava Áchárya. Ed. by Paṇḍit Satyavrata Sámaśrami. Fasc. 41 u. 42 = Bibl. Ind. Nr. 902 u. 909. Calcutta Asiatic Society. 80. (Leipzig Harrassowitz je 1 M.)
- 32. The Aitareya Bráhmana of the Rig-Veda, with the commentary of Sáyana Āchárya. Ed. by Paṇḍit Satyavrata Sámaśrami. Vol. IV, Fasc. 1—3 = Bibl. Ind. Nr. 895, 898, 903. Calcutta Asiatic Society. 80. (Leipzig Harrassowitz je 1 M.)

Vgl. die Bibliographie d. J. 1895 in diesem Anz. 7, 27 und

die d. J. 1896 im Anz. 8, 155.

- 33. The Śánkháyana Śrauta Sútra, together with the Commentary of Varadattasuta Ānartīya. Ed. by A. Hillebrandt. Vol. III, Fasc. 6 = Bibl. Ind. Nr. 892. Calcutta Asiatic Society. 80. (Leipzig Harrassowitz 1 M.)
- 33a. The **Srauta Sútra** of **Apastamba** belonging to the Black Yajur Veda. Ed. by R. Garbe. Vol. III, Fasc. 14 = Bibl. Ind. Nr. 901. Calcutta Baptist Mission Press. 8. (Leipzig Harrassowitz 1 M.)

Fasc. 1—13 (à 1 M.) erschienen 1881—96.

34. Das **Mânava Grhya Sûtra** nebst Kommentar in kurzer Fassung hrsg. v. Prof. Dr. Fr. Knauer. St. Petersburg (L., Voss' Sort. in Komm.) 191 S. gr. Lex. 8°. 5 M.

#### Interpretation und Textkritik.

35. Pischel R. und Geldner K. F. Vedische Studien. Bd. 2, H. 2. (S. 193-334 nebst Titelblatt u. Vorwort usw. [10 S.] zum ganzen Band.) Stuttgart Kohlhammer. 80. 4,50 M.

Enthält folgende Artikel von R. Pischel: § 19 átka, § 20 khilyá, § 21 párusní úrná, § 22 pastyá, § 23 írina, § 24 ri ro máde rívaksase, § 25 Vedainterpretation, § 29 Nachlese (1. dán, 2. vrá'); von Geldner: § 26 jráyas, § 27 Rûdhi und Nirukti (1. ûrrá, 2. gáryūti), § 28 RV. 10, 124; ferner Stellen-, Wort-, Namenund Sachverzeichnis zum ganzen Band, Nachträge und Verbesserungen zu Bd. I u. II.

36. Bloomfield M. Contributions to the Interpretation of the Veda. Seventh Series. AJPh. 17, 399-437.

1. The myth of the heavenly eye-ball, with reference to RV. X 40, 9. -2. The Original daksinā, or fee of the priests. [pūrtam, pūrti, sraddhā.] -3. On the an  $\lambda \epsilon \gamma$ . rujānāh, RV. I 32, 6, with a note on Haplology and Haplography. -4. The meaning and etymology of ulokā. -5. On the group of vedic words ending in -gva and -gvin, with notes on viṣṇu, iṣ-kar and adhrigu. -6. Trita, scape-goat of the gods, in relation to Atharva-Veda VI. 112 and 113.

37. Henry V. Vedica. (3e série.) MSLP. 10, 84-109.

10. Une survivance indo-européenne: \*dhvar-. Statt des RV. 3, 6, 10c, in einem Verse, der eine Silbe zu viel hat, überlieferten adhrarera lies \*dhrarera "comme deux battants de porte". Der ganze Vers heisst: "comme deux inébranlables (suméke), [le Ciel et la Terre] saints et véridiques se tiennent debout en face d'[Agni] le fils de la sainteté." [In den Addenda auf S. 108 ist H. übrigens geneigt, nach einem Vorschlage Meillets \*dhrarera zu konjizieren und das erschlossene \*dhvará- mit aw. dvara- zu vergleichen. "Cette correction aurait l'avantage de maintenir la brève du texte, peut-être de ne pas changer l'accent, et d'expliquer plus aisément la conservation, dans cet  $\ddot{a}\pi\alpha\xi$ , de l'aspiration tombée dans  $dv\dot{a}r$ ." Nur in der Übersetzung "comme deux châteaux" stimmt er M. nicht bei.] — 11. suméka. Zur Begründung der nicht ganz sicheren Übersetzung des Wortes mit "bien fondu" führt H. ausser RV. 3, 6, 10 noch RV. 3, 15, 5 an, wo die Annahme einer sog. Antithese einen derartigen Sinn für dasselbe ergiebt: suméke in Pāda 4 geht dem achidra in Pada 1 parallel, Pada 2 und 3 sind wie eine Parenthese zwischen beide geschoben. Der Sinn ist: "ô chantre [Agni], tu as maints refuges inexpugnables, — en brillant, ô Agni, amène[-nous] les dieux, comme un char conquérant [amène] le butin — et à nous le ciel et la terre sont [deux demeures] solidement fondées." -12. mahişá et máhişī. Das erstere hat die Bedeutung 'Büffel' auch an den 4 Stellen, wo Grassmann es mit 'gross, gewaltig' übersetzt: RV. 3, 46, 2; 9, 97, 41; 9, 82, 3; 10, 66, 10. An der letzteren Stelle (rātāparjanyā mahišasya tanyatóh) ist aus dem vorhergehenden Pāda dhartārā zu ergänzen. RV. 9, 82, 3 ist nicht die Sonne, sondern (vgl. 9, 97, 41) Soma gemeint. Rgved. mahisī ist nie Adj. (etwa Fem. von mahiśά), sondern immer Substantiv; es bedeutet überall: "princesse, épouse royale". Der Sinn des ἄπαξ εἰρημένον Nom. Sg. péšī RV. 5, 2, 2 ist 'Sklavin' (eig. die das Getreide zerreibende Magd); es handelt sich dort um den Mythus, der von einem Königskinde erzählt, welches als Kind der Sklavin gilt, die es erzieht. — 13. máhişvantam RV. 7, 68, 5 ist Epitheton des Akk. Sg. N. bhójanam. Es steht für \*máhi-çvanta-m "de haute sainteté" ou "de grande prospérité" ou "de large bénédiction" (máhi+\*çrantā-F. 'gloire, béatitude, prospérité' usw., wozu ai. cund-, crātrd-, aw., spenta-, got. hunst). - 14. Ausführliche Interpretation von RV. 3, 7. Das Lied schildert den Aufgang der Sonne. - 15. visám, ebhyo, asravo RV. 6, 61, 3. H. setzt visám = vi-sám (vgl. vi ca sám ca RV. 6, 72, 11c) und giebt den Sinn der Worte, wie folgt, wieder: "la Rivière [Sarasvatī] a dû commencer par se diviser (vi) pour échapper aux démons [ebhyō, auf deranidas in Pāda a bezogen] qui la retenaient; elle leur a glissé dans les mains sous forme de pluie; après quoi, descendue sur terre, elle s'est reconstituée (súm) pour rouler parmi nous ses flots majestueux (avánīr, asravas). — 16. [ná] pramíse et apramísyá. Das letztere ist das Äquivalent des ersteren (RV. 3, 9, 2c). RV. 3, 9, 2c ná te pramíse nivártanam bedeutet: "(ô Agni,) alors même que tu as disparu, on ne saurait t'oublier", d. h. "puispue, étant absent, tu es encore ici"; RV. 2.

35, 6e d āmāsu (andhāsu? Vgl. MSL. 9, 97 ff.) pūrsú paró apramesuám "[encore que tu sois caché] là-haut dans les forteresses crues (aveugles?), on ne saurait t'y oublier", d. h. "oublier ta présence aussi réelle que cachée. 'An den übrigen Rigvedastellen übersetzt Henry apramysyá einfach mit 'moubliable' u. dgl - 17. násatya Sg. Am Ende des Pāda RV. 4, 3, 6c párijmane nasatiāya (oder náasatyāya) . . . . ksé fehlt, augenscheinlich vor ksé, eine Silbe. H. liest kát kse. Für násatyáya setzt er \*násatyáya ein; \*násatyá-Adj. 'den Nåsatya gehörig'. Er übersetzt: 'que [diras-tu] au séjour voyageur des Nåsatyas?" Gemeint ist damit der Wagen der Açvins, d. i. die Sonne (vgl. 3, 7, 3), die sonst in der Aufzählung der Götter, denen Agni als Vermittler über die Menschen berichtet, fehlen würde; denn der Gott Svar, der genannt ist, ist nicht derselbe wie Sūrya ("l'œil du Svar"). Auffällig ist, dass Rudra zweimal genannt wird; es heisst Vers 6 *rudráya* und Vers 7 *çárave brhatyái* "à la flèche sublime [de Rudra]". Zum Schluss Übersetzung von Pāda 4c—8c. — 18. *enám.* RV. 8, 6, 19 ist überliefert: *imás ta indra* přenayo ghytám duhata āciram | enám rtásya pipyúsih. H. konjiziert menā rtásya pipyúṣīḥ "les vaches célestes . . . . femelles de l'ordre divin gonflées de lait" — 19. Addenda. Hier nimmt H. zu Oldenbergs Auffassung (SBE, XLVI) der von ihm in 10-19 behandelten Schwierigkeiten Stellung.

38. **Henry** V. Un mot sémitique dans le Veda,  $hr\acute{u}d\bar{u}$ . JA. (9. sér.) 9, 511—516.

Ursemitisch \*ħarūdu (vgl. assyr. ħuracu, hebr. ħarūc) 'Gold' = ħrūdu, einer Bezeichnung des Takman AV. 1, 25, 2 f.: ħrūdur nāmasi ħarītasya dēva 'ton vrai nom est Or, ô Dieu du jaune!' Das Wort wurde nicht als gewöhnliche Bezeichnung des Metalls zugleich mit seiner Kenntnis entlehnt, sondern in einer zu einer Sühnzeremonie gehörigen Formel, in der das Gold vielleicht Repräsentant der Sonne, d. i. des Heilandes der Menschen, des Überwinders dämonischer Ungeheuer, war oder eine ähnliche Rolle als Universalheilmittel spielte wie später in der Alchemie. Die Entlehnung eines Wortes aus dem urse mitischen Wortschatz rückt natürlich das Alter, wenn auch nicht der Komposition des Veda, so doch der Formeln, die den späteren Liedern zu Grunde liegen, in eine nebelhaft frühe Zeit hinauf.

39. Horton-Smith L. Note on Rigveda I 48 (Hyum to the Dawn), 15. J. of Philol. 25, 1—3.

In dem Verse prá no yachatad arrkám prthú chardíh prá deri gómatīr ishah bedeuten die beiden letzten Wörter wohl nicht 'kuhreiche Tränke', d. i. 'milkydrinks', wie man mit Rücksicht auf RV. 3, 42, 1 úpa nah sutám à gahi sómam indra gárāçiram und 7 imám indra gárāçiram yárāçiram ca nah piba annehmen könnte, sondern vielmehr (vgl. Vers 2 u. 12 von RV. 1, 48) 'strength in (i. e. wealth of) cows', indem hier ish- = ig. \*is- mit der, wie griech. iερόc (= ai. ish-irá-s) 'regsam, frisch, kräftig, heilig' zeigt, schon indog. Bedeutung 'Kraft' ist.

40. Johansson K. F. Bidrag till Rigvedas tolkning. (Skrifter utgifna af Humanistiska Vetenskapssamfundet i Upsala. V. Nr. 7.) Upsala Akad. bokh. Almqvist & Wiskell. 38 u. 5 S. 8°. 0,75 Kr. (Leipting 1988).

zig Harrassowitz 0,90 M.)

Gibt von RV. V 86, VI 24, VII 7 Text mit Übersetzung und Kommentar in schwedischer Sprache.

Sprache ("Beiträge zur Interpretation des Rigveda") S. XIII—XVII.

 H[enry] V. Une survivance partielle de l'Atharva-Véda. JA. (9. sér.) 9, 328 f.

Sucht die in dem Buche 'Le livre VII de l'Atharva Veda' S. 14 u. 68 gegebene Auffassung eines AV. 7, 38 vorkommenden Liebeszaubers durch den Hinweis auf einen von dem Prinzen Heinrich v. Orléans bei den Kioutsé an den Grenzen Assams beobachteten Gebrauch zu stützen.

42. von Schroeder L. Ein neuentdecktes Reaka der Katha-Schule. ZDMG, 51, 666-668.

Die als Ms. L. bezeichnete Handschrift ist von M. A. Stern in Indien erworben. Sie ist auf altem Kaschmirischen Papier in Šāradāschrift geschrieben und durchweg in der bekannten Weise der Katha-Schule akzentuiert. Neben dem Texte wiederholt Marginal-Bemerkungen von einem gelehrten kaschmirischen Paudit aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das M. selbst ist vor der Mitte des 17. J. geschrieben. Es enthält nur Kapitel des Kāṭhaka. Der Inhalt stimmt mit den entsprechenden Teilen anderer Reakas der Kaṭha-Schule überein, die Anordnung ist, wie auch die der übrigen, eine verschiedene, wie eine Vergleichung der Stoffordnung unter Zugrundelegung der des Kāṭhaka lehrt.

- 43. Caland W. Zur Exegese und Kritik der rituellen Sútras. ZDMG. 51, 128-137.
- I. Hiraņyakeśigrhyas. I 12, 14—16; 13, 16. II. Die Vorbedingungen für eine Heirat. (Män. Grhyas. I 7, Bhār. Grhyas. I 11). III. Zum ārṣavirāha. (Kauśikas. 79, 17—19; Mān. Grhyas. I 7—8; Kāṭh. Grhyas. XV—XVI.) IV. Das Betreten des Hauses durch die Jungvermählten. V. Die rituelle Kraft des Be-atmens. (Zur Förderung der Konzeption angewandt.) VI. Ein Augurium. (Bhār. Grhyas. I 21.) VII. Die Gottheiten der Früh- und Abendspenden. (Emendation von Kauśikas. 72, 27—29.) VIII. Śāṅkh. Grhyas. II 3, 2 ff. (Gegen Oldenberg.) IX. Zu Hir. Grhyas. I 26, 13 u. 14. Verzeichnis der behandelten Stellen.
- 44. H[arilal] H[arshadrai] Dhruva. Paraskara Grihya Sûtras and the Sacred Books of the East, Vol. XXIX. J. Bo. Br. RAS. 19, 24 f.

"Über ein neues Manuskript von Läthi in Käthiawäd, welches vollständiger ist als die bisher bekannten."

45. Ludwig A. Das Mahābhārata als Epos und als Rechtsbuch, ein Problem aus Altindiens Kultur- und Litteraturgeschichte von J. Dahlmann. (Sb. Böhm. Ges. Wiss. 1896 Nr. V.) Prag Řivnáč in Komm. 112 S. u. 1 Tabelle. 8°. 0,90 M.

#### Übersetzungen.

- 46. The hymns of the Rig-Veda, translated with a popular commentary by R. T. H. Griffith. 2. ed. 2 Bde. Benares Lazarus & Co. 1896/7. 16 u. 707, 672 S. 80. 14 Rs. (Leipzig Harassowitz 35 M.)
- 47. Vedic hymns. Part. II: Hymns to Agni (Mandalas 1-5), transl. by H. Oldenberg. SBE. 46. Oxford Clarendon Press (London Frowde). 10 u. 500 S. 8°. 14 s. (Leipzig Harrassowitz 12 M.)
  Part I, transl. by F. M. Müller = SBE. 32 erschien 1892.

48. The hymns of the **Atharva Veda**, translated with a popular commentary by R. T. H. Griffith. Vol. II S. 401-502 (Schluss.) Spl. zu Pandit 19, Heft 1-12.

Fortsetzung von Bibliogr. 1896, Nr. 47; Schluss der Über-

setzung mit verschiedenen Indices.

- 49. Hymns of the **Atharva Veda** together with extracts from the ritual books and the commentaries, translated by M. Btoomfield. SBE. 42. Oxford Clarendon Press. 74 u. 716 S. 80. 21 s. (Leipzig Harrossowitz 18 M.)
- 50. The S'atapatha Brāhmaṇa according to the text of the Mādhyandina school, transl. by J. Eggeling. Part IV: Books VIII—X. SBE. Vol. 43. Oxford Clarendon Press. 27 u. 410 S. 80. 12 s. 6 d.
- 51. Deussen P. Sechzig Upanishads des Veda. Aus dem Sanskrit übersetzt und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen. Leipzig Brockhaus. 26 u. 920 S. 8°. Geh. 20 M., geb. 22 M.
- 52. The Sacred Laws of the Âryas, as taught in the schools of Âpastamba, Gautama, Vāsishtha, and Baudhāyana. Transl. by G. Bühler. Part I: Âpastamba and Gautama. SBE. 2. 2. ed. Oxford Clarendon Press. 8°. (Leipzig Harrassowitz 10,50 M.)

Mittelindische und neuindische Sprachen.

## Prākrit, Pāli.

53. Pischel R. abbharā. ZDMG. 51, 589-591.

Prākr. abbharā gibt es nicht; es beruht auf einer falschen Lesart für accharā = apsarās.

54. Pischel R. Der accent des Präkrit. 2. KZ. 35, 140-150.

Fortsetzung von KZ. 34, 568 ff. (Bibliogr. 1896, Nr. 67) und Berichtigung zu S.575 a. a. O. Es ist die Regel aufzustellen: Verdopplung einfacher Konsonanten des Sanskrit tritt lautgesetzlich im P. (und Pāli) nur ein, wenn das Sanskritwort ursprünglich auf der letzten Silbe betont war. Am klarsten zeigt sich die Regel hinter langem Vokal, der meist unmittelbar vor der Tonsilbe steht. Wenn den skr. Partizipien necess, auf -aniya im Pāli solche auf -iija entsprechen, so beruht dies darauf, dass den Bildungen auf -aniya ältere auf -anyà (-anyà) zur Seite stehen und diese Formen dem P. zu Grunde liegen; i und i ist Schwa. Die Optativformen wie hanejja gehen auf hanyam usw. zurück, da e für i (als Schwa) vor Doppelkonsonanz eintreten kann; vgl. pr. karijjai: skr. kriyate = pr. karējja : skr. kriyat (das ē des Opt. gegenüber i des Passiv beruht wohl auf dem -eyam usw. der 1. Konj.). Aber auch die Opt. der 1. Konj. werden nur mit -ya- gebildet worden sein (vgl. hōjjā = bhūyát). Pr. dōcca, ducca und tacca gehen nicht auf dritiya, trtiya, sondern \*drityà. \*tṛṭyà (-iyá) zurück. Pr. bhūjjo = bhāyas und die Wörter auf  $-\check{e}jja=-iya$  werden der Analogie der zahlreichen andern mit lautgesetzlichem jj gefolgt sein. Einzelne Ausnahmen beruhen entweder auf dialektisch verschiedenem Akzent oder ebenfalls auf Analogiebildung (tinni = trini nach tinnam = trinam). Seltener ist die Verdopplung des Konsonanten nach kurzem Vokal, statt dass jener ausfällt. Vom Akzent ganz unabhängig ist die Konsonantenverdopplung vor oder hinter Svarabhaktivokal; desgl. in der Kompositionsfuge, wo sie teils etymologisch berechtigt (Konsonantenassimilation, die im Anlaut nicht als Doppelkonsonant erscheinen kann; teils analogisch eingeführt worden ist (vgl. z. B. pā. vissajjeti = visrjati, gegen Franke); usw. — Aus der Verdopplung der Konsonanten unter Akzenteinflüssen folgt, dass der alte vedische Akzent kein rein musikalischer gewesen sein kann. Die Formen mit Doppelkonsonanten gegenüber solchen mit ausgefallenem Konsonanten erklären sich durch energische Betonung der letzten Silbe.

- Andersen D. Pāli-Miscellanea. Nord. Tidsskr. f. Filol. 3. R. 5, 129—131.
- 3. Dandha (= skr. \*tandra). 4. Datta, dattu. Jāt. IV 338, 13; 339, 14; V 240, 1 datt' upaùùātaṃ (skr. dṛpta). 5. Dappita, ditta (skr. darpita u. dīpta). Letzteres scheint aber zuweilen dem skr. dṛpta zu entsprechen, vgl. Jāt. V 232, 21. 6. Lāļa, lāļaka. Dieses Wort (synonym mit dandha, datta) muss mit dem Verbum lāļeti in Verbindung gesetzt werden, vergl. Jāt. II 121, 23 lāļamāna (etwa lasciviens) und I 362, 21 hatthapāde lālento.

#### Neuindisch.

- 56. **Temple** G. A Glossary of Indian terms relating to religion, customs, government, land &c. London Luzac. 332 S. 80. 7 s. 6 d.
- 57. Içvara-Kaula. The Kaçmīraçabdāmṛta. A Kāçmīrī grammar written in the Sanskrit language. Ed. with notes and additions by G. A. Grierson. Part I. Declension. Calcutta Asiatic Society. 3 u. 108 S. 80. 1 R.
- 58. Burkhard K. F. Essays on Kasmiri grammar. Transl. and. ed., with notes and additions, by G. A. Grierson. JA, 26, 188-192.
- Grierson G. A. On the Kāçmirī vowel-system. JASB. 65, Part I S. 280-305.

Abstract: Proc. ASB. 1896, 119 f. — Kāśmīrī unterscheidet sich von andern indischen Sprachen durch den Gebrauch von Vokalen am Wortende, die gar nicht oder so gut wie gar nicht gesprochen werden, die aber die Aussprache des Vokals der vorhergehenden Silbe modifizieren (vgl. ähnliches im Englischen). Es gibt drei solcher mātrā-Vokale i. u, ū, von denen nur der erste eben noch gehört wird. Die Modifikation des Vokals der vorhergehenden Silbe wird graphisch am besten durch einen Punkt unter ihm angedeutet. Ū geht auf älteres ī zurück. Bei einfachkonsonantischem Suffixe werden die mātrā-Vokale voll hörbar, ū als ū. Tritt ein Suffix aus Kons.+Vokal an, so bleiben sie unhörbar. — Des weiteren werden die einzelnen Vokale in bezug auf ihre Aussprache der Reihe nach besprochen.

- 60. Grierson G. A. On the Kāçmīrī consonantal system. JASB. 66. Part I S. 180—184.
- 61. Grierson G. A. A list of Kāçmīrī Verbs. JASB. 65, Part I S. 306—389.

In einigen einleitenden Bemerkungen werden die Konjugationsverhältnisse besprochen, dabei die Paradigmata der beiden unterschiedenen Konjugationen (1. Konjugation: Transitive and Impersonal Verbs, 2. Konjugation: Neuter Verbs angeführt und die lautlichen Veränderungen bei der Flexion besprochen. Das alphabetische Verzeichnis der Käçmīrī-Verba basiert auf dem Dhātu-pāṭha

- von İçvara-Kaula's Kāçmīrī-Grammatik und gibt für jedes Verbum: root, sanskrit meaning, past and aorist, english meaning.
- 62. **Bomford** Tr. Pronominal Adjuncts in the Language spoken in the Western and Southern Parts of the Panjab. JASB. 66, Part I S. 146-163.
- 63. Dutt G. Notes on the vernacular dialects spoken in the district of Saran. JASB. 66, Part I S. 194-212.
- 64. Diack A. N. The Kulu dialect of Hindi: grammatic notes and a glossary. 107 S. 80. (Leipzig Harrassowitz 5 M.)
- Geiger W. Die Sprache der Rodiyās auf Ceylon. SbBayr.AW. I, 3-32.

Gibt nach einigen einführenden Bemerkungen zunächst eine zumeist auf eignen an Ort und Stelle vorgenommenen Sammlungen beruhende "Wörterliste", in der die Wörter nach Begriffssphären oder grammatischen Kategorien geordnet sind. Daran schliessen sich "Sprachliche Bemerkungen" an, in denen die verschiedenen Elemente der Rodiyā-Sprache unterschieden und die grammatischen Übereinstimmungen mit der singhalesischen Sprache dargelegt werden. Zum Schlusse einige Sätze in singh, und rod. Sprache.

- 66. von Sowa R. Die Mundart der catalonischen Zigeuner. S. a. et l. (Brünn 1897). 11 S. 8<sup>o</sup>. (Nicht im Handel; Leipzig Harrassowitz 1 M.).
- 67. von Wlislocki H. Das sogenannte "Pharaonslied" der Zigeuner. ZDMG. 51, 485—498.

Text in verschiedenen Variationen, Übersetzung und Erklärung mit grammatischen Bemerkungen.

Ethnographie, Kulturgeschichte im Allgemeinen.

- 68. Oppert G. Die Ureinwohner Indiens in ethnologischer, religiöser und sprachlicher Hinsicht. Globus 72, 53-59 und 77-82.
- 69. von Hellwald F. Kulturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung bis zur Gegenwart Band I S. 257—300: Indien in alter Zeit. Herausgeber Prof. Dr. S. Lefmann. (Leipzig Friesenhahn 1896. 80. 12 M.)
- 70. Votýpka B. Několik obrazů z kulturních dějin staroindických (= Einige Bilder aus der altindischen Kulturgeschichte). České Museum filologické 3, 175—189, 280—297.

Übersetzungen und Besprechungen einzelner vedischer und späterer Texte.

## Soziale Einrichtungen, Sitten.

71. Jogendra Nath Bhattacharya. Hindu castes and seets: an exposition of the origin of the Hindu caste system and the bearings of the sects towards each other and towards other religious systems. Calcutta Thacker, Spink & Co. 1896. 17 u. 623 S. 80. 12 R.

Rec. As. Qu. Rev. 2, 455 f.

72. Oldenberg H. Zur Geschichte des indischen Kastenwesens. ZDMG, 51, 267—290.

Gegen Senart (vgl. Bibliogr. 1895, Nr. 121 und 1896 Nr. 98). Die 4 grossen Stände des RV. sind zur Zeit der Brähmanas, Sütras, Dharmasästras noch nicht in eine Menge endogamer Kasten zerstückelt, wenn es auch abseits stehende Mischbildungen gibt. Aus den Pälitexten erkennt man, dass sich jene Zerstückelung erst durch Zusammenschluss von Leuten gleichen Gewerbes bei gleicher oder auch verschiedener jäti (Kaste) zu Zünften (\*\*sreni\*\*) vorbereitet.

73. Jolly J. Über die indische Jünglingsweihe. Jb. d. Intern. Vereinigung f. vergl. Rechtsw. u. Volkswirtschaftslehre zu Berlin 2, 575-584.

Nach einem Hinweis auf die Wichtigkeit der Umgürtung (upanayana, d. i. Aufnahme des jungen Brahmanen bei seinem Lehrer) werden die umständlichen Zeremonien, die den wichtigen Akt begleiten, nach dem Grhyasutra des Hiranyakesin erzählt und danach die Variationen und Ergänzungen, die die anderen Grhyasūtras bringen, angedeutet. In ihnen, wie auch in den Rechtsbüchern, ist ausser von dem Gürtel häufig von einer heiligen Schnur die Rede, die wie eine Art Couleurband über die linke Schulter und rechte Hüfte gelegt wird. In der Gegenwart bildet diese heilige Schnur das wichtigste Kennzeichen der Brahmanen und überhaupt der höheren Stände. Vereinzelt kommt bei den Brahmanen neben der heiligen Schnur auch noch der Gürtel vor. Noch heute wird die Umgürtung festlich begangen, ohne dass Mühe und hohe Kosten (20-100 Rupien) gescheut werden. J. erzählt u. a., wie die Feier bei den Madha-Deshasths in Dharwar, einer sehr angesehenen Brahmanenkaste, verläuft. Bes. altertümlich ist der Umgürtungsakt bei den Chitpavan-Brahmanen in Puna, wo sich aus alter Zeit der Gürtel aus Munigras erhalten hat. Die modernen indischen Umgürtungsgebräuche sind direkte Fortsetzung der in der alten indischen Litteratur beschriebenen, und, was die ursprüngliche Bedeutung der uralten Sitte ist, das erhellt aus dem Vergleiche derselben mit analogen Gebräuchen verwandter, sowie auch ferner stehender Völker. Es handelt sich um den "nach den Verhältnissen des brahmanischen Schülertums umgewandelten uralten Akt der Pubertätsweihe", deren Zweck die Loslösung des reif gewordenen Sohnes von der Mutter und seine Aufnahme in die Genossenschaft des Vaters ist. Das weibliche Pendant zu der Umgürtung der Knaben ist die in Indien ebenfalls heute noch geübte "Befruchtungszeremonie" (yarbhadhana) der Bräute, welche gewöhnlich gleich nach dem Eintritt der Pubertät stattfindet und den Beginn des ehelichen Zusammenlebens bezeich-Auch diese Sitte ist über die ganze Erde verbreitet.

74. Kudrjavskij D. Priem početnago gostja po drevne-indijskim pravilam domašnjago rituala. [Empfang eines Ehrengastes nach den altindischen Regeln des häuslichen Rituals.] ŽMNP. 305, 28—60.

# Religion, Mythologie.

- 75. Coemans É. Les croyances religieuses dans l'Inde antique. Revue de Belgique 29, 113—124.
- 76. Müller F. M. Origen y desarrollo de la religión, estudiados á la luz de las religiones de la India. Madrid 1897. 347 S. 4°. 7 Pes.

- 77. Windisch E. Die altindischen Religionsurkunden und die christliche Mission. (Rede.) Leipzig Hirzel. 35 S. 89. 0,60 M.
- 78. Lanman C. R. Brahmanism. Outlook July 31, S. 789-792.
- Tomaschek. Brachmai. Brachmanai. Brachmanes. Brachme. Paulys Realencykl. 3, 803-806.
- Lindet A. Le panthéon védique. Rev. des religions 1896, November-December.
- 81. Bergaigne A. La religion védique d'après les hymnes du Rig-Véda. Tome IV: Index. Par M. Bloomfield. (Bibl. de l'École des hautes études, Fasc. 117.) Paris Bouillon. 154 S. 8°. Bd. I—III erschienen in den Jahren 1878—1883.
- 82. Macdonell A. A. Vedic Mythology. Grundr. d. Indo-arischen Philologie III, 1 A. Strassburg Trübner. 177 S. gr. 8°. Einzeln 9 M., bei Subskr. 7,50 M.
- 83. Hillebrandt A. Ritual-Litteratur. Vedische Opfer und Zauber. Grundr. d. Indo-arischen Philologie III, 2. Strassburg Trübner. gr. 8%. Einzeln 9,50 M., bei Subskr. 8 M.
- 84. **Dahlmann** J. Der Buddhismus und die vergleichende Religionswissenschaft. Stimmen aus Maria-Laach 53, 20-31 und 127-140.
- 85. Magoun H. W. Early religion the Hindus. Bibl. Sacra 54, 603-633.
- 86. **Crooke** W. The popular religion and folklore of Northern India. New ed., revised and illustrated. 2 vols. Westminster Constable. 668 S. 8°. Leipzig Harrassowitz 21 M.
- 87. Formichi C. Il Brahmán nel Rigveda. Gi. Soc. as. it. 10, 161-174.
- 88. Macdonald K. S. The Atharva Veda and witchcraft. Ind. Ev. Rev. 23, 33-55.
- Weber A. Vedische Beiträge. 6. Die Erhebung des Menschen über die Götter im vedischen Ritual und der Buddhismus. SbAWB.
   S. 594-605. (Auch sep. Berlin, G. Reimer in Komm. 0,50 M.)

Die Doktrin des Buddhismus, dass der Mensch sich aus eigner Kraft aus den Leiden des Lebens zu erlösen fähig ist, dass er dazu nicht fremden, jenseitigen Beistandes bedarf, bedingt die Unterordnung der Götter unter den Menschen; "nur der Mensch, nicht der Gott, kann zur Erlösung gelangen, da diese von der völligen Abstraktion von der Sinnlichkeit abhängt, eine solche aber bei den im Genusse himmlicher Freuden schwelgenden Göttern als unmöglich gedacht wird." Diese Lehre, die den Menschen weit über die Götter stellt, findet sich bereits in vedischen Texten. Im einzelnen Falle kann es fraglich sein, ob es sich dabei um einen der Vorläufer jener buddhistischen Anschauung oder um Einfluss der buddhistischen Entwicklung handelt. Einflüsse der letzteren scheinen thatsächlich verschiedentlich im vedischen Ritual vorzuliegen. Im Grossen und Ganzen hat aber der Buddhismus die Erhebung der Menschen über die Götter nicht erst hervorgerufen. Die Entwicklung des vedischen Rituals hatte dahin geführt, dass die Priester als die Kenner und die Besitzer der Mittel, die göttliche Hilfe zu

gewinnen, schliesslich zu der Macht gelangten, dieselbe durch ihren Spruch und Ritus unbedingt zu erzwingen, und so Herren über die Götter selbst wurden. Ein die Macht der Priester über die Götter drastisch illustrierendes Lied ist AV. 1, 10 (S. 599 f. interpretiert). Wenn auch die Könige ganz wie die Priester den Titel "Gott" führen, so haben sie diese ihre Gleichstellung mit den Göttern, resp. ihre Erhebung über sie durch die unbedingte Anerkennung der Oberhoheit der Priesterkaste und ihre volle Unterwerfung unter dieselbe erkaufen müssen.

Ferner hatten die monotheistisch-pautheistischen Bestrebungen, die den Veda von vorn herein durchziehen, und schliesslich in der Erkenntnis der Einheit von Welt- und Einzelseele gipfelten, bei den Kennern und Besitzern dieser Einheit zur Selbstüberhebung, bei den geistig Armen zu der Vorstellung von der unbedingten Erhabenheit der priesterlichen Träger dieser Erkenntnis und geradezu zu ihrer Vergottung geführt. Diese Art der göttlichen Anbetung ist später auf alle diejenigen übergegangen, die, ohne zur Priesterkaste zu gehören, durch ihre Stellung als Lehrer die Spitze einer bestimmten Glaubensrichtung bildeten. Auch der Buddhismus, obschon er aus der Opposition gegen die Vergottung des Brähmana hervorgegangen war, hat schliesslich in Tibet zu einer Vergöttlichung des als eine direkte Inkarnation Buddhas geltenden Dalai Lama geführt.

- 90. Regnaud P. Comment naissent les mythes. Les sources védiques du Petit Poucet la légende hinduoe du déluge Purūravas et Urvaçī. Avec une lettre-dédicace à M. Gaston Paris et un appendice sur l'état actuel de l'exégèse védique. (Bibliothèque de philosophie contemporaine.) Paris Alcan. 20 u. 251 S. 8°. Leipzig Harrassowitz 2 M.
- Formichi C. Le dieu Brihaspati dans le Rigvéda. Rev. gén. int. 1897, IV 47-55.
- 92. Hillebrandt A. Indra und Vrtra. ZDMG. 50, 665 f.

Vorläufige Mitteilung. Die grösste That Indras nach der vedischen Mythologie, die Tötung Vrtras und Befreiung der Ströme, erfolgt mit der ansteigenden Bahn der Sonne. Der Sonnengott Indra bricht die Macht des Winterriesen Vrtra. Im eigentlichen Indien ist Ausgangspunkt und Bedeutung der Sage verblasst.

93. Ludwig A. Purūravās und Urvaçī. (Sb. Böhm. Ges. Wiss. 1897 Nr. 20.) Prag Řivnáč in Komm. 15 S. gr. 80. 0,24 M.

Die beiden Namen hängen zusammen. Purūravās steht für \*Purūravāç-s. Eine vorauszusetzende \*Purūrvaçī findet sich Hariv. 8812, wo man fälschlich purūr-vaçīm in purā-urvašīm geändert hat. "Also haben wir ein paār: Purūr(a)raç-s Purūr(a)raçī oder Purūr-vaç-s Purūrvaçī; hier hat das streben zu differenzieren gewirkt." Nach diesen etymologischen Erörterungen noch einige allgemeine Bemerkungen über die Sage sowie eine Interpretation und Übersetzung von RV. 10, 95.

94. Oldenberg H. Savitar. ZDMG. 51, 473-484.

An der Konzeption Savitars ist das Wesentliche in den Veden sowie im Ritual der abstrakte Gedanke des Antreibens, wie seinem Namen nach (vgl. *Dhātar*, *Trātar* usw.) nicht anders zu erwarten ist. Da nun die göttliche Wirksamkeit Savitars namentlich am Mor-

gen deutlich zum Ausdruck zu kommen scheint, so erklärt sich dadurch seine besonders enge Verbindung mit der Sonne, ohne dass diese die Naturgrundlage für ihn gewesen ist.

95. Fausböll V. Fire forstudier til en fremstilling at den indiske mythologi efter Mahābhārata. Univ.-Progr. 1897, 2. Sem. Kopenhagen. 8 u. 92 S. 4°. Nicht im Handel. Leipzig Harrassowitz 1,50 M.

Inhalt: Brahman-et og Brahman-en. S. 1-21. – Rudra-Çiva. S. 22-40. – Kuvera, Rigdommens Gud. S. 41-52. – Visnu, S. 53-78.

96. H[arilal] H[arshadrai] Dhruva On Vedic chronology and the dawn of India philosophy. J. Anthr. Soc. Bombay Vol. 4, Nr. 4.

Die chronologische Folge ist: Rgveda, Sāmaveda, weisser Yajurveda, schwarzer Yajurveda, Atharvaveda. Die beiden ersten gehören der eomythischen Periode an; der darauf folgenden mesomythischen Zeit der weisse YV., verschiedene Brāhmaṇas und der schwarze YV.; einer dritten, der cainomythischen Periode, der AV. und mehrere zu ihm gehörige Brāhmaṇas. Noch jünger sind die Upanishads und einige andere Werke, die zu den philosophischen Systemen hinüber leiten, deren Reihenfolge, wie folgt, anzusetzen ist: Vaisēšika, Vēdānta-Mīmāṃsā, Yōgadaršana, Nyāya und Sāṃkhya. Die chronologischen Aufstellungen sind aus der Beobachtung des Gebrauches gewisser wichtiger charakteristischer Ausdrücke in den entsprechenden Werken gewonnen.

## Paläographie, Epigraphik, Archäologie.

97. Cust R. N. The Origin of the Phenician and Indian Alphabets. JRAS. S. 49—80.

Kritische Beleuchtung der letzten Arbeiten über die Herkunft der altindischen Alphabete, ohne präzisierte Angabe der eigenen Meinung.

98. Senart E. [Sur un fragment d'un manuscrit trouvé dans les environs de Khotan, en caractères kharoshthi]. JA. (9. sér.) 9, 503 f.

Vorläufige Mitteilung über ein von der unter der Direktion von Dutreuil de Rhins stehenden Expedition in der Nähe von Khotan (im chines. Turkestan) aufgefundenes Manuskript in Kharöšthicharakteren. Die Handschrift, vielleicht die älteste Handschrift Indiens, die wir haben, ist auf Birkenrinde geschrieben und enthält Stücke aus dem Dhammapada, spez. dem Appamädavagga und dem Bhikkhuvagga, ohne dass sich augenblicklich feststellen lässt, ob eine von der veröffentlichten Pālirezension des Dhammapada verschiedene Rezension vorliegt oder nur eine der augenscheinlich schon von Hiouen Tsang für Kashgarī und Khotan bezeugten Sammlungen, in welche wohl der Dhammapada ganz oder teilweise eingegangen ist. Abgesehen von kleineren Bruchstücken umfasst das Manuskript 5 wichtige Partien von ca. 90 Zeilen, deren jede etwa die Ausdehnung eines Slöka besitzt. Zum Schlusse wird der Wert des Fundes für die Textkritik des Dhammapada an einem Beispiele erläutert.

99. Senart [E.] Un manuscrit kharoshthi. CR. 25, 251-257.

Ausführlichere und genauere Angaben über dasselbe Manuskript mit einer Notiz von Grenard, dem Berichterstatter der von Dutreuil de Rhins unternommenen Expedition. Es handelt sich inhaltlich wahrscheinlich um eine von der veröffentlichten weit verschiedene Dhammapada-Rezension. Die Sprache ist "un präcrit parfois voisin du påli". Das Manuskript stammt aus der Zeit zwischen dem 1. und 3. oder 4. J. unserer Zeitrechnung.

100. Franke R. O. Epigraphische Notizen. ZDMG. 50, 585-606. Vgl. auch oben S. 91.

Fortsetzung zu GN. 1895, S. 528 ff. und WZKM. 9, 333 ff. (vgl. Bibliogr. 1896, Nr. 62 u. 63). Der Aufsatz beginnt mit den Sänchi-Inschriften, umfasst auch die ältesten Münzinschriften und enthält verstreut mehrere für die indische Paläographie in Betracht kommende Notizen.

101. Speyer J. S. Lumbinī. WZKM. 11, 22-24.

Lumbinī, der Name des Gartens, wo Buddha das Licht der Welt erblickte, lautet in der Asokainschrift auf der Säule von Paderia in Nepal Lumminī. Dies geht auf skr. Rukminī (Kṛṣ̌ṇaʾs Gattin) zurück, indem gemeinndisches r wie im Magadhīdialekte durch l vertreten wird. Ersteres ist die sanskritische Umbildung von Lumminī. — Durch diese Hypothese wird das höhere Alter der Kṛṣṇa-Viṣṇu-Verehrung von neuem erwiesen.

102. Führer. Le site de la ville de Kapilavastu et le lieu de naissance du Buddha. CR. 25, 45—48.

Ausführlichere Mitteilung Barths über Führers Entdeckung der Lage von Kapilavastu und des Geburtsortes Buddhas, die zuerst durch eine Depesche der Times bekannt geworden war. F. fand am 1. Dez. 1896–13 engl. Meilen südöstl. von dem Stūpa des mythischen Buddha Kanakamuni, in dessen Nähe sich nach dem Zeugnis der chinesischen Pilger Fa-Hian (400) und Hiouen-Tsang (636) die Ruinen von Kapilavastu befinden sollten, eine von dem König Açoka auf dem Terrain des Lumbinī-Parkes, wo die Tradition (seit der Mitte des 3. vorchr. J.) Buddha geboren sein lässt, errichtete Säule. Die Säule ist 25 Fuss'l., oben verstümmelt und trägt eine 5zeilige unbeschädigte Inschrift, in der der König Devanampiya Piyadasi bezeugt, dass er in eigner Person diesen Ort aufgesucht hat, im 21. Jahre seiner Regierung, um an ihm dem hier geborenen Buddha Çākyamuni seine Verehrung darzubringen, und dass er hier eine Säule errichtet hat. Hiouen-Tsang hat diese Säule gesehen; schon zu seiner Zeit war sie verstümmelt; die Inschrift aber erwähnt er nicht, sie war wohl schon damals verschüttet. Der heutige Name des Ortes, Rumin-dei, enthält in seinem ersten Teile den alten Namen Lummini, die Prakrtform des sanskrtischen Lumbini. Mit Hilfe dieser beiden Punkte, des Lumbini-Parkes und dem Kanakamuni-Stūpa, fand F. die vollständig verödeten und von Jungeln überwucherten, einen Raum von  $7 \times 3-4$  Meilen einnehmenden Ruinen von Kapilavastu 8 Meilen nordwestlich vom ersten und 5 Meilen vom zweiten.

103. Barth. L'inscription de la colonne de Lumbinī, érigée par le roi Açoka. CR. 25, 258 f.

Mitteilung und Übersetzung des Textes der zu Lumbini gefundenen, durch den König Açoka an der Stelle, wo die Überlieferung Buddha geboren sein lässt, errichteten Inschriftsäule, auf Grund eines vom Entdecker derselben, Hrn. Dr. Führer, B. zugesandten photographischen Bildes und eines Abklatsches.

104. Smith Vinc. A. The birthplace of Gautama Buddha. JRAS. S. 615-621.

Gibt eine Geschichte der Nachforschungen über die Lage Kapilavastu's von Cunninghams irrtümlicher Lagenbestimmung an über Waddells auf das Richtige weisende Voruntersuchungen (Juni 1896) und Führers erfolgreiche Ausgrabungen (Dezember 1896) bis auf die Entdeckung einer Statue der den Buddha gebärenden Māyā durch W. Hoey und W. Lupton (May 1897). Zum Schlusse wird auf die Schwierigkeiten hingewiesen, mit denen die Nachforschungen an Ort und Stelle verbunden sind. S. 619 f.: Reproduktion, Transskription und Erklärung der von Führer entdeckten Inschrift des Königs Piyadasi aus dem 20. Jahre seiner Regierung. 105. Waddell L. A. The discovery of the birthplace of the Buddha. JRAS. S. 644—651.

"Erweist W.s von Führer verschwiegene Prioritätsansprüche hinsichtlich jener Ortsbestimmung".

#### Metrik.

106. Meillet A. De la partie commune des P\u00e4das de 11 et de 12 syllabes dans le Mandala III du Rgveda. JA. (9. s\u00e9r.) 10, 266—300.

"Le pāda védique a en commun avec le vers grec de reposer sur des alternances de longues et de brèves; une étude attentive révèle dans ces alternances des finesses dont l'observance de la 5e brève devant le trochée qui suit la coupe après 5 syllabes fournit un très remarquable exemple. Mais le pāda sanskrit a une liberté rythmique qui est étrangère au vers grec et, dans l'ensemble de leur structure, les deux types diffèrent d'une manière essentielle."

Dresden.

Dr. Oswald Richter.

#### C. Iranisch.

## Allgemeines.

- Boscawen W. St. Chad The Persian Religion. B. and Or. Record. 8, Nr. 3 April 1896.
- 2. Carus P. Mazdaism, The Religion of the Ancient Persians, Illustrated. The Open Court. Chicago, U.S.A. 11, 141-149.
- 3. Jivanji Jamshedji Modi The Belief about the Future of the Soul among the ancient Egyptians and Iranians. Art. 22, pp. 1—10 of the Anthropological Society of Bombay.

Points out likenesses between the ancient Egyptian and the ancient Iranian doctrine of a future life and concludes that these resemblances are to be explained on the theory that "both these nations had their homes in Central Asia. The ancient Egyptians were Asiatics by origin and not Africans".

4. **Justi** F. Die älteste iranische Religion und ihr Stifter Zarathustra. Preussische Jahrbücher 88, 1897 S. 55–86 und 231–261.

A detailed account of the Zoroastrian religion as found in

the Gāthās. Media is the scene of Zoroaster's activity where king Vishtāspa was a danhupaiti.

5. Madan Aerpat M. Palanji, Les Fravashis. Le Muséon et la Revue des Religions 16, 49-52.

The sense of the word *frarashi* is that of a good creature of Ahura Mazda. Fravashi is good works resulting in progress.

6. Rindtorff E. Die Religion des Zarathuštra. Jahresbericht des Realgymn. zu Weimar, Progr. Nr. 705, S. 1—24.

A general presentation of the principal points of the Zoro-astrian religion.

- de Morgan J. Mission scientifique en Perse. Tome IV, 1. Paris Leroux. 4º. Fr. 45.
- 8. Geldner K. F. Article 'Persia'. Harper's Dictionary of Classical Literature and Antiquities, pp. 1207—1217. New York.
- 9. Horn P. Die Reiche der Meder und Perser. Hellwalds Kulturgeschichte. 4. Auflage. Bd. 1, S. 301-332.

A sketch of the history and civilization of ancient Media and Persia with an outline of the religion of Zoroaster.

- 10. Jackson A. V. W. Articles 'Rhagae' and 'Zoroaster'. Harper's Dictionary of Classical Literature and Antiquities pp. 1369, 1685— 1686. New York.
- 11. Jackson A. V. W. Articles 'Avesta', 'Firdausī', 'Hāfiz', 'Jāmī', 'Jalāl-ad-dīn Rūmī', 'Nizāmī', 'Sa'dī'. Library of the World's Best Literature. New York Hill & Co.
- 12. Karkaria R. P. Akbar and the Parsees. The Calcutta Revue. January (Luzac's List).
- Chaliantz Gr. Fragmente iranischer Sagen bei Grigor Magistros. WZKM. 10, 217—224.

Gives a number allusions to Iranian legends mentioned in the letters of the Armenian Grigor (d. 1058); among these a Rustam story may be compared with the Shāh Nāme.

#### Avestisch.

- 14. Pizzi I. Grammatica elementare dell' antico iranico (zendo e persiano antico) con antologia e vocabolario. Turin Clausen. VII u. 86 S. 8°. 2,50 L.
- 15. Blochet E. L'Avesta de James Darmesteter et ses Critiques. Revue Archéologique S. 1—56. Paris Leroux.

A defense of Darmesteter's view that the Avesta is late and that evidence of Jewish and Neo-Platonic influence is to be found in the sacred texts.

16. Bloomfield M. Note on the Fractional Numerals in Avestan. JAOS, 28, 59.

The stems *prišva* 'a third' and *caprušva* 'a fourth' are adjectivized locatives plural of the cardinals *prišu* 'in three', *caprušu* 'in four', vgl. Abt. I Nr. 47.

- Kirste J. Sechs Zendalphabete (nebst drei Schriftafeln). WZKM.
   11, 134—147.
- Mills L. H. The Zend-Avesta and Zoroastrianism (Pehlevi Texts) in the Sacred Books of the East. Imperial Asiatic Quarterly Review 3, 129—137 und 375—380.
- Müller Fr. Awestische Etymologien. WZKM. 11, 115-118.
   Gives also a translation of the Ahuna Vairya and Ashem Vohu formulas.
- 20. Meillet A. Yasna 45, 2. gāth. nā. Mém. Soc. Ling. 10, 80.

## Altpersisch.

21. Hüsing G. Die iranischen Eigennamen in den Achämenideninschriften (Dissertation, Königsberg). Norden Soltau. 46 S. 8°.

Compares the Iranian names in the three sets of Achaemenian inscriptions, for the purpose of determining more accurately the reading of Persian nomina propria, and points out the fact that several variations in writing in the Inscriptions are best explained by assuming that they are due to dialectic differences. A useful comparative table or parallel list of the names in the Persian, 'Elamisch', and the Babylonian columns is added.

22. Justi F. Der Chiliarch des Dareios. ZDMG. 50, 658-664.

The Persepolis inscription NRd. is explained as "Aspacina ('Ac $\pi\alpha\theta$ iv $\eta$ c) wand bearer ( $w\tilde{a}\vartheta ra$ -bara) and receiver of petitions ( $isuw\bar{a}m\ d\bar{a}syam\bar{a}$ ) to King Darius".

23. Justi F. Die altpersischen Monate. ZDMG. 51, 232—251.

Presents chronological tables of the principal events in Darius's reign according to the Inscriptions; identifies the months as already given by Unger; and discusses the etymology of the name of each month. Among these may be mentioned the reading and explanation of  $h\bar{a}igraci$  'der Monat der Knoblauchsammler;  $An\bar{a}maka$  der Monat des Namenlosen' (Gottes). The conclusion is that the ancient Persian calendar is of Zoroastrian origin.

 Müller Fr. Beiträge zur Erklärung der altpersischen Keilinschriften. WZKM. 11, 249—258.

The following are the principal points: Bh. 1. 20 xšapa-wā etc. acc. sq. neutr. — (2) Bh. 1. 50 ditam acc. sg. masc. (not neut.). — (3) Bh. 1. 85—89 'Flotille... Schläuche... Flossbrücke'.— (4) Bh. 2. 76 uzamayāpatiy 'hochgericht'.— (5) hyā... fratarta 'welches in der Heimat von häuslichem Heerde ausmarschiert war'.— (6) ādar-saiy aorist.— (7) Pers. J. 14 drayahyā is genitive.— (8) kušiyā — 'Kuthäer'.— (9) parāgmatā plcpl. pf. fem.— (10) Xerxes K 22 for yanaiy read adašaiy.— (11) For altpersisch visanāhy read vikanāhy.

25. **Bang** W. Altpersisches. IF. 8, 291–95.

Zu Foy KZ. 35, 1—78. 1) Bh. IV 65. 2) Bh. IV 64. 3) abana. 4) i-Umlaut. 5) Bh. I 64. 6) akāra Bh. II 48.

 Weissbach F. H. Zur Chronologie des falschen Smerdis und des Darius Hystaspis. ZDMG. 51, 509-523.

The table which is given at the conclusion arranges under four years the principal events of the opening of the reign of Darius.

### Pahlavi und Mittelpersisch.

27. Drouin E. Sur quelques monuments Sassanides. Journal Asiatique S. 1-12.

The Sassanian bas-reliefs with equestrian figures represent military campaigns of the Persians against Turanian peoples, Sakas, Kouchans, and Ephthialtes. Identifications of figures in Naqshi Rustam Sculptures with Bahrām II (A. D. 280), Bahrām III, and Hormazd II (302) are suggested.

- 28. **Horn** P. Pāzend 'bārida'. ZDMG. 50, 658. Pāz. 'bārida' is corrupted from karda.
- 29. Müller Fr. Beiträge zur Textkritik u. Erklärung des Kärnämak i Artaxšīr i Pāpakān. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] gr. 8<sup>9</sup>. (25 S.) Ebd. 0,70 M.
- 30. Müller Fr. Die semitischen Elemente der Pahlawi-Sprache. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] gr. 80. (12 S.) Ebd. 0,40 M.
- 31. West E. W. Pahlavi Texts Translated. Part V. Marvels of Zoroastrianism. Sacred Books of the East. Vol. XLVII. Oxford, Clarendon Press. XLVII u. 186 S. 80. 10 s.

Translation of the legendary history of Zoroaster as contained in the seventh and fifth books of the Dīnkard and in the Selections of Zād-sparam, chapters XII—XXIV. The Introduction gives an extended discussion of the Zoroastrian system of chronology.

### Neupersisch und andere iran. Sprachen.

- 32. Bacher W. Ein persischer Kommentar zum Buche Samuel. ZDMG. 51, 392.
- 33. Browne E. G. A Specimen of the Gabri Dialect of Persia. Supplied with a Translation. JRAS. Gt. Br. and Ireland. January.
- 34. Browne E. G. Personal Reminiscences of the Bābī Insurrection at Zanjān in 1850, written in Persian by Āqā 'Abdu'l-Aḥad-i-Zangānī and translated into English. Journal RAS of Gt. Br. and Ireland. Oktober. S. 761—828.
- 35. Horn E. Asadī's neupersisches Wörterbuch Lughat-i Furs, nach der einzigen vatikanischen Handschrift herausgegeben. Abhdg. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen Phil. Hist. Kl. N. F. Band I, No. 8. S. A., Berlin Weidmannsche Buchhandlung. 37 u. 133 S. 4°.

The Persian text of the dictionary is given in full and the Introduction is devoted to an extended examination of the work of this early Persian lexicographer of the eleventh century of our era.

- 36. **Horn** P. Zu Šīrvānīs hebräisch-persischem Wörterbuche. Zeitschrift f. alttest. Wissenschaft 201—203.
- 37. **Horn** P. Reimende ê î ô û im Šâhnâme. KZ. 35, 155-192.

An exhaustive collection of riming words shows that  $\bar{e}$  and  $\bar{\imath}$  or  $\bar{o}$  and  $\bar{u}$  do not rime with each other in Persian words in the Sahname. But the riming of Arabic  $\bar{u}$  with Persian  $\bar{o}$  before s and s is found, and occasionally also of Arabic  $\bar{\imath}$  with Persian  $\bar{e}$ .

- 38. Horn P. Aus italienischen Bibliotheken. I. Die persischen und türkischen Handschriften des Vatikans. ZDMG. 51, 1-65.
- 39. von Kegl A. Rizā Kulī Xān als Dichter. WZKM. 11, 63-71. An appreciation of this modern Persian poet as probably the

most important name in Persian literature of this century. Illustra-

tions are given in the original and in translation.

- 40. Müller Fr. Kleine Mitteilungen (Persische und Armenische Etymologien). WZKM. 10-11, 1896 - 97 S. 200-205; 270-279; 291 -293.
- 41. Müller Fr. Beiträge zur Textkritik u. Erklärung des Andarz i Äturpät i Mahraspandän. Mit einer deutschen Übersetzung dieses Traktats. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] gr. 80. (25 S.) Wien Gerolds Sohn in Komm. 0,70 M.
- 42. Omar Khayyam Rubaiyat, rendered into English Verse, by Edward Fitz Gerald. Portland, Maine, U. S. A.; T. B. Mosher. 126 S. 160, \$ 1.50.

A neat small volume with, white covers. Belongs to the Bibelot series by the same publisher.

43. Omar Khayyam The Rubāiyat. Translated into English Prose by Justin Huntly Mc. Carthy, MP. Portland, Maine, U.S.A. -T. B. Mosher 1896. XXXVI u. 132 S. oblong 160. \$ 3.00.

Printed on Japanese paper and is a reprint of the David Nutt edition.

44. Salemann C. Judaeo-Persica, nach St. Petersburger Handschritten mitgeteilt. I. Chudâidât. Ein jüdisch-buchSr. Gedicht. [Aus: Mémoires de l'académie impér, des sciences de St. Pétersbourg. gr. 4°. (VIII u. 56 S.) St. Petersbourg Voss' Sort. in Komm. 4 M. A. V. W. Jackson. New York.

## IV. Armenisch.

- 1. Torp A. Zum Phrygischen. Videnskabsselskabets Skrifter. II. Hist.-filos. Klasse 1896. No. 3. Kristiania Dybwad. 19 S. 80. 0,80 Kr.
- 2. Handes amsoreay barovakan, ousoumnakan, arouestgitakan. Bd. X. XI. Wien Mechitaristen, 1896, 97.

"Diese Monatsschrift darf als Zentralorgan der armen. Philologie betrachtet werden. Sie enthält ausser Originalartikeln und Übersetzungen regelmässige bibliographische Übersichten und ausführliche Mitteilungen über die armen. Zeitschriftenlitteratur." Oriental. Bibliographie 11, 234.

- 3. Hübschmann H. Armenische Grammatik. 1. Teil. Armenische Etymologie. 2. Abteilg.: Die syrischen und griechischen Lehnwörter im Altarmen, u. die echtarmenischen Wörter. (= Bibliothek idg. Grammatiken 6. Band 1. Tl. 2. Abt.) Leipzig Breitkopf u. Härtel. XXIII u. S. 281-575. 80. 8 M.
- 4. v. Patrubány L. Beiträge zur armenischen Ethnologie. (= Beiträge zur armenischen Ethnologie, hsg. v. A. Herrmann und L. v.

Patrubany, I.) Ethnol. Mitt. aus Ungarn 5, 139-153. Budapest. 10 zwanglose Hefte 10 M.

I. Erklärungen von Namen der Armenier. 1. Hay 'Armenier'. Hayk 'Stammvater der A.' 2. Armenus. 3. Siebenbürgische Namen der Armenier. II. Arm. Götternamen. 1. Vahagn. 2. Ard-a-mit. 3. Astvac 'Gott'. 4. Areg-akn 'Sonne'. 5. Erkir, erkin 'Erde, Himmel'. 6. Varuṇa bei den Armeniern (garun). 7. Vēd. rtam, zd. ašem, arm. Ard-ar. 8. Vēd. sōmas, zd. haōmō, arm. Um. 9. Varuṇa und Parjanya: varuna-, arm. garun, ursp. Bezeichnung des hellen, glänzenden Himmels, weist auf eine frühere Heimat etwa Griechenland oder Italien, eventuell ein anderes Land mit ähnl. Klima) hin, parjanya, arm. erkin-kh (der bewölkte Himmel) auf die späteren Wohnsitze, in Armenien. Ai. varuna-, Wz. ver- 'umfassen', ursp. ein allumfassender Himmelsgott, später der helle Nachthimmel. Dieselbe Wz. ver- mit -s- in ai. varsás varsám, griech. Fópcoc Fópcov, wozu auch griech. οὐρανός. III. 1. Das Vahagnlied bei Chorene (Versuch einer Restitution). 2. Arm. etēdn 'Schilf'. 3. Veda-Andeutungen im Arm. (arm. erg 'Lied': ai. rk- arka-; arm. air: ai. atharvan-; Wz. iĝ- in -c von astvac : ai. jagus-; arm. əmb-em 'trinke'.

(Zubatý.)

- 5. v. Patrubány I., Armenische Etymologien, Ethnol. Mitt. aus Ung. 5, 234.
- Arm. thréhim 'fliege': Wz. pet- pt- (thr- = griech. πτερ-ον);
   thréhun 'Vogel', ursp. ein -ont-St. 2. Arm. xach 'Kreuz' aus einem zest entlehnt. 3. Arm. athór 'Stuhl': griech. θρόνος (aus θορνος, vgl. θόρναξ). 4. Arm. amur 'stark': vēd. múr-, āmúr-. 5. Arm. nayi-l 'hüten, schauen' aus \*ni-hayil: hayel.
- 6. v. Patrubány L. Armenische Etymologien. Armeno-Türkisch. - Vorarbeiten zum armen. Namenbuch, I. Beiträge zur siebenbürgisch-armenischen Namenforschung. In den Sprachwissenschaftlichen Abhandlungen herausgeg. von L. v. P. I. B.
- 7. Müller Fr. Armeniaca. Kleine Mitteilungen. WZKM. 10, 1896 S. 349-356.
- 8. Chantre E. Les Arméniens. Esquisse historique et ethnographique. Bull. de la Soc. d'Anthr. de Lyon 1896 (Anz. v. Verneau L'Anthropol. 8, 481-482.

## V. Griechisch.

- 1. Pedersen H. Artikel: Grækenland, Sprog. Salmonsens Konversationslexikon. 6, (1897) 1107—1110. — Nygræk Sprog. ibid. 1135 - 36.
- 2. Reitzenstein R. Geschichte der griechischen Etymologika. Ein Beitrag zur Geschichte der Philologie in Alexandria und Byzanz. Leipzig Teubner 1897. X, 408 S. 80. 18 M.
- 3. Fredrich ('. und Wentzel G. Anekdota aus einer athenischen Handschrift. Gött. Nachr. phil.-hist. Kl. 1896. S. 309-340.

Daraus mitgeteilt das Bruchstück eines Glossars (Α—'Αδράςτεια, mit mehreren neuen Glossen) und ein Stück περί τρόπων.

4. Schneider R. Zu dem Lexikon Messanense de iota ascripto. Rh. Mus. 52, 1897 S. 447-449.

Emendation zu dem Rh. Mus. Bd. 47 herausgegebenem Text.

- Jannaris A. N. An Historical Greek Grammar. London Macmillans 1897. XXXVIII, 737 S. 80. 25 S.
- Dieterich K. Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache von der hellenistischen Zeit bis zum 10. Jahrh. n. Chr. Byz. Archiv, als Ergänzung der Byz. Zschr. Heft 1. Leipzig Teubner. 1898. XXIV, 326 S.
- Schmid W. Der Attizismus in seinen Hauptvertretern. Registerband. Stuttgart Kohlhammer. 1897. 89. 6 M.
- Κόντος Κ. Σ. Γλωςςικαι παρατηρήςεις. 'Αθηνά 10, 1898 S. 243—266.
   12. Neugr. ἴςως c. Konj. Aor. (Belege). 13. ἀνέρρωςα usw. Belege für den Gebrauch des Verbums ἀναρρώννυμι und ἐπιρρώννυμι aus alter und neuer Zeit.
- 9. Κόντος Κ. Σ. Ποικίλα. ᾿Αθηνᾶ 9, 1898 S. 442—448. 10, 1898 S. 267 f. 324—332.
- 1. ἀτεχνῶς: Belege dieses Adverbs. 2. "τοῦ νῦν προκειμένου ἐν τῷ λόγῳ παιδίου" Galen VI, 53: Belege für diese Redensart aus Galen. 3. 4. Belege für den Terminus "ἐφελκυςτικὸν τοῦ ν" bei den griech. Grammatikern. 6. Εὐφωνικὸν N (Grammatikerangaben). 7. Ωρεός 'Ωρείτης (Belege für die Orthographie). 8. Βορυςθένης Βορυςθενίτης (desgl.). θῆλυς θηλυκός. Ďas letztere Adjektiv ist schon belegt auf einer attischen Inschrift (CIA. 2, 678 54).
- 10. Κόντος Κ. Σ. Φιλολογικαὶ παρατηρήσεις. 'Αθηνά 9, 1897/98 S. 65—160, 289—442. 10, 1898 S. 261—324.
- 10. ό λέμβος, nicht ή λέμβος, ή ἄκατος nicht ό ἄ. 11. λεμβάδιον und andere Wörter auf -άδιον. 12. ό πέπειρος, ή πέπειρος, τὸ πέπειρον. 13. πότνια u. a. Wörter auf -ιὰ (Quantität des α der Feminina). 14. βαςιλίςκος u. Wörter mit gleichem Suffix. 15. πλιχάδα u. verw. 16. τετάχαται, (ἐ)τετάχατο, ἐκεκρύφατο. Belege der Formen -αται, -ατο aus spätgriech. u. byz. Schriftstellern. 17. Belege dieser Bildung und derjenigen auf -νται, -ντο insbesondere bei Herodot. 18. Desgl. bei Homer u. andern Dichtern (S. 367 ff. über die Form δειδέχαται). 19. Lehren der alten Grammatiker über die Formen auf -αται -ατο. 20. τεταγμένοι εἰςί, bezw. ηςαν, εἰθιςμένοι εἰςί, ηςαν εἰθιςμένοι u. ä. 21. a) ἡρημένοι εἰςί bezw. ηςαν u. ä. b) γεγραμμένον ἐςτίν bezw. ῆν, εἰμαρμένον ἐςτίν bezw. ἡν u. ä. c) διειλεγμένος εἰμί, η παρεςκευαςμένος, ἐκπε πληγμένοι ἐςμέν, ῆμεν ἐςφαλμένοι u. ä. 22. εἰμί γεγώς, εῖ γεγώς, ῆν γεγώς. ἐςμέν γεγονότες, ἡμεν πεπονθότες u. ä. Belege dieser periphrastischen Gebrauchsweisen aus der klassischen u. nachklassischen Litteratur.
- Wackernagel J. Vermischte Beiträge zur griechischen Sprachkunde. Universitäts-Progr. Basel. 1897. 64 S. 4°.
- 1. ἄτρυπνος. 2. "Αιδης. 3. ἀργικέραυνος und Genossen. 4. ἀτειρής. 5. ἀχήν. 6. δείν πλείον [für δείον, πλείον]. 7. δέςποινα. 8. μέντον [= μέντοι]. 9. -ςειας, -ςειε, -ςειαν [Optativendungen]. 10. χρεών.
- 12. Arnold E. V. und Conway R. S. The restored pronunciation of Greek and Latin, with tables and practical explanations. Second edition. Cambridge University Press 1898. 80. 1 sh.

- 13. Legrand E. et Pernot H. Précis de prononciation grecque. Paris Garnier (o. J.) [1896]. 39 S. 80.
- 14. Παπαδημητρακόπουλος Θ. `Απόκριεις πρὸς τὸν κ. Γ. Χατζιδάκιν. `Αθηνά 9, 1897 S. 161—185.

Polemik gegen Hatzidakis 'Aθηνά 8, 458 ff. (s. Anz. VIII 188 Nr. 18); P. ist Itacist.

15. Χατζιδάκις Γ. Ν. 'Ανταπάκριςις πρὸς τὸν κ. Θ. Παπαδημητρακόπουλον. 'Αθηνά 9, 1897 S. 186—234.

Entgegnung auf das vorhergehende, mit nochmaliger ausführlicher Erörterung einzelner Punkte des Aufsatzes 'A0. 8, 458 ff.

16. Γ. Ν. Χατζιδάκις Αι δύο μέθοδοι. Δευτέρα καὶ τελευταία ἀνταπόκραcις πρὸς τὸν κ. Θ. Παππαδημητρακόπουλλον. 'Αθηνά 10, 1898 S. 355—400.

Streitschrift, worin der Verf. die Methode der heutigen Sprachwissenschaft gegenüber derjenigen eines Vertreters der itazistischen Aussprache des Altgriechischen erörtert und dessen Polemik zurückweist.

- Thumb A. Zur Aussprache des Griechischen. IF. 8, 1897 S. 188

  –197.
- 18. Schwab M. Transscriptions de mots grecs et latins en hébreu au premiers siècles de J.-C. Journal asiat. 9me série 10, 1897 S. 414—444.

Zusammenstellung der Thatsachen.

- 19. Tournier Ed. Un calembour intéressant pour l'histoire de la prononciation du grec (Callimaque, épigr. 29; Anthologie palat. XII, 43). Mém. de la Soc. de lingu. 9, 1897 47 f.
- 20. Brugmann K. Die sogenannten unechten Diphthonge et und ov. IF. 9, 1898 S. 343-346.
- 21. Brugmann K. Dissimilatorische Veränderung von ē im Griechischen und Aristarchs Regel über den homerischen Wechsel von η und ει vor Vokalen. IF. 9, 1898 S. 153—182. (s. auch Verhandl. der Dresdener Philologen-Vers. 1897 S. 168 ff.)
- 22. Χατζιδάκις Γ. Ν. Διατὶ ροή οὐχὶ ροά. Αθηνᾶ 10, 1898 S. 400.

Mit Bezug auf W. Schulze Quaest. ep. 48 Anm. 4 vermutet Verf., dass die Aspiration des anlautenden β den Wandel in βοή gehindert habe.

Walker F. W. Philological Notes. The Class. Rev. 12, 1898
 250-252.

Sucht in Formen wie λέγοιεν, χαρίεν das  $\epsilon$  vor urspr. ντ als lautgesetzliche Vertretung eines reduzierten Vokals zu erweisen und plaidiert für die Entstehung von  $\epsilon$ iδός aus \* $\epsilon$ iδοτ = ai. ridridt.

24. Murray G. On the quantity of names in -ινηc. Class. Rev. 12, 1898 S. 20 f.

Sichere Belege finden sich nur für Kürze des i.

25. Sandys J. E. On the quantity of names in -ινηc. The Class. Rev. 12, 1898 S. 205 f.

Sucht zu zeigen, dass -ĭvnc die richtige Quantität ist.

26. Kretschmer P. Zur griechischen Lautlehre. 5. Wechsel von β und μ. KZ. 35, 1898 S. 603-608.

β zu μ infolge von Assimilation an einen Nasal innerhalb desselben Wortes; μ zu β Dissimilation infolge benachbarter Nasale ιβούνευρον — μούνευρον, μυζάω — ngriech. βυζάνω). Die Erscheinung ist zu belegen aus der Κοινή und dem Neugriechischen.

- 27. Thumb A. Zur Geschichte des griechischen Digamma. IF. 9, 1898 S. 294-342.
- 28. Thumb A. Ein neuer inschriftlicher Beleg für aspiriertes p im Anlaut? IF. 8, 1897–227 f.
- Prellwitz W. Zwei Beispiele von Silbenschichtung. BB. 23, S. 250.

διανέκης aus δια-αν-ενεκής mit Silbendissimilation; ἀνάγκη zur gleichen Wz. ενεκ aus ανα-΄ν΄κη; νάποινος aus \*νε-αποινος.

- Bolland G. Die althellenische Wortbetonung im Lichte der Geschichte.
   verbesserter Druck. Leiden Adriani 1897. 101 S.
   Rez. von Stolz N. philol. R. 1898, 57 f.
- 31. Allinson G. Fr. Über den Akzent einiger enklitischer Verbindungen im Griechischen. Trans. of the Amer. philol. Assoc. 27, 1896 S. 73-78.
- 32. La Roche J. Zur griechischen und latein. Prosodie u. Metrik. Wiener Studien 19, 1897 S. 1 ff.
- 1. Das α der Akkusativendnng -εα zu -ευc ist immer kurz bei Epikern und im Chor der Tragödie, lang im Dialog des att. Dramas. 2. Die Subst. auf -υc -υυc (ausser ὀσφος, ὀφρος, ἰχθύς, ἰχψς, πληθυς) haben im Nom.-Akk. langes υ in der Regel bei den älteren Epikern, je nach Bedürfnis kurzes oder langes υ bei den Dramatikern und jüngeren Epikern.
- 33. Smyth H. W. Mute and Liquid in Greek Melic Poetry. Amer. Philol. Assoc. 28, 1897 S. 111—143.

Statistisches über die metrische Position vor Muta + Liquida.

- 34. Brugmann K. Die Herkunft der griechischen Substantiva auf -εύc, Gen. -ῆ[F]oc. IF. 9, 1898 S. 365—374.
- 35. **Buck** C. D. The genetives ΤλᾶcΐαFo and ΠαcιάδαFo. The Class. Rev. 11, 1897 S. 190 f.

Zu der schon bekannten Genetivform auf -āFo ist eine weitere auf einer Prosa-Inschrift aus Gela (Notizie degli Scavi 1896) hinzugekommen: -āFo ist daher keine künstlische Gelegenheitsbildung, sondern eine lebende Sprachform, die durch Entwicklung eines Übergangslautes F zwischen -ā-o entstanden ist.

Buck C. D. The genetive ΠαcιάδαFo. The Class. Rev. 11, 1897
 S. 307.

Nachtrag zum vor., die Form entstammt ebenfalls einer metrischen Inschrift.

 Brugmann K. Attisch μείζων für μέζων und Verwandtes. Ber. d. Sächs, Ges. d. W. 50, 1897 S. 185—198.

Die Komparationssysteme θάττων: τάχιστος ταχύς, ἐλάττων: ἐλάχιστα und μάλλον statt εμέλλον zu μάλα μάλιστα führten dazu, dass neben μέγιστος μέγας das lautgesetzliche μέζων zu μείζων verändert wurde; ει d. i. geschlossenes e war im Attischen die Dehnung von ε, wie ā diejenige von ă. In ähnlicher Weise ist ou Dehnung von

ο, weshalb z. Β. \*πός : ποδός nach dem Verhältnis von ςτάς : ςτάντος μέλας : μέλανος, θείς : θέντος, όδούς : όδόντος usw. zu πούς : ποδός ungestaltet wurde. Bei den Komparativen zeigen sich überhaupt vielfache assoziative Einflüsse: κρείττων st. \*κρέττων (κρέςςων) ist durch χείρων (aus \*χερςΓων oder \*χερςων), ἔςςων (ἐςτοῦμαι) st. ῆςςων durch κρέςςων, όλείζων st. όλιζων durch μείζων hervorgerufen.

38. **Flensburg** N. Über Ursprung und Bildung des Pronomens αὐτός. Lund. (s. a.) 69 S.

Griech. αὐτόc (: ai. ásu-, av. ańhu-, lat. erus) "Herr" (Ztschr. f. österr. Gymn. 48, 88)

39. **Thielmann** Ph. Über periphrastische Verba im Griechischen. Bl. f. d. bayer. Gymn.- Schulwesen 34, 1898 S. 55—65.

Mit besonderer Berücksichtigung Herodots und der Tragiker wird gezeigt, wie die Verba εῖμι, ἔρχομαι u. Verw., sowie θέλω und εθέλω öfter zur Umschreibung des einfachen Verbalbegriffs gebraucht werden.

40. Χατζιδάκις Γ. Ν. Περὶ τῶν ἐν ταῖς καταλήξεςιν ἀναλογιῶν. 'Αθηνᾶ 10, 1898 S. 3-13.

An einer Reihe typischer Fälle aus dem Alt- und Neugriechischen wird gezeigt, wie Flexionsendungen und Suffixe unter dem Einfluss der Analogie umgestaltet werden: dabei ist zu bemerken, dass die Analogietendenz gewöhnlich eine bestimmte Richtung hat, nicht umkehrbar ist, also z. B. Αἰνειᾶται  $\rightarrow$  Αἰνιᾶται nach Σπαρτιᾶται u. ä., ngriech. γάλα (Chios)  $\rightarrow$  γάλας nach κρέας, aber nicht etwa auch umgekehrt \*Σπαρτειᾶται, \*κρέα.

41. Χατζιδάκις Γ. Ν. Περὶ τῆς παραγωγικῆς καταλήξεως ο ε ᾱ. ᾿Αθηνα̂ 10, 1898 S. 13—17.

Einige Einwände gegen Ficks Annahme zweisilbiger Wurzeln: in *bher-o-* usw. ist o  $(e, \bar{a})$  Suffix, das vielleicht von ursprünglich beschränktem Gebrauch allmählich auf dem Weg der Analogie sich ausbreitete.

- 42. Levi A. Dei suffissi uscenti in sigma. Turin Loescher 1898. 56 S. 2 L.
- 43. Sale G. S. On the word παρεξειρετία and on greek substantives compounded with prepositions. Class. Rev. 12, 1898 S. 347 f.

Bildungsgesetz: 1) wenn eine Präposition einem Substantiv vorgesetzt wird, so erhält dasselbe adjektivische Bedeutung; 2) wenn aber das Kompositum substantivische Bedeutung behalten soll, so wird die Endung verändert; vgl. ἔκτοπος aber ἐκδημία; Ausnahmen sind selten und spät.

- 44. Humphreys M. W. Notes on greek grammar. The Class. Rev. 11, 1897 S. 138—141.
  - A use of ἐγώ.
     A use of καί.
- 45. Sobolevskij S. Bemerkungen zur griechischen Grammatik. Filologičeskoje obozrčnije 10, 1897 S. 233—235.
- 6. πρός c. Akk. 'hinauf'. 7. Gebrauch von ώς beim kausalen Partizip.
- Kallenberg H. Zum Sprachgebrauch Herodots. Jahresb. des philol. Vereins in Berlin: Zschr. f. d. Gymn.-Wesen 1897 S. 199—222.

- 1. Der partitive Genetiv in attributiver Stellung. 2. οὐδέ (μηδέ) statt καὶ (ἀλλὰ) οὐ (μή). 3. Der Artikel bei πᾶς, οὖτος, ἐκεῖνος τιπό ὅδε.
- 47. Sobolevskij S. I. Der Artikel bei ἄςτυ und ἀκρόπολις (russ.). Fil. obozr. 11, 193—194.
- 48. Valmaggi L. De casuum syntaxi apud Herodam. Riv. di Filol. 26, 1898 S. 37-54.

Kritische Zusammenstellung der Thatsachen.

- 49. Haberlandt O. De figurae quae vocatur etymologica usu Sophocleo. Gymn.-Progr. Freienwalde 1897.
- 50. Helbing R. Über den Gebrauch des echten und soziativen Dativs bei Herodot. Diss. Freiburg i. B. 1898. 86 S.
- 51. **Schmidt** M. C. P. κατά τι = 'senkrecht zu'. Fleckeisens Jahrb. 1897 S. 623 f.

Belege dieser Bedeutung aus Homer, Herodot und dem Begriff ή κάθετος γραμμή.

- Korsch Th. De δετις pronomine ad definitam rem relato. Filol. obozrěnije 11, 1897 S. 87—90.
   Belege.
- 53. Azelius I. E. De assimilatione syntactica apud Sophoclem. Dissertation Upsala. Upsala 1897. 99 S. 80.
- 54. Purdie E. The perfective 'Aktionsart' in Polybius. IF. 9, 1898 S. 63-153.
- 55. Roth K. Die erzählenden Zeitformen bei Dionysius von Halikarnass. Gymn.-Progr. Bayreuth 1897.
- 56. Wahlin L. De usu modorum Theocriteo. Göteborgs Högskolas Årsskrift. Göteborg Wettergren & Kerber 1897. 44 S. 1 Kr. Vgl. Rezension von Weinberger N. phil. Rundschau 1898, 74 f.
- 57. Vandaele H. L'optativ grec. Essai de syntaxe historique. Paris Bouillon 1897.
- 58. Warren W. A study of conjunctional clauses in Thukydides. Diss. des Bryn Mawr College (Nordamerika). Berlin Unger 1897. 79 S.
- 59. Sobolevskij S. Die Konstruktion von φάναι mit ὅτι und ὡc. Filol. obozrĕnije 11, 1897 S. 81—85. Seltenheit der Konstruktion.
- 60. Frenzel J. Die Entwickelung des temporalen Satzbaues im Griechischen. I. Die Entwickelung der Sätze mit πρίν. Gymn.-Progr. Wongrowitz 1896.
- 61. Eckels W. A. ὥcτε bei den attischen Rednern, besonders bei Isokrates. Proc. of the Amer. philol. Assoc. 27, 1896 S. XXXV— XXXVII.
- 62. **Geyr** H. Die Absichtsätze bei Dio Chrysostomus. Gymn.-Progr. Wesel 1897.
- 63. Ramsay W. M. καί meaning 'or'. Class. Rev. 12, 1898 S. 337—341. Belege (auch aus Inschriften).

- 64. Birke O. De particularum μή et οὐ usu Polybiano Dionysiaco Diodoreo Straboniano. Diss. Leipzig 1897. 81 S.
- 65. Chambers C. D. On the construction of οὐ μή. The Class. Rev. 11, 1897 S. 109—111.

Vgl. Anz. VIII 190 f. nr. 48-50.

- 66. Tournier E. Τὸ μή et τοῦ μή. Question à propos d'Hérodote I, 86. Rev. de phil. 21, 1897 S. 68.
- 67. Schmidt O. Metapher und Gleichnis in den Schriften Lucians. Winterthur Ziegler 1897. 138 S.
- 68. Homeri Odysseae Carmina cum apparatu critico ed. J. van Leeuwen et Mendes da Costa. Editio altera passim aucta et emendata. Pars prior. Leyden Sijthoff 1897. 8°. 3 M.
- 69. **Puntoní** V. L'Inno Omerico a Demetra, con apparato critico scelto e un' introduzione. Livorno Giusti 1896. VIII, 165 S. 8°. Rez. von G. Fraccaroli Riv. di Filol. 25, 118—123.
- Nicole J. Les papyrus de Genève transcrits et publiés. Vol. I. Papyrus grec. (1er fascicule). Genf Georg 1896. 4+26 S. 40. Rez. von T. R. in der Rev. des Et. gr. 9, 346.
- Hunt A. S. A New Homeric Papyrus. Journ. of. Philol. 26, 1898 S. 25-59.

Gefunden von Grenfell in Ägypten (jetzt Brit. Mus. Pap. 232), wahrscheinlich aus dem 1. Jahrh. n. Chr. Umfasst den grössten Teil des 13. u. 14. Buches der Ilias. Abdruck mit textkritischen Noten.

72. Fraccaroli G. Un nuovo papiro omerico (Brit. Mus. pap. DCCXXXII). Riv. di filol. 26, 1898 S. 459-463.

Vgl. Hunt im Journ. of Phil. 26 nr. 51. Der Papyrus beweist, dass die Überlieferung der Vulgata antik ist, dass weder Zenodot noch Aristarch sie beeinflusst haben.

73. van Leeuwen J. De vetustissimis quibusdam fragmentis Iliadis nuper repertis. Mnemosyne 25. 1897 S. 261—281.

Behandelt die neuen dem 3. Jahrh. v. Chr. entstammenden Papyrusfragmente der Ilias, welche in den New Classical Fragments and other Greek and Latin Papyri ed. by Grenfell and Hunt (Oxford 1897) veröffentlicht wurden (Θ 216—219, 249—253, 387—398. Φ 607—611. X 132—135. 259—263. 340—343. Ψ 195—200. 224—229). In der Bestätigung der Bentleyschen Konjektur ωκα δὲ \*lριc Ψ 198 sieht L. eine weitere Stütze für den Satz "libros manuscriptos quo sunt antiquiores meliorisque notae, eo plura in versuum numeris ostendere digammi initialis vestigia".

Menrad J. Über die neuentdeckten Homerfragmente B. P. Grenfells und A. S. Hunts, Sitz.-Ber. d. Bayer. Akad. 1897 S. 321—338.

Erörtert die textgeschichtliche Bedeutung der bei Grenfell und Hunt veröffentlichten Iliasfragmente (vgl. auch die vorherige Nr.). Man muss unterscheiden: 1. orthographische und sonst unbedeutendere Varianten. 2. Bedeutendere, sprachliche oder sachliche, Varianten (am wertvollsten Ψ 198 ωκα δὲ Γρις st. ωκέα δ΄ Ιρις, wodurch Bentleys Konjektur ωκα δὲ Εριρις bestätigt und anlautendes F bei dem Worte Τρις erwiesen wird, vgl. dazu die Erörterung des Verf.

über die Etymologie des Namens). 3. Überschüssige Verse (in erheblicher Zahl, doch alle leicht zu entbehren). Bemerkenswert sind auch cάκεα Δ 113 und ἐωτρόρος Ψ 236, die "durch Wiedergabe der Vulgata Enttäuschungen bei allen Homerikern der freieren Richtung hervorrufen werden."

- Molhuysen P. C. De tribus Homeri Odysseae codicibus antiquissimis. Leiden Sijthoff 1896. 8°. 4,20 M.
- van Leeuwen J. De Odysseae codicibus antiquissimis. Mnemosvne 25, 1897 S. 144—172.

Behandelt aus Anlass der Schrift von Molhuysen mehrere Fragen der homerischen Textkritik, die sich auf die Sprachform der Gedichte beziehen.

- 77. Molhuysen P. C. De Homeri Odysseae codice Philippico 1585, olim Meermanniano (O). Mnemosyne N. S. 25, 1897 S. 76-81.
  Stellung des Kodex innerhalb seiner Verwandten.
- Fick A. Zum homerischen Hymnus B auf Hermes. BB. 22, 1897,
   S. 269—273.

Textkritische Beiträge.

79. Fick A. Die Erweiterung der Menis. BB. 24, 1898 S. 1-93.

Die Erweiterung der Menis, die in Strophen zu 11 Versen gegliedert war, ist in Chios entstanden und in einem von Ionismen beeinflussten Äolisch abgefasst. S. 27 ff. Rekonstruktion dieser Erweiterung.

80. Valeton M. De carminum Homericorum recensione pisistratea.

Mnemosyne 24, 1896 S. 405—426.

Sucht auf Grund einer Prüfung der dem Peisistratos zugeschriebenen Interpolationen sowie der Zeugnisse zu beweisen, dass die dem Peisistratos zugeschriebene Homer-Redaktion (die zuletzt von Erhardt und Cauer verteidigt wurde) abzulehnen ist.

- 81. Ludwich A. Über Homerzitate aus der Zeit von Aristarch bis Didymos. Univ.-Progr. Königsberg 1897.
- 82. Nicholson E. W. B. Fragment of an earlier edition of Apollonius' Homeric Lexicon. The Class. Rev. 11, 1897 S. 390—393.

  Abdruck der kleinen Fragmente (auf 3 Papyrusstreifen).
- 83. Rzach A. Die handschriftliche Überlieferung der hesiodischen Theogonie. Wiener Studien 18, 1897 S. 15-70.
- 84. Rzach A. Neue handschriftliche Studien zu Hesiods Erga. Wiener Stud. 20, 1898 S. 91—118.
- 85. **Devantier** Fr. Die Spuren des anlautenden Digamma bei Hesiod. III. Gymn.-Progr. Eutin 1897.
- 86. Paues A. V. De digammo Hesiodeo quaestiones. Commentatio academica (Upsala). Stockholm 1897. 49 S. 80.
- 87. Ludwig A. Eine besondere Dualform bei Homer. Sitz.-Ber. d. böhm. Ges. d. W. Phil. Kl. 1897 nr. 6.
  αμφοτέρων N 303 ist eine Form des Nomin. Dualis.
- Platt A. Some Homeric genitives. The Class. Rev. 11, 1897
   S. 255-257.

Verteilung der Genitive auf -o10, -o0, -ou bei Homer.

- 89. Platt A. Duals in Homer. The Journ. of Phil. 23, 1895 S. 205—210. Über das Augment beim Dual historischer Zeiten.
- 90. La Roche J. Die Stellung des attributiven und appositiven Adjektivs bei Homer. Wiener Stud. 19, 1897 S. 161—188.

Darstellung und Gruppierung der Thatsachen.

91. Platt A. A homeric idiom defended. Journ. of Philol. 26, 1898 S. 81—88.

Der Gebrauch des Opt. präs. + κε st. zu erwartenden Opt. aor. N 343, P 70 erklärt sich daraus, dass εἰμί und φέρω (die an jenen Stellen in Betracht kommen) keinen Aorist besitzen: wir finden Opt. präs. st. des Aorist auch sonst in gleichem Fall (so bei Wünschen).

- 92. Steinmann W. Eine homerische Studie: όφρα in temporaler Bedeutung (čech.). Gymn. Progr. Königgrätz 1895. 14 S. 8<sup>0</sup>.
- 93. **Bolling** G. M. The Participle in Hesiod. (Thesis of the Johns Hopkins University.) S.-A. des Catholic University Bulletin (Washington) 3, 1897 S. 421—471.

Auf Grund einer eingehenden Darstellung des Partizipialgebrauchs bei Homer und Hesiod wird der Unterschied zwischen dem epischen und attischen Gebrauch aufgezeigt: die Verwendung des Partizips als eines Äquivalents für einen Nebensatz ist in der epischen Sprache noch unentwickelt (wie z. B. die Ausdehnung des Genetivus absol. im Attischen gegenüber dem Epos zeigt). Zwischen Homer und Hesiod besteht nur ein stilistischer Unterschied im Gebrauch des Partizips; "the great difference between the stylistic effect of the participle in Homer and in Hesiod ist to be found in Hesiod's rare employment of the supplementary participle and the exclusive use that he makes of the adjectival participle." Das letztere ist besonders charakteristisch für den Stil der Theogonie. Über die prozentuale Häutigkeit des Partizip gibt eine Tabelle S. 470 Auskunft; der Durchschnitt zwischen Ilias und Hesiod ist ungefähr gleich (31,8 bezw. 32,1 Partizipien auf 100 Zeilen); in den erzählenden Teilen überwiegt das Partizipium beträchtlich gegenüber der Wiedergabe von Reden.

- 94. Gloeckner F. Homerische Partikeln in neuen Bedeutungen. Beiträge zur Lexikographie und Interpretation der homerischen Gedichte. I. Teil. κέ. Leipzig Teubner 1897. 58 S. 8º. 1,60 M. Wertlos nach P. Cauer Wschr. f. klass. Philol. 1897, 1049—1051.
- 95. Zahradník J. O skladbě veršu v Iliadě a Odyssei (Über den Versbau in der Ilias und Odyssee). Rozpravy Č. Akadem. III Kl. VI I. Prag Akademie. 173 S. Lex. 8°.

Die Bedeutung der Zäsur. I. Die Zäsur im 3. Fusse, und deren Verhältnis zum Satzbau, Wortstellung usw. II. Die bukolische Diärese zw. dem 4. und 5. Fuss. III. Der Teil von der Zäsur im 3. Fusse zur bukol. Diärese. IV. Die Hephthemimeres und deren satzliche und metrische Bedeutung. V. Die Trithemimeres. VI. Satzfuge inmitten des ersten Fusses. VII. Einige interessante Belege der künstlichen Wortfolge. VIII. Phonetische Verzierungen.

96. **Draheim** H. Die Entstehung des homerischen Hexameters. Fleckeisens Jahrb. 1897/8 S. 657—669.

Der Hexameter hat sich aus einem akzentuierenden zwei-

teiligen Vers von 8 Hebungen entwickelt, wie er im Rigveda und Avesta noch vorliegt. Spuren dieses Ursprungs im homerischen Vers sind nach dem Verf. die cτίχοι ἀκέφαλοι und μείουροι, die Αροκορε und Synkope, d. h. Unterdrückung kurzer Mittelsilben wie z. B. in πατήρ-πατρός[!], kurze Endsilben und Hiatus in der Zäsur, Vermeidung gewisser einsilbiger Wörter am Anfang und Schluss der beiden Vershälften, Vorliebe für die trochäische Zäsur und den Daktylus im dritten Fusse, für den Spondeus im zweiten Fuss. Auch Spuren strophischer Gliederung lassen sich in den homerischen Gedichten noch nachweisen.

 La Roche J. Zahlenverhältnisse im homerischen Vers. Wiener Stud. 20, 1898 S. 1-69.

Eine Statistik aller bei Homer vorkommenden Variationen des Hexameters; es handelt sich dabei besonders um das Verhältnis des Daktylus zum Spondeus. Dabei ist "die Auflösung der Diphthonge αι, οι, ει, ει im 5. und 3. Fuss konsequent durchgeführt, mit Ausnahme gewisser Worte wie 'Αργείος, θείος, κοίλος."

98. La Roche J. Untersuchungen über den Vers bei Hesiod und in den homerischen Hymnen. Wiener Stud. 20, 1898 S. 70—90.

Statistik analog derjenigen für Homer. "Wir finden mit unbedeutenden Ausnahmen ganz dieselben Verhältnisse in den Hymnen und bei Hesiod wie im Homer."

- 99. Danielsson O. A Zur metrischen Dehnung im älteren griechischen Epos. (Skrifter utg. af Humanistika Vetenskapssamfundet i Upsala. V. Nr. 16.) Upsala Akad. bokh. 1897. 74 S. 8°. 1,25 Kr.
- 100. Agar T. L. The lengthening of initial syllables by position before the fifth foot in the Homeric Hexameter. Class. Rev. 11, 1897, S. 29-31.
- 101. Mulvany C. M., Seaton R. C., Platt A. On the fourth thesis of the Homeric hexameter. C. R. 12, 1897 S. 151-154.
- 102. **Oertner** J. Etymologie und Begriffsbestimmung einiger homerischer Wörter. Fleckeisens Jahrbb. 1897 S. 189—195.

Behandelt ἀμφιέλιτςα, έλίκωψ ('mit [schön] gebogenen Augenlidern'), είλίποδες έλικες [ohne Kenntnis von Osthoffs Behandlung], ἀτρύγετος ('ohne Grenzen'), τανηλεγής δυςηλεγής ἀπηλεγέως (zu έλεγος, έλεγεία), τανυ- in ταναύπους, τανύγλωςςος usw., νῶροψ.

103. Weck F. Homerische Probleme. Gymn.-Progr. Metz 1896. 50 S. 4°.

Zur homerischen Wortforschung.

104. **Agar** T. L. διήφυςε. Class. Rev. 11, 1897 S. 445-447.

Homer N 508. Σ 517. τ 449 wird das Verbum ἀμύςςω (διήμυςς 'dilaceravit') vermutet st. überliefertem ἀφύςςω.

105. Ludwig A. Ukalegon in Ilias und Aeneis. Sitz.-Ber. d. böhm. Ges. d. Wiss. Phil. Kl. 10, 1897 Nr. 5.

Ilias Γ 148 mit dem merkwürdigen Οὐκαλέτων ist interpoliert und stammt aus der Ἰλίου Πέρειε, wo ein ursprüngliches οὐκ ἀλέτων fälschlich als Name aufgefasst worden sei.

106. Spengel A. Was heisst ἐυκνήμιδες ᾿Αχαιοί und ἐυκνήμιδες ἐταῖροι bei Homer? Bl. f. d. bayer. Gymn.-Schulw. 34, 1898 S. 55–68.

Das Wort kommt nicht von κνημίς 'Beinschiene', sondern von κνήμη 'Bein' und bedeutet 'mit wohlgebildeten Beinen'.

107. Gemoll A. Bericht über die homerischen Realien 1885—1895. Bursians Jahresber. 92, 1897 S. 233—278.

108. Platt A. Homer's Similes. Journ. of Philol. 24, 1895 S. 28-38. "The civilisation of the Homeric poets is not Achaean but Ionian in every particular."

109. Fellner St. Die homerische Flora. Wien Holder 1897. 84 S.

110. Helbig W. Eiserne Gegenstände an drei Stellen des homerischen Epos (Ilias Δ 123, 485, Σ 34.).

H. hält die betr. Verse aus inneren Gründen für spätere Einschiebsel (mit Rücksicht auf Cauer Grundfr. d. Homerkritik S. 180).

- 111. Reinach Th. Bulletin épigraphique. Rev. des Et. gr. 10, 1897S. 82—99.
- Corpus inscriptionum graecarum Graeciae septentrionalis. III,
   Inscr. gr. Phocidis, Locridis, Aetoliae, Acarnaniae, insularum maris Ionii ed. G. Dittenberger. Berlin Reimer 1897. VII. 212 S. Fol. 22,50 M.
- 113. Sammlung der griechischen Dialektinschriften herausgeg, von Collitz und Bechtel. 3, 2. Hälfte. 1. Heft. Die Inschriften von Lakonien, Tarent, Herakleia und Messenien bearb, von R. Meister. Göttingen Vandenhoeck u. Ruprecht 1898. 146 S. 8º. 4.40 M.
- 114. Latyśev V. V. Sbornik grečeskich nadpisej christianskich vremen iz Južnoj Rossiji (Sammlung griechischer Inschriften der christlichen Zeit aus Süd-Russland). Jubiläumschrift der russ. Archäol. Ges. S.-Petersburg 1896. III, 143 S. 8°. 13 Tafeln.

Anz. von Kulakovskij Bizant. Vremen. 4, 232-238.

- 115. The Oxyrhynchus Papyri. Part. I. Edited by B. T. Grenfell & Arthur S. Hunt. London Egypt Exploration Fund 1898.
- 116. Wilcken U. Die griechischen Papyrusurkunden. Ein Vortrag. Berlin Reimer 1897. 59 S. 1 M.
- 117. Witkowski St. Prodromus grammaticae papyrorum aetatis Lagidarum. Akademie d. Wiss. in Krakau, philol. Kl. 26, 1897 S. 196-260.

Gibt nach einer Einleitung über die sprachliche Bedeutung der Papyri kritische Beiträge (Lesungen, Ergänzungen) zu den veröffentlichten Papyrussammlungen. Anhang: über den Namen des Krokodils (κροκόδιλος, nicht κροκόδειλος).

118. **Evans** A. J. Further Discoveries of Cretan and Aegean Script with Libyan and Proto-Egyptian Comparisons. Journ. of Hell. Stud. 17, 1897 S. 327—395

Ausser neuem Material zur Kenntnis der eigenartigen Bilderschrift Kretas u. a. Inseln (s. Anz. VII 57) sammelt die Abhandlung vor allem Vergleichungspunkte aus uralten linearen Schriftformen Ägyptens und aus dem altlibyschen Schriftsystem sowie dessen Spross im Tuaregalphabet.

119. Kluge H. Die Schrift der Mykenier. Eine Untersuchung über System und Lautwert der von A. J. Evans entdeckten vorphönizischen Schriftzeichen. Köthen Schulze 1897. VIII, 110 S. 80.

Der Verfasser macht einen [übrigens unmethodischen und verfehlten] Versuch, die Inschriften aus mykenischer Zeit zu lesen, wobei er von der Voraussetzung ausgeht, dass die Inschriften griechisch seien. Vgl. Abt. II Nr. 32.

- 120. Kretschmer P. Die sekundären Zeichen des griechischen Alphabets. Mitteil. d. arch. Inst. 21, 1896 S. 410—433.
- I. Aussprache der altgriech. Aspiraten. II. Die östlichen Alphabete mit X für  $\chi$  und den Guttural in  $\Xi$  stellen die älteste Schreibweise dar.  $\Psi$  wurde im Westen für  $\chi$  erfunden, im Osten dann für  $\psi$  verwendet. III.  $\Psi = \Xi$  auf Thera.
- 121. Kretschmer P. Die sekundären Zeichen im korinthischen Alphabet. Mitt. d. arch. Inst. 22, 1897 S. 342 f.
- $\Xi$  als Zeichen für  $\xi$  auf einer korinthischen Vase; den Wert  $\xi$  dieses Zeichens haben die Jonier vermutlich von den Doriern übernommen.
- 122. Wright J. H. Der Ursprung des Sigma lunatum. Trans. of the Amer. philol. Assoc. 27, 1896 S. 79-89.
- 123. Bonino G. A. I dialetti Greci. Mailand Hoepli (Manuali Hoepli) 1897. XXIX, 214 S. 1,50 L.
- 124. Hoffmann O. Die griechischen Dialekte. 3. Bd. Der ionische Dialekt. Quellen und Lautlehre. Göttingen Vandenhoeck u. Ruprecht 1898. X, 622+20 S. 8º. 16 M.
- 125. Schulze W. Rezension von Hoffmann Die griechischen Dialekte II. Gött. gel. Anz. 1897 S. 870—912.

Ergänzungen und Berichtigungen, weshalb wichtig für die Kenntnis der äolischen Dialekte; 905 ff. über die Vertretung der Labiovelare im Griechischen.

- 126. Fränkel M. Epigraphische Miszellen. Mitt. d. arch. Inst. 21, 1896 S. 440-447.
- 1. Die Lesung Καμώ ὖν ἔθυτε des bekannten Kymbalon (s. oben Anz. VIII 194 nr. 102) wird verteidigt. 2. Archaische Inschrift aus Megara (nur 2 Namen, aber paläographisch von Interesse).
- 127. Froelich G. Quatenus in nominibus hominum Doricorum propriis historici Graeci formis dialecticis usi vel Atticam dialectum secuti sunt II. III. Gymn.-Prog. Insterburg 1897.
- 128. Meister R. Die Depositionsurkunde des Xuthias. Verh. d. k. sächs. Ges. d. W. 1896–266—276.

Revision der Lesung auf Grund einer Photographie u. Kommentar der Inschrift Röhl 68, Cauer<sup>2</sup> 10. Der Verf. hält die in Arkadien gefundene Inschrift für ein Zeugnis der Sprache der (achäischen) Periökenstädte Lakoniens (also nicht spartanisch im engerem Sinne).

129. Perdrizet P. Inscription de Laconie. Bull. de corresp. hell 21, 1897 S. 210 f.

Enthält nur zwei dialektische ā st. η und den Gen. ταμία.

130. Colin G. Inscription de Kyparissia [Messenien]. Bull. de corr. hell. 21, 1898 S. 574 f.

2 kleine Inschriften im Dialekt.

131. Blinkenberg Chr. Epidaurische Weihgeschenke. Ath. Mitteil. 23, 1898 S. 1-23.

Unter den mitgeteilten Weihinschriften sind auch unedierte.

132. Richardson R. B. Inscriptions from the Argive Heraeum. Amer. Journ. of Archaeol. 11, 1896 S. 42-61.

Im Dialekt; darunter einige archaische Inschriften (wichtig nr. 12).

133. Smith C. Inscriptions from Melos. Journ. of the Hell. Stud. 17, 1897 S. 1—21.

Fragmente, die sprachlich ohne Bedeutung sind; nr. 1—17 wichtig für das enchorische Alphabet.

134. Baunack Th. Neue Bruchstücke gortynischer Gesetze. Philol. 55, 1896 S. 474—490.

Veröffentlichung mit eingehenden Erläuterungen.

135. Baunack Th. Zur Inschrift des Soarchos von Lebena. Philol. 56, 1897 S. 167—171.

[Die Inschrift hat für den kretischen Dialekt kein Interesse.]

136. Halbherr F. Inscriptions from various Cretan cities. Amer. Journ. of Archaeol. 11, 1896 S. 539-601.

Für den Dialekt kommen in Betracht nr. 14. 51\*, 53. 59. 60. 62. 63. 70.

137. **Reinach** Th. Une inscription crétoise méconnue. Rev. des Ét. gr. 10, 1897 S. 138—156.

Die Inschrift CIG. 1840 (C. I. G. Graeciae sept. III nr. 693) stammt nicht aus Kerkyra, sondern aus der kretischen Stadt Kydonia

138. Ziebarth E. Kretische Inschrift. Mitt. d. arch. Inst. 22, 1897 S. 218-222.

Die Inschrift Collitz 3198 (Kerkyra) stammt aus Kreta, wie eine Notiz zur Abschrift derselben im Kod. Ambrosianus D 199 S. 94 zeigt, und zwar wahrscheinlich aus der Stadt Minoa bei Aptera.

139. Paton W. R. Inscriptions de Cos, Cnide et Myndos. Rev. des Etudes gr. 9, 1896 S. 415—423.

Mit Dialektformen, doch ohne Bedeutung.

140. Pridik E. Neue Amphorenstempel aus Athen. Mitteil, d. arch. Inst. 22, 1897 S. 148—158.

Aus Knidos u. Rhodos, 2 aus Thasos.

141. Weber E. Über den Dialekt der sog. Dialexeis und die Handschriften des Sextus Empiricus. Philologus 57, 1898 S. 64—102.

Die ursprüngliche Sprachform der in den Hss. des Sextus Empir. enthaltenen Διαλέξεις (Ausgabe des Verf. in der Festschrift für C. Wachsmuth) ist der dorische Dialekt, den freilich die Überlieferung oft stark verwischt hat; fraglich ist jedoch, wie weit das Original den reinen Dialekt oder eine konventionelle Mischsprache zeigte (vgl. Archimedes). Der Verf. gibt S. 72—86 eine Zusammenstellung der in den Hss. erhaltenen Dorismen; dieser Text ("eines

der ältesten Denkmäler des dorischen Dialekts") ist weder von Ahrens noch von Boisacq berücksichtigt worden.

142. Yorke V. W. Excavations at Abae and Hyampolis in Phocis. Journ. of Hell. Stud. 16, 1996 S. 291 ff.

S. 305-312 einige Inschriftfragmente mit Dialektspuren.

143. **Homolle** Th. Topographie de Delphes. II. Les monuments. Bull. de corr. hell. 21, 1897 S. 274—420.

Inschriften aus Delphi, darunter auch solche aus andern Dialektgebieten (S. 275 arch. Inschr. der Korkyraeer, S. 401 der Argiver).

144. Homolle Le trophée des Messéniens de Naupacte. Bull. de corr. hell. 21, 1898 S. 616—123.

Delphische Inschrift.

145. Perdrizet P. Inscriptions de Delphes. Bull. de corr. hell. 20, 1897 S. 466—496.

Zwar im Dialekt, doch ohne besonderes sprachliches Interesse. Delphische Inschriften finden sich auch in den Sitzungsberichten des "Institut de corresp. hellén." ib. 581 ff. (passim).

146. Keil B. Zur delphischen Labyadeninschrift. Hermes 31, 1896 S. 508-518.

147. Nikitskij A. V. Die delphischen Labyaden (russ.). Žur. Min. 315, Jän. S. 42—80.

148. Bechtel F. Parerga. BB. 22, 1897 S. 279-281.

10. Delph. ἐντοφήϊα : ἐντοφηΐων, nicht ἐντοθήκων ist auf der Labyadeninschrift zu lesen; vgl. die Hesychglosse ταφήϊα · ἐντάφια, είς ταφήν ἐνθετα ἰμάτια.

149. Diels H. ἀρέϊνος. Rev. de Philol. 22, 1898 S. 132.

Auf einer delph. Inschr. Rev. de Phil. 22, 49, Adjektivbildung zu ἄρεος quercus ilex.

150. Σταυρόπουλλος Δ. Σπ. Ἐπιγραφαὶ ἀγγείων ἐκ Βοιωτίας. Ἐφημ. ἀρχαιολ. 1897 S. 243—246.

3 archaische Vasenaufschriften: 1) ιας ὸν τῶ ΚαρυκεΓίω ΦλόκαΓος Αγαρχοντος λεκτοῖς Θειβαίοις ἀνέθεαν. 2) Καλιαία ἐπὶ τῶ Κέντρωνος. 3) ΚλεΓίχα καλὰ καὶ φίλα τῶι Ηραψα.... (oder Κραψα....) und ...α καλὰ ἐπόει μ'Αίδοκι.

151. Colin G. Inscriptions de Thespies. Bull. de corr. hell. 21, 1898
 S. 551-571.

3 Inschriften, von denen die 2. (aus dem 3. Jahrh. v. Chr.) durch Umfang und sprachliche Bedeutung hervorzuheben ist.

152. Holleaux M. Questions épigraphiques. Rev. des Et. gr. 10, 1897 S. 24-57.

Darin (26 ff.) Interpretation der Inschr. Bull. de corr. hell. 19, 379 aus Thespiae.

153. Ziebarth E. Inschrift aus Thespiae. Mitt. d. arch. Inst. 22, 1897 S. 351.

Eigennamen mit den Kennzeichen des Dialekts.

154. Solmsen F. Drei boiotische Eigennamen. Rhein. Mus. 53, 1898S. 136—158.

1. Φιθάδας auf altboiot. Vase zu Φίθων, Πίθων (wie z. B. Νικάδας zu Νίκων); das Namenselement Πι(τ)θ- ist nicht selten, es gehört zu

einem Adj. \*πιθος 'hässlich' = lat. foedus 'hässlich, garstig' (wozu

auch πίθηκος 'Affe').

2. Fάρμιχος . Βράιις. Meisters Verknüpfung von Fάρμιχος mit der Wz. Fερ 'abwehren' und mit dem boiot. Stadtnamen "Αρμα (ohne F!) ist abzulehnen; das Wort gehört vielmehr zu lat. vermis d. Wurm: die genaue Entsprechung von lat. vermis ist vielleicht der Name Βράμις aus Thespiae CIG. Sept. 1, 1888 a 1.

Anhang. Ναύκραρος ναύκλαρος, ναύκληρος. Auszugehen ist von ναύκραρος als der ältesten Form : -κράρος aus \*κράς-ρος zu κράς-'Haupt' (vgl. κάράνον u. a.s. also 'Schiffshaupt, Schiffsoberster', woraus

sich die andern Bedeutungen entwickelten.

155. Meister R. Ein altthessalisches Ehrendekret für den Korinthier Sotairos. Ber. über d. Verh. d. k. sächs. Ges. der Wiss. phil.-hist. Kl. 1896 S. 251—265.

Sachliche u. sprachliche Erklärung der Inschrift in den Mitteil. d. D. arch. Inst. 21, 248 ff. — S. 263 f. wird die Inschrift Καμώ ὐνέθυςε τᾶι Κόρξοι (vgl. Anz. VIII 194 nr. 102) dem Arkadischen zugewiesen.

156. Danielsson O. A. Zu griechischen Inschriften I. Eranos 1, 1896 S. 136—149.

Die thessalische Inschrift von Karditza.

157. Παπαγεωργίου Π. Ν. Μυτιλήνης ἐπιγραφή ἀνέκδοτος. ᾿Αθηνᾶ 9, 1898 S. 461 f.

Aus der Kaiserzeit, im Dialekt, aber nicht charakteristisch.

158. **Jurenka** H. Alcaica. Wiener Stud. 20, 1898 S. 119-134. Textkritisches.

159. Danielsson O. A. Zu griechischen Inschriften. II. Eranos 2, 1897 S. 8-42.

Interpretation der Inschrift von Mantinea (Roehl Imagines<sup>2</sup> S. 33 nr. 6).

Λεονάρδος Β. Λυκοςούρας ἐπιγραφαί. Ἐφημερὶς ἀρχαιολ. 2. 1897
 S. 217—242.

Junge Inschriften mit Dialektformen.

161. Pierides G. D. A scarab from Cyprus. The Journal of Hell. Stud. 16, 1896 S. 272 f.

Mit der Inschrift Δι Fειθέμι Foc.

162. Mulvany C. M. Cyprian ĭ = 'or'. Class. Rev. 11, 1897 S. 349.
163. Rostowzew M. Eine neue Inschrift aus Halikarnass. Arch.epigr. Mitt. aus Österreich-Ungarn 19, 1897 S. 127—141.

164. Jacobs E. Die Thasiaca des Cyriacus von Ancona. Mitt. d. arch. Inst. in Athen 22, 1897 133 ff.

Enthält S. 121, 126, 128 neue Lesungen thasischer Dialektinschriften; merkwürdig ist die Form Διεσκορίδεω S. 126, die vielleicht nach Kretschmers Anmerkung dazu Beleg eines Gen. auf es im Griechischen ist.

165. Κουρουνιώτης Κ. Ἐπιγραφαὶ Ἐρετρίας. Ἐρημ. ἀρχαιολ. 1897 S. 143. Archaisch nr. 5. 6. 7 (nr. 6 metr. Grabinschr. eines Spartaners).

166. Richardson R. B. und Heermance T. W. Inscriptions from the Gymnasium at Eretria. Amer. Journ. of Archaeol. 11, 1896 S. 173—195. Für den Dialekt kommt nur in Betracht nr. IV (S. 92) Ηγηρίης [d. i. Ἡγηςίας] Καλλίω.

167. **Fuochi** M. De vocalium in dialecto ionica concursu observatiunculae. Studi ital. di Filol. class. 6, 1898 S. 185—212.

Stellt die Angaben der alten Grammatiker über die Kontraktion im Jonischen zusammen und kommt zu dem Ergebnis, dass diese mit den inschriftlichen Thatsachen mehr übereinstimmen als widersprechen.

168. **Vysoký** Z. Zur Sprache Herodots (böhm.). Gymn.-Prog. Neuhaus 1896.

Att. Ζήν, κνήν, χρήν, χρήςθαι  ${\bf u}$ . ä. lautet bei Her. ζώ $\epsilon$ ιν, κνάν, χράν, χράςθαι.

169. Olschewsky S. La langue et la métrique d'Hérodas. Brüssel Kiessling & Cié 1897. 84 S.

170. Καββαδίας Π. Περὶ τοῦ ναοὺ τῆς ᾿Απτέρου Νίκης. ᾿Εφημ. ἀρχαιολ. 1897 S. 173 ff.

Darin S. 177 zwei archaische Inschriften aus Athen.

- 171. Ussing J. L. Pergamos, dens Historie og Monumenter. Kopenhagen Gad 1897. 174 S. u. 3 Taf. 80. 3,50 Kr.
- 172. Schweizer E. Grammatik der Pergamenischen Inschriften. Beiträge zur Laut- und Flexionslehre der gemeingriechischen Sprache. Berlin Weidmann 1898. VIII, 212 S. 4,50 M.
- 173. Chabert S. L'Atticisme de Lucien. Hab.-Schrift. Poitiers 1898. 239 S.
- 174. Deissmann A. Die sprachliche Erforschung der griechischen Bibel, ihr gegenwärtiger Stand und ihre Aufgabe. Giessen Ricker 1898. 33 S. 0,80 M.
- 175. **Deismann** Neue Bibelstudien. Sprachgeschichtliche Beiträge zumeist aus den Papyri u. Inschriften zur Erklärung des Neuen Testaments. Marburg Elwert 1897.
- 176. Moullon W. F. (Rev.) and Geden A. S. (Rev.) A Concordance to the Greek Testament. 1897. 4º. 26 S.
- 177. Theimer A. Beiträge zur Kenntnis des Sprachgebrauches im Neuen Testament. Gymn.-Progr. Horn (Österreich) 1896. 40 S. Vgl. Ztschr. f. d. öst. Gymn. 1898, 664 f.
- 178. Vogel Zur Charakteristik des Lukas nach Sprache und Stil. Leipzig 1897.
- 179. Reinhold H. De Graecitate Patrum Apostolicorum librorumque apocryphorum Novi Testamenti quaestiones grammaticae. Diss. phil. Hal. 14, 1898 S. 1—115.
- 180. **Heberdey** R. und **Kalinka** E. Die philosophische Inschrift von Oinoanda. Bull. de corresp. hell. 21, 1897 S. 346—443.

Diese grosse Inschrift etwa aus dem Ende des 2. Jahrh. n. Chr. ist bemerkenswert wegen der Mischung attizistischer und gemeingriechischer Elemente, wovon S. 427 ff. eine deutliche Verstellung geben.

- 181. Krauss S. Griechische und latein. Lehnwörter im Talmud, Midrasch und Targum. Mit Bemerkungen von J. Löw. I. Teil. Berlin Calvary 1898. XLI, 349 S. 12 M.
- 182. Margoliouth G. Another Greek word in Hebrew (kardum = κάρδαμον). Athenaeum No. 3640 1897 S. 162.
- 183. Caruselli G. Italianismi della lingua greca. Sulle origini dei popoli italici L. Palermo 1897. 1 L.
- 184. Δημίτσας Μ. Γ. ή Μακεδονία ενλίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις εωζομένοις, ήτει πνευματική και άρχαιολογική παράσταεις τής Μακεδονίας εν ευλλογή 1409 ελληνικών και 189 λατινικών επιγραφών κτλ. Athen 1896.

Mit einem Index der in den Inschriften vorkommenden Eigennamen.

- 185. Fuochi M. Le etimologie dei nomi propri nei tragici greci. Studi ital. di Filol. class. 6, 1898 S. 273-318.
- 186. Bechtel F. Griechische Personennamen aus den Supplementa Inscriptionum Atticarum vol. alterius. BB. 23, 1897 S. 94—99. Zusammengestellt in der Ordnung des Namenbuches.
- 187. Fick A. Altgriechische Ortsnamen. IV. V. VI. BB. 22, 1897 S. 222—238, 23, 1—41, 189—244.
- 4. Namen von Ländern und Landschaften, Gau- und Stadtbezirken, Fluren, Wäldern und Hainen sowie geweihten Stätten. 5. 6. Namen der menschlichen Wohnstätten (Städte, Dörfer).
- 188. Bechtel F. Die einstämmigen männlichen Personennamen des Griechischen, die aus Spitznamen hervorgegangen sind. (Abh. d. k. Ges. d. Wiss, zu Göttingen. N. F. 2 1898 nr. 5.) Berlin Weidmann 1898, 86 S. 4°, 5.50 M.

Zusammenstellung der Namen nach folgenden Gesichtspunkten.
I. Der Mensch als körperliches Wesen; 1. Körperbau. 2. Sprache und Geräusche. 3. Geschlechtliches Unvermögen. 4. Gebrauch der Gliedmassen. Körperliche Fertigkeiten.

II. Der Mensch als geistiges Wesen. 1. Intellekt. 2. Gemüt

(Temperament und Charakter).

III. Der Mensch als Glied der Gesellschaft. 1. Soziale Stellung. 2. Lebensführung.

189. **Usener** H. Göttliche Synonyme. Rhein. Mus. 53, 1898 S. 329 —379.

Es wird (an der Gestalt des Zeus) gezeigt, wie eine einheitliche mythologische, bezw. religiöse Vorstellung sich nach ihren Einzelvorstellungen verzweigt, die zur sprachlichen Ausprägung des Begriffs und weiter zur Differenzierung, zur Schaffung neuer mythologischer Gestalten führen.

190. Herzog R. Namensübersetzungen und Verwandtes. Philol. 56, 1897 S. 33-70.

Zeigt an einem reichhaltigen Material, wie die Griechen (und Römer) fremde (besonders semitische, auch ägyptische und altpersische) Personennamen behandelt haben.

191. Janowski C. Observationes in nomina vestium a tragicis graecis prolata. Diss. Berlin. 44 S.

192. Hirschberg J. Eine lexikalische Kleinigkeit. Philologus 57, 1898 S. 511 f.

Behandelt die agr. Fachausdrücke für Reflexion und Brechung des Lichtes.

- 193. Mendelssohn L. Zum griechischen Lexikon. Philologus 55, 1896 S. 752-754.
  - 1. ἀφροντίζειν. δραχμίον . εἰκοςιδραχμία (Textkritisches).
- 194. **Stengel** P. I. θύειν und θύεςθαι. II. ἱερωςύνα und θεομορία. Hermes 31, 1896 S. 637—643.

Zum Gebrauch der Wortformen.

- 195. Bechtel F. Parerga. BB. 23, 1897 S. 245-250.
- 12. lak. Ἐναρςφόρος zu einem St. ἐναρ $(\epsilon)$ c- neben ἔναρα. 13. Γα- als Namenelement. 14. βαβάκτης, Beiname des Pan, = Tänzer (zu βέμβιξ, βαβάςςω). 15. ὀνοκίνδιος (Aristophanes), vgl. ags. hunta (venator), hentan (persequi).
- 196. Fay E. W. Contested etymologies (Fortsetzung). The Class. Rev. 11, 1897 S, 89.
- 5. ὄβριμος οτ ὄμβριμος. 6. ὅπατρος. 7. Some cases of haplolalia; ὅμηρος, ὅμαδος, ἄμιλλα, ὁμῆλιξ, -κοντα in τριάκοντα usw.
- 197. Lagercrantz O. Griechische Etymologien. KZ. 35, 1897 S. 271 —291.
- 6. όθομαι Wz. ἐθ- ὁθ 'agere'. 7. ποτ-όμφει, aisl. anga. 8. κόβαλος lat. cavilla. 9. ὄμφαξ d. sange. 10. lak. χάιος got.  $g\bar{o}bs$ .

198. Lewy H. Etymologien. BB. 24, 1898 S. 108.

- 1. τύλαρος · μάνδαλος aus \*τυραρος = \*θυρα-Γορος. 2. ἀδμολίη \*Unwissenheit' aus \*αΓιδμολίη.
- 199. Osthoff H. Allerhand Zauber etymologisch beleuchtet. BB. 24, 1898 S. 109—173.
- nr. 3. φάρμακον, lit. buriù. 4. οίμη, προοίμιον zu aisl. seidr lit. saitas ai.  $s\bar{a}ma$ .
- 200. Prellwitz W. Etymologische Miszellen. BB. 24, 1898 S. 106 f. 15. μαςτῖγόω lit. màstëgůt 'herumfuchteln'. 16. ἀχερωῖς 'Αχέρων lit. ēżeras 'Teich'.
- 201. Solmsen F. Etymologien. KZ. 35, 1898 S. 363-484.
- Slav. ka ko griech. κἄ κε(ν).
   πρόκα.
   ἐλεγαίνω.
   lat. fröns griech. θρόνα.
   russ. orứ orátǐ griech. ἀρύω 'schreien'.
- 202. Zacher K. Beiträge zur griechischen Wortforschung. Philologus 57, 1898 S. 8—41.
- 1. ἔλεγος. Euripides und Aristophanes verstehen unter ἔλεγος ein zur Flöte gesungenes Klagelied, im engern Sinn eine Totenklage, womit auch der sonstige Gebrauch des Wortes übereinstimmt; da die έλεγεία mit diesem Charakter des ἔλεγος keine Verwandtschaft zeigt, so muss durch das Wort vor allem die Form bestimmter Dichtungen gemeint sein; diese Form war zunächst nur dem Klagelieder gigen; der Name έλεγος stammt aus dem Epiphonem der Klagelieder ΓήλεγεΓήλεγΓή, das wohl den Phrygern entlehnt war. 2. ἀγκυλοχείλης oder ἀγκυλοχήλης? Das homer. Epitheron der Raubvögel kann mit χείλος schon wegen der Form des Kompositums (ā-St., nicht -εε-St.) nichts zu thun haben; es gehört vielmehr der 2. Bestandteil zu χηλή 'Zehe': (ἀίγυποι) γαμψώνυχες ἀγκυλοχείλαι 'mit gekrümmten Krallen und biegsamen Zehen'.

- 203. Bury T. B. On the word ἀμφότεροι in Later Greek (=πάντες). Class. Rev. 11, 1897 S. 393—395.
- 204. Fuchs R. ὑφηγεῖτθαι. Philol. 55, 1896 S. 688. Belege für die Bedeutung 'im Vorstehenden ausführen'.
- 205. **Fuchs** R. κρῆcιc. Philol. 56, 1897 S. 188 f. Belege für die ionische Form aus Hippokrates.
- 206. **Fuchs** R. είςω vorn, έξω hinten. Rhein. Mus. 52, 1897 S. 633 f. Belege dieser Bedeutungen aus medizinischen Schriftstellern.
- 207. Fuchs R. άρμοι und άρμφ. Rhein. Mus. 53, 1898 S. 496.

  Beleg aus einer medizin. Schrift (Hippokrates ed. Littré 9, 90)

  = 'ganz' oder 'dicht'.
- 208. **Hultsch** F. Τετράμνων. Fleckeisens Jahrbb. 1897 S. 174. Belege für die Bildung.
- Kirk W. H. νέμειν and νέμεςθαι. Amer. Journ. of Phil. 18, 1897
   S. 76 f.

Belege für die Bedeutung des Mediums.

210. Marindin G. E. The word χλωραύχην in Simonides and Bacchylides. Class. Rev. 12, 1898 S. 37 f.

Dieser Beiname der Nachtigall ist bei Bacchylides auch von einem jungen Mädchen gebraucht und bedeutet entweder 'clearvoiced' oder 'flexible-necked' (aber nicht 'pale-green-necked' wie die Wörterbücher angeben).

Mayer J. B. Unrecorded uses of αὐτίκα. Class. Rev. 11, 1897
 442-444.

Belege für die Bedeutungen 'for instance, at any rate; further'.

Mulvany C. M. ἱερός, ἱερός. ἱρός. The Journ. of Philol. 25, 1897
 131—145.

iρόc aus \*cī-ρόc (Wz. sǐ) bedeutet 1) 'feist, stark' (Ἰλιος iρή). 2) 'ceremonially or religiously fixed and appointed'. Die zweite Bedeutung berührte sich mit der von iαρόc aus iširá, "whence confusion of the two, iρόc and \*iέρόc and extension of the aspirate giving iερόc".

213. Niedermann M. Βελλεροφόντης. Rhein. Mus. 52, 1896 S. 506 -508.

Lykisches Wort, vgl. karisch -βανδος 'Pferd' in 'Αλάβανδος.

Radermacher L. ἀπάριστα, ὀπίσωθεν. Rhein. Mus. 52, 1897
 635 f.

Belegt auf einem Bleitäfelchen des 3. Jahrh. n. Chr.; ἀπάριστα 'post prandium'.

215. Richter D. Griech. δεςπότης. KZ. 36, 1898 S. 111—123.

δεςπότης gehört nicht zu ai. dam-pati, sondern ist (wie νεανίας) urspr. Abstraktbildung: δεςποτὰ ist aber mit sl. gospods, wie mit ačech. hospota, lat. hospita, ai. jāspati verwandt: schon frühe sind \*dempoti 'Hausherr' und go(e)spodā 'Herrschaft' kontaminiert worden.

- 216. Rouse W. H. D. Etymology of ἀταλός. KZ. 35, 1897 S. 462.
- 217. Tannéry P. Σκούτλωτις et ετροφίολος. Rev. archéol. 1897 S. 78—80. Erklärung der beiden ἄπαξ λεγόμενα aus der Geometrie des Alexandriners Hero (ed. Hultsch S. 139).

- 218. Türk G. ἐνιαυτός = Jahrestag. Hermes 31, 1896 S. 647 f.

  Diese seltene Bedeutung findet sich auch in der Labyadeninschrift.
- 219. Wilhelm A. ἐνιαυτός. Hermes 32, 1897 S. 317. Inschriftl. Beleg für die Bedeutung 'Jahrestag'.
- 220. **Zimmermann** A. Noch einmal ἀταλόc. KZ. 35, 613 f.
  Zurückweisung der Einwände von Rouse (ib. 462) gegen die Etymologie ἀταλόc zu ἄττα.
- 221. Centerwall J. Grekernas och romernas mytologi med särskild hänsyn till antikens konstverk. Utarbetad med användning af planen till "Seemanns Mythologie der Griechen und Römer". 4. uppl. Stockholm Bonnier 1897. 368 S. 80. 6 Kr.
- 222. Reichel W. Über vorhellenische Götterkulte. Wien Hölder 1897. VI u. 98 S.
- 223. Columba G. M. Le origini tessaliche del culto di Asklepios. Rassegna di Antichità class. 1, 1897.

Rez. Steuding Wschr. f. class. Phil. 1898, 630.

- 224. Kjellberg L. Asklepios, mythologisch-archäologische Studien.
  I. Zur Heimathsfrage. (Aus: Språkvetenskapl. Sällsk. Förh. 1894—97.) Upsala Univ. Årsskrift 1897 S. 1—32.
- 225. Lieblein J. Om Jo-Mythen. (Aus: Festskrift til Kong Oscar II fra det Norske Frederiks Universitet. II. Bd. S. 1—18. Christiania 1897.)

Diese Bemerkungen zur Jo-Mythe enthalten unter anderem etymologische Erklärung folgender Namen: 1) Jo ist das ägyptische Wort eu (Kuh). 2) Peiren, der Vater Jos, hängt mit P—eur (profane Benennung der Ägypter für den Nil) zusammen. 3) Apis, der Brudersohn Jos, ist Hapi (heilige Benennung desselben Flusses). — Epaphos, der Sohn Jos, muss dann mit dem heiligen Apis identifiziert worden.

- 226. Paulson J. Anmerkungen zur Oidipus-Sage. Eranos 1, 1896
   S. 11—27 u. 57—75.
- 227. Odelberg P. Sacra Corinthia, Sicyonia, Phliasia. Commentatio academica (Upsala). Upsaliæ 1896. 215 S. 80.
- 228. Köhler U. Über Probleme der griechischen Vorzeit. Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1897 S. 258—274.

Ursprung der mykenischen Kultur. Die ältesten Völkerverschiebungen im Gebiet des ägäischen Meeres. Vgl. Abt. II Nr. 31.

229. Helbig W. Ein ägyptisches Grabgemälde und die mykenische Frage. Sitzungsber. d. Bayer. Akad. 1896 S. 539—582.

Die mykenische Kultur ist nicht griechisch, sondern phönikisch.

- 230. **Helbig** W. Sur la question mycénienne. Extr. des Mém. de l'Ac. des inscr. XXXV 2. Paris Klincksieck 1896.
- 231. Farmakovskij B. Mykene und Phönizien (russ.). Fil. obozr. 11, 127—156.

Anzeige über W. Helbig Sur la question mycénienne (Helbig sei es nicht gelungen, den phön. Ursprung der myk. Kultur zu erweisen; am wahrscheinlichsten sei dieselbe griechischen Ursprungs).

232. Hatzidakis G. N. Zur Abstammung der alten Makedonier. Eine ethnologische Studie. Athen Druck von Gebr. Perris 1897. 57 S. 89.

Deutsche Bearbeitung der Anz. VII 64 genannten Abhandlung. Freiburg i. B. Albert Thumb.

### VI. Albanisch.

- Albanischer Sprachwissenschaftlicher Kongress. Beilage zur Allgem. Zeitung 1897 Nr. 90.
- Albania. Revue mensuelle albanaise de littérature, linguistique, histoire, sociologie. 1re année. Bruxelles 1897. Jahrgang 8 M.
- 3. Meyer G. Albanesische Studien. VI. Beiträge zur Kenntnis verschiedner alban. Mundarten. (Aus den Sitzungsberichten der k. Akademie der Wissensch.) Wien Gerold. 114 S. 8°. 2,50 M.
- 4. Pisko J. Kurzgefasstes Handbuch der nordalbanesischen Sprache. Wien Hölder 1896. IV u. 166 S. 80. 5 M.
- Librandi Vinc. Grammatica albanese con le poesie rare di Variboba (Manuali Hoepli). Mailand Hoepli. XV u. 198 S. 8º, 3 L.
- 6. Jarník J. U. Die albanesische Volkskunde i. J. 1895 (böhm.). Národop. Sborník 1, 139—141.

Bericht über Pedersens Alb. Texte.

 Pisko J. E. Gebräuche bei der Geburt und Behandlung der Neugeborenen bei den Albanesen. Mitt. d Anthr. G. in Wien. 26, 141—147.

# VII. Italisch und Romanisch.

# A. Altitalische Sprachen.

- a) Allgemein Bibliographisches.
- 1. Bibliotheca Philologica Classica. Index librorum periodicorum, dissertationum, commentationum vel seorsum vel in periodicis expressarum, recensionum. Appendix ad Annales de studiorum quae ad scientiam antiquarum rerum pertinent progressibus. Vol. 24 (1897). Berlin S. Calvary u. Ko.

Stellt bes, in den Abschnitten: II 2. Scriptores Latini. III Ars grammatica. 1. Grammatica generalis et comparativa. 2. Prosodia, metrica. 4. Grammatica et lexicographia Latina. X Epigraphica. Hierhergehörige Litteratur zusammen.

2. Bibliotheca philologica, herausgegeben von Friedrich Kuhn. Bd. 50 (1897). Göttingen Vandenhæck & Ruprecht.

Beachte bes. A III (Allgemeine) Sprachwissenschaft, B VIII Epigraphik, X Sprachkunde.

Golling, Zur lateinischen Grammatik. Programmschau, Gymnasium 1897 No. 19.

### b) Geschichte der Grammatik.

4. Heldmann C. Ein neuentdecktes Priscianbruchstück. Rhein. Mus. f. Philol. N. F. 52, 1897 S. 299-302.

Verf. entdeckte in einer Hdschr. der Ständischen Landesbibbiothek zu Cassel ein Priscianfragment; es entspricht in der Hertzschen Ausgabe in Keils Grammatici Latini dem Text, der II S. 40 Z. 31—S. 42 Z. 27 gegeben wird. Hertzens Ausgabe beruht zum grössten Teil auf dem cod. Paris. 7496 (R) saec. IX, der seine hauptsächlichste Bedeutung den korrigierenden Nachträgen einer zweiten Hand (r) verdankt. Das neue Bruchstück scheint, wie jene Nachträge (r), der dem Archetypus verhältnismässig am nächsten stehenden Rezension zu entstammen.

5. Buchholz A. Über die Abhandlung 'de poematibus' des Diomedes. Fleckeisens Neue Jahrbücher f. Philol. u. Päd. 155, 127-144.

Es wird für den Abschnitt de poematibus im 3. Buch der ars grammatica des Diomedes (I K S. 482—492) Probus statt des bisher angenommenen Sueton als Hauptquelle nachgewiesen, und so für die ganze ars grammatica Probus als Quellenschriftsteller bestätigt. Vgl. die Bemerkung von F. Schöll ibidem S. 879.

- 6. Mackensen L. De Verrii Flacci libris orthographicis (= Commentationes Jenenses VI). Inaug.-Diss. v. Jena. Leipzig Teubner. 62 S.
- 7. Sabbadini R. Spigolature Latine. Studi ital. di filol. class. 5, 369-393.

Aus diesen Ährenlesen kommt einiges für die Geschichte der lat. Grammatiker in Betracht: La piccola "Institutio" di Prisciano e i supini latini. — Il grammatico Papiriano. — Petronio grammatico.

8. Sabbadini R. Sulla 'Constructio'. Riv. di Filol, e d'Istruz. classica 25, 100-103.

Zur Litteratur über die lat. Wortstellung, von Quintilian an bis in die Humanistenzeit herein.

## c) Grammatiken.

9. Lindsay W. M. Die lateinische Sprache. Ihre Laute, Stämme und Flexionen in sprachgeschichtlicher Darstellung. Vom Verfasser genehmigte und durchgesehene Übersetzung von Hans Nohl. Leipzig Hirzel. XVI, 747 S. 14 M.

Siehe R. v. Plantas Besprechung oben S. 53-58.

- 10. Madvig J. N. Latinsk Sproglære til Skolebrug. 9. (6. forkortede) Udg. Kopenhagen Gyldendal 1897. 322 S. 80. Kr. 3,00.
- 11. Dewalque A. Grammaire latine. Namur 1896. Wesmael-Charlier. 338 S. 3 fr. 50 c.
- 12. v. Planta R. Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte 2. Bd. Formenlehre, Syntax, Sammlungen der Inschriften und Glossen, Anhang, Glossar. Strassburg Trübner. XV, 772 S. 20 M. Siehe R. Thurneysens Besprechung Anz. 9 S. 183-187.
- 13. Conway R. S. The Italic Dialects. Edited with a Grammar and Glossary. Vol. 1 (XXVI S. 1 Bl. 456 S.), Vol. 2 (VI S. 1 Bl. S. 457-686). Cambridge 1897. At the University Press. \$ 7.50.

Vol. I. Containing Part I. The Records of Oscan, Umbrian, and the Minor Dialects, including the Italic Glosses in Ancient Writers, and the Local and Personal Names of the Dialectical Areas.

Vol. II. Containing Part II. An Outline of the Grammar of the Dialects, Appendix, Indices and Glossary.

### d) Schrift. Aussprache. Akzent.

- 14. Barnabei F. (Über das Etruskische Alphabet.) S. u. No. 238 Notizie Dezember S. 508-510.
- Arndt W. Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Palaeographie. 1. Heft. 3. Aufl. besorgt v. M. Tangl. Berlin Grote. V, 9 S. m. 30 Taff. 2°. 15 M.
- 16. Chatelain E. Paléographie des classiques latins. Collection des fac-similés. Paris Hachette. 2º. Lieferung 10—12 à 15 fr.

10° livraison: Perse et Iuvénal; 11° livraison: Tacite, les deux Pline; 12° livraison: Martial, Lucain, Stace, Valerius Flaccus, Phèdre. Jede Lieferung hat 15 Tafeln.

- 17. Pescatori G. Sulla pronuncia di ŏ e ō latini e di o e ω greci und Sulla pronuncia del fonema E nel greco e nel latino. Boll. di filol. class. 3, 1896 S. 166—168, 211—213.
- 18. **Birt** Th. Beiträge zur lateinischen Grammatik. III. Sprach man avrum oder aurum? Mit 3 Anhängen. [Vgl. No. 19, 145, 277]. Rhein. Mus. f. Philol. N. F. 52, Ergänzungsheft. S. 1—218. 4,50 M.

Einleitung. Zwischen den Diphthongen der i- und u-Reihe besteht ein grosser prinzipieller Unterschied. Jene sind früh der Monophthongisierung entgegengegangen, dabei ist ihr eigentlicher Charakterbestandteil, der zweite Vokal, das i, der leidende Teil gewesen; die Diphthonge der u-Reihe sind entweder erheblich dauerhafter geblieben (au) oder bei Monophthongisierung siegte fast durchgängig der zweite Vokal, das u (ou zu uu zu  $\bar{u}$ ; eu zu ou und so weiter zu  $\bar{u}$ ; bei au zu  $\hat{o}$  kam der erste Bestandteil dem zweiten wenigstens zur Hälfte entgegen). Das Lateinische kennt keine *u*-Diphthonge vor Vokal (vgl. griech. παύω, deutsch 'schauen', dagegen lat. nur aveo nicht aueo, avis nicht auis). Die Zweiklänge au eu ou sind im Lat. vor Vokal stets av, ev, ov gesprochen worden. Kap. I. eu im historischen Latein. Vgl. dazu Birts Aufsatz Rh. M. 34, 1 ff. Die Vokalgruppe eu ist im Lat. so gut wie verschollen; die überlieferten Beispiele bringen keinen wirklichen Diphthongen, sondern eu erlitt entweder Dihärese (Orphëus, néuter) oder sein u war konsonantisch (ser nev S. 24, 25) oder bei wirklich einsilbigem und reinvokalischem Diphthong ist Synizese anzusetzen. Kap. II. Ist au rein vokalisch? 1. Der Beweis für diese Aussprache aus Naturlauten und onomatopoetischen Wörtern (au. baubare, paupulare) wird nicht anerkannt. 2. "Dreisilbiges Laucoon st. Laocoon lautete Lāvcoon, das aus unwillkürlich gesprochenem Lavocoon (vgl. Oinomaros, Nicolavus) durch Abbreviation entstand." 3. nauta neben nauita, auceps neben auis widerstreiten der bivokalischen Aussprache des Diphthongen. Nauta: navita verhält sich einfach wie lamna: lamina. Aorum auf süditalischen Urkunden im 9. Jahrhundert für aurum kann nachträgliche Vokalisierung sein. 4. Unsere Aussprache au (st. av) verdanken wir den alten lat. Grammatikern, besonders Priscian, dem Nachbeter der Griechen. Δίφθογγος bedeutete in Wirklichkeit 'Doppellaut', nicht 'Doppelvokal',

und so übertrugen ihn die Römer häufig sorglos auf ähnliche Buchstabengruppen. Als wichtiges Untersuchungsergebnis wird hingestellt, "dass die Grammatici überall da, wo sie den Diphthong nach griechischer Vorstellung als aus zwei Vokalen zusammengesetzt definieren, es durchaus vermeiden, lateinische Beispiele, insonderheit solche mit au-Diphthong, beizufügen, und dass sie ganz ebenso da, wo sie wirklich solche Beispiele bringen, es vermeiden anzumerken, dass der Diphthong aus zwei Vokalen besteht". Aus den vielen Grammatikerstellen über die Frage bringt Birt blos 4 bei, die sich für seine Ansicht verwerten lassen: Terentius Scaurus de ortographia VII K p. 17, 3; Beda De arte metrica VII K 228, 19; Vergilius Maro Grammaticus Epitome S. 11, 7 ff.; dazu kommt noch S. 101-102 Terentianus Maurus v. 467-493 = VI K 339-340. Kap. III. Sammlung der Zeugnisse für die Sprechung av besonders aus Handschriften. Das Romanische steht solcher Aussprache nicht entgegen und bietet einige Indizien zu ihren Gunsten. Für ar gegen au sprechen: 1. Schreibungen wie aeuangelium. 2. Die schon antike Schreibung VV für W (nach ii für die Jot-Konsonanz) z. B. ciuues, uuixit, fauustitas (vgl. aber S. 200 u.). 3. Assonanzen wie aurum mit divitiarum. 4. Buchstabenverstellung wie pavra für parva. 5. Griechische Umschriften wie Πάβλος, αουτεμ. 6. got. kavtsjon = cavtio. 7. lat. vorkonsonantisches u = b und b für u z. B. scaurosus für scabrosus, abscultat für auscultat (auch opscultat CIL. IV 2360 wird in diesem Zusammenhang zu erklären gesucht); beachte auch ub oder bu=vv=v in Schreibungen wie eubangelium, buoluntatem. 8. Der "unechte Hilfsvokal" z. B. in cavasa f. causa, avidio f. audio. 9. Verdunklung des av zu uv in cuvsa = causa u. a. 10. Übergang in an: clandicare u. a. 11. Übergang in ap z. B. aput f. aut. 12. Übergang in l (und umgekehrt): alt f. aut u. ä. 13. Tilgung des u: Cladius f. Claudius, arum f. aurum und vieles andere (hier wird ein Verzeichnis der Wörter, die ihr u verlieren, gegeben). 14. Apex auf Inschriften: aut bedeutet avt, aurum ist avrum. 15. Die Doppelkonsonanz wird nach au vermieden, also pavsillum f. pauxillum, autor neben auctor. 16. Erzeugung eines unechten g in pisteugo, avgtem. 17. Der Spiritus h in εὐοϊ, Euhadne setzt die Sprechung echoe, Echadne voraus. Kap. IV. Erweis der gleichen Aussprache des *au* für das klass. Latein. B. glaubt die konsonantische Aussprache des *u* von *au* in *avrum*, *avdio* für das 5.—10. Jahrhundert jedem Zweifel entzogen zu haben. "Der Mut der Konsequenz" treibt ihn das sporadisch Nachgewiesene zu verallgemeinern und die Sprechung av als sehr alt hinzustellen. Dazu verwendet er zunächst einige grammatischetymologische Postulate z. B. neben dem schon erwähnten Verhältnis von nârta zu nâvita, aris zu arceps noch răvis zu raucus, Avlius neben Avilius; dem Vokalismus von augeo scheine freilich lit. augu got. auka zu entsprechen, indes könne von einer lat. Weiterentwicklung \*avigeo vigeo durch Aphärese, avgeo durch Synkope hergeleitet sein; das u in Aurora wird mit dem F von AFwc (άβώ Hesych) identifiziert. [Dabei wird lesb. αύως Grdf. āusōs, mit dem doch Aurora zunächst zusammenzustellen ist, übersehen, ebenso die ganze bekannte Etymologie des Wortes, nach der das r aus s entstanden ist; da dieser tief ins Einzelleben des Lat. hineinreichende Prozess des Rhotazismus nur intervokalisch stattfand, beweist gerade die Etymologie von Aurora, wie die von aurum neben sabin. ausum (Paul. ex Fest ed. Thewrewk S. 6 Z. 36, 37) den vokalischen Charakter des u. Zum zweiten wird die konsonantische Aussprache des u in u-Diphthongen in die uritalische Periode verlegt

wegen osk. Schreibungen wie thesarrûm, art, wobei wir mit r osk. 7, das aus dem Digamma-Zeichen sich entwickelte, wiedergeben, während einfaches u im Osk. V ist. Osk. cevs (lat. civis) findet B. in Plautinischen Messungen wie civtatem (Merc. 846) wieder. Drittens werden auch Plautinische Assonanzen und Silbenspiele für die neue Theorie ins Feld geführt; ein "sehr schönes" Beispiel ist Capt. 287 propter avaritiam ipsius atque avdaciam. Eingehend wird am Schluss des Kap. über auferre und haud gesprochen. Kap. V. Folgerungen für die Lautlehre. Für v in avrum, avdio ist eine von f deutlich unterschiedene Aussprache zu empfehlen, etwa ein vau, wie es anlautend im Deutschen 'wenn' und 'werden' zu hören ist. Die nächste Analogie aber bleibt das u in qvi. Das Geräusch dieses v war sehr schwach. Es war kaum mehr als ein labialer Hauch (S. 104)<sup>1</sup>). Auf Grund der neuerschlossenen Aussprache av ev ov werden noch verschiedene Lauterscheinungen besprochen: 1. altlat. ou = ov z. B.  $n\bar{u}ntio$  aus novntio, Levcesius zu lat. Luucius = Lurcius. 2. Übergang von an = ar zu ō (Claudius, Cla-dius, Clōdius). Dieser Lautübergang war "ein gleichzeitiger Doppelvorgang; im Schwinden des v wurde das a gedunkelt und prosodisch gesteigert". 3. Schwund des v nach Langvokal in mālo, Mārs, amāsti. 4. er zu v ruo aus revo, péku; eu zu o mévolo.  $n\acute{e}ulo, n\"{o}lo)$ . 5. In  $N\={o}la, m\={o}tus$  u. a. schwand v mit Ersatzdehnung;  $\bar{a}$  aus ab,  $b\bar{o}s$ ,  $c\bar{o}ntio$ . 6. Irrationales u in  $n\bar{u}gae$  u. a.  $(n\bar{u}gae$  neben naugatoriae und nogae). "Vielleicht ist in solchen Varianten kein mechanischer Lautprozess, sondern das schillernde Spiel des Ablauts anzuerkennen.

19. Birt Th. Über den ü-Vokal und die Schreibung iu (ui). [Vgl. No. 18]. Rhein. Mus. N. F. 52 (Ergänzungsheft) S. 174—192.

Der Verf. will vornehmlich nur einer orthograph. Frage nachgehen; der Schluss auf die Aussprache werde sich meist von selbst ergeben. Er gibt eigene Kollektaneen für den Schriftausdruck des y-Klangs, insbesondere für in und ni, welche bestimmt sind Schuchardts Vokalismus 1, 272 ff. u. 3, 257 zu ergänzen. Das Material stammt aus Hdschr. des 4.—6. und aus besseren Hdschr. vom 7. Jahrh. ab. B. zieht aus ihm den Schluss, dass die französ. Lautierung des nals üsporadisch, wenn nicht früher, so doch im 4.—6. Jahrhundert über weite Strecken verbreitet war. Die osk. und etrusk. Schreibung in beweist, dass die Wurzeln dieser Schreibund Sprechweise sehr weit zurückreichen. Cuine in den Saliarliedresten (Terentius Scaurus VII K. S. 28, 9) wurde wohl archaisch resp. volkstümlich kyne gesprochen. Wir dürfen die Aussprache ky, wo im Schriftbild qui oder blos qu erscheint, als alt und echt betrachten (arquitenens von Anfang an arkytenens). Cu und qui bezeugen für den Dat. des Relativs die Aussprache ky.

- 20. Rossbach O. Der prodigiorum liber des Iulius Obsequens. Rhein. Mus. f. Philol. N. F. 52, 1—12.
- S. 8. Formen wie alpeis, nocteis, omneis, dieis, Rhegium, Dyrrhachio, Aemylio, lachrymavit, cathena, ancylia kommen in älteren Handschriften entweder gar nicht oder doch nur höchst selten vor, während sie von den Humanisten häufig gebraucht werden.
- 21. Landgraf G. Über die Aussprache der Silben ci und ti im Lateinischen. Blätter f. d. Gymnasialschulw. 33, 226—230.

<sup>1)</sup> In Fällen wie Faonius aus Favonius, denuo aus denovo ist v erst nachträglich zum Halbvokal geworden.

Fasst noch einmal kurz und prägnant zusammen, was die Wissenschaft über diesen Punkt zu sagen hat, und hofft, dass unsere Schulpraxis endlich einmal nachrückt.

22. Guarnerio P. E. Sull' intacco latino della gutturale di ce. ci. In Supplem, periodico all' Arch. Glottol, ital. 4a dispensa S.21-51. 23. Collitz H. Traces of Indo-European Accentuation in Latin.

Transactions of the American Philological Association, Boston,

Vol. 28 S. 92-110.

Whartons Gesetz: vortoniges idg. e und o wird lat. a ist zu modifizieren durch den Zusatz "in offenen, nicht positionslangen Silben". Einzeln bleibt zu bemerken: 1) quattuor mit a in geschlossener Silbe, gegenüber osk. petora (Festus), wird gewöhnlich als Analogiebildung nach quartus aus \*qtvertos oder \*qtvrtos betrachtet, C. bezweifelt diese Grundformen, führt quartus auf \*qetrertos zurück und lässt es umgekehrt sein a von quattuor beziehen; idg-Grundformen sind ihm \*qetvor- und \*qetúr (ai. catúr vgl. lat. quater), im Umbr.-Osk. wurde die erste Form verallgemeinert, im Lat. die zweite mit regelmässigem Wandel des vortonigen e in offener Silbe zu a. 2) a von magnus ist sekundär verlängert, wie alle lat. kurzen Vokale vor gn; mag- für meg, entsprechend griech. μέγας ai. mah- (Gen. Abl. mahás Dat. mahé), entstand in einer Zeit als die erste Silbe von magnus wie in den entsprechenden ai, und gr. Wörtern noch offen war. 3) Die Partizipia satus datus werden durch Whartons Gesetz aus \*setos = ετός von ημι und aus \*dotós = δοτός von δίδωμι erklärt. ἄ und ē in fǎcio und fēc-ī (έ-θηκ-α) verhalten sich zu einander wie ä und ē in sätus und sē-men; a in facio ist nicht mit Wharton aus urspr. facio zu erklären, der Stamm fac- scheint eine Kontamination der beiden Stämme fec- und fazu sein (\*fātos mit lautgesetzlichem a von der Wz. dhē wie sātus von sē, vgl. auch umbr. feitu feetu fetu ohne c für lat. facito). Im Anschluss an die Besprechung dieser Partizipia werden die Ansichten von de Saussure und Brugmann über den irrationalen Vokal  $\sigma$  abgelehnt und mit Fick und Bechtel  $\alpha$ ,  $\epsilon$ , o (nicht allein  $\alpha$ ) als seine urspr. griechischen Vertreter angesehen; das vortonige i in ai.  $sthit\acute{a}$ -,  $hit\acute{a}$ - (griech. cτατόc, θετόc) entstand in indo-iranischer Zeit aus a, ähnlich wie das in Frage stehende lat. a aus vortonigem e und o entstanden ist; einige Ausnahmen dieses neuentdeckten indo-iranischen Lautwandels werden zu erklären versucht (satám... das stets unveränderte a in Augment und Reduplikation, pasus, ahám). 4) Weitere Beispiele für den ital. Lautwandel sind: aper umbr. (Akk. Pl.) apruf, abrof, äol. ἔπερος 'Widder', ahd. ebur. — nanciscor, nactus zu ἐνεγκεῖν, abg. nesa u. a. aus einem Aoriststamm nec-é-. — pario, parentes = οὶ πορόντες. Zum Schluss folgen Beispiele, dass betonte e, o nie im Lat. zu a wurden. Vgl. Abt. I Nr. 48. 24. Olsson J. Om accent och ictus i latin samt deras inbördes förhållande. (Progr. Jönköping högre allm. läroverk). Jönköping. 44 S. 40.

25. Teppe A. Mémoire sur l'accentuation du latin, présenté à l'Institut de France et publié dans le Néochorisme. Saint André, par Bourg, chez l'auteur. 63 S. 2 fr.

## e) Lautlehre.

26. Niedermann M. E und I im Lateinischen. Ein Beitrag zur Geschichte des lateinischen Vokalismus. Baseler Inaug. - Diss. Darmstadt Otto. VIII u. 126 S.

N. sucht die Bedingungen, an welche der Übergang von e in 7 im Lateinischen geknüpft war, zu ermitteln und den Nachweis zu führen, dass dieser Übergang nicht blos auf einem blos sporadischen Lautwechsel beruhte, wie man aus der dabei sehr oft zu Tage tretenden scheinbaren Willkür und Regellosigkeit zu schliessen geneigt wäre, sondern dass auch hier zeitlich und räumlich zwar beschränkte, innerhalb dieser Grenzen aber konsequent durchgeführte Lautgesetze wirksam waren. Ausgeschlossen werden von vornherein die Wörter, bei denen der Lautwandel in offner; nachtoniger Silbe eintrat (animus \*anemos, familia \*famělia). Der Stoff wird auf 3 Hauptabschnitte verteilt. Sie umfassen:

I. Die Behandlung von ĕ vor dreifacher Konsonanz.

§ 1. Das "Dreikonsonantengesetz": Vor jeder dreifachen Konsonantengruppe unterlag ĕ dem Wandel zu ĭ.

§ 2. Belege dafür (simplex \*semplex, in pratum \*en pratum). § 3. Ausnahmen (exemplum: p erst sekundärer Übergangsequestris, pedestris — \*equettris, \*pedettris — \*eques(s)ris, \*pedes(s)ris, dann tritt t als anorganischer Verschlusslaut zwischen

s und r).

II. Die Behandlung von e vor zweifacher Konsonanz.

1. e vor Nasal + Konsonant.

\$ 4. e vor Nasal - Guttural wurde zu i (septingenti, \*septemgenti, \*septm-kntī — quīnque, quĭnque, \*quĕnque, πέντε. Ausnahmen: iuvēncus Ānlehnung an iuventus).

§ 5. e vor Nasal-Labial }

§ 6. è vor Nasal-Dental

§ 7. ē vor Nasal+s

§ 8. ĕ vor Nasal+Nasal

(semper. - Ausnahme: imber, da in den casibus obliquis \*ě vor 3fache Konsonanz zu stehen kam.)

(splěndeo, lit. splendžiu - tentus, τατός, \*tntos \*tentos. - Ausnahme:  $v\bar{\imath}q\bar{\imath}nt\bar{\imath}$ , Assimilation an die umgebenden  $\bar{\imath}$ ).

olieb unverändert. (děnsus. δαcúc, \*dnsú-, \*děnsu-. - Ausnahme: *insula*, welches aber durch Formenassoziation aus \*en salo entstanden ist; vgl. oben § 2).

(pěnna, \*pet-na. – Ausnahme: pĭnna, vgl. 'pesnis' pennis bei Festus S. 244, 14 Th.; dieses pesnis steht graphisch für \*peznis, \*petsnis; pinna also aus \*petsna, es fällt unter das Drei-Konsonantengesetz.

2. ĕ vor Liquida+Konsonant.

a) e vor l+Konsonant.

§ 9. ĕ vor U: Idg. ĕ und solches, das im Lat. in nachtoniger Silbe aus å entstanden war, blieb vor ll unverändert, dagegen unterlag ein durch, auf ital. Boden silbenbildend gewordene, Liquida oder Nasalis erzeugtes ĕ vor -ll- dem Wandel zu ĭ. (femella zu femina \*femēna = θημένη - pugillus zu pugnus aus \*pugnēlos \*pugnlos \*pugĕnlos).

§ 10. ĕ vor -lv-: Idg. ĕ blieb unverändert. (helvus: gelb. — Ausnahme: sŭra. Aber dieses gehört zu griech. έλος und hat zur Grundform \*sělsvā, fällt also unter das Drei-Konsonantengesetz).

b) & vor r + Konsonant ti (terqum, ετέρφος — exerceo zu arceo).
(terbum \* rerdhom, got. waurdserpo, ai. sarpati griech. ἔρπω).
(τĕrto ai. rártatē ahd. werdan — expertis partis.
(ferme aus fĕrime Superlativ zu fĕre -- sternö, strnöti, ετόρνομι). § 11. è vor r+Guttural § 12. é vor r+Labial § 13.  $\tilde{e}$  vor r + Dental § 14. e vor r - Nasal

§ 15. ĕ vor -rr-: das Lautgesetz entspricht mutatis mutandis genau dem in \$9 gegebenen (cerro Querkopf), lit. skersas 'quer' equirria Pferderennen' aus \*equo - cersia zu curro aus \*crso vgl accerso).

(accĕrso aus \*ad-cĕr-so zu curro aus \*crsō).

(protervus zu torvus).

(Ausnahme: rapīster: i aus ĕ, weil dieses urspr. in den casibus obliquis vor dreifacher Konang stern). \$ 16. è vor -rs-8 17. é vor -rr-§ 18. ĕ vor andern zweifachen Konsonanzen.

III. Die Behandlung von einfacher Konsonanz.

1. § 19. ĕ in offner vortoniger Silbe wurde zu ĭ (Mĭnerva alat. Menerra. Ausnahmen: equéster, nefástus, senectus, sie lehnen sich

an die Primitiva: ė̃ques, nė̃fas, sė̃nex an).
2. § 20. ĕ in betonter Anfangssilbe blieb unverändert (Ausnahmen: plico st. \*pleco πλέκω nach adplico u. a. – sibi \*sebī pālign. sefei nebst mihī umbr. měhī, tibī umbr. tefe: die Formen sind in enklitischer Stellung entstanden und haben sich von da verallgemeinert).

Wir gaben im vorhergehenden nur die Resultate des Verf. mit einigen Belegen und Ausnahmeerklärungen; er selbst bringt eine Fülle von Beispielen; das am Ende beigegebene lat. Wort-register umfasst an 900 Wörter. In den Schlussbemerkungen werden die wichtigsten der aus dem verarbeiteten Material für die Chronologie einzelner lat. Lautgesetze sich ergebenden Folgerungen zusammengestellt.

Zur Litteratur über die Vokalverdopplung. Die Accius-Hypothese wird angezweifelt. In osk, teer(\(\hat{u}m\)) cipp. Abellan, 12 kann

#### 27. Bersu Ph. Zum lateinischen Vokalismus. BB. 23, 252-256.

ee nicht langes e bedeuten, da dieses auf dem cippus Ab. durch i oder u ausgedrückt ist; auch aus weiteren Beispielen ergibt sich, dass Doppelvokale mit Liquiden und Nasalen in Verbindung stehen: "Die Gemination ist nichts anderes als eine besondere Art dialektischer Svarabhakti und noch in der Mitte des 6. Jh. der Stadt nicht zur Bezeichnung der Vokallänge verwendet worden. Erst am Ende des 6. Jh. laufen, wofern die faliskische Inschrift Garr. syll. 559, 3 mit ihrem vootum dieser Zeit angehört, die doppelt gesprochenen Vokale zur Länge zusammen. Sie sind vornehmlich italisch, nicht stadtrömisch. Am Ende der Republik wird die dann veraltete Doppelschreibung auch zur Bezeichnung kurzer Silben verwendet (deec[imae] CIL. I 706 funeit CIL. I 1051 puner VIII 1741 posuuit IX 3738. 3868. 5228). Später wird u und uu zur Differenzierung verwendet: Probus (Inst. art. p. 114, 10 K 117, 3 K) schreibt vor: Nom.

Sing. casus lacus magistratus; Nom. Pl. casuus, lacuus, magistratuus.

- 28. Pedersen H. Bartholomaes Aspiratlov og Lachmanns Tydning af Gellius IX 6 og XII 3. Nord. Tidsskr. f. filol. 3 R. 5, 28—33. Vgl. Anz. VIII S. 126 Nr. 61.
  - f) Etymologien: Wurzeln, Stämme, Wörter.

29. Pauly-Wissowa Paulys Realencyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft. Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen hrgg. von G. Wissowa. Bd. III 1. Stuttgart Metzler.

Umfasst die Artikel Barbarus — Campanus. Hat häufig Litteraturangaben, die auch für etymologische und semasiologische Zwecke auszubeuten sind.

30. Brugmann K. Brugmann K. Beiträge zur Wortforschung im Gebiete der indogermanischen Sprachen. Berichte ü. d. Verhandl. d. sächs. Ges. d. Wiss. zu Leipzig. Philol. Histor. Kl. S. 17—38.

Für das Lat. kommt in Betracht: serum seru, serēnus — fortis — templum. S. die Inhaltsangabe Anz. VIII S. 132—133 No. 79.

31. Solmsen F. Beiträge zur Geschichte der lateinischen Sprache. KZ. 34, 1-36.

I. Der Übergang von  $\bar{e}$  in  $\bar{\imath}$ . A.  $\bar{\imath}$  aus  $\bar{e}$  in 1. Silbe. a) Die folgende Silbe enthält kein i oder i. fīgo nicht = θήγω dor. θάγω, sondern zu lit.  $d\acute{e}gti$  'stechen' —  $s\bar{\imath}ca$  nicht aus  $s\bar{e}ca$  wegen  $s\bar{e}co$ , sondern zu lit.  $s\hat{y}kis$  'Hieb, Mal'. —  $t\bar{\imath}r\bar{o}$  nicht zu  $\tau\acute{e}$ ρην, ai.  $t\acute{a}runas$ 'jung, zart', sondern zu got *þius* 'Knecht, Diener' idg. *tĭ-uos.* — *ħīra* 'Darm' zu *hăru-spex*, ai. *hirá* 'Ader', χορδή, lit. *żarna* 'Darm' an. garnir 'Eingeweide', -ăr- in hăru- = idg. rr vor Vokal, also  $\hbar \overline{v} a$  aus \* $\hbar \overline{e} r a$ ; vielleicht sabinisches Lehnwort, vgl. hiretum Zvet. JJJ 10. — hir 'Hand'; Belege zu unsicher.  $\beta$ ) Die folgende Silbe enthält i oder  $\underline{i}$ . In  $f \overline{e} lios$  und  $f \overline{v} lios$  liegen verschiedene Ablautsstufen, in ersterem die Hoch-, in letzterem die Tiefstufe zu Wz. dhēi 'säugen' vor. - Duīlius, Duellius sind zwei verschiedene Gentilnamen. Duīlius, Bildung mit dem häufigen Suffix -īlius; Duellius, Ableitung von duellum = bellum oder duellus = bellus. - Brinnius, Brenius. Letzteres falsche Lesung. — stīria 'Eiszapfen' nicht zu cτερεόc, sondern zu ai. styāyati 'gerinnen' stīmás 'träge'. — sīricus, sīricarius, inschriftlich sehr häufig gegen sēricus, sēricarius, geht auf das Osk. oder auf die i-Aussprache des η in griech. cηρικός zurück. — sinciput aus \*sēmi — căput. Wahrscheinlich wurde ē vor n+Guttural ebenso zu  $\bar{\imath}$  wie  $\check{e}$  in der gleichen Stellung zu  $\check{\imath}$ . — B.  $\bar{\imath}$  aus  $\bar{e}$  in zweiter oder folgender Silbe.  $\alpha$ ) Die folgende Silbe enthält kein i oder i. Consīva, Beiname der Ops, soll auf \*Consēva (zu serere) beruhen. Aber die Überlieferung schwankt zwischen Consīva und Consīvia (wie zwischen Janus Consīvus und Consīvius). Bei Consīva und Consīvus lässt sich an Angleichung an die Adjektiva auf - $\bar{\imath}rus$  denken. — per-sibus nicht aus \* $pers\bar{e}bus$ , wahrscheinlich ist  $s\bar{\imath}bus$  dem Osk. entlehnt. —  $form\bar{\imath}ca$  nicht zu μύρμηξ aus \*bhrmēkā; vielmehr Suffix wie lectīca, vgl. auch griech. μύρμαξ, βόρμαξ. — Statt crumēna bieten alle massgebenden Handschriften crumīna. — bucītum, bucētum 'Viehtrift'. Nach der Überlieferung scheint bucitum die ältere Form zu sein, bucetum lehnt sich an Wörter wie īlicētum, nucētum an. B) Die folgende Silbe enthält i oder i. Dies ist die Stellung, wo Übergang von ē in ī wirklich zweifellos feststeht (suspīcio \*subspēciō, convīcium \*convēcium). Ausnahmen: 1) ē aus -es- (Aurēlius \*Ausēs-lios, fidēlis aus \*fidēslīs. 2) collēgium nach collēga, rindēmia nach dēmo. 3) subtīlis (\*subtěslis, \*subtexlis zu tela aus \*texla) statt \*subtelis, weil es der Analogie der Adjektiva auf -īlis (exīlis) folgt; ähnlich mantēle und mantīle.

II. tor- aus mr. Vgl. griech, anlautendes up- vor Vokal zu fo, ererbtes mr- vor Konsonant zu  $\beta \alpha \rho$ -,  $\beta \rho \rho$ -. — formica neben griech. μύρμος, μύρμηξ — formīdo neben μορμώ, μορμύςςομαι u. a. Frühere Erklärungsversuche (namentlich Dissimilation) werden verworfen. forma, μορφή zu der Wz. mergh-, lit. mirgu, mirgéti 'flimmern' lett. mirgas 'plötzliches Hervorblinken', nhd. Morgen, got. maurgins; dann wäre μορφή \*morghå, forma \*mrgh-mā; gh ist ausgedrängt wie in termes zu griech, τέρχνος; die älteste Bedeutung wäre 'schimmerndes, buntes Äussere'. Vielleicht gehören auch μορφνος Akzent?) 'gesprenkelt, bunt' und furvus zu der Wz. mergh. - an. myrkr 'finster' mjorkri Finsternis', abg. mrsknati 'dunkel werden' russ. morgats morgnuts 'blinzeln', lit. mérkiu mérkti 'die Augen schliessen' mirksiu, mirkséti 'blinzeln', Wörter, welche man auch an die Wz. anknüpfte, gehören zur Doppelwurzel merk merg 'sich verfinstern, blinzeln'. - furca aus \*mrk-ā zu ai. mrš-áti berührt, packt'. - Wie verträgt sich aber for- aus mr- mit mor- aus mr? Hier lässt S. als sichere Beispiele nur die Ableitungen der Wz. mer 'sterben' gelten. Er nimmt an, dass Bildungen mit ererbtem morin den Formen mit altem mr- das m vor dem lautgesetzlichen Übergang in f geschützt haben (mort-, ai. mrtis, idg. \*mrtis - morbus \*moridhos 'was sterben macht' odor 'todbringend'. - Chronologisches über das Lautgesetz mr- zu for-.

III. natināri — caelebs. Nātināri aus \*nāvātīnāri nach \*nāvātīō, dem regelmässigen Abstraktum zu nāvare. — caelebs nach Fick zu ai. kēvalas 'jmd. ausschliesslich eigen'; wahrscheinlich ist zu trennen \*cairile-bs und dieses Kompositum von bhīt- 'allein für sich seiend, wohnend. lebend' vgl. super-bu-s, prō-bu-s pra-bhūs 'voranstehend'; Unterdrückung des u. wie in anceps aus \*ambīcapūts u. a. 32. Skutsch F. Zur lateinischen Grammatik. 4. Testis 'Zeuge'.

BB. 23, 100—104.

Durch osk, tristaamentud 'testamento' ist für lat. testis und seine Sippe der ursprüngliche Anlaut trist- erwiesen. Eine neu entdeckte osk. Bleitafel (IF. 2, 435 und Planta Gramm. 2, 511 und 617 ff.) hilft weiter. S. gibt bei einer Erklärung der Inschrift eine Deutung der Worte akkatus und trstus. Jenes ist die synkopierte Form von \*adrukatus. Trst- ist die lange gesuchte Mittelstufe (mit vokalischem r) zwischen \*trist- und \*terst-, dem spätern test-; was das osk. -us und das lat. -is betrifft, so ist der Übergang von lat. o- zu i-Stämmen mehrfach belegt. Nach Osthoff MU. 4, 1 ff. ist der Wandel von ·ri- in -er- nur in unbetonten Silben lautgesetzlich, in den betonten analogisch verschleppt. Diese Ansicht wird durch eine neue über den Haufen geworfen: in der Gruppe -ri- muss das r den Silbenakzent auf sich gezogen haben, und dadurch das i zerstört worden sein; das silbenbildende r erhielt dann das e als Stützvokal wie in ager, puerpera u. ä. Tristus ist tris+Sutfix -to-'der dritte' (der zu den zwei Parteien hinzukommt). Belege für diese Grundbedeutung werden aus Plautus und Cato erbracht.

33. Bréal M. Étymologies. Mém. de la soc. de ling. de Paris. 10, 59-70.

S. oben Abt. I No. 72. Für das Lat. kommen in Betracht: 1. Ein neutrales Verb, das transitiv wird, ändert leicht seine Bedeutung (petere bezeichnet ursprünglich nur un élan rapide — impetus, acipiter, petulans —, als v. transitivum zunächst petere loca calidiora, dann aber eine einfache Bewerbung petere consulatum, ähnlich ixvéouai 'aller, prier'; cedere 'se retirer', cedere alicui 'se retirer par égard pour quelqu'un', danach 'céder', cedere multa

multis de jure suo, vgl. ekw). — 2. De la propagation des suffixes. cornua hat ursp. ein o. später ein u-Thema. Woher die Verschiebung? Wohl durch Analogie des bedeutungsverwandten ossua, dieses entstand nach dem regelmässig gebildeten gemua (46vv). — Eine ähnliche Analogie des Sinnes wegen artua neben artus, findet sich Plautus Men. 855: Ita mihi imperas, ut ego huius membra atque ossa atque artua || Comminuam. Es folgen noch ein paar Bemerkungen über die gemischte Deklination mit r- und n-Themen. — 3. Sermocinari, ratiocinari. Ausgangspunkt dieser Bildungen: vaticinium. — 4. Leo, draco sind Nachahmungen der griech. Wörter; vom Gen. ab jedoch nach mucro, temo.

34. Pokrowskij M. Beiträge zur lateinischen Etymologie u. Stammbildungslehre. KZ. 35, 226-253.

1. Edūlis ist eine Ableitung mit Suffix -li- von dem sigmatischen Stamme \*ědos- (griech, ἐδες-τός έδες-θῆναι, vgl. lit. řídes-is, ahd. ās. \*Édős-li- wurde lautgesetzlich zu \*édűs-li-, dann zu édűli-. Edulia 'Schutzgöttin der Kinder, denen sie die Nahrung angedeihen lässt' ist Femininbildung zu édűlis wie sodalia zu sodalis, und Edula ist Femininum zum Stamm \*edulo- der als eine ältere Variante zu eduli- vorausgesetzt werden kann. — 2. Nūtrīx. Einwände gegen die beliebte Ableitung aus \*nūtrītrīx neben nūtrītor. Das Wort ist vielmehr wie -ob-ste-tri-x in  $n\bar{u}$ -tri-x zu zerlegen; die Wurzel \*nou gehört entweder zu al. snāu-ti 'er ergiesst', oder wir haben einen zweisibigen Verbalstamm nove- oder novi- mit kausativer Bedeutung 'fliessen machen' neben griech,  $v \in w$ ) vor uns.  $N\bar{u}tr\bar{v}re$  'Säugerin sein' zu \* $n\bar{u}tr\bar{v}$  'Säugerin' (erst später  $n\bar{u}$ - $tr\bar{v}$ -c-s wie dementire 'wahnsinnig sein' zu \*dementi- 'wahnsinnig'. - 3. Luscitio, luscitiosus, lusciosus. Luscītio 'vitium oculorum quod clarius vesperi, quam meridie cernit' und schon bei Plautus luscītiosus Mil. gl. 322 u. 323 führt auf ein Verbum \*luscire (neben luscus), vgl. lippīre neben lippus 'triefaugig'. Lusciosus ist direkt von luscīre abgeleitet (nicht verkürzt aus luscītiosus). Ebenso zu deuten ist blandiösus 'affabilis' Löwe Prodr. 75 neben blandīri. — Postis ist ohne weiteres nomen actionis bezw. nomen acti zu ponere 'stellen', mit derselben Synkope wie im Part, postus und in suppostrix. Analogien aus dem Russischen. 5. Insolescere zunehmen, unmässig, übermütig werden', insolens 'unmässig, übermütig', sind mit soleo, insolens ungewohnt begrifflich nicht zu vereinigen. Grundbedeutung anschwellen, tumēre, daraus ist die obige übertragene Bedeutung abgeleitet (wie intumescere 'anschwellen, sich aufblasen, überheben'). 'in' in insolescere ist sicher nicht die Negation, insolescere gehört zu den Verben wie inardescere, incalescere. Etymologisch vgl. 'schwellen' (söcer aus suekro-); vielleicht gehört auch solidus 'dicht, kompakt, fest' zu dieser Familie. - 6. Contumēlia zu tumeo 'Übermut in seinen konkreten Offenbarungen'. Der Bildung nach ist *contumēlia* ein Abstraktum zu einem adjektivischen Stamm \*con-tum-ē-lo-, — 7. Sorditia (sorditiēs) und Verwandte. Nicht aus \*sordi(di)tia. Durch Zusammenstellungen wie Adj. sqālus (Ennius tr. 283), sqāleō, squālidus kommen wir auch in der Reihe sordīs, sorditūdō, sorditia, sordeō, sordidus auf ein Adj. \*sordus (\*soro-dho-s, soro zu russ. sort 'Schmutz'. — 8. Mātūrus, Mātūta, mātūtīnus, mānus (mānis), mānēs, māne. Gibt einen Teil einer russisch geschriebenen Abhandlung des Vf. ("Zur Frage nach den Bezeichnungen der Zeit" in Χαριστήρια, Festschrift zu Ehren Th. Korschs Moskau 1896) in kurzen Zügen wieder. [Vgl. Anz. VIII S. 141 No. 102]. - 9. Das Suffix -tīno-. Zu mātūtīnus bildet mor-

phologisch ein vollkommenes Gegenstück fe-tū-t-inae 'stinkende Orte' (zu faeteo, faetidus, faetor), also \*faitu-, \*faitūto, faetūtīnae. — Vespertinus zu \*resperto-, wie mātūtīnus zu \*mātuto (respertīlio, ves $per\bar{u}g\bar{o}$ ). — Clandestīnus mit Stowasser = clam dēs(i)tus 'heimlich' abgelegen'. Weiter intestinus nach Tibur-t-ini; paupertinus aus 'paupertus. — Das sabin. terentina (Macrobius sat. 2, 14). — Das Suffix -i-tia (-i-tiē-s), -itium. Vgl. Meyer-Lübke Arch. f. lat. Lat. 8, 334. Lat. -tiā- ist auch im Slav. (altksl. Akk. Pl. radošte, neuslov. -o-ča, serb. -o-ća, klruss. -e-ča) erhalten; -tįā- also kaum lat. Neuschöpfung: slav. -ŏ-tiā und ital. \*-ĕtiā (umbr. uhtr-e-tie, altlat. famuletium) zeigen den Wechsel der o/e Stämme. — 11. Die No-mina auf -tūdō. Die Nomina auf -tās, -i-tia bezeichnen einen stehenden Zug, eine stehende Eigenschaft, die auf -tūdō dagegen nähern sich mehr den nomina actionis d. h. sie enthalten oft ein temporelles, bisweilen aktivisches Element oder bezeichnen einen momentanen Zustand (Beispiele, Erklärung der Ausnahmen). Das Suffix -tudő entstand durch Verschmelzung der beiden gleichbedeutenden und zur Bildung von nomina actionis verwendeten Suffixe -tu- (hābitus, ambitus) +-don- (τηκεδών 'Abzehrung', absumēdo 'Auszehren'). Auch Fälle wie sollicitūdō, consuētūdō brauchen nicht auf solliciti-tūdō \*consueti-tūdō zurückzugehen, sie beruhen direkt auf den alten nomina actionis \*sollici-tu-, \*consuē-tu-. — 12. Exkurs zur Lehre vom Silbenverlust durch Dissimilation. Erinnert zunächst daran, dass die Dissimilation oben häufig als überflüssig betrachtet werden durfte, und darnach, dass oft genug zwei t in aufeinanderfolgenden Silben ruhig stehen blieben (altitudo, certitas, laetitia, auscultatio, optativus, victitare). Schliesslich werden für einige Wörter und Wortkategarien andere Erklärungen vorgeschlagen, so für dentiō, effuticius, peticius; roluptārius weist auf ein Abstraktum \*voluptā (vgl. juventa, senecta), tempestīvus auf \*tempesta (vulgärlat. 'Gewitter, Wetter') zurück.

35. Osthoff H. Griechische und lateinische Wortdeutungen. 3. Reihe. (Vgl. IF. 5, 275-324 und 6, 1-47). IF. 8, 1897-98 S. 1-68.

15. postis, παςτάς, παρτάδες, παραςτάς. 16. porticus, partecta, tēmo (?), τόπος; lit. tenkū tēkti, got. peihs, ahd. dīhsala. 17. procerēs, procum; aruss. pročī. 18. arceo Orcus, ἀρκέω; npers. arg, armen. argel, lit. rakinti, ahd. rigil; ai. argala-, air. do-imm, tess-urc, as. rakud. 19. albus, ἀλφός, ἀλωφός, ἄλφι; gall. Albion, ahd. albiz, abg. lebeds, kašub. tabadz, alban. el'p. Vgl. I Nr. 78.

36. Niedermann M. Zur lateinischen und griechischen Etymologie. Rhein, Mus. f. Philol. N. F. 52, 505-508.

Aliquantisper antioper, nuper, parumper usw. Die Zusammenstellung mit osk. petiropert 'quater' scheitert; denn dieses -pert ist ohne Zweifel ai. -krt von sakrt 'einmal', es müsste lat. quer(t) lauten. Lat. -per ist vielmehr die griech. Partikel  $\pi \epsilon \rho$ , parumper z. B. gleicht dem Sinne nach genau hom.  $\mu$ iv $\nu\nu\theta\dot{\alpha}$   $\pi\epsilon\rho$ .

37. **Keller** O. Lateinische Etymologien. Fleckeisens Jahrbücher f. Philol. u. Päd. 155, 345—352.

Pălatium gehört zu pālus 'Pfahl, Palissade' und bedeutet 'Gepfähle, Pfahlwerk, pfahlumgebener Platz'. Die (sekundăre) Kürzung des a ist wohl eine poetische Lizenz archaiseher Dichter. Inchoare (incohare, incoare). Die antiken Etymologien werden abgelehnt. Inchoare hiess nach Bréal-Bailly ursprünglich 'consacrer, inaugurer'. K. bringt das Verbum mit xon 'Weiheguss' in Verbindung: 'mit einem Weiheguss beginnen, einweihen, überhaupt

etwas beginnen'. Multa und multus. Multa = mulgata sc. poena (Grammatische Aufsätze S. 268 u. 284). Pro-mulyare haben die Alten richtig von vulgus abgeleitet und = provulgare angesetzt. Wie steht es mit dem Übergang von v in m? Vgl. zunächst Kellers Lat. Volksetymologie S. 286 ff. Da Gellius XI 1, 5 und Festus S. 142 M multa als sabinisch und oskisch bezeichnen, ergibt sich, dass multa wie promulgare (für echt lat. provulgare) sabellischer Herkunft sind. Weitere Beispiele dieses Lautübergangs sind Mamers (als sabinisch bezeugt) = Mavors, Samnites = Cauvîται, Samnites neben Sabini, auch turma 'Reiterschwadron' neben turba dürfte sabellischen Ursprungs sein. Aber auch multus 'viel' = mulgatus = vulgatus mit ganz natürlicher Begriffsentwicklung können wir aus dem Sabinischen eingewandert betrachten. Sabellische Wörter im Römischen sind auch familia, famulus, popa, popina, trabea, campana, caesaries, Caesar, Pompeius, Pompilius, Petronius, Pontius u. a. - Provincia = provindicia wird vom Verf. verteidigt gegen die Ableitung von \*provincere (Berliner Studien f. klass. Philol. u. Archäol, 1896 S. 99).

38. Aufrecht Th. Alicubi und Verwandtes. KZ. 35, 462.

Alicubi: aliquis = sicubi: siquis = nesciocubi: nescioquis = nuncubi: nunquis.

39. 40. Fay E. W. Contested Etymologies. Class. Rev. 11, 1897 S. 12 —15 u. 89—94. (Vgl. I Nr. 73.)

S. 12—15. 1. Ingens. [S. u. No. 56]. Frühere Etymologien von Danielsson in Paulis Altital. Studien 4, 149 von Schulze KZ. 28, 281, Bréal in Bréal et Bailly Dict. Etym. Lat. s. v. und Mém. Soc. Ling. 9, 42 werden abgelehnt. F. verknüpft mit Bury BB. 7, 82 ai. mahant (statt \*ahant) mit ingent- (idg. \*mgh-ént-). Eine Spur des Stammes \*mgh findet sich vielleicht A.V. 14, 1, 13 = R.V. 10, 85, 3, nur dass im R.V. aghāsu 'in the evil [-month]', im A.V. maghāsu 'in the month of maghā' überliefert ist. Der Maghā-Monat war den Manen heilig; obwohl das gh wahrscheinlich velar ist, darf das Wort nicht los-gerissen werden von mah- in pitāmahā-s 'Manes'. Über den Wechsel von Velar- und Palatallauten vgl. unter 3. Manus § 3 S. 14 und Noreen Urgerm. Lautlehre § 55. Auch Maghā und lat. Māius ein Monat, der ebenfalls den Manen heilig war, dürfen nicht getrennt werden (Proc. Am. Philol. Assoc. July 1894 S. IX). 2. Immanis ist nicht mit mānus 'gut' und Mānes 'die guten Gottheiten' in unmittelbaren Zusammenhang zu bringen; ein idg. \*mgn-es wurde lat. zu \*immānis mit anaptyktischem ā, ā wurde zu å noch inānis, vesānus u. ä. Für ital. gun zu lat. mn s. Proc. Am. Phil. Assoc. Dec. 1894 S. LII (ignis für \*imnis ist eine Reimassoziation mit lignum 'fire-wood'); ist dieser Lautwandel richtig, dann können auch immanis und ingens verknüpft werden. 3. Mänus. Di Manes. Sie sind als Nebenformen zu magnus zu betrachten, über gn zu n s. Proc. Am. Phil. Assoc. July 1894 S. X. Μάκαρες, Mānes (aus \*magsnes) und. ai. Maghā 'der den Manen heilige Monat' gehören zu einer gemeinsamen Wurzel, die sich aus den 3 idg. Bildungen mak (μακ-ρός), maĝ (magnus, μέτας) und maĝh (ai. mahánt) erschliessen lassen muss. — Zur Erklärung von cerus manus bei Paulus (Epit. Festi s. v. matrem matutam) werden verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. - 4. mas, Mars. Benfey Wurzelerw. 2, 36 verbindet richtig mas mit man 'denken', manu 'Mensch'. Zur Erklärung ist heranzuziehen der bekannte Wechsel von s- und n-Stämmen mit r-Stämmen (vgl. Joh. Schmidt KZ. 26, 408 u. Pedersen ibidem 32, 252). Darnach gehörten also zusammen 1. mar- ai. mar-ya 'junger Mann', μεῖραξ. 2. mas- lat. gen. mar-is, mas-culus. 3. man-ai. mán-u, man-us- (vielleicht mit ἀν-ἡρ aus \*mn-er und ai. nar-aus \*mn-er in Ablautsverhältnis stehend). Abg. mažī aus \*masi ist kontaminiert aus einem n- und einem s-Stamm. — F. vergleicht jetzt im Gegensatz zu seiner früheren Erklärung des Wortes (Proc. Am. Phil. Assoc. July 1894 S. VII und ib. 1895 S. LXVIII) Mars direkt mit μέρ-οπες: beide enthalten \*mer 'Mann'. Aus idg. \*mner (kontaminiert aus \*man- und \*mar-) entstand \*ner- neben \*mar. Indra ist abzuleiten aus \*mn-ro (avest. andra neben indra) oder aus \*mm-ro mit parasitischem d. Das u von Mauors und das t von Gen. Mart-is kehren in ai. Marút wieder. F. setzt einen Stamm \*maru (vgl. ai. manu) an, woraus \*Maruars durch Kontamination mit Mars entstand. \*Maruars: \*Mauars = Marmar: Mamers; \*Mauars: Mauors = uocinus: uacinus.

S. 89—94. 5. όβριμος or όμβριμος? 6. "Copulative" ό. 7. Some Cases of Haplolalia. Von lateininischen Etymologien notiere ich hier S. 91: simul-i-tas 'going together'. — Griech. ὅ-μῖ-λος aus \*ὁμο-μιλο- 'troop of soldiers', dazu lat. mīles von \*mis-l-, dekliniert nach comes, eques u. a. — mīlia. Die Deutungen von Johannson IF. 2, 34, Prellwitz Et. Wörterb. s. v., L. Havet Mėm. Soc. Ling. 3, 415, Thurneysen KZ. 30, 353 werden verworfen und die von F. selbst Am. Journ. Philol. 13, 226 aufgestellte verteidigt; darnach ständen neben einander lat. mīlia aus \*sm-hīlia 'ein Tausend', griech. χέλλιοι, χίλιοι 'tausend', ai. sahasram 'ein Tausend', idg. \*sem ģhésro-. — S. 92 aquila, aquilo. Was Pauli KZ. 18, 28 und Fick ib. 19, 257 vorbringen. wird abgelehnt. Aquila entstand aus aquiquela 'in den Wolken wohnend', vgl. inquilinus aus \*enquelinos; aquilo aus \*áquiquelon- 'wolkentreibend' vgl. αἰπόλος, n-pilio. 'In regard to the definition of aqua by 'cloud' I note imber 'rain-cloud, rain'." — S. 93 u. 94 werden noch die Zehner in der Zusammensetzung besprochen, bes. das Verhältnis von \*kmtō zu \*dekmtō- und das von \*dvi- zu vi-.

8. Sanscrit viśva 'all'. 9. Latin vicissim 'by turns'. vicis Akk. pl., der mit dem adverbialen ricem (meam usw.) 'in my turn' korrespondiert, "to ricīs an ending -im has been added by analogy with partim in part". 10. ἀπέλλαι 'cηκοί, ἐκκληςίαι, ἀρχειρεςίαι (Hesych). ἀπέλλαι 'burial place' zu sepelio 'bury' und sanskr. saparyati 'he worships'. "Burial is of course an act of worship by a religious assemblage." \*Sempelio wurde in Anlehnung an sepulcrum und sēpio zu sepelio. 11. Latin frequens. frequent; quent- zu παντ- und ai. śa-śrant 'crowding together': Wz. śū 'swell out'. "I see in fre- a quasi-preposition related to foris 'outside', foras 'doorwards'." Also fre-quens 'swelling out to the door'. — Bemerkungen zu Osthoffs Etymologie von queo (IF. 6, 20—37); qu-(eo) zu śv-ayati 'he is strong' von der Wz. śū. 12. Greek ὁαρ 'wife': Latin soror 'sister' ὁαρες aus \*svosrr-es zu \*ὁ-ἀρ-ες. Über die idg. Wurzel \*swesr und \*sesr. 13. simpulus, simpuvium 'Sacrificial Vessels'. Zu ai. sam-pū 'cleanse', lat. sim- ist dieselbe Prāposition wie in \*sem-pelio (s. o. 10).

41. Pokrowskij M. Zur lateinischen Wortbildungslehre. Rhein. Mus. f. Philol. N. F. 52, 425—434.

1. Serenus, crudelis. P. verwirft Brugmanns Deutung von sěrēnus (s. Anz. 8, 133); er stellt mit Prellwitz und Fröhde (BB. 21, 92 u. 329) sěrēnus mit sěrescere 'trocken werden' zusammen und vergleicht ein erschlossenes \*sěros mit griech. ξερόc. Aus der Sprache der scriptores rei rusticae werden aridus und siccus als Synonyma, plurius und imbricus als Antitheta von sĕrēnus belegt; durch diese zur Formel gewordene" Anthithese soll für sĕrēnus als Grundbedeutung vielmehr 'trocken' als 'hell' erscheinen. Sĕrēnus entstand entweder aus \*sĕrēs-no-s wie aēnus aus \*aiĕs-no-s oder es ist direkt von dem Verbum \*sĕrēre inchoat. serescere gebildet worden. —Ähnlich crūdē-li-s von \*erūdēre inchoat. crudescere (gegen Stolz Histor. Gramm. 512). — 2. Defraudīt (Petron 69). Fraudāre und fraudēre sind Grundbildungen; defraudēre: defraudēre = olēre: olēre oder tondēre zu tondēre. — 3. Die mit in- negativum zusammengesetzten Verba. Es handelt sich um die Verba ignosco, infiteor, indecet, inobedio (inobaudio). inconciliarerat. intolerat, illaesnrus, inquiesco, insolesco, insipio. Die übliche Erklärung aus adjektivisch gebrauchten negativen Partizipialbildungen auf ans, -ens, -tus, -ndus wird abgelehnt und für jedes Verb eine eigne Erklärung versucht.

42. Bloomfield M. Indo-European Notes. Transactions of the American Philological Association. Boston 1897. Vol. 28 S. 55-59.

S. 58 wird das Verhältnis von salūs: salvos besprochen. Ved. sarvā-tāt- müsste lat. \*salvo-tāt- lauten; bei dem Wechsel der Abstraktsuffixe -tat- und -tāt- darf auch ein lat. \*salvo-tūt-, salvi-tūt- vorausgesetzt werden. Bei der "natürlichen" Silbentrennung \*saluit- könnte aus dieser Form durch Dissimilation der lat. Stamm salūt- entstanden sein. (Vgl. I Nr. 47.)

43. Bolling G. M. Latin -astro-. Am. Journ. of Philol. 18, 70-73.

B. geht bei der Erklärung von den Pflanzennamen auf -astrocoleastrum, apiastrum, mentastrum, pinaster, lotaster) aus und stellt fest, dass diese Formen immer die unkultivierte im Gegensatz zur kultivierten Pflanze colea, apium, menta, pinus, lotas: bezeichnen; erst von diesen Beispielen aus verbreitete sich das Suffix mit seiner pejorativen Bedeutung auf andere Wörter (filiaster, philosophaster, calraster). Das urspr. Pflanzennamen-Suffix kommt von silvestro- vor seinem Übergang in die i-Deklination, wurde zuerst an Wörter wie olea angehängt und von dort als neues Suffix -astro- weiter verbreitet. — Bei der weiteren Betrachtung der Wortbildungsgruppe, zu der silvestris gehört, werden auch agrestis und caelestis erklärt: sie entstanden durch Dissimilation aus \*agrestris und \*caelestris.

44. Fleckeisen A. Irritare. Fleckeisens Jahrbücher f. Philol. u. Päd. 155, 766—768.

Zu den 3 im Jahrg. 1892 S. 211—215 behandelten sog. Intensivverben dormīto, munīto, audīto wird ein 4. irrīto behandelt. Es wurde gebildet vom Supinum des Stammverbs (hirrire, dieses ist ein onomatopoetisches Wort für das Knurren der Hunde. An 3 Stellen der älteren Latinität ist noch von einer irritata canes 'einem angeknurrten, zugleich knurrendem Hund' die Rede, Plautus Captivi v. 485, Lucilius bei Donatus zu Ter. Ad. II 4, 18 = 282, Lucretius V 1063.

45. Bradke P. v. Etymologisch-grammatikalische Bemerkungen und Skizzen. KZ. 34, 152—159.

Für das Lateinische ergibt sich: scaurus zu ai. khōra 'hinkend'.
— ai. kūṭa und westar. kalu-. — calri 'Ränke schmieden', calumnia zu ai. kūṭa 'Falle, Täuschung'. — calra 'Hirnschale' zu kūṭa 'Hirnschale'. — columen, κολοφών zu ai. kūṭa 'Kuppe, Spitze'. — incolumis und κόλος 'ungehörnt' zu ai. kūṭá 'ungehörnt'; calvus zu ai. kulva 'kahl'. [Vgl. Anz. 7, 9 Nr. 48.]

-304.

46. Horton-Smith L. The Origin of Latin haud and Greek où and the Extensions of the originally unextended Form. Am. Journ. of Philol. 18, 43-69. (Vgl. I Nr. 76.)

§ 1 u. 2 werden hau, haud, haut als sicher überlieferte Formen und \*au als älteste Form festgestellt. Es handelt sich nun um das Verhältnis von h(au)d zu griech. où. § 3. Older explanations of haud: où examined. § 4. Reference of Lat, \*au Gr. où to a common groundform, namely Idg. tautosyllabic  $*\delta u$ , from the Idg.  $\sqrt{eu}$  to fail, be deficient, be wanting. § 5. Other derivatives of the Idg. νeu. § 6. The ablaut "oυ: ευ" in Greek. § 7. Lateinisch h-au, h-au-d, h-au-t. (a) Das h von h-au, h-au-d, h-au-t ist in Ubereinstimmung mit Marius Victorinus (Keil G. L. 6, 15 Z. 21 ff.) ein "vorgeschobenes h", wie es häufig in Inschriften vorkommt. (b) Das d von h-au-d ist, wie schon Marius Victorinus I. c. und Charisius Inst. Gramm. I § 15 andeuten, nach Analogie des d in der Adversativ-Partikel sed angehängt, diese Analogiebildung wurde unterstützt durch die Ausbreitung des ablativischen d der o-Stämme und der Pronomina über seine urspr. Grenzen hinaus. (c) Das t in h-au-t:t und d wechseln auf Inschriften sehr häufig miteinander. — § 8-11 werden noch die erweiterten Formen von griech. οὐ (οὐ-χί, οὐ-χ, οὐκί, οὐ-κ, dazu ου-τε, ου-τι) näher erklärt [vgl. o. Nr. 18 Kap. IV Schluss].

47. Leo F. Clausa. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 438.

Clausa = substantivisch 'der geschlossene Raum' im Moretum v. 15; entsprechende Bildungen: collecta, offensa, repulsa, missa, remissa. Siehe auch Usener Götternamen 373.

48. Leo F. Superne, supernus. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 435—437. Supernus ist in der Litt. jünger als superně (superně ist nicht nachgewiesen); superné ist nicht vom Adjektiv abgeleitet: es verhält sich zu super wie pone: pos, wie umbr. perne, postne zu per post. Wie im umbr. aus perne, postne Adj. hervorgegangen sind

(-pernaio-, pustnaio-), so entstand im Lat. aus superne supernus. 49. Lommatzsch E. Carpus. Rhein. Mus. f. Philol. N. F. 52S. 303

Trimalchio nennt seinen Trancheur Carpus (Petron. c. 36). Carpus gehört urspr. zu griech. καρπός 'Hand' und bezeichnet die Geschicklichkeit. Das ital. carpo 'Hand' lässt ein volks-lat. \*carpus 'Hand' erschliessen. Carpere ist der technische Ausdruck für 'tranchieren' (Friedländer zu Martial III 13, 1). Für carpere ist Abfall eines anlautenden s anzunchmen (Löwe Coni. Plaut. S. 209, Stowasser Archiv 1, 287, vergl. auch die Glosse V 578, 15 scarpo: eligo). Münzen, die unter Augustus geprägt sind 1), zeigen auf dem Avers neben der Inschrift Scarpus Imp. das Bild einer offenen Hand. Wie für lat. \*carpus ist auch für griech. καρπός 'Handwurzel' Abfall des s anzunehmen. Die übliche Zusammenstellung von carpere und καρπός 'Frucht' fällt damit zusammen.

50. Prellwitz W. Lat. pretium, lett. pretinuks. BB. 23, 251—252.
Frühere Etymologien. P. vergleicht lat. pretium (als Ding gleichen Wertes einer Ware') mit lett. pretinuks 'der Gegner, Widersacher, des gleichen Schlages, gleichen Wertes Seiende'; lett. pret (\*preti) 'gegen', pretiba 'Gegenstück'. In der Bildung wäre pretium mit ἀντίος zu vergleichen. Über \*preti zu προτί äol. πρες vgl. Gött. Gel. Anz. 1887. 441. (Vgl. I Nr. 81.)

<sup>1)</sup> Cohen méd. imp. I<sup>2</sup>, 136.

51. Zupitza E. Wortdeutungen. KZ. 35, 265—271. (Vgl. I Nr. 66.) U. a. pectus zu ir. ncht, gen. ochta Brust' (\*poktus).

52. Sonny A. Gerrae und gerro. Ardalio, Mutto, Mutinus Titinus. Tappo. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 377—384.

Gerra = griech, γέρρα urspr. αἰδοῖον (O. Crusius Philol. Suppl. 6, 283 ff. und Nonius 118, 27), dann Entwicklung der Bedeutung zu nuga, ineptia; gerro wohl urspr. Γέρρων, eine Person der dorischen Bühne auf Sizilien mit dem ledernen Phallos als Kostümstück; γέρρον und τέρρα scheinen semitischen Ursprungs; hebr. errah 'Blöse, Scham'. - ardalio 'geschäftiger Müssiggänger' zu griech, άρδολος, άρδο 'Dreckfink', ἄρδα ist vielleicht auch eine jener drastischen Typen der dorischen Posse, die durch Atellana und Mimus in Rom beliebt war. Der hl. Ardalio wird in den Acta Sanctorum μιμος genannt, offenbar hatte der Mime und nachmalige Heilige seinen Namen von der stehenden Rolle, in der er vorzugsweise auftrat. — Der Mutto nach Stowasser Dunkele Wörter = μόθων gehörte wohl auch zur dorischen Posse und stellt sich in der Bedeutung zu Téppwy. Der Übergang zur Bedeutung mentula ist nicht klar. Davon Mutinus (Titinius). Tappo zum griech. θηπ-. Hesych θηπών. θαυμάζων, έξαπατών, κολακεύων. Dor. \*Θάπων, auch eine Gestalt der dor. Posse.

 Teichmüller F. Grundbegriff und Gebrauch von auctor und auctoritas.
 Teil: auctor. Gymn.-Prg. Wittstock. S. 3-28 4°.

T. leitet mit Schömann auctor von aio ab und sucht diese These auch semasiologisch (aio 'ja sagen, gut sagen') zu rechtfertigen.

54. Sonny A. Ambro. Bambalo. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 366.

Ambro trotz Paul. ex Fest. S. 17 zu griech. "Αβρων (άβρός); das "parasitische" m vor b wie in strambus, strambo f. strabus, strabo und in bambalo aus \*babalo.

55. Fay E. W. Latin 'cortina' 'pot': 'Cortex' 'bark'. Class. Rev. 11, 299—300.

F. sucht cortīna aus \*cortegna : cortex (statt des lautgesetzlichen \*cortīgna) lautlich, und das Verhältnis von cortīna : cortex semasiologisch zu erklären. Polemik gegen die strengen Phonetiker unter den Indogermanisten.

56. Fennell C. A. M. Etymology of Latin 'ingens'. Class. Rev. 11, 300.

Fennell hält gegen Fay [vgl. o. Nr. 39] den Zusammenhang von *ingens* mit τένος (vgl. τι-ταντ- genau = lat. -*gent*-) und die Zusammensetzung with an indeterminate preposition aufrecht.

 Hruschka A. A. De nuntii etymo commentatio altera. Χαριστήρια f. Korsch. S. 283–297.

Im Gegensatz zu seiner früheren Deutung (Anz. 8, Bibliogr. VII A. 63) sieht H. in nuntius ein urspr. Neutr. nuntium ('Unterbrechung des Silentiums durch einen Vogel', Varro § 86; ai. narati, nuvati 'schreit'). Das Verbum \*novere \*nuere 'schreien, verkündigen' ging infolge Homonymie unter (Spuren viell. in adnuere, renuere abnuere u. dgl.).

58. Kübler B. Focaria. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 448-449.

Focaria in der Lagersprache 'Soldatenkonkubine', im Mittelalter 'Beischläferin von Geistlichen'; urspr. von focus 'Haushälterin', eine Bedeutung, die noch im 3. Jahrh. n. Chr. für die Lagersprache belegbar ist.

 Fuchs R. Vulgärlateinisches felgerola = \*filicarula. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 354.

Dieses Wort für 'Farnkraut' (lat. filix) wird als Vorläufer von französ. fougerole in einer Dresdener Handschrift des 12. Jahrg. nachgewiesen.

60. Ludwig E. Isse-Ipse. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 450-1.

L. erschliesst einen weiteren Beleg für das vulgäre isse aus Sedul. pasch. carmen 1, 310.

61. Wölfflin E. Senus-sinus. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 451.

Cicero epist. 7, 1, 1 ist das handschriftliche *senum* d. h. die archaisch vulgäre, auch inschriftlich bezeugte Form für *sinum* beizubehalten.

62. Levi A. Del nome antico di *Taormina*. Boll. d. Filol. Class. 4, 18-19.

Entwickelungsgang: Ταυρομενία—Ταυρομένια—Ταυρομείνα—Ταυρομίνα und Tauormina—Tavormina—Tavormina.

- 63. Regnaud P. Etymologies latines. Pascor et Potior. Ius et Nātūra. Rev. de ling. et de philol. comp. 30, 232—233 u. 327—328.
- 64. Stolz F. Nachtrag zu Arch. 10, 151 ff. [Vgl. Anz. 8, 208.] Arch. 10, 384.

St. sucht sich wegen seiner neuen Etymologie von *indiges* mit G. Wissowa auseinanderzusetzen (G. Wissowa De dis Romanorum *indigetibus* et *novensidibus* comm. ex ind. lect. in academia Marpurg p. s. h. 1892/3 habend. seors. expr.).

Heisterbergk B. Noch einmal Provincia. Philologus 56, 722

–724.

Gegen O. Keller (Lat. Volksetymologien Leipzig 1891, Lat. Etymologien Leipzig 1893, N. Jahrbücher f. Phil. u. Päd. 155 S. 352) wird die sprachlich vielleicht mögliche Zusammenziehung von vindicia zu vincia und der Gegensatz von vinciae zu provinciae aus sachlichen Gründen zurückgewiesen.

66. Sonnenschein E. A. Sabellus: Sabine or Samnite? Class. Rev. 11, 339-340.

Bringt Belege aus klassischen Schriftstellern, dass Sabellus meist Namnis, Namnitis und nicht Nabinus bedeutet. Das Sabinische gehört ausserdem nach Conway zur lat., nicht zur umbr.-osk. Dialektgruppe; Sabellus ist diminutiv zu einem Stamm Safn- oder Safen-(\*Safnis oder \*Safnitis = Samnis oder Samnitis).

67. Horton-Smith L. Two Papers on the Oscan Word Anasaket.

London Nutt. 3 sh., 6 d.

Vgl. die Besprechung von K. Brugmann Anz. 9, 29-30.

68. Zimmermann A. Über Entstehung von neuen Verwandtschaftsnamen aus alten im Latein. Rhein. Mus. f. Philol. N. F. 52, 458—459.

Im Lat. sehen wir wie im Griech, und Germ, aus alten Verwandtschaftsnamen neue entstehen und zwar a) durch Zusammensetzung jener wieder mit einem Verwandtschaftsnamen (wodurch die Bedeutung verändert oder nur der Ausdrück der Liebkosung verstärkt wird); b) durch Vorsetzung einer Partikel. Fall a) u. zw. Bedeutungsänderung liegt vor in at-avus 'Grossvater vom Grossvater' oder 'Vater vom Grossvater' oder 'Urältervater' (atta+avus). Verwandtschaftspramen; einfache wie zusammengesetzte, werden

gern zu Personennamen benutzt, daher lassen sich aus diesen nicht überlieferte Verwandtschaftsnamen erschliessen: \*Acc-avus Grossvater mütterlicherseits' oder 'Grossvater der Mutter', da acca gleich Mutter' nach Fick Wörterbuch 14, 1; \*ammarus dasselbe wie accavus s. Kluge Wb.5 s. v. 'Amme'; \*annavus 'Ururgrossvater' Kluge Wb. 5 s. v. 'Ahne'. Zusammengesetzte Verwandtschaftsnamen, in denen nur der Liebkoseausdruck verstärkt wird, erschliesst Z. aus 'Atatins' u. zw. atata attatta nach papa, mama, tata und aus Opiter, das nicht wie von Solmsen nach Festus aus ari-pater dessen Grossvater dem Benannten zugleich Vater ist', sondern aus dem Vokativ ave pater (vgl. Jupiter) abgeleitet wird. Für Fall b) - Versetzung einer Partikel an einen Verwandtschaftsnamen - wird Com-arius angeführt. (C.I.L. 11, 2975) und Com-matronius (C.I.L. 11, 31). Bei der häufigen Anwendung von arus in all diesen Zusammensetzungen wird dasselbe nach und nach nur noch als Suffix empfunden.

69. Zimmermann A. Spuren indogermanischer Namengebung im Lateinischen. BB. 23, 77—93.

Zusammengesetzte Personennamen finden sich im Griech., Thrak., Kelt., Germ., Slav., Ind. und Iran., sie scheinen zu fehlen im Ital., Phryg. und Armen. (?). Ist die Namengebung der erstgenannten Sprachen idg. und wie steht es in diesem Fall mit dem Italischen? Z. sucht 1. noch vorhandene Vollnamen im Lat. bezw. Italischen mit oder ohne Kurznamen; Kurznamen, zu denen die Vollnamen aus vorhandenen Appellativen derselben Sprache erschlossen werden können; 2. etwaige andere Anzeichen aus dem Lat. bezw. Ital., auf die gestützt man ebenfalls auf urspr. Vorhandensein von Vollformen neben den gebräuchlichen Kurzformen schliessen kann. Zu 1.: Diespiter Vollform — Nominativ Diovis, Jovis Kurzformen, ähnlich Māvors: Mārs, Consīvius: Consus, Lūcifer : Lūcius, Publicola : Publius, Atavus : Attus. — Zu 2: gens Ennia neben gens Annia, Tullus neben Tolamnius u. a. Die Formen mit e und u sind nur dann erklärlich, wenn sie urspr. in der Mitte des Wortes sich befanden, während die Formen mit a und o am Anfang d. h. unter dem Hochton standen. a- und o-Formen sind als Kurzformen mit erhaltenem ersten Stamm aufzufassen; die eund u-Formen mussten früher grösseren Umfang gehabt haben d. h. sie mussten Teile von nicht mehr erhaltenen Vollformen gewesen sein.

70. Chase G. D. The Origin of Roman Praenomina. In Harvard Studies in Classical Philology Vol. VIII S. 102-184.

I. The Indo-European Name. II. Latin Names. III. Latin Cognomina. IV. Latin Gentilfcia. V. Praenomina. VI. Women's Praenomina. VII. Conclusion — Eine reiche Sammlung von Nomina wird vorgelegt und im einzeln besprochen. Die idg. Komposita (Δημο-cθένης) sind in den italischen Dialekten aufgegeben. Ein Name wie Lucius mag als Repräsentant einer unbegrenzten Zahl von Komposita gelten, die luco- als erstes oder zweites Glied hatten; es ist klar, dass durch eine solche Entwicklung die Zahl der Namen sehr zusammenschmolz. Bei diesem Mangel ist es begreiflich, dass die Bei- und Schimpfnamen, die griech. so spärlich sind (Πλάτων, Αἰςχύλος), sich im Lat. zu dem ausgedehnten System der cognomina auswuchsen. Das Cognomen kam als zweiter Name in Gebrauch vor Ausbildung des Gentilnamens (Horatius Cocles, Coriolanus). Im Umbr.-Osk. sind die wenigen vorhandenen Cogomina auf lat. Einfluss zurückzuführen. Manche Cognomina traten auch einfach an

die Stelle der Praenomina (Gnaerus, Aulus, Proculus)<sup>1</sup>). Auch die Numeral-Namen (Quintus, Sextus) weisen auf die urspr. ganz beschränkte Zahl der Praenomina hin. Die Gentil-Namen gewannen erst Bedeutung als offizielle Namen; sie wurden unmittelbar hinter die Typen Lucius und Gnaeus gesetzt. In den höheren Gesellschaftskreisen Roms entstanden aber immer neue Cognomina, diese traten nun hinter die Gentilicia. Die Gentilnamen sind stets von schon existierenden Namen abgeleitet, zuerst von Praenomina (Lucilius, Marcius), dann auch von Cognomina (Longilius, Flavius).

 Herzog R. Namenübersetzungen und Verwandtes. Philologus 56, 33-70. (Vgl. I Nr. 87.)

In Abschnitt 4 und 5 wird die Romanisierung punischer und iberischer Namen besprochen, im 6. Abschnitt die natürlichen Beziehungen zwischen den griechischen und römischen Namen.

72. Braasch C. I nomi di persona latini, raccolti secondo il loro significato. Traduzione di E. Donatelli. Venezia 1897. 40 S.

Ist deutsch als Jahresbericht des Kgl. Stifts-Gymnasiums in Zeitz 1891/92 erschienen.

73. De Charencey Sur les noms des Rois de Rome. Rev. de Ling. 30, 216—220.

Behandelt die römischen Königsnamen nach ihrer sprachlichen Bildung und Herkunft.

### g) Flexionslehre.

- 74. Harding B. F. The strong and weak inflection in Greek, with a short appendix on Latin inflection. Boston Ginn & Co. IV u. 65 S. 55 c.
- Linscott H. F. The latin third declension: A study in metaplasm and syncretism.
   University of Chicago Press. 1896.
- 76. Ziegel H. De 'is' et 'hic' pronominibus quatenus confusa sint apud antiquos. Diss. inaug. Marpurgi Cattorum 1897. 68 S.

Verf. sucht durch handschriftliche Belege und Grammatikerstellen (vgl. bes. Prisciani instit. gramm. 7, 14 (Keil 2, 297 ff.) nachzuweisen: certe ante saeculum V hi et ei (ii, i), hae et eae, his et eis (iis, is) in sermone prorsus in unam colisse; quare in illis formis scribendis summam perturbationem ortam, eam vero quinto fere saeculo eo modo sublatam esse, ut pro binis nominativis singulas tantum formas et hi et hae scribere ad dativum autem sive ablativum plur. significandum alias scribendi rationes nisi aut his aut eis repudiare, has vero duas formas secundum leges quasdam a docto nescio quo datas seiungere consuescerent librarii (S. 57). Diese Gesetze lauten (S. 54): Solet his non eis scribi 1) si pronomen ad rem praesentem sive ante oculos versantem pertinet, 2) si in enuntiationis initio ponitur, 3) si pronomen cum substantivo coniungitur, 4) si ad enuntiatum relativum spectat. Aus diesen Resultaten werden für künftige Herausgeber die Folgerungen gezogen.

77. Birt Th. De 'quo' dativo. (Bildet eine Appendix zu E. Schramm De Ciceronis 'libris de legibus' recensendis. Diss. inaug. Marburg.) S. 65-67.

<sup>1)</sup> Namentlich in andern ital. Dialekten.

- Rh. M. 51, 493 und 52 Suppl. S. 191 hatte B. 4 Dativformen des Relativs konstatiert: quoi, cui, qui. quo. Qui entstand aus cui, quo aus quoi; qui gehört der jüngeren. quo der älteren Latinität an. Qui herrscht vor in den Digesten, quo findet sich bei Plautus, Vergil, Cicero in den ältesten Handschriften, die Stellen werden aufgezählt und besprochen.
- Neue F. Formenlehre der lateinischen Sprache. 3. Bd.: Das Verbum. 3. Aufl. von C. Wagener. 10. u. 11. (Schluss-) Lfg. Berlin Calvary. 577—664 S. Subskr.-Pr. 2,40 M., Laden-Pr. 3,20 M. 3. Bd. kpl. 21 M.

Vgl. die Besprechung von F. Solmsen Anz. 9, 36-37.

- 79. Pospišil A. O. O sistemé form latinskago glagola. (K voprosu o edinstvě grammatiki russkago i drevních jazykov.) [Über das Formensystem des lateinischem Verbums. Zur Frage nach der Einheit der Grammatik der russischen und der alten Sprachen.] Žurnal ministerstva narodnago prosvěščenija 313 September S. 137—146, 313 Oktober S. 44—48, 314 November S. 49—66 (Fortsetzung folgt).
- 80. Berneker E. Zur Präsensflexion der lateinischen primären *jo*-Verba. IF. 8, 1897—98 S. 197—199.

Dem Suffixe nach verhält sich  $s\bar{a}g\bar{\imath}s$ : capis wie got.  $s\bar{o}keis$  zu hafjis d. h. nach langer Wurzelsilbe steht  $\bar{\imath}$ , nach kurzer i. Das Beweismaterial wird vorgelegt, die Ausnahmen zu erklären gesucht.

- 81. Dahmén E. De verbis Latinis suffixo -sco- formatis. Commentatio academica (Upsala). Lundae 1896. 63 S.
- 82. Pavanello A. F. I verbi latini di forma particolare nel perfetto e nel supino, con indice alfabetico di dette forme. Milano 1896. VI u. 215 S.
- 83. Schuchardt H. Rom.-vulgärlat. -ai (I. P. S. Perf.). Zeitschr. f. rom. Philol. 21, 228—229.
- 84. Brock A. Quaestionum grammaticarum capita duo. Inaug.-Diss. v. Dorpat. 184 S. 3 M.

I. Die Superlativendungen -umus und -imus. II. Die Kürzung der Perfektformen auf -vi.

85. Netušil J. V. Zur Morphologie und Semasiologie der lateinischen Infinitive (russ.). Χαριστήρια f. Korsch. 1—16.

In lat. amā-bam amā-bō legē-bam (auch amā-rem usw.) stehen Infinitive in Ludwigs Sinne, keine bestimmten Kasusformen, sondern Formen, die (älter als die fertige Flexion) versch. Beziehungen des Verbums als Nomen oder als Verbum fin. ausdrücken konnten. Spuren der alten Gebrauchsweise in Inf. hist., imp. (auch in paradigmatisch gewordenen Imperativen: amā, monē, audī, erweitert amā-tō; -minī; viell. auch in griech. τίμā, τιμά-τω, was keine Kontraktion enthalten muss), exkl. u. s.

86. Van der Vliet J. Infinitivi in -uiri. In Mnemosyne (Bibl. Phil. Bat.) N. S. 24 (1896) S. 262—263.

Vgl. die Beispielsammlung dieser Infinitive Arch. f. lat Lex. 8, 938 u. 9, 492. Der V. bringt einige neue Beispiele aus Apuleius

87. Gregorio G. de. Sopra una forma d'infinitivo attivo nelle lingue classiche. Palermo Reber 1896. 30 S.

Verf. will das s der Infinitive griech. -ca, lat. -re, ai. sē mit der Wurzel es 'sein' zusammenbringen. Vgl. die vernichtende Rezension von Gust. Meyer in der Berliner Philol. Wochenschr. 1897 Sp. 660—663.

#### h) Syntax.

- 88. Reinhardt K. Lateinische Satzlehre. Berlin Weidmann 1896. XI u. 197 S. 2,40 M.
- 89. Weissenfels O. Syntaxe latine suivie d'un résumé de la versification latine. 2<sup>me</sup> Éd. Berlin Weidmann. VI u. 214 S. 3,50 M.
- Green G. B. Notes on Greek and Latin syntax. London Methuen. 212 S. 2 sh 6 d.
- 91. Landgraf G. Der Akkusativ der Beziehung nach Adjektiven. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 376.

Das älteste Beispiel für diese gräzisierende Konstruktion Plaut. Pseud. 785 si quispiam det qui manus gravior siet fällt weg, wenn man qui als Instrumental und manus als Nom. Sing. nimmt.

- 92. Landgraf G. Der Akkusativ der Richtung. [Vgl. u. No. 93.] Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 391—402.
- I. Nach Verben der Bewegung. Die Anfänge dieses Akkusativs sind idg., wir finden für den Begriff nach Hause gehen: ai. grhān, griech. δόμον οἷκον, lat. domum germ. heim mit den entsprechenden Verben. Im Griech. hat der Gebrauch bei Homer die weiteste Ausdehnung erfahren. Die Gebrauchsentwicklung mag wohl folgende gewesen sein: wie δόμον setzt man auch andere ortsbezeichnende Appellativa (γαῖαν. όρος), dann geographische Nomina propria (Ἦκον, ἀκωπόν, κολυμπον), darauf den Namen des Volkes in und später ohne Verbindung mit Lindernamen (Od. 4, 83 Κύπρον Φοινίκην τε καὶ Αίγυπτίους ἐπαληθείς); damit war die Brücke zum persönlichen Objekt geschlagen (Od. 21, 25 Διός υίδν ἀφίκετο); endlich wendet Homer diesen Akkusativ auch bei abstrakter Bezeichnung des Endzieles an (ἥβης μέτρον ίκέςθαι). In der griechischen Prosa scheint der Akkusativ der Richtung nicht vorzukommen.

Anders im Lateinischen. In guter Prosa tauchen Zielakkusative der Länder auf, nach Vergil werden sie bei Livius, Tacitus, Florus häufig. Bei den alten Dichtern, dann bei Vitruv, Petron, Apuleius, also auch in der Volkssprache, sind Richtungsakkusative aller Art vorhanden. Länder- und Städtenamen wurden ursprünglich ohne jeden Unterschied behandelt; die Hinzufügung der Präposition zu Städtenamen und die Weglassung derselben bei Ländernamen sind keine Gräzismen, sie entspringen idg. Erbgut, mit dem die griech, wie die lat. Sprache nach Gutdünken schaltete. Darauf lässt L. nach dem für das Griech, skizzierten Entwicklungsgang reichhaltige, historisch geordnete Belege aus dem Lat. folgen.

II. Nach Verbalsubstantiven. Diese hatten im Idg. alle die Fähigkeit sich mit dem Kasus ihres Stammverbums zu verbinden. Im Lat. finden wir: 1) im gallischen Latein veniam promissor, statuas compositor u. a. (vgl. P. Geyer Arch. f. lat. Lex. 1896 S. 577). 2) Fälle mit Verbalsubstantiven auf -tio: Plaut. Curc. 626 quid tibi istum tactio est? welches Recht hast du ihn zu berühren. 3) huc accessio (Plautus), domum itio Heimweg, Heimkehr (auch Cicero), reditus domum (Livius).

93. Landgraf G. Zum Akkusativ der Richtung im Lateinischen. [Vgl. o. No. 92.] Berl. philol. Wochenschr. S. 927—928.

94. Pervov P. D. Bemerkungen über den Kasusgebrauch im Latein im Vergleich mit dem Russischen (russ.). Fil. obozr. 12, 121—146. 13, 61—81.

A. Der Genitiv. 5. Gen. generis. 6. Gen. partitivus.

95. Fitz-Hugh Thomas. A Questionable Tradition in Latin Historical Syntax. Proceedings of the American Philological Association. Boston. Vol. 28 S. XXXIV—XXXVII.

"The doctrine as to the purely formal or Romanic use of the preposition de, in the Latin of tradition previous to the death of Cicero, as a thorough-going substitute for the partitive genitive, and as to the classic avoidance of the ambiguity of the double genitive in examples of this character by the use of the preposition, appears to be based upon a too narrow induction, and to be refuted by a consideration of the historic unfolding of the phenomenon in question". Genauer wird dabei die oft zitierte Stelle Cic. Verr. I 32 besprochen: Vos, quaeso, date hoc et concedite pudori meo ut aliquam partem de istius impudentia reticere possim. Frühere betrachteten hier de ... als rein adnominal-partitiv und als Vorläufer des romanischen Genitivs, F. übersetzt mit Hinweis auf Cael. 23 u. Rabir. 9 "Do you . . . suffer me in my modesty to withhold some portion [of my arraignment] touching the shamelessness of the fellow".

96. Miles E. H. The 'Dative' of the Possessor. Class. Rev. 11, 142-143.

I shall try to show that, at any rate in pronouns, the Indo-European case in -i had, among other uses, a use as a simple possessive. (Vgl. A 200 δεινώ δέ οι όςτε φάανθεν und Vergil Lel. I 35 non umquam gravis aere domum mihi dextra redibat.)

97. Henry V. Études de la syntaxe comparée. II. La relation locative dans les langues italiques. Rev. de ling. et de philol. comp. 30, 52-82. (Vgl. Anz. VIII Abt. I Nr. 76.)

Nach einigen Bemerkungen über die Ursachen der Kasusmischung und über die Kasusmischung im Idg. geht H. zu seinem engeren Thema über: A. Le locatif italique en fonction locative; B. Le locatif italique en fonction de tout autre cas; C. Tout autre cas italique en fonction de locatif. Unter A. werden aufgezählt und kritisch behandelt alle italischen Lokative mit und ohne Präposition nach den verschiedenen Wortstämmen. Das Resultat lautet: "10 L'emploi du locatif en fonction de locatif avec ou sans particule préfixée ou postposée, emploi qui par hypothèse était de règle exclusive en indo-européen, était encore de règle courante et peut-être même exclusive dans la période préitalique; 20 Les substitutions d'autre cas au locatif dans les phrases locatives n'ont donc rien de commun, historiquement parlant avec celles qu'on observe soit en grec soit à plus forte raison dans les langues germaniques, et doivent s'expliquer par des énallages qui sont du fait des langues italiques postérieures, mais plus particulièrement du fait du latin, beaucoup plus altéré à cet égard que toute autre." Abschnitt B zerfällt in folgende Teile: a) Le cas n'est pas régi par une préposition. a) Locatif en fonction d'accusatif, seulement dans quelques pronoms devenus adverbes. hūc (\*hoi-ce) venī: Rōmam venī. — quo?. — Verba der Bewegung mit Lokativen im Vedischen. β) Locatif en fonction de génitif, seulement au singulier de la 2e et subsidiairement de

la 1re déclinaison. (In Fällen wie horti arborès = τὰ ἐν τῶ κήπω δένδρα kann hortī ohne weiteres Lok. sein. Das Latein besass nach dem Umbr.-Osk, jedenfalls einmal einen Genitiv der o Stämme auf \*-eis, später \*-īs, darnach sind auch Verbindungen wie \*hortīs arborēs anzusetzen, diese kollidierten mit dem Lok. Plur. \*hortīs arborës, aus diesem Kampf gingen im Sing, die Lokativ-, im Plural die Genetiv-Formen siegreich hervor. Nach den o- richteten sich die -ā- und -iē-Stämme.) γ) Locatif singulier en fonction d'instrumental singulier. (pede kann idg. Lok. und Instr. sein (\*ped-i oder \*ped-a); in Beispielen wie aure canem teneo kann man auch syntaktisch zweifeln, ob ein Lok., ein Instr. oder ein Abl. vorliegt ('à l'oreille', 'par l'oreille', oder 'à partir de l'oreille'); ähnlich bei -u- und -ie-Stämmen: manū, die.) b) Le cas remplace par le locatif est régi par une préposition α) Locatif singu-lier employé en fonction d'ablatif singulier. (Aus dictatored konnte nicht dictatore entstehen, und \*dictatored hätte sein d behalten müssen, also sind die Formen auf -ĕ wirkliche Lokative, nach ab urbibus neben in urbibus sagte man auch ab urbĕ (Lok.) statt ab \*urbĕ (Abl.) neben in urbĕ. β) In Formen wie terrīs, hortīs sehen wir eine Übertragung des Dativ-Instrumentals auf den Ablativ, der durch die Gleichheit dieser Formen in den andern Deklinationen (auf -bus) hervorgerufen wurde. Abschnitt C: es gibt im Lat. nur einen Kasus, der an die Stelle des Lok. tritt: der Abl., im Sing. der 1. u. 2. und im Plur. der drei andern Deklinationen.)

98. Linscott H. F. The Syncretism of the Locative and Instrumental in Latin. Proceedings of the American Philological Association. Boston. Vol. 28 S. LV-LVII.

L. bringt aus dem Altindischen und Lithauischen Beispiele, welche die syntaktischen Ähnlichkeiten der Lokativ- und Instrumentalfunktionen aufdecken und auf den Synkretismus dieser Kasus im Lat. (wie im Griech., Kelt. und German.) ein Licht werfen.

Brugmann K. Lateinisch id meā rēfert. IF. 8, 1897 98 S. 218
 —227.

Die Ansichten von Fr. Schöll (Schmalz, Landgraf); Deecke; Corssen, Wharton, Osc. Froehde werden abgelehnt. B. geht aus von id (in, ad) meās rēs fert 'das führt auf meine Angelegenheiten, geht auf meine Interessen, geht meine Interessen an'. Die Kasusform rēs wurde durch Sandhiwirkung verdunkelt, und so trat hier Erstarrung und Kompositionsbildung ein; meā entstand aus mēas vor r wie dīruo, dīrumpo aus \*dis-r-.

100. Bell A. J. Constructions with 'refert' and 'interest'. Proceedings of Canadian Institute, No. II.

101. Marindin G. E. On the Meaning of ad in ad Opis and similar Expressions. Class. Rev. 11, 1896 S. 111=112.

Ad, in the expression ad Opis (neben in aede Opis) etc., corresponds to our use of at in similar connexion: i. e. just as we can say 'so-and-so preached at St. Paul's or in St. Paul's . . . But there is a limitation usually observed in the use of the English preposition. We should say 'there is a monument of Nelson in St. Paul's not 'at St. Paul's'; and I am inclined to think that, for the same reason (i. e. for greater precision, where there might be a misunderstanding), there is a similar limitation in the use of ad, and that when a statue, for instance, is described as being 'ad Opis' it is defined as standing beside it, not inside.

102. Wölfflin E. Vitio c. Gen. = propter. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 452.

103. Rasi P. Di un caso inverso di 'comparatio compendiaria'. Boll. di Filol. Class. 4, 34—36.

Über die Comparatio compendiaria vgl. R. Kühner Ausführl-Gramm. d. lat. Sprache 2<sup>2</sup>, § 241 S. 1048 n. 11. R. bespricht ein neues Beispiel: Claudius Rutilius Namatianus v. 603—604.

104. Lindskog C. De usu pronominum personalium, quae subiecti vice funguntur, apud elegiacos poetas latinos observationes. Fran Filol. Föreningen i Lund, Sprakl. Upps. S. 123—127.

105. Wölfflin E. Zur Differenzierung der lat. Partikeln. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 367-376.

dum 1. 'während', 2. 'so lange als', 3. 'so lange bis', 4. 'wenn nur'. Im 1. u. 2. Falle tritt zu dum der Indikativ. Zur Verdeutlichung von dum 'während' fügt schon Plautus interea und interim im Hauptsatz hinzu; als man gar den Konjunktiv nach diesem dum setzte, begannen cum und dum ineinanderzutliessen; die Umstellung dum interim, dum interea altital domentre, altfranz domentier essist vielleicht erst romanisch. — Zu dum 'so lange als' trat tantisper, tamdiu, zu dum 'bis' usque (franz. jusqu'à ce que), zu dum wenn nur' modo. — Für das konzessive etsi boten sich zur Differenzierung etiamsi oder tametsi, für die anknüpfende Konditionalpartikel quodsi. - tamen (tam en, tam ecce) ist Differenzierung des vergleichenden tam. - Statt des kausalen quod sagt man gerne propterea, ideo, eo quod; parce que = per ecce hoc quod. - Vgl. ferner ubi (lokal) mit ubi gentium, terrarum; eo mit eo loci, locorum. lokal und kausal auch mit adeo, ideo; saepe zeitlich) mit saepenumero; cum mit quom, jenes wurde Präposition, dieses Konjunktion usw. — Das fruchtbarste Beispiel ist ut (uti, utei); uti für ut nie in prout, ut puta, utpote und nie für ut = wc (lokal): uti des Wunsches wird zu utinam; vergleichendes ut wurde durch ita und sic verstärkt oder auf sicut — ita erweitert; utut, utcunque in Sätzen von allgemeiner Gültigkeit; utique = uticunque est; relut, ut puta zur Anführung von Beispielen; prout (auch praeut, drückt ein proportionales Verhältnis aus; das temporale ut wirft die Nebenform uti ab; für 'sobald' sagt man simul ut, ut (ubi-cum) primum, mox ut, confestim ut, continuo ut, statim ut, während das Italienische wieder ganz andere Ausdrücke bietet: subito che, tosto che, appena que, così presto und halblateinisch come prima; das konsekutive ut wird oft gestärkt durch adeo ut, in tantum ut (afin que führt auf ad finem quod).

106. Wild H. D. Notes on the Historical Syntax of quamvis. Am. Journ. of Philol. 17, 347-351.

Behandelt historisch die Entwicklung des Adverbs quamvis zur Konjunktion. Vor Ciceros Zeit herrscht das Adverb durchaus vor, bei Cic. ist die gewöhnliche Konstruktion quamvis mit Konjunktiv, bei Nepos, Lucr. u. a. steht gelegentlich der Indikativ, Cäsar und Sallust gebrauchen nur das Adverb. In Ciceros Zeit steht der Ind. in 5. in der Periode des Augustus in 30 Fällen vom Hundert. In späteren Zeiten wiegt der Konjunktiv bedeutend vor. S. 351 wird versucht für den Gebrauch von Ind. und Konj. eine bestimmte Regel zu gewinnen.

107. Landgraf G. Angebliches haud seio an mit Indikativ. Blätter f. d. Gymnasialschulw. 33, 761. L. schafft alle Belege, die Kühner Ausführl, Gr. d. lat. Spr. 2. 1021 für diesen Gebrauch anführt, durch richtigere Interpretation aus dem Weg.

108. Stanley J. The particle 'sic' as a Secondary Predicate. Class. Rev. 11, 346-348.

Sie wird manchmal gebraucht nicht als einfaches Adverb oder als ein Prädikat mit esse, sondern als ein sekundäres Prädikat, "denoting the circumstances under which, or the character in which a person or thing acts or is acted upon". Z. B. Verg. Aen. 5, 618 ff. ft Beroe... ac sie Dardanidum mediam se matribus infert; sic = talis = Beroen simulans.

109. Roosen A. Zur Bedeutung und Schreibung der Partikel 'eliamnunc'. Arch. f. lat. Lex. 10, 345-353.

Etiamnunc aus eti+iam+num+ce in doppelter Wertung 1) etiamnunc 'noch jetzt, auch jetzt', 2) etiamnunc 'noch, noch dazu, auch'. In Fall 2 ist die verbundene Schreibung einzig statthaft, aber auch etiamnunc ist aus metrischen Erwägungen (L. Annaeus Seneca und Ovid) als Kompositum zu schreiben, worauf auch die Aussprache etiannunc Vel. Long. de orthogr. 78, 19 K zu weisen scheint, — Etiamnunc oder etiamnum? Seneca kennt etiamnum in seinen prosaischen Schriften gar nicht und in seinen Tragödien nur bei metrischem Zwang.

- 110. Lease E. B. Nec non et. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 390. Zu Arch. 8, 181 werden neue Beispiele vorgelegt.
- 111. Lease E. B. Note on the use of Numne: 5 new examples, thus roving its existence. Cl. Rev. 11, 348-349.
- 112. Steele R. B. The Formula non modo.. sed etiam and its equivalents. Illinois Wesleyan Magazine I June No. 4.
- 113. Emery Annie Crosby. The historical present in early Latin.
  Bryn Mawr, doctor dissertation.
- 114. Elmer H. C. The Supposed May-Potential Use of the Latin Subjunctive. Proceedings of the American Philological Association. Boston, Vol. 28 S. XVI—XIX.

Einen conjunctivus potentialis gibt es im Lat. nicht. Bei aliquis dixerit steht häufig fortasse, dieses hat nur den Ind. bei sich, also ist dixerit Ind. Fut. ex. — quaerat quispiam steht nur Cic. de deorum natura III 53. 153 als schlechte Lesart für quaeret — Terenz And. 640 und Eun. 511 werden die Verbindungen aliquis dieat und roget quis von den Kommentatoren Donatus und Eugraphius richtig als Protasis eines hypothetischen Satzgefüges erklärt. Die ganze Frage soll in einem besondern Kapitel der Studies in Latin Moods and Tenses, die bald in den Cornell Studies in Classical Philology erscheinen, ausführlicher erörtert werden.

115. Elmer H. C. The Distinction between the Latin Present and Perfect Tenses in Expressions of Contingent Futurity. Proceedings of the American Philological Association. Boston. Vol. 28 S. XXXVII—XL.

In Fällen wie non putaverim, quis crediderit? bezeichnet der Perf. (Aorist) Konj. 1) dass der Sprechende unter dem Einfluss einer heftigen Erregung steht, 2) dass die Handlung geschwind vollendet werden soll, oder 3) er zeigt gelegentlich blos grosse Entschlossenheit und grossen Ernst an. In allen drei Fällen liegt ein grosser Nachdruck auf der Idee, dass die Handlung rasch und energisch zu Ende geführt werden, und dann gleich aufhören soll. Daher findet man nie Adverbien wie paene, prope, fere, vix, fortasse, wohl aber solche wie cito, facile, libenter, repente, continuo oder ein energisches non bei diesen Perfektformen. Putem heisst 'I should think', non putaverim 'I should not for an instant think, I should without an instant's hesitation refuse to think'. E. teilt die lateinischen Verbalformen dementsprechend in zwei Klassen, die, ohne dass er es sagt, ungefähr den slavischen verba imperfectiva und perfectiva entsprechen. Der Aufsatz soll vollständig in den Studies in Latin Moods and Tenses erscheinen, die in den Cornell Studies in Classical Philology veröffentlicht werden.

116. Meillet A. De l'expression de l'aoriste en latin. Rev. de Phil. 21, 81—90.

M. sucht die Aktionsart der slavischen Perfektiva und des griechischen Aoristes auch im Lateinischen auf. Er weist durch Beispiele aus Plautus Amphitruo nach, dass das lat. verbum simplex, wie in andern idg. Sprachen, durch Zusammensetzung mit Präpositionen perfektiv werden kann: v. 106 quantusque amator siet quod complacitumst semel "ce qui a une fois commencé de lui plaire"; v. 238 sed in fugam se tamen nemo convortitur — v. 251 vortentibus Telobois telis complebantur corpora; v. 627 noscere = τινώσκειν — v. 822 cognoscere — γνώναι; v. 525 ea tibi omnia enarravi; v. 1127 expetam "j'obtienne" — petam "je recherche"; v. 491 resciscere "découvrir". — v. 1069 sciscere "se renseigner sur"; v. 645 feram et perferam. Von M. Barbelenet wird eine ähnliche Arbeit für ein par Stücke des Terenz in Aussicht gestellt.

117. Dittmar A. Studien zur lateinischen Moduslehre. Leipzig Teubner. XI u. 346 S. 8 M.

Vgl. die Besprechung Anz. 9 S. 39-42 von G. Landgraf.

118. Blase H. Zur Geschichte der Futura und des Konjunktivs des Perfekts im Lateinischen. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 313—343.

1. Das Latein besass eine Anzahl von Formen der bedingenden Periode, welche zum Ausdruck der Handlung in Gegenwart und Zukunft dienten, und die sich ihrer Bedeutung nach alle von einander unterschieden (si est — est, si est — erit, si erit — erit, si sit — est, si sit — erit, si fuerit — erit, si fuerit — est). Die beiden letzten Formen sind im Span, Portug, Wallach, aber mit einer Bedeutungsverschiebung des lat. Futurum exactum, erhalten. Ist nun innerhalb des Latein die vorausgesetzte scharfe Unterscheidung der einzelnen Formen der Bedingung ihrer Bedeutung nach immer vorhanden gewesen? und: Ist eine Bewegung nach den syntaktischen Verhältnissen der romanischen Sprachen hin zu erkennen? 2. Zu si sit — est, si sit — erit, vgl. Arch. 9, 17 ff., zu si erit — erit, est — erit, erit — est die Commentationes in honorem G. Studemund S. 56 ff. (Argent. 1889). Ein statistischer Überblick von Plautus bis ins 5. Jahrh. ergibt, dass die Formen mit konjunktivischer Protasis (si sit - est, sit - erit, fuerit - erit, fuerit - est), nicht nur immer tiefer in das Gebiet der genannten indikativischen Formen eindringen, sondern auch in das der Form si fuit - est, welche in der Regel dem Ausdruck der wiederholten Handlung dient und im alten und klassischen Latein die herrschende war. Insbesondere fällt bei den Spätlateinern die ausserordentliche Beliebtheit der Formen des Fut. II von den Verben des Seins, Habens.

Könnens und Wollens auf. Diese Thatsache weist auf eine Bedeutungsverschiebung des Fut. ex. der betreffenden Verba hin. 3. Zunächst wird betrachtet das Fut. ex. des Passivs. Im Altlatein und klassischen Latein — so wird statistisch festgestellt — war die mit ero gebildete Form durchaus herrschend, aber schon Plautus und Terenz gebrauchen gelegentlich ohne Unterschied der Bedeutung die mit fuero gebildete Form. Diese taucht immer häufiger auf. Bei Vitruv finden sich 30 ero gegen etwa 100 fuero, Cyprian bietet 1 zweifelhaftes ero gegen sehr viele fuero. Der Sieg der mit fuero gebildeten Form ist entschieden. 4. Daneben sind seit alter Zeit fuero im Nebensatz und neben ihm habuero, potuero, voluero gleich-bedeutend mit dem I. Futurum gebraucht worden. Die Sprache der Gesetze freilich unterscheidet im alten wie im klassischen Latein die Futura, nicht so Plautus, Terenz, Cato, Varro, Lucilius, welche die genannten Formen des 2. statt des 1. Futurs öfters anwenden. 5. B. will der Deutung dieser auffallenden Futura näher treten. Frühere Erklärungen, namentlich auch die, welche an die Bedeutung der Wurzel fu 'werden' anknüpft, werden verworfen. Nach dieser letzten Erklärung hätte Cicero Rosc, com. 3 quod tibi fuerit persuasum, huic erit persuasum, wohl gesagt: 'was deine Überzeugung geworden sein wird, wird auch dieses Mannes Überzeugung sein'. Nach B. müsste die Stelle nach der gewöhnlichen Funktion von fuero logischerweise' bedeuten 'was deine Überzeugung gewesen d. h. nicht mehr sein wird, wird seine Überzeugung sein', während sie doch offenbar bedeute: 'was erst deine Überzeugung sein wird, wird dann auch die seine sein'. Cicero wolle durch die Form ausdrücken: die eine Überzeugung ist vor der andern da. So liege denn in solchen Fällen die Übertreibung in der Strenge der Tempusfolge auf Kosten der Logik vor, die Dräger 12. 283 für potuero, roluero festgestellt habe. 6. Weitere Beispiele für die Geschichte des verschobenen Futurs von Cicero bis Quintilian (im Anschluss an 4). 7. Es ist kaum ein Zweifel möglich, dass das Spätlatein die Formen des Futurum exactum, wie das Romanische als einen einfachen Condicionalis Praesentis oder Futuri verwendet hat. Beispiele. 8. Spuren dieses Condicionalis im alten und klassischen Latein. Bei Sätzen der wiederholten Handlung wie Cic. fin. 4, 74 quid autem habent admirationis, cum prope accesseris? und Verboten wie ne feceris, erkennen wir in accesseris und feceris Verbalformen, in denen Indikativ und Konjunktiv noch ungeschieden zusammen liegen, Formen, die nicht nur modal, sondern auch temporal unbestimmt d. h. zeitstufenlos sind. Die Frage, ob wir Konj. Perf. oder Indik. Fut. II vor uns haben, ist falsch gestellt.

119. Cannegieter H. De formis quae dicuntur futuri exacti et coniunctivi perfecti formae syncopatae. Diss. Traiecti ad. Rh. 1896.

Die Resultate werden im Arch. f. lat. Lex. 10, 456—457 von Blase wiedergegeben und bekämpft.

- 120. Lindskog C. Zur Erklärung der Akk.- mit Infinitiv-Konstruktion im Latein. Eranos 1, 1896 S. 121—135.
- 121. **Thomas** F. W. On the Accusative with Infinitive. Class. Rev. 11, 373—382.

Die Erklärung des acc. c. inf. geht hervor aus einer Nebeneinanderbetrachtung folgender Konstruktionen: 1. Des finalen und prädikativen Dativs (receptui canere), 2. des Nominativs mit Infinitiv d. h. des historischen Infinitivs (hostes fugere 'the enemy (are,

were) for flying', fugere ist ein alter Dativ, funktionell, wenn auch nicht formell. Vgl. Delbrück Vergl. Syntax 2, 441). 3. Des unabhängigen acc, c. inf. im Gr. und Lat. 4. Des abhängigen acc, c. inf. Für 3 vgl. als Beispiele Γ 284 5 Aesch. Sept. 253 und Ter. Adelph. 237/8: hocine incipere Aeschinum per oppræssionem ut hanc mi eripere postulet! Die alte Sprache gebrauchte also einen Akkusativ des Subjekts und Prädikats in einfachen Ausrufen. Schon der Ursprache gehörten die folgenden Typen an: 1) Poeni fugere (sunt etc.) 'the Carthaginians (were etc.) defeated'. 2) Poeni fugere (sunt etc.) 'the Carthaginians (were etc.) for flying, proceed to fly'. 3) Poenas fugatos 'the Carthaginians defeated'. 4) Poenos fugere 'the Carthaginians in flight!' — Steht nun der Ausrufesatz nach einem Verbum a) der Überraschung, der Entrüstung, b) des Willens oder Wunsches, so lässt sich die Verbindung direkt aus der ursprünglichen Parataxis erklären. Besprochen werden noch nach ähnlichen Gesichtspunkten der acc, c. inf. nach ωςτε, πρίν, πάρος, der Optativ in der oratio obliqua. Zum Schluss folgen ein paar zusammenfassende Bemerkungen über die oratio obliqua.

122. Valmaggi L. Sull' uso dell' infinitivo con memini. Boll. di filol. class. 3, 1896 S. 287—288.

123. Mayor J. E. B. 'Horret' Impersonal. Class. Rev. 11, 259.

Horret wird unpersönlich gebraucht: Cyprian (ed. Hartl) 781, 18, Cassian. inst. XII 28, Oros. hist. VII 4, 10, Ammian. XXIX 2, 15. 124. Lindskog C. Beiträge zur Geschichte der Satzstellung im Latein. (Aus: Acta Universitatis Lundensis. T. XXXII. 1896.) Lund Gleerup. 60 S. 40.

125. Schmidt M. C. P. Kleine Beobachtungen zum lateinischen Sprachgebrauch. Fleckeisens Jahrbücher f. Philol. und Päd. 155, 861—867.

Fortsetzung von Jahrg. 1890 S. 463-466, 860-865 und 1891 S. 193-197.

17. Exigo ut. 18. Posco und Komposita mit Inhaltssätzen. 19. Invitare ut oder mit Infinitiv. 20. Imperare und postulare mit acc. c. inf. pass. 21. Wie — so auch: in Vergleichsätzen kann im Griech. in beiden Sätzen, im Deutsch. nur im Demonstrativsatze, im Lat. in keinem von beiden Sätzen ein 'auch' zugesetzt werden. 22. Nachträge zu No. 1—16. Bringt fast nur Beispiele zur Ergänzung oder Berichtigung von Drägers Histor. Syntax.

126. Stamm P. Zur lateinischen Grammatik und Stilistik. Fleckeisens Jahrbücher f. Philol. u. Päd. 155, 219—224.

1. cum quidem. Ergänzungen zu Grossmann 'de particula quidem' Königsberg 1880 S. 56 und zu Kühner Aust. Gr. 2, § 203, 4. 2. Zur Lehre vom Ablativ. Behandelt Fälle wie Cic. de nat. deor. II 26 aqua frigoribus nive pruinaque concrescit 'durch Kälte verdichtet sich das Wasser zu Schnee' ('abl. modalis oder instrumentalis bezw. causalis'). 3. Zur Syntaxis convenientiae. Das Verhältnis von Sätzen wie Cic. de fin. II 13 idem esse dico voluptatem, quod ille ήδονήν und I 43 quam ego dicam voluptatem, videtis. 4. scimus 'wir wissen' bei historischen Ereignissen. 5. Zur Stellung des epexegetischen et. 6. Zur Consecutio temporum. Beispiele für die Consecutio im abhängigen Satz, wenn im übergeordneten Satz die Meinung oder Lehre eines Philosophen, Dichters usw. angeführt wird. 7. Zum abhängigen Irrealis. St. verteidigt seinen Satz: in der Konstruktion des Akk. c. Inf. muss auch für den conj. imperf.

des Nachsatzes zu einem Irrealis die Form -urum fuisse (st. -urum esse) dann eintreten, wenn auszudrücken ist, dass das Gegenteil von dem Inhalt dieses Nachsatzes faktisch stattfindet (Fleckeisens Jahrbb. 1888 S. 776) gegen A. Zimmermanns Angriffe im Philol. 48 (2) S. 376 ff.

127. Lindskog C. Einige Bemerkungen über Condicionalsätze im arch. Latein. Eranos 1, 181—186.

128. Franchina S. Una nota di sintassi latina. Sul primo tipo di periodo ipotetico. Palermo. 50 c.

129. Fay E. W. A stylistic Value of the Parenthetic Purpose-Clause. On the Ironical use of 'ne' in Purpose-Clauses. Class. Rev. 11, 346.

In Sätzen wie: Liv. VII 1, 7 ne quando a metu ac periculis vacarent, pestilentia ingens orta, etc., Liv. VI 34, 5 ne id nimis laetum parti alteri esset, parvacausa intervenit u. a. bedeute ne 'deis nolentibus ut'. It is perhaps explanation enough of the usage in question to describe it as an ironical use of the parenthetic purpose-clause.

130. Methner R. Die Fragesätze in der lateinischen oratio obliqua. Fleckeisens Jahrbücher f. Philol. u. Päd. 155, 547—556.

Im Gegensatz zu früheren, welche für 'wirkliche' Fragen den Konjunktiv und für 'rhetorische' den Infinitiv als Regel aufstellten, kommt M. zu dem Satz: wie in der oratio obliqua die Aussagesätze im Infinitiv, die Begehrungssätze im Konjunktiv stehen, so stehen auch die solchen Sätzen entsprechenden Fragesätze in dem entsprechenden Modus.

131. Fay E. W. Partial Obliquity in Questions of Retort. Class. Rev. 11, 344-345.

F. behandelt ut in Sätzen wie Plautus Most. 1016/17 Th. Quod me apsente hie tecum filius negoti gessit. Si. Mecum ut ille hie gesserit, dum tu hie abes, negoti? Ut könnte ebensogut fehlen, es regiert hier nicht den Konjunktiv, sondern ist eine Art Fragepartikel, die wir gelegentlich wit 'wie!' wiedergeben können.

# i) Semasiologisches. k) Lexikographisches.

132. Schmidt M. C. P. Putare, existimare; summa, numeri. Fleckeisens Jahrbücher f. klass, Philol. u. Päd. 155, 867—870.

1. putare 'darauf oder damit rechnen'. 2. Existimare bezeichnet eine Schätzung, ein Werturteil, putare eine Berechnung; ein Rechnungsresultat. 3. Summa sc. linea 'die oberste Linie, die Summe'. Also scheinen die Alten die Summe einer Reihe von Posten oben hingeschrieben zu haben. 4. Numeri ab und zu = 'Posten, Summanden'. — Alle 4 Wörter stammen, wie pecunia, copiae 'Vorräte', aus der Wirtschaftssprache des römischen Bauern und werden in der Litteratursprache noch gelegentlich in der ursprünglichen Bedeutung empfunden und gebraucht.

133. Ries G. Eques = equus. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 452.

R. bespricht die Stelle Frontin. strat. 2, 5, 31. Vgl. auch Anz. 8, 213 Nr. 117.

134. De-Marchi A. Sacra pro sacellis. Riv. de Filol. e d'Istruz. classica 25, 513-528.

Bespricht die Bedeutung und gelegentlich auch die Formenbildung von sacellum.

135. Eusebio F. Latens, Lutum, Pallor luteus. Boll. di Fil. Class. 4, 36—44 u. 58—62.

136. **Kirtland** J. C. *Orator* = *Petitioner*, *Suppliant*. Class. Rev. 11, 351-352.

Diese Bedeutung wird mit Unrecht auf Plautus und Kirchenlatein beschränkt, K. bringt Belege für *Terenz* u. andere.

137. Krüger H. Fides als rox media. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 355-360.

Schon in seinem Aufsatz "Zur Geschichte der bonae fidei iudicia" (Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte, Rom. Abt. 11, 165 ff.) hatte der Verf. fides als vox media zu erweisen gesucht. Hier werden neben allgemeinen Bemerkungen über die voces mediae weitere Beispiele vorgeführt.

138. Pichon R. Servire. Rev. de Philol. 21, 10.

Servire in der Bedeutung 'servir quelqu'un à table', 'servir un plat' bei Seneca De tranquillitate animi 9 und De beata vita 17.

139. Diels H. Bericht über den Thesaurus linguae Latinae. Sitzungsberichte d. K. P. Ak. d. W. 1897 1, 45-46.

Aufzählung der bis jetzt ganz oder teilweise verzettelten und exzerpierten Autoren.

140. Pirson J. Le Thesaurus linguae latinae et l'Archiv für lateinische Lexikographie und Grammatik. Le Musée Belge 1, 47—56.

141. Hauler E. Lexikalisches aus einem Palimpsestsermonar der Ambrosiana. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 439—442.

Das Sammelwerk von Angelo Mai Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita enthält in der zweiten Hälfte des 3. Bd. (Romae 1828) S. 240—247 Bruchstücke einer vulgärlateinischen Predigtsammlung. Mai hat aber die vulgärlat. Formen absichtlich verwischt. H. Rönsch behandelte nach Mais Text in der Zeitschr. f. d. ö. G. 1885 S. 420—422 und 507—516 die sprachlichen Eigentümlichkeiten. Hauler beabsichtigt eine vollständige Nachvergleichung herauszugeben und bringt hier einige Nachträge zu dem von Mai gegebenen Text (Wortbildungen remori, glorificus; grammatische Formen diadema, diademae, pergamena im Plural, percipet für percipiet; Schwankungen in der Rektion nach Präpositionen. Für Neuerscheinungen in der Lautlehre macht Verf. auf seinen Textabdruck autmerksam.

142. Reissinger K. Über Bedeutung und Verwendung der Präpositionen ob und propter im älteren Latein. Eine lexikal.-semasiolog. Untersuchung. Gymn.-Prg. v. Landau u. Inaug.-Diss. v. Erlangen. Landau.

Zuerst erläutert der Verf., ein Schüler Heerdegens, seine Stellung zur Semasiologie. Bei seinem Thema angelangt bespricht er die Ausserungen der alten Grammatiker und die Artikel neuerer Lexika über ob und propter. Nach ein paar Bemerkungen über die Etymologie und Orthographie von ob verfolgt er streng historisch das Vorkommen des Wortes von den Zwölftafeln über Plautus,

Ennius, Terenz bis zu Cicero nebst andern Klassikern und dem sprachlich isolierten Sallust. Das Ergebnis lautet: die ganze eigentliche Bedeutungsentwicklung von ob ist vorlitterarisch, wir können sie aber aus den Beispielen noch erschliessen. Die lokale Grundbedeutung war 'entgegen, nach-hin' (ob Romam ducere). Von da ab trat ein: I. Translation auf nicht lokale Verhältnisse. a) feindlich entgegen = in Opposition zu, zum Trotz (adversari ob industriam); b) freundlich entgegen = im Interesse (ob rem publicam labores suscipere). II a) Determination im geschäftlichen Sinn = als Gegenwert, Bezahlung für, anstatt (ob asinos pecuniam ferre); b) Translation auf nicht rein geschäftliche Angelegenheiten = als Gegen-leistung, Lohn, Strafe für (ob cives servatos); c) Generalisierung durch Zurücktreten des geschäftlichen Sinnes, rein kausal = aus einem entsprechenden Beweggrund (ob benefacta diligere aliquem). - In der gleichen Art wird propter behandelt. Resultat: es gibt für propter nur 2 Entwicklungsstufen 1. die lokale Grundbedeutung, 2. die übertragene kausale Bedeutung; in dieser letzteren werden ob und propter unterschiedslos gebraucht.

143. Schlutter O. B. Beiträge zur lateinischen Glossographie III. [I. II. vgl. Anz. 8, 218 Nr. 186.] Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 361 - 366.

Auf Orosius Historiarum adversus paganos libri septem werden eine grosse Anzahl der in den Amplonianischen Glossaren und ihrer Sippe verzeichneten Glossen zurückgeführt.

144. Schlutter O. B. Latin Glosses. Am. Journ. of. Philol. 17, 473-484.

Spricht bes. über Anaptyxis und Metathesis in den Glossen.

- l) Grammatisches zu einzelnen Texten, Litteraturgattungen, Sprachkreisen.
- 145. Birt Th. Zu den Saliarliedresten. [Vgl. Nr. 18.] Rhein. Mus. f. Philol. N. F. 52, 193-197.

Varro überliefert de l. lat. VII 26;

cozeulodorieso. omia vo adpatula coemisse. ian cusianes duonus ceruses . dun; ianusue uet pomelios eum recum . . .

Birt gibt zwei Lesungsversuche, aber nur den zweiten möchte

er mit einiger Überzeugung vertreten.

I. Co(n)zeui, adori es comis, Jane[ro], ad pabula comis es. Janeus Janes, duonus cerus es, du(o)nus Janus neuel famelicos en orcum (nos abire).

"Consevius wie cerus weist auf Fruchtsegen; daher ador,

pabula, famelicos; ueuel wäre Imperativ nach Analogie von uel."
II. Varro will mit dem Fragment alat. s für r belegen; also muss womöglich mehr als ein Beispiel dafür aus dem Text zu gewinnen sein.

Birt teilt ab 1 cozeulo dorieso 2 omia vo 3 adpatulaço 4 emis seian cusianes

5 duonus cerus es 6 dun; ianus ueue

5 duonus cerus es 6 du(o)nus ianus rexque7 opt(imus) meliosum recum. 7 tpõmelios eum recum.

In der 1. Hälfte endigt der Nom. auf o st. os, in der 2. auf

und ergänzt

4 (g)emi(nu)s seian(es) cusianes

1  $Co(n)zeuio\ hordesio$ 

3 [ad] Patulco

2 o(ptimo) m(aximo) Jano

us oder gar auf es (vgl. Πομπτες, fides f. fidus Plaut. Mil. 1015) v. 1 \*hordesio Adjektiv zu hordeum; v. 3 zu Patulcus (vgl. die Indigitamentalgöttin Patellana oder Patella; v. 4 zu seian(es) die Saatgöttin Seia und zu cusianes = curianus den Janus Quirinus (Macrob. I 9, 14) und den Janus Curiatius (Preller Röm. Myth. 1³, 171); v. 6 rexque f. ueue erklärt sich aus dem Folgenden; v. 7 pto f. optimus ist ein Rest alter linksläufiger Schreibung; meliosum f. bonorum befremdet etwas. — Die saturnische Messung bietet nur z. T. Schwierigkeiten:

Conzéviós hordésios || óptimos máximos János Patulcós geminós seianes || cusianés, duonus cérus es, Duonus Jánus réxque óptimus || méliosúm récum.

- 146. Nikol'skij B. V. XII tablic. Svodnyj tekst otryvkov XII tablic so svidětel'stvami drevnich i ukazateljami. [Die 12 Tafeln. Zusammengestellter Text der Fragmente der Tafeln mit den Erklärungen der Alten nebst Indices.] St. Petersburg 1897.
- 147. Allen F. D. Twelve Tables. Article in Harpers Dictionary of Class. Lit. and Antiquities. New York 1896.
- 148. Marx F. Appius Claudius and Philemon. Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 48, 217-220.

M. weist an einigen überlieferten Fragmenten aus dem Spruchbuch des Appius Claudius Philemon als Quelle nach. Einige dieser ältesten Verse römischer Dichtkunst werden erklärt. So zwei Saturnier, welche Priscian GL. 2, 384 inmitten einer Abhandlung über passivische Deponentia erhalten hat:

amicum cum uides, obliuiscere miserias: inimicus si es commentus, nec libens aeque.

Commentus ist passiv, wird mit cεcοφιρμένος erklärt und bedeutet dissimulatus; obliviscere ist Indikativ, nec libens wäre moderner non libenter; Übersetzung: "wenn du deinen Freund siehst, vergisst du dein Leid; bist du aber ein verstellter Feind, dann vergisst du beim Anblick des Freundes nicht gleicher Massen leicht und gern dein Leid." — Festus S. 317 M. sagt . . . et in Appi sententiis

qui animi compotem esse, nequid fraudis stuprique ferocia pariat. Hier ist qui Imperativ zu queo, wie i zu eo.

149. Plautus Bacchides, edited, with Introduction, Commentary and Critical Notes by J. Mc Cosh. London Methuen & Co. Cloth.

- 150. Lindsay W. M. An introduction to latin textual emendation, based on the text of Plautus. London 1896. XII u. 131 S. 3 sh. 6 d.
- 151. Nougaret F. Description du manuscrit de Plaute B. Mélanges d'archéol. et d'hist. 16, (1896) 331-353 u. 17, 199-220.
- 152. Lindsay W. M. Discovery of a Collation of the lost "Codex Turnebi" of Plautus I. II. Class. Rev. 177—180, 246—250.
- 153. Lindsay W. M. Le Codex Turnebi de Plaute. Rev. de Philol. 21, 137—142.
- 154. Lindsay W. M. Die jüngst gefundene Kollation der Turnebus-Hs. des Plautus. Arch. f. lat. Lex. und Gr. 10, 442-444.
- 155. Seyffert Der Codex Turnebi des Plautus. Berliner philol. Woch, 543.

Lindsay W. M. Lesarten zu Plautus aus dem Codex Turnebi.
 H. H. III. IV. Berliner Philol. Woch. 701—702, 732—734, 763—764, 796—798.

157. Lindsay W. M. The Codex Turnebi of Plautus. Oxford. At the Clarendon Press 1898. 4 Bl. 59 S. mit Faksimiles von S. 488-613.

Schon in den Aufsätzen, die oben unter Nr. 152—156 aufgeführt wurden, weist L. auf einen handschriftlichen Fund hin, der für die Textkritik des Plautus von grossem Wert sein wird. Eine Gryphius-Ausgabe des Plautus (Lyon 1540) in der Bodleiana hat auf dem Vorsetzblatte die Eintragung "Hae notae in margine sunt manu Francisci Duareni Iuriscon. celeberrimi ex veteri Codice". Um die Mitte des Pseudolus, wo eine wichtige Reihe von Varianten beginnt, steht auf dem Rande: "Ex fragmentis monast(erii) S. Columnae (leg.-bae) Senon ensis urbis Adriani Tornebi". Die hier beginnenden "Douaren"-Varianten sind offenbar die Lesarten des berühmten Codex Turnebi; sie finden sich durch die zweite Hälfte des Pseudolus, den ganzen Poenulus und Persa und die erste Hälfte des Rudens, sowie zu einzelnen Teilen der Bacchides. Mit dankenswerter Raschheit bringt L. in dem oben zitierten Buche weitere Aufklärungen; namentlich durch die "Faesimiles of a Portion of Linc. 8° D 105 in the Bodleian Library Pages 488—613 (Pseudolus, Poenulus, Persa, Rudens)" wird sich jeder lat. Sprachforscher über die Tragweite des Fundes orientieren können.

158. Lindsay W. M. On the Text of the Truculentus of Plautus. Am. Journ. of Philol. 17, 438—444.

"That all the errors in our minuscule MSS of the Truculentus may be explained as the mistakes made by tenth-century copyists in interpreting the abnormal script of the writer of his portion of the archetype, I do not assert for a moment"; aber eine grosse Anzahl wird von Lindsay so zu erklären gesucht.

159. Mikkelsen Chr. Annotationes criticae in Truculentum Plauti. Nord. Tidsskr. f. Filol. III. R. 5, 97—125.

160. Fay E. W. Textual Notes and Queries on Plautus. Am. Journ. of Philol. 18, 168—188.

1. The Mostellaria. Vorschläge zu Textverbesserungen.

161. Häberlin C. Plautus Asinaria 366. Philologus 56, 162.

162. Fleckeisen A. Zu Plautus Miles gloriosus. Fleckeisens Jahrbücher f. Phil. u. Päd. 155, 405—407.

Behandelt v. 771 ff.

163. Funck A. Sub sudo. Arch. f. lat. Lex. u. Gramm. 10, 344.

Vgl. Anz. 8, 207. F. verteidigt für Plautus Most. 765 die Lesung Studemunds sub s[udo] columine des Ambrosianus statt der Lesart der Palatini sub diu columine. Isoliert finden wir sub sudo C. Gl. IV 287, 51 sub sudo sub caelo.

164. Gray J. H. Plautus, Epidicus 19 and 625. Class. Rev. 11, 106.
165. Ussani V. Due luoghi dei Captivi. Boll. di Filol. class. 4, 14—17.

Behandelt Plautus Capt. v. 1—2 und v. 236—239.

166. Havet L. Mis, tis honoris gratia (causa). Rev. de Philol. 21, 67-68.

H. setzt Plautus Mil. 620, Aul. 463, Curc. 549 statt mihi

honoris gratia, mei honoris causa, tui honoris gratia die plautinischen Genitive von ego und tu, mīs und tīs ein. Vgl. mīs und tīs causa Neue, Formenlehre 23, 347.

167. Ashmore S. G. A Note on faxo with the Future Indicative in Plautus. Proceedings of the American Philological Association. Boston. Vol. 28 S. VII—VIII.

Bei Plautus finden sich 41 sichere Beispiele von faxo mit dem Ind. Fut., 12 mit dem Konj. Präs.; im einen Fall liegt die ältere parataktische, im anderen die hypotaktische Ausdrucksweise vor.

168. Morris E. P. The subjunctive in Independent Sentences in Plautus. Am. Journ. of Philol. 18, 133—167, 275—301.

This paper consists of three parts: first, a presentation of the facts of usage; second, a discussion of some of the forces which appear to have affected the mode; third, remarks upon the potential and the optative uses and the subjunctive in general.

1. Facts S. 133-167, 2. Forces S. 275-301.

169. **Ahlberg** A. W. Annotationes in accentum Plautinum. Från filologiska föreningen i Lund. Språkliga uppsatser. Lund Malmström. S. 31—44.

Über den Akzent der mit -que und -ne zusammengetzten Wörter bei Plautus. Supplemente zu den Untersuchungen von Langen (Philologus 31, 108).

170. Leo F. Die plautinischen Cantica und die hellenistische Lyrik. Abh. d. k. Ges. d. W. zu Göttingen. Philol. Histor. Cl. N. F. 1, 1896/97 S. 1—115. 4°. (Auch einzeln verkäuflich zu 7,50 M.)

Der Standpunkt, von dem aus die Natur und Geschichte der plautinischen Lyrik betrachtet werden muss, ist durch das Auftauchen des Grenfellschen Liedes (Grenfell An Alexandrian evotic fragment and other papyri. Oxford 1896) mit einem Schlag verschoben worden. Es ist eine dringende Aufgabe, die Konsequenzen der neuen Kenntnis für die plautinische Verskunst zu ziehen und zu diesem Zweck das ganze metrisch-litterarische Problem, dass sich an diese knüpft, neu zu prüfen.

- 171. Esch J. De Plauti corruptione secundae syllabae vocabulorum polysyllaborum quae mensura jambica incipiunt. Inaug.-Diss. Münster. 116 S.
- 172. Kirk W. H. Etiam in Plautus and Terence. Am. Journ. of Phil. 18, 26-42.

Statistische Arbeit über die verschiedenen Bedeutungen von etiam (noch — auch — sogar) bei Plautus und Terenz.

173. Koehm J. Quaestiones Plautinae Terentianaequae. Inaug.-Diss. Giessen Ricker. 56 S. 1,20 M.

Der 1. Teil behandelt semasiologisch die Wörter: 1. mortales; 2. filius, filia — gnatus, gnata; 3. adulescens, adulescentulus; 4. uir; 5. uxor — coniunx. Im 2. Teil gibt K. einige kritische Bemerkungen zu Terenz.

174. Schlee F. Jahresbericht über Terenz von 1889—1896, mit einem Anhang über Senecas Tragödien und Publilius Syrus. Bursian-Müllers Jahresb. 93, 116—144.

- 175. Vallquist C. Studia Terentiana I. De infinitivi usu apud Terentium. (Progr. Nyköping högre allm. läroverk, 1897.) Nyköping. 35 S. 4°.
- 176. Rabbow P. De Donati commento in Terentium spec. observationum I. Fleckeisens Jahrbücher f. Philol. u. Päd. 155, 305—342.
- 177. Ribbeck O. Scaenicae Romanorum poesis fragmenta tertiis curis recognovit O. R. Vol. I Tragicorum fragmenta. (VIII, 335 S.) 1897. Vol. II Comicorum fragmenta (VIII, 393 S.) 1898. Leipzig Teubner.
- 178. Marx F. Zum altlateinischen Epos. Zeitschr. f. d. öst. Gymn. 48, 221.
- Im Bruchstück des alten carmen Priami bei Varro de l. L. 7, 28 heisst es reteres Casmenas cascam rem uolo profari; ueteres Casmenae war unklar. Es bedeutet wie bei Ovid met. 14, 433 'die alten Lieder'.
- 179. Pascal C. Questionum Ennianarum particula I (p. 85-99), particula II (p. 236-249). Riv. di Filol. e d'Istruz. classica 25.

P. bespricht eine Anzahl von Fragmenten des Ennius, namentlich auch solche, die sich auf grammatische Dinge beziehen.

- 180. Cato M. P. M. Porci Catonis de agri cultura liber. M. Terenti Varronis rerum rusticarum libri tres ex recensione Henr. Keilii. Vol. 1 Text (1884). Vol. 2 Commentar (1891—94). Vol. 3 fasc. 1 Index verborum in Catonis de re rustica librum composuit Rich. Krumbiegel. (2 Bl. 82 S.)
- 181. Hauler E. Zu Catos Schrift über das Landwesen. Prg. d. Staatsgymn. im 2. Bez. von Wien 1896. 29 S. Inhalt: Arch. f. lat. Lex. 10, 297.
- 182. Skutsch F. Coniectanea. Hermes 32, 92-98.

Bringt einige Konjekturen und metrische Bemerkungen, namentlich zu Plautus, Terenz und Varro (Plautus Capt. 345, Merc. 82, 563, 920 Mil. 1:56, Terenz Andr. 936, Hec. 278); Varro de ling. lat. 5, 7 ff. 6, 21).

- 183. Edelbluth Th. De conjunctionum usu Lucretiano quaestiones selectae. Münster i. W. 79 S.
- 184. Hidén C. J. De casuum syntaxi Lucretiana I. (Nominativ Vokativ Akkusativ Dativ). Helsingfors 1896. XI u. 122 S.

Eine Inhaltsangabe findet sich im Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 298.

- 185. **Paulson** J. Lukrezstudien. I. Die äussere Form des Lukretianischen Hexameters. (Göteborgs högskolas årsskrift III. Bd. Nr. XI. Göteborg. 37 S. 80.
- 186. Schneider I. De allitterationis apud T. Lucretium Carum usu ac vi. Gymn.-Prg. Bamberg. 1 Bl. II u. 89 S.

Nach Litteraturangaben über die lat. Allitteration und einigen Bemerkungen über bewusste und unbewusste (beabsichtigte und zufällige) Allitteration folgt das nach bestimmten Gesichtspunkten geordnete Material aus Lukrez.

187. Luterbacher F. Ciceros Reden. [Besprechung der neuesten

- Litteratur.] Im 23. Jahresberichte d. Philol. Vereins zu Berlin S. 55-81. (Ist der Zeitschr. f. d. Gymnasialw. 51 = N. F. 31 beigegeben.)
- 188. Burkhard K. Bericht über die Arbeiten zu den römischen Rednern (im weiteren Sinne, mit Ausschluss von Cicero, Cornificius, Seneca, Quintilian, Ausonius und der christlichen Schriftsteller) aus den Jahren 1891—1896. Bursian-Müllers Jahresberichte 93, 77—115.
- 189. Schneider R. Jahresbericht über Caesar und seine Fortsetzer. Im 23. Jahresber. d. philol. Vereins zu Berlin S. 223—242. (Ist der Zeitschr. f. d. Gymnasialw. 51 = N. F. 31 beigegeben.)
- 190. Rhodius A. De L. Munati Planci sermone. Prg. Bautzen 1896
  u. Inaug.-Diss. v. Leipzig 1896 (Forts. der Prg.-Beilage 1894).
  1 Bl. 40 S. 4".
- 191. Kunze A. Sallustiana. 3. Heft. Zur Stilistik. 1. Teil. Beitrag zu einer Darstellung der genetischen Entwicklung des Sallustianischen Stils. Leipzig Simmel & Co. XIV u. 95 S. 2,50 M.
- 191. Müller H. J. Livius. [Besprechung der neuesten Litteratur.] Im 23. Jahresberichte d. Philol. Ver. zu Berlin S. 1—26. (Ist der Zeitschr. f. d. Gymnasialw. 51 = N. F. 31 beigegeben.)
- 193. Rasi P. Della così detta Patavinità di Livio. Estratto dai Rendiconti del R. Istituto Lombardo di sc. e lett. Serie II vol. 30. 27 S.
- Vgl. Quintilian I 5, 55—56, VIII 1, 1—3. Die patavinitas ist der urbanitas orationis entgegengesetzt und bedeutet ungefähr peregrina oratio. Diese zwei Begriffe sind indes so fein, dass sie selbst der Römer nur fühlen, nicht definieren konnte (Cic. Brut. 46, 171).
- 194. **Gemss** G. Cornelius Nepos [Besprechung der neuesten Litteratur]. Im 23. Jahresber. d. philol. Ver. z. Berlin S. 82—108. (Ist der Zeitschr. f. d. Gymnasialw, 51 = N. F. 31 beigegeben.)
- 195. La Chaux G. de. Gebrauch der Verba und ihrer Ableitungen bei Nepos. Realprogymn.-Prg. Gumbinnen. 3—17 S. 4°. Fortsetzung der Prg.-Beilage 1896 [vgl. Anz. 8, 216 Nr. 151].
- 196. Korb A. Der Gebrauch des Infinitivus bei Q. Curtius Rufus, Prg. d. Staatsgymn. Prag-Neust. 1896.
- 197. Andresen G. Tacitus-Litt. d. Jahre 1896 7 (mit Ausschluss der Germania) [Besprechung der neuesten Erscheinungen]. Im 23. Jahresber. d. philol. Ver. zu Berlin S. 109—160. (Ist der Zeitschr. f. d. Gymnasialw. 51 = N. F. 31 beigegeben.)
- 198. Gerber A. et Graef A. Lexicon Taciteum. Fasc. XIII, ed. A. Graef. Leipzig Teubner. 1377—1488 S. 3,60 M.
- 199. Valmaggi L. Il genetivo ipotattico in Tacito. Boll. di filol. class. 4, 130 135.
- 200. Lessing C. Historiae Augustae Lexicon. Fasc. 1. Gymn.-Prg. Berlin Gärtner. 24 S. 4°.

A, ab - adytum.

201. Knapp Ch. Archaism in Aulus Gellius. Proceedings of the American Philological Association. Boston. Vol. 28 S. V—VII.

"The paper was a continuation of an article published by the author in 1894 under the same title, in the Classical Studies in Honour of Henry Drisler. The authors purpose was first to make certain additions to his earlier article, which dealt only with archaisms of form and vocabulary, and then to offer some remarks on archaisms of syntax to be found in the Noctes Atticae."

- 202. Korsch Th. E. Catullus nam et namque conjunctiones utrum secundo loco unquam ponere ausus sit necne. Fil. obozr. 11, 195—198.
- 203. Deuticke P. Vergil. [Besprechung der neuesten Litteratur.] Im 23. Jahresber. d. philol. Vereins zu Berlin S. 245—283. (Ist der Zeitschr. f. d. Gymnasialw. 51 = N. F. 31 beigegeben.)
- 204. Häussner J. Jahresbericht über die Litteratur zu Horatius f. d. Jahre 1892-6. Bursian-Müllers Jahresber. 93, 1—76.
- 205. Röhl H. Horatius [Besprechung der neuesten Litteratur]. Im 23. Jahresberichte d. Philol. Vereins zu Berlin S. 27—54. (Ist der Zeitschr. f. d. Gymnasialw. 51 = N. F. 31 beigegeben.)
- 206. Hörschelmann W. Beobachtungen über die Elision bei Tibull und Lygdamus. Philologus 56, 355-371.
- 207. Harrington K. P. The Purpose-Accusative in Propertius. Proceedings of the American Philological Association. Boston. Vol. 28 S. XXIII—XXVI.

Behandelt Fälle, wie fortes ad proelia turmas (II 10, 3), in te (d. h. 'for thee, for thy sake') ego et aeratas rumpam, mea vita, catenas (II 20, 11).

208. Delhorbe Ch. De Senecae tragici substantivis. Bernae 1896. 133 S.

Nach dem Muster von Rassow De Plauti substantivis (Fleckeisens Jahrbb. Suppl. 12, 1880—1, S. 589—733; und Slaughter The Substantives of Terence. Boston 1891.

209. Küster H. De A. Persii Flacci elocutione quaestiones. Pars III. Progymn.-Prg. Löbau (Westpr.) Hoffmann. 23 S.

Fortsetzung d. P.-Beil. 1894. 1896. Diese Pars III bringt eine statistische Übersicht der Präpositionen.

- 210. **Gérard** V. Le latin vulgaire et le langage familier dans les Satires de Perse. Le Musée Belge 1, 81—103.
- 211. Kroll W. Das afrikanische Latein. Rhein. Mus. f. Philol. N. F. 52, 569-590.

Früher verstand man unter afrikanischem Latein nur eine litterarische Mode; erst Wölfflin, Sittl, Landgraf, Thiehnann u. a. wurden Schöpfer und Verfechter der Behauptung, dass die Eigentümlichkeiten der afrikanischen Autoren sich erklären aus dem afrikanischen Dialekt der römischen Volkssprache. Obwohl Sittl seine frühere Ansicht zurückgenommen hat in einer sehr beachtenswerten Palinodie (Bursian-Müller 68, 1892, 226 ff.), ging eine wilde Suche nach Afrizismen los, und mancher Schriftsteller unsicherer Herkunft wie Cassius Felix und Gellius wurde auf Grund einzelner sprachlicher Übereinstimmungen nach Afrika versetzt. K. hält es deshalb für zweckmässig, noch einmal zu zeigen, dass

und warum wir vom afrikanischen Latein weuig oder nichts wissen. Dass sich in Afrika eine eigne Spielart der römischen Sprache entwickelt haben wird, a priori zu leugnen, wäre Thorheit; aber es fehlt uns die Kontrolle a posteriori, welche wir für audere Provinzen in heute lebenden Idiomen besitzen. Die antiken Schriftsteller helfen nicht weiter: sie wollen (ausser Petronius) hochlateinisch schreiben, können es aber nicht, und unkorrekt schreiben heisst noch lange nicht vulgär schreiben. Auf Inschriften sind die Abweichungen von der Schriftsprache entweder allgemein romanisch oder ganz individuell. Die angeblichen Afrizismen bestehen nun in Archaismen, Graezismen. Häufung rhetorischer Mittel und gemeinlateinischen Vulgarismen.

Wölfflin und Gröber u. a. meinen: "mit 1. Archaismen. den Soldaten, Verwaltungsbeamten und Kaufleuten kam i. J. 146 das plautinisch-catonische Latein nach dem überseeischen Lande und hielt sich da im wesentlichen unverändert." Kr. macht dies durch eine Skizze der Besiedelung Afrikas durch die Römer unwahrscheinlich; er hält die μίωητις τών άρχαίων für eine litterarische Mode, unter deren Zwang Leute wie Fronto, Apuleius, Gellius, Arnobius, Tertullian, Florus auf Cato, Ennius, Plautus zurückgriffen. — 2. Graezismen. Nahm der Schriftsteller einen Gräzismus aus der Volkssprache oder bildete er ihn selbst? Bei der hellenischen Bildung der meisten in Betracht kommenden Individuen ist das letztere wahrscheinlicher. Ein grosser Teil der "afrikanischen" Gräzismen stammt aus Übersetzungen, namentlich aus vorhieronymianischen Bibelübertragungen: Übersetzungen sind aber von allen Litteraturgattungen das unzulänglichste Mittel zur Erkenntnis der Volkssprache. - 3. Häufung rhetorischer Mittel. Mag man diese Übertreibungen als Eigentümlichkeit der afrikanischen Autoren erklären: das Volk hat nie und nirgends rhetorisch gesprochen. — 4. Gemeinlateinische Vulgarismen. Fast immer ist es unmöglich den Nachweis zu führen, dass eine sprachliche Erscheinung auf Afrika beschränkt ist; auch wenn sie dort zufällig zuerst auftritt, ist sie meistens allgemein vulgärlateinisch. K. bringt eine Menge Beispiele zur Beweisführung (habere mit dem Infinitiv-Futurum, Genetive der Inhaerenz wie opinio cogitationis, die asyndetische Verbindung synonymer Ausdrücke, die Umschreibung und Steigerungen der Komparationsformen durch magis, plus u. dgl., Verba desuperlativa wie intimare. Ersatz des Ablativus comparationis durch a, populi 'Leute', Ersatz des Acc. c. Inf. durch quod und andere Konjunktionen, Verwechslung der Fragen 'wo' und 'wohin').

212. Wölfflin E. An Herrn Dr. W. Kroll und unsere Leser. Arch. f. lat. Lex. 10, 533-540.

Entgegnung auf die oben Nr. 211 kurz skizzierten Ausführungen von W. Kroll. Cassius Felix u. a. hat man nicht nur wegen ihrer Latinität, sondern auch aus sachlichen Gründen nach Afrika versetzt. Dass man darin im Feuereifer der ersten Erkenntnis zu weit ging, ist nicht zu leugnen: man kannte eben das europäische Spätlatein noch gar nicht und warf es mit der neu analysierten Africitas zusammen. Was Kroll über das Wesen der vulgärlateinischen Volkssprache vorbringt, wird als überflüssig erklärt, da W. dasselbe schon Philol. 34, 137 deutlich genug gesagt habe. Afrizismus oder Archaismus? Wenn Kroll das archaische Latein nicht als bei der Eroberung Afrikas importiertes und fortlebendes, sondern als künstliches, aus der Lektüre alter Autoren gezogenes auffasst, so ist das sein gutes Recht. Auch die Grenzen zwischen

Afrizismus und Archaismus können zweifelhaft sein, doch hat Kroll bei seiner Polemik keine einzige Stelle vorgebracht, die W. unbekannt war. Und was verschlägt es, wenn man beim Suchen nach Afrizismen Archaismen beobachtet? "Wir haben in dem Weinberg einen Schatz gesucht und denselben durch das Umgraben fruchtbarer gemacht." Graezismen. Krolls Fragestellung ist falsch Wenn die afrikanischen Autoren sich in ihrem Latein mehr Grä zismen gestatten als andere, so geht dies eben darauf zurück, dass dieselben bei ihren Lesern mehr Verständnis dafür voraussetzen, womit wir mit dem einen Fusse wieder in die Volkssprache zurücksinken. Afrizismen (bei Kroll unter "Häufung rhetorischer Mittel" und "Gemeinlateinische Vulgarismen"). Mögen die Ausdrücke mit dem Gen. der Inhärenz herstammen, woher sie wollen . . . wenn sie den afrikanischen Autoren charakteristisch sind, so gehören sie zu dem afrikanischen Latein, und es gibt keine Logik, welche dies wegzudisputieren imstande wäre. Kroll kämpft häufig gegen Windmühlen, er schiebt uns als "gesicherte" Afrizismen unter, was wir nie als solche bezeichneten. Er übersieht auch vollständig Landgrafs Worte (Bayr. Gymn.-Bl. 1896, 402), "dass gar manches, was bis jetzt als speziell afrikanisch angesehen werde, gemeinsame Eigentümlichkeit der späteren Latinität ist". [Vgl. die Erwiderung Krolls in der BPhW 1898, 414.]

213. Helm R. Anecdoton Fulgentianum. Rhein, Mus. f. Philol. N. F. 52, 177—186.

Bringt S. 186 einige Bemerkungen über das Afrikanerlatein, jene "schauderhafte" Sprache, "in der man ponere in tutelam und fructuum propter sagen konnte und surripere und subrepere verwechselte".

214. Ussing J. L. Betragtninger over Vitruvii de architectura libri X. Kopenhagen 1896. 68 S. 40.

U. versucht den Nachweis, dass Vitruv kein Zeitgenosse des Augustus war. In der Zeit des Apuleius etwa wären seine vulgärlateinischen Ausdrücke leichter begreiflich.

215. Tannéry P. Frontin et Vitruve. Rev. de Philol. 21, 118—127.

Bezieht sich auf J. L. Ussing Betragtninger over Vitruviis de architectura libri decem . . . (Mém. de l'Ac. Royale des Sciences et des Lettres de Danemark IV 3. 1896) und berührt namentlich auch die Vulgärsprache des Vitruvius.

216. Apuleius L. Metamorphoseon libri XI. Recensuit J. Van der Vliet. Leipzig Teubner. XXIX u. 292 S.

Neue Ausgabe der auch in der Geschichte des Vulgärlateins bekannten Schrift; bei der Benutzung der neuen Ausgabe ist jedoch des Verf. Aufsatz De codice Laurentiano LXVIII 2 Apulei Metamorphoseon, Mnemosyne N. S. 25, 386—411 stets heranzuziehen.

217. Van der Vliet J. Lexikalisches zu Apuleius und Sidonius Apollinaris. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 385—390.

Es werden besprochen: argumentum 'Symbol' — cuiuscemodi — foris mit Akk. — ex forma 'nach festem Brauch, stehendem Modell, nach Vorschrift' — gremium 'acervus' — partes 'Überreste der Mahlzeit' — sero 'gestern Abend' — succiduus = successivus, continuus — volaticus.

218. Petschenig M. Allitteration bei Ammianus Marcellinus. Philologus 56, 556—560.

219. Weyman K. Jahresbericht über die christlich-lateinische Poesie von 1894 5 bis Ende 1897. Bursian-Müllers Jahresber, 94, 165—219.

220. Moore C. H. Julius Firmicus Maternus, der Heide und der Christ. Inaug.-Diss. München. 54 S. 1,20 M.

Vgl. den Auszug von E. Wölfflin im Arch. f. lat Lex. u. Gr. 10,427—434. M. sucht, auch aus sprachlichen Gründen, nachzuweisen, dass der heidnische Autor der Mathesis mit dem des christlichen Traktates De errore profanarum religionum identisch ist.

221. Norden Ed. De Minucii Felicis aetate et genere dicendi. Ind. lect. Gryph. 62 S.

Behandelt S. 15 -62 die concinnitas und die dissolutio (ἀςύνδετον) in Minucius Felix, Stil.

222. Chruzander C. G. De elocutione panegyricorum veterum Gallicanorum quaestiones. Commentatio academica (Upsala). Upsaliæ. 115 S. 8°.

223. Hoppe H. De sermone Tertullianco quaestiones selectae. Gymn.-Progr. Detmold Meyer. 1 Bl. 84 S.

1. De graecismis Tertulliani. 2. De archaismis Tertulliani. (Bespricht besonders auch die Häufigkeit der verba frequentativa und der mit cum zusammengesetzten Verba, die der Bedeutung nach von den verba simplicia kaum abweichen.) 3. De africanismis Tertulliani (wobei auch mira illa permutatio et confusio temporum berührt wird). 4. De vocabulis ex iuris consultorum sermone petitis.

224. Kalb W. Jahresbericht über die lateinisch schreibenden Juristen, Feldmesser und (späteren) Landwirtschaftsschriftsteller für 1891—1895. Schluss. Bursian-Müllers Jahresbericht 1896, Bd. 89 S. 206—312.

225. Kalb W. Die Jagd nach Interpolationen in den Digesten. Sprachliche Beiträge zur Digestenkritik. Progr. des Alt. G. Nürnberg 1896/7 S. 11—42.

Nach allgemeinen Bemerkungen über den Wert philologischer Echtheitskritik in den Digesten bespricht K. im 2. Teil einige mit Unrecht verdächtigte Digestenstellen, im 3. bringt er Beispiele für Interpolationen und Umarbeitungen, mit andern Worten: er bringt negative und positive Ergebnisse als Proben für den Wert einer methodischen Lexikographie auf diesem Gebiet.

226. Grupe E. Zur Sprache der Gaianischen Digestenfragmente.
2. Teil. Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. Roman. Abt. Bd. 18 S. 214—223.

227. Chabert S. De latinitate Marcelli in libro de medicamentis. Thèse. Paris Lecène, Oudin et Co. 140 S.

228. Wölfflin E. Proben der vulgärlateinischen Mulomedicina Chironis. Arch. f. lat. Lex. u. Gr. 10, 412—426.

Die von Vegetius praef. 1, 3 erwähnten und wegen ihres schlechten Lateins getadelten Schriften der Mulomediziner Chiron und Apsyrtus hat W. Meyer im Cod. latin. 243 saec. XV f. 104 ff. der Münchner Hof- u. Staatsbibliothek wiedergefunden (vgl. die Sitzungsberichte der Münchner Ak. d. Wiss. vom 7. Nov. 1885). W. gibt einige Proben; sie haben einen so stark vulgärlateinischen, um

nicht zu sagen romanischen, Charakter, dass wir erstaunen in der Mitte des 4. Jahrh. n. Chr. einen solchen Verfall der lateinischen Sprache verzufinden (clodigo = claudigo; dossum = dorsum; ossum der Knochen'; musculos und sanguine als Nominativ; inquina, -ae: aceto acro; acrissimus; fervura neben fervor; adiutorium 'Heilmittel': neue Wörter: spongiola, commissuralis, oleaticus, concrebre; Nom. absolutus: cotidianis diebus st. quotidie; zur Erklärung des italienischen Passivs, vgl. multas causas aestimo per compendium potius se sanare = sanari 'sich heilen lassen'. Zum Schluss wird noch die Befürchtung geäussert, dass die Schrift nach handschriftlichen Notizen einem mittelalterlichen Schriftsteller Homerus angehören könne, und so der für das Vulgärlatein erhoffte sprachliche Gewinn sich in Wasser auflösen würde

229. Höveler J. J. Die Excerpta Latina Barbari. II. Die Sprache des Barbarus. Progr. d. Kaiser-Wilh.-Gymn. Köln 1896. 29 S. 4º.

230. Stadler Herm. Dioscorides Longobardus. Cod. Lat. Monacensis 337). Aus T. M. Aurachers Nachlass herausgegeben und ergänzt. In Rom. Forsch. 10, 181—247, 369—446.

Bringt Buch 2 u. 3 dieses für die Kenntnis des Vulgärlateines so wichtigen Werkes. Das 1. Buch wurde schon 1882 im 1. Bd. der Roman. Forsch. von Konrad Hofmann und T. M. Auracher veröffentlicht.

231. Traube L. Lateinische Litteratur im Mittelalter, Im Jahresbericht ü. d. F. d. Roman. Philol. 3, 43-63.

Bespricht kurz die 1891—94 erschienene Litteratur (darunter auch die grammatische) über den Gegenstand.

# m) Inschriften. Papyri.

232. Mommsen Th. und Hirschfeld G. Bericht über die Sammlung der lateinischen Inschriften. Sitzungsberichte der K. P. Ak. d. W. I. 43—44.

233. Egbert J. C. Introduction to the Study of Latin Inscriptions. New York American Book Co. 1896. VII, 468 S. 3 \$ 50 c.

Das Buch enthält eine bibliographische Einleitung: der 1. Teil handelt von der Geschichte und Morphologie des Alphabets und der Zahlzeichen, der 2. bringt das epigraphische Namen- und Titelsystem römischer Beamten und Privatpersonen, der 3. Teil zergliedert die Inschriften ihrem Inhalt nach in verschiedene Klassen. Die Indices enthalten eine lange Liste von Abkürzungen. Ausgestattet ist das Buch mit vielen Abbildungen.

234. Haverfield J. Egbert's Introduction to the study of Latin inscriptions. C. R. 11, 67-69.

235. Lindsay W. M. Handbook of Latin Inscriptions illustrating the History of the Language. London Putnam's Sons. 3 Bl. 134 S.

Gehört zu Allyn and Bacon's College Latin Series under the general editorship of Charles E. Bennett and John C. Rolfe.

236. Le Blant E. Paléographie des inscriptions latines du 3mc siècle à la fin du 7mc, Rev. Archéol. 1896 S. 345—355, 1897 S. 30—40, 171—184.

237. Ruggiero E. Dizionario epigrafico di antichità romane. Fasc. 52-56 Comes -- Constantinus. Roma Pasqualucci à 1 L 50 c.

238. Notizie degli Scavi := Atti della R. Acc. dei Lincei. Serie V. Classe di Scienze Morali etc. Vol. 5, 2 Jan.-Dez. 1897).

Januar S. 3-6 S. Ricci Tomba preromana scoperta fuori dell' abitato. (Palestro Regione XI Transpadana). S. 6 P. Sgulmero und F. Cipolla Di una lapide con iscrizione mutila dedicata alle Matrone (Caprino Veronese, Regione X Venetia). Belegt von neuem den Dativ Matronabus (vgl. CIL, V 4137 u. 4159). S. 14—40 A. Sogliano Degli edifizi scoperti nell'isola XV, Regione VI (Pompei). Bringt eine Reihe kurzer Pompeianischer Wandinschriften, die z. T. auch sprachlich von Interesse sind. Über das Haus der Vettii erscheint eine besondere Publikation in den Monumenti antichi editi per cura della R. Accademia dei Lincei. Februar S. 53—58 E. Brizio Avanzi di un ponte romano

scoperti sul fiume Santerno, e pavimenti in musaico rimessi a luce entro la città. (Imola, Regione VIII Cispadana). Auf einer Inschrift finden wir das Cognomen Aemilienus. S. 58-59 G. F. Gamurrini Tombe etrusche con urne iscritte. (Castiglion Fiorentino. Regione VII. Etruria.) S. 61-64 A. Sogliano Relazione degli Scavi eseguiti nel febbraio 1897 (Pompei, Regione I Campania). S. 67-68 A. de Nino Tomba arcaica scoperta nel territorio del comune (Sul-

mona. Regione IV Samnium et Ŝabina. Paeligni).

März S. 93-94 F. Barnabei Frammento di titolo funebre metrico, scoperto nella necropoli di Album Intimilium. (Ventiniglia. Regione IX Liguria. Die Buchstaben der Inschrift sind archaisch. Beachte aeum für aevum; dicna, funcitur, imaco. S. 101-103 G. F. Gamurrini Tombe con iscrizioni etrusche scoperte nel terreno della Badia di s. Cristoforo. Castiglion del Lago. Regione VII Etruria). 75 kurze Inschriften wurden gefunden. Eine davon übersetzt G.:

# V: puplna ulsinal = WIZAV: AM Velius Puplena Vulsinia natus.

S. 105-108 A. Sogliano Relazione degli scavi fatti nel mese di marzo 1897 (Pompei, Reggione I Campania). Bringt etwa 30 kurze Inschriften.

April S. 150-157 A. Sogliano Relazione (Pompei) w. o., für

April. Enthält wieder gegen 30 kurze Inschriften. Mai S. 198—202 A. Sogliano Relazione (Pompei) w. o., für 10 Inschriften. S. 239-242 P. Orsi Antico sepolereto riconosciuto in via Lincoln entro l'abitato (Catania, Regione II Sicilia). Auf einem Marmortäfelchen ist in einer 6zeiligen griechischen Inschrift vielleicht ein Name mit lat. Genetiv-Endung zu sehen: Mnλενβι (vgl. Notizie 1893 S. 283 Διαφέρι, Σοςμήνυ).

Juni S. 249-251 G. F. Gamurrini Nuove iscrizioni etrusche e latine (Chiusi, Regione VII Etruria). Beachte G.s Übersetzungen:

# INVIIA Apollonius —

# לוא Evantra lautnitha =

#### Evandra liberta

S. 269-276 A. Sogliano Relazione (Pompei) w. o. S. 150-157, f. Juni. Bemerkenswerte Wandinschriften:

# CONSTAS

PRISCES und .. LVIVS Constas (Helyius Constas s.

HAS

Juli S. 309-322 D. Vaglieri Nuove osservazioni sopra gli Atti dei Fratelli Arvali. Neue Versuche zur Erklärung des Textes und zur Verteilung der Fragmente. S. 323-324 A. Sogliano Relazione (Pompei) w. o. S. 150-157, f. Juli.

August S. 340-342 A. Sogliano Relazione (Pompei) w. o.

S. 150-157, f. August.

September S. 361-381 E. Ferrero Antichità tortonesi nei musei di Alessandria e di Tortona. (Tortona. Regione IX Liguria). Meist Grabinschriften aus dem 5. u. 6. Jahrh., mit Formen wie vixet, recesset, requiescet, requiscet, requiscit, requicet. S. 391 A. Sogliano Relazione (Pompei) w. o. S. 150-157, f. September.
Oktober S. 425-426 A. Sogliano Relazione (Pompei) w. o.

S. 150—157, f. Oktober.

November S. 460-465 A. Sogliano Relazione (Pompei) w. o. S. 150-157, f. November. Bringt eine von Herm. Degering gefundene oskische Inschrift: eksuk.amriannud | eituns.amai.tribud tuv. amat mener. Die Inschrift ist z. T identisch mit den von Planta Gramm 2, 503 unter No. 47-50 zusammengestellten; vielleicht er-

klären sie sich gegenseitig.

Dezember S. 508-510 F. Barnabei Note intorno al vaso fittile che presenta la serie più completa dell' alfabeto etrusco (Bomarzo. Regione VII Etruria). Enthält eine Untersuchung über das etruskische Alphabet, namentlich über das auf der Vase von Bomarzo. B. setzt dieses Alphabet nach der äusseren Vasentechnik zwischen das 3. u. 2. Jahrh. v. Chr. S. 508 A. Sogliano Relazione (Pompei) w. o. S. 150-157, f. Dezember.

239. Cagnat R. L'année épigraphique. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité Romaine (1896). Paris Ernest Leroux. 48 S.

Bringt eine Auslese der wichtigsten Inschriften, die 1896 veröffentlicht wurden. Der massgebende Gesichtspunkt ist der sachliche, auch die Indices sind nur sachlich gehalten.

- 240. Buecheler F. Carmina latina epigraphica = F. Buecheler et A. Riese Anthologia latina sive poesis latinae supplementum. Pars posterior, fasc. II). [Vgl. Anz. VII S. 73 No. 109]. Leipzig Teubner. S. 399-921. 5,20 M.
- 241. Ellis Robinson Notes on Bücheler's Carmina epigraphica. In The Journal of Philology Bd. 25 (= No. 49 u. 50) S. 261-265.

242. Thurneysen R. Inschriftliches. KZ. 35, 193-226.

I. Die Duenos-Inschrift. Th. liest und übersetzt: "Jou(a)s(e)t deiuos quoi med mitat, nei ted endo cosmis uirco sied, as(t) ted noisi op et oites iai pakari uois. - Duenos med feced en mano(m) meinom duenoi; ne med malos (d)atod".

"Iuuerit deus qui me mittat, nisi erga te comis uirgo sit, ast te, nobis ad id utens, ei pacari vis. — Bonus me fecit in bellum propositum bono; ne me malus dato".

Die drei in eins verbundenen irdenen Töpfchen, auf welche die Inschrift eingeritzt ist, sprechen: "Der Gott wird den unterstützen, der mich (uns) schickt, wenn etwa das Mädchen gegen dich nicht freundlich ist, und du dich, uns dazu verwendend, mit ihr aussöhnen willst. — Ein Braver (oder 'Brav') hat mich gemacht zu guter Absicht für einen Braven; kein Schlechter soll mich schenken." Alle neu herausgelesenen Wörter und Formen werden dabei ausführlich besprochen. [Vgl. Anz. VIII S. 220 No. 199, wo die neuen

Deutungen von Lindsay Maurenbrecher und Ceci wiedergegeben

werden.]

II. Siculisch. Kretschmer hat unlängst in der Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache' S. 43 den nichtidg. Charakter der altsikilischen Sprache als sicher hingestellt, namentlich auf Grund einer Vaseninschrift, die bei Fröhner Die griechischen Vasen und Terrakotten der Grossherzogl. Kunsthalle zu Karlsruhe 1860 Fig. 20 zu No. 672 in Faksimile veröffentlicht ist. Auf Grund derselben Inschrift sucht Th. für das Siculische das Gegenteil zu beweisen. Die Inschrift lautet:

nunuste(n)ti mhmarusta i namh e mito m esti durom n aneposduromhem i tomestive l homn e demponitu n tomer edes □inob a tome. Nach der Besprechung des ältern griechischen Alphabetes der Inschrift, einem Versuch der Wortabteilung, der Wortund Formerklärung gibt Th. "mit allen denkbaren Reserven, nur um späterer Deutung irgend ein Geripp zu bieten" die ihrem Inhalt nach dunkele Übersetzung: "Nonus Te(n)tius. Mh. f. maro urceum hemitomeste donum Nanae posiit: Donum hemitomeste uicanum ne implento heredes ad uini potium". Th. nimmt an, es gehe aus diesem Übersetzungsversuch wenigstens so viel hervor, dass es sich nicht um eine barbarische Sprache handelt.

243. **Netušil** I. V. Dvenos-Inschrift (russ.). Fil. obozr. 11, 121—126. Erklärt das Denkmal für ein Falsifikat.

244. Rasi P. La I iscrizione degli Scipioni. (= Lanx Satura I). Riv. di Filol. e d'Istruz. classica 25, 558—565.

Die Inschrift lautet bekanntlich (CIL. I 32, VI 1287):

1 HONC OINO . PLOIRVME . COSENTIONT . R

2 DVONORO . OPTVMO . FVISE . VIRO

3 LVCIOM . SCIPIONE . FILIOS . BARBATI

4 CONSOL CENSOR AIDILIS HIC FVET A
5 HEC CEPIT CORSICA ALERIAQVE VRBE
6 DEDET TEMPESTATEBYS AIDE MERETO

R. sieht den Saturnier als quantitatives, nicht als akzentuierendes oder rhythmisches Versmass an. V. 1, 3, 4 machen ihm metrisch keine Schwierigkeit; er ergänzt mit andern v. 1 Romai (Romae) oder Romane (Romanei Romani), v. 4 pud vos, die syntaktische Schwierigkeit in v. 3 (den Nominativ filios) sucht er durch tolgende Zusammenfassung zu erklären: hic fuet filios Barbati, consol etc. oder hic filios Barbati fuet consol etc. In den übrigen Versen hält er eine Ergänzung für überflüssig und misst v. 2 Duonóro óptumó fuisé viro oder Duónoro óptumó fuisé viro, v. 5 Hec cépit Córsicá Alériáque úrbe. L'ultimo verso è una vera crurx; R. skandiert: Dedét Tempéstatébus aidé méreto und übersetzt: ben a ragione dedicò, ebbe ben ragione di dedicare. Die auffallendsten dieser Messungen werden zu verteidigen gesucht.

245. Hoffmann Em. Die Arvalbrüder. Fleckeisens Neue Jahrbücher f. Philol. u. Päd. 155, 55—60.

H. verteidigt sein Buch 'Die Arvalbrüder' Breslau 1858 gegen Wissowas Artikel Arvales fratres in der Neubearbeitung von Paulys Realencyklopädie.

246. Netušil I. V. Die Ambarvalien, Arvalbrüder und das Arvallied (russ.). Fil. obozr. 12, 195—205.

Die Ambarvalia sind ein spezifisch römisches Fest, eine Reinigungsfeier des ager Romanus, welche erst nach Feststellung der

Grenzen desselben während der sullanischen Reorganisation Italiens organisiert wurde. Mit den lustrationes der Bauern, oder mit der Maifeier der Arvalbrüder darf man sie nicht identifizieren. Die Arvalfeier ist uralt, vielleicht eine Plebsfeier, die sich in dem alten, lokalen Arvalkollegium erhalten, grössere Bedeutung aber erst dann erreicht hat, als die Grenze des ager Romanus den Hain der dea Dia berührte. Das Arvallied zeigt in der Orthographie Spuren der etruskischen Sehrift (u st. o in semunes, satur, p in advocapit, die Var. sers sins als Folge der Ähnl. von etr. n r). Es ist ein Gebet zum Mars sator, welcher die semones, Schützer der Saat, zu ihrer Wirksamkeit rufen soll; das Lied kann auch zur Viehzucht und zum Familienleben (lares) Bezug haben (pleores viell. plebes, das Volk; limen sali sta berber viell. Verderbnis alter Wörter, die sich nicht auf die Salier, sondern auf die Sonne beziehen).

247. Modestov V. Einige notwendige Entgegnungen an Prof. Netušil inbetreff seines Aufsatzes über das Arvallied (russ.). Filol. obozr. 13, 47—53.

Gegen N.s Ansicht, die Römer hätten vor der lat. die etruskische Schrift gebraucht.

248. Vaglieri D. (Die fratres Arvales). Siehe No. 238. Notizie, Juli S. 309-322.

249. Bücheler F. Altes Latein. Rhein. Mus. f. Philol. N. F. 52 S. 391—398. (Fortsetzung zu Bd. 51 S.471—473. Vgl. Anz. VIII S. 206 No. 53.)

XXI Vertauschung der Verba fovere und favere. Vgl. Rhein. Mus. 51. 325 ff. In V. 4 eines daselbst besprochenen halieutischen Gedichtes heisst es: coeptantem, Venus alma, fove statt des üblichen coeptanti fare. Ist hier eine Spur archaisierender Sprachkunst zu finden? Favere kann aus fovere entstanden sein (av aus ov wie in lavere gegen λούειν, cavere gegen κοέιν); fovere hiess trans. 'erwärmen', favere intrans. 'sich erwärmen, Zuneigung fassen'; der Funktionsunterschied wäre derselbe wie in dem lautlich ungleichen Paar vegere — rigere. H. Dressel teilt eine vorhannibalische Inschrift mit: FOVE L. CORNELIAI L.F., wonach fovere als älteste Wortform für favere belegt wäre.

XXII B. will die Sammlung von tesserae, die Hülsen in seinen Miscellanea epigrafica, Mitt. d. röm. archäol. Inst. 1896 S. 228—237 durch einen lexikalischen Überblick ergänzen. An neuen Wörtern finden sich: funco, das aber doch bezeugt ist durch die Glosse Philox. II 73, 57 G fuco ἐρτόμωκος, also qui fucum facit, hiervon mit -on abgeleitetes Nomen agentis; vapio Deminutiv von vappa wie Polio von Paul-, ohne die Doppelkonsonanz wie vapidus; cunnio wie das auf den gleichen Inschriften gebrauchte cunulinge

oder cunilinge.

XXIII CIL XII p. 857 n. 6025 (Toulouse): Saturninus Sabini f(ilius) aplopodite cum base ex voto. Es ist vielleicht zu erklären (h)aplopotide(m) 'simples Trinkgeschirr', zur Bildung vgl. ήδυποτίς. Das sonst nicht belegte άπλοποτίς (Akzent?) ist auch zu erschliessen aus Goetz Corp. Gloss. III p. 219, 23: dos apoplotin mit der Femininendung -tv.

XXIV Die Bedeutungsentwicklung von praestare ist etwa: 1. praestat = melius est, antecedit, superat (Diomedes p. 366, 10 K), 2. trans. praesture 'vor jemanden hin, zur Verfügung stellen; zu Teil werden lassen, gewähren', 3. juristisch 'für etwas bürgen, hatten'. Die Entwicklung von der 2. zur 3. Bedeutung ist schwer zu erklären. Vielleicht hilft eine Wendung aus dem unlängst gefun-

denen Stadtrecht von Tarent (90/89 v. Chr.) weiter (Monumenti ant. dei Lincei VI 1895 p. 411 Z. 7 ff.). Der Satz quei pro se praes stat legt die Annahme nahe, dass praestat erwachsen durch Zusammenrückung von praes und stat erwachsen ist, das Doppel-s wurde vereinfacht wie in forsitan. Erst im Anschluss an das von prae gebildete Verbum entstanden neben praes stat, praes sto Formen wie praestant statt praedes stant und praestanda oder direkte Verbindungen mit dem Objektsakkusativ wie Pompeius senatus sententiam praestat 'P. steht ein für . . .'

250. Wölfflin E. Epigraphische Beiträge II. Sitzungsberichte d. phil. u. hist. Kl. d. k. bayr, Ak. d. W. 1896 S. 160—187. [Daselbst auch I 1886 S. 253—289.]

Bringt eine eingehende Untersuchung über die Sprache des Augustus (seine elegantia, Orthographie, Deklination, Konjugation, Wortbildungslehre, Syntax, das Fehlen von Archaismen und Vulgarismen). — Es folgen noch einige Bemerkungen zum Senatus Consultum de Bacchanalibus.

251. Hülsen Ch. Epigraphisch-grammatische Streifzüge. Philologus 56, 385—393.

1. Piens. Vgl. Anz. VIII S. 207 No. 65. Die inschriftlichen Beweise für piens, nach pientissimus gebildet (Neue Formenlehre 25, 208 ff.) sind, wie nähere Betrachtung zeigt, hintällig. "Leider überwuchern in den immer noch zu vertrauensvoll gebrauchten Werken, wie Neues lateinischer Formenlehre und Georges' Lexikon der lateinischen Wortformen, deren Inschriftenbenützung im höchsten Grade unkritisch und irreführend ist, die Formen der zweiten Kategorie (Steinmetz- und Abschreibefehler) gewöhnlich die der ersten (lingua vulgaris), zum grossen Schaden methodischer grammatischer Forschung''. Vgl. auch Mommsen Eph. Epigr. I 77.

2. Scalpo — sculpo. Eine Durchforschung der Inschriften bestätigt das Grammatiker-Zeugnis des Diomedes S. 374 P. Darnach: scalpo 'kratzen, schneiden, schnitzeln, meiseln, bilden'; Comp. insculpo, ex(s)culpo; vulgäre (rückgebildete) Form des Simplex sculpo.

252. Persson P. Om ett nyligen upptäckt fragment af en romersk kommunallag. (Skrifter utg. af Humanistiska vetenskapssamfundet i Upsala. V. Nr. 12.) Upsala Akad. Bokh. 41 S. u. 1 Planche. 80. Kr. 0,75.

Textausgabe mit Faksimile der neuentdeckten Inschrift von Tarent (lex municipalis) und Kommentar in schwedischer Sprache. Dazu Résumé in deutscher Sprache S. XXI—XXXI.

253. Schulten Adolf Die Lex Manciana, eine afrikanische Domänenordnung. Abhandlungen d. K. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. N. F. Bd. 2 No. 3. 51 S.

Bei der Erklärung fallen auch ein paar Beiträge für die agrarlateinische Sprache ab.

254. Körber K. Römische Inschriften des Mainzer Museums. Gymn.-Progr. Mainz H. Prickarts. 66 S.

Mit 100 Zinkätzungen nach Faksimile-Zeichnungen von Heinr. Wallau. Bildet den Nachtrag III zu: Jac. Becker Die römischen Inschriften und Steinskulpturen des Museums der Stadt Mainz. Mainz 1875. Nachtrag I u. II von Jakob Keller sind nicht im Buchhandel erschienen.

255. Pascal C. Sul vaso 'atena'. Boll. di Filol. Class. 4, 17-18.

Atena nicht für Athena, sondern korrupt oder volkstümlich für atana oder attana (Nigidius bei Nonius 40, Festus p. 18 M, Glossae Philoxen p. 22 Goetz, Hesych sub verbo ἄττανα); zu Zend at-ar fuoco'?

- 256. Lattes E. Le iscrizioni latine col matronimico di provenienza etrusca. Mem. letta alla R. Accad. di Archeol., Lettere e Belle Arti. Napoli tip. d. R. Università 1896. 53 S. 20.
- 257. v. Planta R. Nachträge zur Sammlung oskisch-umbrischer Inschriften. IF. 8, 1897/98 S. 315—316.

Behandelt eine neugefundene pälign. Inschrift und das osk. Fiuusasiais.

- 258. Corpus inscriptionum Etruscarum; ab Academia Litterarum Regia Borussica Berolinensi et Societate Litterarum Regia Saxonica Lipsiensi pecuniis adiutus administrante A. Danielsson edidit C. Pauli. Segmentum VII. Leipzig J. A. Barth. 2º. 20 M. Umfasst S. 395—474 od. No. 3126—3713 des Gesamtwerkes.
- 259. Lattes E. I fascicoli quarto e quinto del nuovo Corpus inscriptionum Etruscarum. Studi italiani di filol. class. 5, 241—278.
- I. Ragguaglio dei numeri antichi coi nuovi e indice delle iscrizioni inediti. II. Voci, forme e testimonianze per ora eliminate. III. Voci, forme e testimonianze di nuovo aquiste. IV. Osservazioni critiche ed ermeneutiche. V. Errori di stampa. Giunte e Correzioni.
- 260. Fregni G. Delle più celebri iscrizioni etrusche ed umbre: L'arringatore di Firenze. — Le tombe dei Volunni e le tavole eugubine: studi storici, filologici e letterari. Modena Namias & Co. 155 p. con undici tavole e fig. 5 l.
- 261. Fregni G. Delle più celebri iscrizioni etrusche ed umbre: appunti in riposta alle osservazioni del F. Calori-Cesis. Estr. dal giornale 'Il Panaro' del 6 Agosto 1897 No. 214. Modena Bassi e Debri. 16 S.
- 262. Lattes E. Di un nuovo esempio di verbo etrusco finito attivo in-ce coll' accusativo in-m e del nuovo numerale etrusco tii, e di altre assai notevoli particolarità offerte da alcune epigrafi etrusche e latino-etrusche scoperte negli ultimi tre anni. Rendiconti d. R. Inst. Lomb. di scienze e lett. S. II vol. 29 1896 S. 975—989, 1102—1113.
- 263. Nogara F. Di alcune iscrizioni del sepolereto etrusco di Bruscalupo omesse o inesattamente pubblicate nel nuovo Corpus Inscriptionum Etruscarum. Delle iscrizioni messapiche attualmente esistenti, alcune fra le quali ancora inedite. Estratto dall'Annuario 1895—6 d. R. Acc. scient.-letter. d. Milano. 38 S. m. 2 Taf.

Nähere Inhaltsangabe von F. Skutsch in der Berl, philol. Woch. 1897 Sp. 1068.

264. Torp A. Bemerkungen zu den venetischen Inschriften. (Aus: Festskrift til Kong Oscar II fra det Norske Frederiks Universitet. II. Bd. S. 1—16. Christiania.)

Inhalt: zonasto (dedit) aus zo = altir. do und nasto (tulit) viel-

leicht aus \*naksto, s Aor. der Wz. (e.nec, griech. ἐνεγκεῖν, vgl. altir. do-ind-nacht (tribuit). — rehtiah = Gabe, vgl. skr. rāti, altir. rath (Gnade, Gunst). — ekupeoaris, Gen. Sing., = Reiter, Wagenstreiter aus eku, idg. ecro und pedari- wie Deecke liest.; dieses aus \*petri-, einer Bildung wie lat. acri, volūcri, vgl. skr. patará- und patáru-fliegend. flüchtig). — atræst = atræ est; est = lat. est, atræ = intra, aus \*ptra. — hovs ist ein Pron. Dem. Mask. Nom. Sing.: (h)ovs statt \*ovos, vgl. altsl. ovъ 'hic'. Die Abhandlung schliesst mit den folgenden Bemerkungen: "Besonderes Gewicht lege ich auf die von nir hervorgezogenen Berührungen mit dem keltischen Sprachschatz. Das Venetische gehört unzweitelhaft zu den centum-Sprachen, und bei der geographischen Lage ist eine Zwischenstellung zwischen Lateinisch und Keltisch von vornherein wahrscheinlich."

265. Grenfell P. B. und Hunt A. S. New Classical fragments and other Greek and Latin Papyri. (= Greek Papyri, Series 2). Oxford Clarendon Press. XII u. 217 S. 5 Taf. 4°.

Enthält auf S. 156—159 einige Papyrusfetzen mit latein. Text vom 2.—5. Jahrh.

266. Mitteis L. Zur Berliner Papyruspublikation II. Hermes 32, 629-659.

M. bespricht den 2. Bd. der griechischen Papyrusurkunden der kgl. Museen zu Berlin und erörtert dabei auch zwei lateinische Texte (Heft 10 No. 628 u. 611) vom textkritischen und sachlichen Standpunkt; auch ein paar sprachliche Bemerkungen fliessen unter.

267. Schulten A. Ein römischer Kaufvertrag auf Papyrus aus dem Jahre 166 n. Chr. (Mit einer Tafel.) Hermes 32, 273—289.

Sch. liefert einen sachlichen Kommentar und erwähnt das hervorragend paläographische Interesse, das der Papyrus erweckt. (Schreibungen: tradedisse, vendedi.)

268. Kehr P. Über eine römische Papyrusurkunde im Staatsarchiv zu Marburg. Abh. d. k. Ges. d. W. zu Göttingen N. F. 1 (1896/7) Phil.-Hist. Kl. 28 S. 2 Tafeln.

Entzifferung und eingehende Besprechung dieses einzigen bekannten stadtrömischen Papyrus (eines Erbpachtvertrages).

# n) Zur ältesten Geschichte etc. [Weiteres s. Hauptabschnitt II.]

269. Nordström V. Från Italiens forntid. Finsk Tidskrift. 40, 1896 S. 239-249 u. 323-337.

270. Roscher W. H. Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Bd. II 2. Leipzig Teubner.

Enthält die Artikel Laas – Myton. Bringt neben den sachlichen Ausführungen reichliche Litteratur zu Etymologien.

- 271. Pascal C. La leggenda latina e la leggenda etrusca di Servio Tullio. Atti della R. Acc. di Torino 32 (1896/97) S. 760—774 [vgl. No. 272].
- 272. Körte G. Ein Wandgemälde von Vulci als Dokument zur römischen Königsgeschichte. Im Jahrbuch d. k. deutsch. Archäol. Inst. 12, 57—80 [vgl. No. 271].

Spricht u. a. auch eingehend über die etruskischen Namen-Anzeiger X 2 u. 3. inschriften des Gemäldes und über ihr Verhältnis zu römischen Namen.

273. Lattes E. 1 documenti epigrafici della signoria etrusca in Campania e i nomi delle maschere atellane. Riv. di stor. ant. 2, 5—26.

274. Blinkenberg C. Chaudron Étrusque sur roulettes, trouvé à Skallerup, trad. par E. Beauvois. Mém. d. l. soc. d. antiquaires du Nord. Nouv. Sér. 1896 S. 70—84.

D'après le texte danois, légèrement abrégè par l'auteur. Vgl. Idg. Anz. 8, VII A 216.

# o) Metrik.

- 275. Abbott F. F. The Saturnian metre. Am. Journ. of Philol. 17 (1896) S. 94—97.
- 276. Skutsch F. Jambenkürzung und Synizese. In Satura Viadrina. Festschrift zum 25 jährigen Bestehen des Philol. Vereins zu Breslau S. 122—144. Breslau Schottländer 1896.
- S. behandelt einige strittige Punkte aus dem Bereich des sog. Jambenkürzungsgesetzes. Die Untersuchungen streben alle dem einen Ziel zu, der Beseitigung der sog. Synizese (Einsilbigkeit) der iambischen Worte (eo, tuo, die usw.) und Wortanfänge (eorum, tuorum usw.) bei den altlateinischen Skenikern.
- 277. Birt Th. Bemerkung zu den Randbemerkungen im Rhein. Museum 51 S. 478 ff. [Vgl. No. 18]. Rhein, Mus. f. Philol. N. F. 52 (Ergänzungsheft) S. 170—173.

Erwiderung auf die Bemerkungen, die von Skutsch Rh. M. 51, 478 ff. gegen Birts 'Uber Kürzungen hebräischer Wörter' (Rh. M. 51, 240 ff.) gerichtet wurden [vgl. Anz. 8 Bibl. VII A No. 38 II]. B. hält seine Behauptungen aufrecht.

- 278. Lease E. B. Diaeresis at every Foot in Latin Hexameter, Phalaecean and Choliambic Verse. Class. Rev. 11, 148—150.
- 279. La Roche J. Zur griechischen und lateinischen Prosodie und Metrik. Wiener Studien 19, 1—14.

München.

Gustav Herbig.

#### B. Romanisch.

#### a) Gemeinromanisch.

 Meyer-Lübke W. Zur Stellung der tonlosen Objektspronomina. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 313—334.

"Es lässt sich etwa folgendes sagen. Die Objektspronomina dienen dazu, Begriffe, die in einem schon ausgesprochenen Satze genannt sind oder die wenigstens dem Sprechenden als schon in das Bewusstsein getreten erscheinen, in einem neuen Satz, von dessen Verbum sie betroffen werden, anzudeuten, Sie sind nicht unbedingt nötig, aber sie verdeutlichen und verknüpfen zugleich mit dem Voraufgegangenen. Ihre begriffliche Unwichtigkeit bringt es mit sich, dass sie tonlos sind, also unmittelbar nach einem hochbetonten Worte erscheinen, ihre Beziehung zu etwas Voraufgegangenem lässt sie möglichst an die Spitze des Satzes rücken. Diese beiden Bedingungen sind erfüllt, wenn sie die zweite Stelle

im Satze einnehmen. Da erscheinen sie denn auch in der indogermanischen Ursprache und sie haben diesen ihren Platz bis weit hinein in die historische Epoche bewahrt, selbst bis in die älteren Jahrhunderte romanischer Sprache. Allmählich ist aber eine Änderung eingetreten, die etwa vom XIII. bis XVI. Jahrhundert namentlich in Frankreich zu einer vollständigen Umwälzung geführt hat. Die Pronomina haben sich mehr und mehr dem Verbum, von dem sie abhängen, direkt angeschlossen und erscheinen nun im Verhältnis zu diesem Verbum fast durchweg proklitisch, was dadurch ermöglicht wurde, dass auf verschiedene Weise schon andere Wörter, die Präpositionen. die Subjektpronomina, der Artikel u. a. proklitisch geworden waren, der Satzrythmus bis auf einen gewissen Grad crescendo, nicht mehr decrescendo oder nicht mehr trochäisch-daktylisch, sondern jambisch-anapästisch war."

2. Nyrop K. En syntaktisk ejendommelighed. Nord. Tidsskr. for Fil. III. R. 5, 184 f.

Die aus dem Schriftital. (noi si  $dice = (noi \ [diciamo] + si \ dice)$  und Mail. ( $um \ porta)$  bekannte Ausdrucksweise für die erste Plur., zu der Fälle mit tutti (t. si dice) zu stellen sind, ist auch in frz. Dialekten zu treffen, die on für nous anwenden, popul. On se la coule douce, nous deux (aus dem Petit Journ. pour rire), in Daudet tous ces messieurs on était la (im Munde des alten Arlatan), dem prov. fehlt nämlich etwas on entsprechendes; im Dép. Var ähnl. Beispiele.

Nyrop K. Brakylogi. Nord. Tidsskr. for Fil. III. Reihe 6, 1
 45-47. Vgl. I Nr. 19.

Handelt über die dem Zeugma verwandten Fälle. Einteilung: 1. Abkürzungen une première (représentation). 2. La langue des douze et treizième siècles. 3. El interés y emoción del publico. 4. Girò per tutta la casa se potesse trovarla.

4. Guarnerio. L'intacco latino della gutturale di ce ci. Suppl. periodici all' Arch. glott. it. IVa dispensa, S. 21-51.

"Discorso, da cui escono le seguenti conclusioni:

I. La differenza che gli antichi Romani facevano tra C, K e Q era semplicemente ortografica, non già ortoepica, e promossa dalla diversa vocale e, i, a, u (o) che susseguiva, nel nome della rispettiva lettera; però la differenza si determinò poi anche nell' entità fonetica, e il c av. e i aveva certamente valore di prepalatale, forse anche già intaccata, nel lat. colto del III sec. d. C.

II. Non mancano indizj, nelle iscrizioni e nei codici, delle fasi intermedie successivamente percorse dall' evoluzione, tra il IV e il V sec.; e mentre le formole  $t_{i}^{z}$ ,  $c_{i}^{z}$  si confondono nell sec. II e appajono già assibilate nei grammatici del IV, il c di ce ci non arriva alla riduzione sibilante che molto piu tardi, non comminciando, per l'Italia, a manifestarsi nella scrittura se non al principio del IV sec.

III. Nel lat. volg. lo spostamento in avanti del contatto, che è il principio di tutta l'evoluzione del c di ce ci, si dovette forse iniziare fin dal I sec. Pur nella Sardegna codesto c, già scosso e affetto da disposizioni fricative ai tempi che la conquista di quella provincia aveva il suo compimento, continuò come nelle altre regioni della romanità il suo svolgimento alterativo, secondo che mostrano parecchie varietà dell' isola; ma il logudorese, per propria e carateristica sua tendenza, alterandolo gradatamente in senso opposto,

lo portava a coincidere con la sua primitiva schiettezza per un processo che non si matura se non nel sec. XIV."

- Hale W. G. Syllabification in Roman Speech. Harvard Studies in Class. Philol. 7, 1896 S. 249—271.
- Salvioni C. Postille italiane al vocabolario latino-romanzo. Mem. del R. Istituto Lombardo. Classe di lettere, scienze storiche e morali, Vol. III, XI della serie III, fasc. V. S. 255-278. Milano Hoepli. 4°. 90 c.

Nachträge zu Körting, Lateinisch-roman. Wörterbuch, mit besonderer Betonung italienischer Mundarten.

7. Nigra C. Note etimologiche e lessicali. Rom. 26, 555-563.

It. biondo, fr. blond, pr. blon[d] = \*ablundu aus \*albundu = alba + undu (rotundu, rub-ic-undu). — It. baleno = \*albēnu = alba - enu (serenu): \*albēnu zu \*labenu zu baleno (Einfluss von balestro). — Fr. borgne, pr. órlio, lim. bórli = \*orbīlu aus orbīlu dem. von orbus. — Fr. borne : ŏbēlus (vgl. obeliscus) gibt das Diminutiv \*ŏblūla, woraus \*bolula (altpr. bola, buola, neupr. boulo), daraus \*borūla, altpr. borna, frz. borne, aus \*bodūla prov. bózola, afrz. bodne (latinisiert bodēna). — Fr. ornière, vall. roubîre : \*orbilaria (von orbīle) zu \*orlaria. — Piem. rūbatt, can. rubata, rubatar = \*orbattu, \*orbatta von ŏrbis. — Fr. (dial.) tupin topin, piem. tūpin sind Diminut. von pot mit Metathese. — Fr. pr. amadou von \*amagdālu, \*amagdālu, die Akzentverschiebung wie in altfrz. pēcòl aus pedīcālu. — Piem. sambur, ant. fr. seur = \*sa|m|buceus, woraus sabūs, sambūs, r aus s wie grammaire (viell. occitanisch).

- 8. Nigra C. Note etimologiche e lessicali. Arch. glott. it. 14, 2 S. 269-300.
- 1. It. adesso, desso; das Pron. desso = de-(i)pso; addesso =ad-de-ipso, aber Schwierigkeiten macht dd zu d im Toskanischen und e. - 2. Fr. baudet, it. Monte-baldo zu engl. bald 'calvo' wie auch baud Name einer Hunderasse in der Berberei. - 3. Vs. [Val. Soana in Canavese] bera F., monf. vinvera F. 'Eichhörnchen' = vīvērra 'Frettchen' (zum Bedeutungswandel vergl. rum. veveriță und neugriech. βεβερίτξα 'Eichhörnchen'), vb. [Val Brozzo] verģapþa, albv. [Albertville] vardasse, va. [Val d'Aosta] verģasse, svizz. rom. verdjassa, gruy. vyardzā 'Eichhörnchen' gleichfalls mit Aphärese der ersten Silbe wie vs., dann Suffixbildung \*verrica, \*verricacea; in Cuneo bedeutet nach Flechia (Arch. 2, 52) vinvera Wiesel'; sard. schirru von sciurus heisst 'Marder'. — 4. Mil. cerkaria 'Salamander' = \*caecarília von caecília mit r-Einschub: vgl. neuprov. blando für dasselbe Tier von germ. blind. — 5. Can. [Canavese] čůšija, vb. sašůlja 'cecilia' = lat. caecília, andere Beispiele für den Ausdruck des Ğlaubens der Blindheit der Blindschleiche. — 6. cal- (kal-) ecc. nella composizione neolatina. "Qui si mira a estendere, anche per quant' è della ragione geografica, la notizia di questa curiosa apparizione lessicale. 7 – 7. cārābu 'granchio' nella sua figliazione neolatina. – 8. Prov. garri, piem. ģari; das Wort für 'Ratte' verlangt ein Thema \*garrio, viell. zu frz. jarre ('il pelo duro che sponge oltre la superficie del pelame') [nach Bugge zu span. xaro, jaro]. wovon mail. giar und desgiara [nach Salvioni = disclarare]. — 9. Applicazioni metaforiche di nomi del gatto (gatto chat; minon ecc.). — 10. It. gavine, gavigne; frz. écheveau sind Deminutivbildungen von \*capu cavo; Zusammenstellung der Wortfamilie. — 11. Vb. ģelējvro; pr. gelibre; fr. givre sammt den mundartlichen Formen verschiedener

Gegenden sind Reflexe von \*qelivitrum; fr. qirre d. h. zirre = zlirre \*žleivre) stimmt genau zu ver-glas. — 12. Fr. grive, pr. grivo, piem. griva = graeca (wie juive gebildet); weitere Namen von Vögeln nach den Orten, aus denen sie kommen oder nach denen sie ziehen. - 13. Can.  $\dot{q}\ddot{u}la$  'bocco' = juglans (nominat.!), g fiel wie sp. portg. lande = glande. - 14. L'it. lava e più altre voci affini od omofone. I. lava zu λαFαc ('pietra'), Ableitungen von Appellativen und Ortsnamen davon. II. Vb. lanka 'macigno' lancëtt 'pietra da taglio', alby. lanste (= lanche) 'montagna' zu lanx zu stellen ist reine Hypothese; verwandte Ortsnamen; gehört lancea (Varro) zu lanx? soll hispanisch sein; urspr. = 'asta cuspidata di selce'(?) span. lancha (laja) soll nach Baist (Zeitschr. f. rom. Phil. 5, 561) = plancha sein. III. Neben lava muss gleichbedeutend \*lausa bestanden haben (nordit. losa, sp. losa usw.) wovon lausatum und Ortsnamen (wie Lausanne usw.), dazu auch losange; lapides lausiae ist schon im I. Jahrhundert in Portugal belegt; nicht keltisch. IV. \*lavace \*laace, gibt vb. laś 'pietra piatta' usw. so wie Ortsnamen; dazu genues. lasaña (eine Art viereckiger Mehlspeise), dazu stimmen prov. Formen. - 15. Lomb. piem. maskarpa maskerpa, can. maniskerpa; - it. sup. puina povina puvena, lad. puinna puiña; - svizz. rom. mota, valmagg. motta, piem. tuma, pr. toumo, fr. tomme: die Bedeutungen von germ. \*skarpa 'squarcio di stoffa o di cuojo', \*tasca' in germanischen und romanischen Dialekten, maniskärpa = "scarpa a mano" oder [mani = "cacio"] "tasca da formaggio" (?); puina (povina) sind Deminut. von lat. pūpa (\*pŭppa) it. 'poppa' 'mammella' (wegen der Form der ricotta; (im comaskischen heisst eben deshalb auch der runde Fichtenzapfen poina); mota als Name einer Käseart gleichfalls von der Form, tomme ist Metathese davon, die auch in span, tomar anzunehmen ist (motar, aber dieses nicht von \*motvare = mutuare gegen Settegast RF. 1, 250). - 16. Ant. lomb. mengun, valtell. mangon, can. mingun, ein Spielausdruck, [Gegensatz von lansun] = 'tutto'(?), wobei lansun = 'niente'(?), viell. zu piem. minka, altmail. omiunca = omni-unquam. - 17. minchiate 'carte del giuco dei tarocchi' = miniculatae 'mit der Hand gemalt'. - 18. Can. piem. morfell vermell gehören zu mörbus, frz. morve, wovon gourme, prov. vorma, vërmell mit derselben Metathese und Einmischung von vermis; andere dial. Formen. - 19. It. naibi (zuerst 1393 als Ausdruck für ein Kinderspiel mit Karten, gemalten oder gezeichneten. belegt, dann für die Figuren des Tarockspiels gebraucht, dann = 'Spielkarten') zu Wz. nab oder Wz. nabe, frz. nabot, afrz. nambot "ometto", "bambino", wovon \*nabje oder \*nabjo gebildet wurde, zu deutsch Knappe. - 20. It. patta pata; frz. patte 'cencio' zu longobard. paita (Meyer-Lübke Zeitschr. f. rom. Phil. 15, 244), die Wortsippe in den Mundarten; \*patte zampa' (gegen Meyer-Lübke Rom. Gramm. 1, 49) zu deutsch tappe 'zampa'; Ausbreitung. - 21. It. pirone, birillo, perla ecc.; fr. piron ecc. samt ihrer Wortfamilie zu \*pirula von piru 'pera' [wegen der Form]. — 22. Piem. can. prun 'scojattolo' = \*perone für per[i]ólus = pirolus, neben squiriolus, scuriolus und den bei Du Cange verzeichneten esperiolus usw. 'Eichhörnchen' bedeutend. — 23. Piem. can. sard. pr. pjola 'scure' = hapiola (Du Cange) von germ. hapja 'falcetto'. — 24. Fr. rêver, rêve = \*requare (für \*requiare) von \*requa für requie (wie \*quetu von quiëtu, vgl. auf christl. Inschriften requevit), lautlich wie aequalis zu afrz. uweł usw., begrifflich revî im Lyonesischen 'rester coi'; rêve postverbal. — 25. Fr. rièble 'speronella' (Krebskraut) zu ahd. rete postverbal.) = 25. Fr. reede sperbhena (Kreoskraut) zu and. riban 'reiben'. = 26. Can. spinga, fr. épingle, it. spillo, a: die Grundform spinga in Dialekten =  $sp\bar{\imath}ca$  mit nasalem Einschub wie

spingula von spīcula (Ascoli in Arch. Glott. it. 4, 171 Note), vgl. minga lomb. mīca; spīca neben spīna spiegelt sich in lucches, sbigorare neben bergam. spinā. — 27. It. stivale aus strivale von \*strivo 'Steigbügel', Analogien für tr- zu t-. — 28. Fr. tricoises, vs. trükejše, letzteres stützt Littré's Ableitung von turc, mit Metathese des alttrz. turcoise. — 29. Vb. vrim = venīmen (statt venenum).

9. Parodi E. G. Etimologie. Estratto dal volume: Micellanea Nuziale Rossi-Teiss. Bergamo tip. dell' Istituto ital. d'arti grafiche. 19 S.

1. Ital.  $ar\dot{z}illo = lat. \ as\bar{\imath}llu$  (Gen.  $a\dot{z}illu$ ), ar- nach anderen Wörtern oder dem Anlaut ar-(also vom Rande der Toskana), rs zu rz. Gen. ažilā 'lärmen'; tosk. azzillare 'eccitare', zz von azzicare oder aizzare; arzillo 'vivace', 'piccante' (del vino) kann verkürztes Partizip sein oder essere (mettere) in (arzillo) assillo und \*venire in arzillo gaben divenire, essere arzillo. — 2. Fr. ant. acesmer ecc. = \*cēns-im-are (aestimare); andere Beispiele von -im-; frz. abîmer, prov. blastimar, it. sparagnare (ex-parare) sind solche Bildungen nach aestimare und den Verben von Superlativen wie approximare: \*cēns-ĭm-are acesmer 'giudicare' dann 'disporre', 'armare', dann 'ornare'; Gen. sæžimu 'intendimento', früher 'provvedimento'. — 3. Ligure, prov. barban 'babáu', 'pidocchio' (Kindersprache) = Barabba, altit. dial. Barabam (aus den Aufführungen biblischer Stoffe eingedrungen), andere dial. Formen; dazu viell. paduan. fá baraban 'fare le tenebre' altfrz. baraban (Godefroy). — 4. Fr. brasque, braisine zu it. brasca nordit. weit verbreitet, 'brace' von ahd. brasa mit -ic-, braisine unklar. — 5. Pist. chiòdina = claud-ĭna (unterirdischer Kanal), ebenso it. chiávica fogna usw. = clavica = cloaca + clavis (clavus?). — 6. Fr. enger, lucch. scentare ecc. zu enta aus imputa (nprov. ento usw.), Gen. -ic-Ableitung 'qualita, specie, razza', hauptsächlich von Pflanzen; Grundbedeutung von afrz. aenger, modern enger 'provvedere riempire d'una specie di piante o d'animali', dann 'provvedere, riempire' (die häufigsten Pflanzen und Tiere sind die schädlichen, daher) afrz. 'infestare, tormentare'. -7. Piem. marláit, ecc. 'momentino', Gen. malerdu aus male-laido (l. verstärkt m.) arch. Gen. marelæde -e wegen des ersten. — 8. It. mugnajo = mol(i)niariu von \*molinium, l fiel wie in paduan. munaro; es könnte auch ein Verbum moliniare bestanden haben vgl. pasturiare, curiare usw. — 9. Tosk. roman, paíno = paqīnu (vgl. paqano). - 10. Ital. scòglio scòglia nach Canello (Arch. glott. ital. 3, 380) 'allotropo' von spoglia, wegen scásimo neben spasimo (ist nach Verf. \*squasimo [von quasi + -im-] + spasimo) und squillo neben spillo, spigolo; es hat sich aber corium oder culleus eingemischt; scoglio 'Haut der Haselnuss' (Petrocchi) ist Primitiv von lat. culiola 'cortices nucum viridium'. — 11. Ant. tosk. smatria (Fazio degli Uberti) 'sbigottimento' 'pazzia' zu lucch. pist. smatriato = smateriato, altit. materia 'forza vitale dell' uomo', uscire della materia 'declinare, impazzire', schon lat. materia 'geistige Anlage'. — 12. Ligure sin 'riccio di mare' = \*echînus Grundform \*ghinu wie \*glesia modern lig. monferr. geža, gésia (neben Formen mit é-).

10. Braune Th. Neue Beiträge zur Kenntnis einiger romanischer Wörter deutscher Herkunft. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 213—224. Fortsetzung von Ztschr. f. rom. Phil. 20, 354. Vgl. Anz. VIII,

VII B 11.

It. marcare, marchiare; afrz. merc; frz. manne, mare; prov. afrz. marrir; span. marrar; it. martora; it. melma; it. morfire; span. morro; frz. mousse; it. mucchio; it. mugghiare; frz. mufle, frz. mafflé; frz. moufle; span. kat. portg. mofa; it. niffa; frz. nique; frz. nuche

'Schalkheit'; frz. nord; frz. raire; altpik. reuper 'eructare' und die dazu gehörigen Wortfamilien im Romanischen und Germanischen.

11. **Horning** A. Zur Wortgeschichte. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 449–460.

Franz. abri stammt aus dem Westfranz., nicht \*abbregare (Dict. génér.). — Lat. annoticus ist auch ausserhalb Italiens nachweisbar. - Rom. aresta (klass. arista). - Franz. bêche : von \*bessa wurde bessicare gebildet zu beschier; bêche ist postverbal zu letzterem. bessa ist vielleicht mit bissus (s. u.) identisch. - bèque : bessicare zu pik.-norm, bequier, wovon auch béjat (Vendomois, Lyonnais, Angoumais), wo ca regelrecht zu ža wird. - besson 'Zwilling', nicht von bis (Dict. génér., weil es sonst tönendes s haben müsste, sondern von bissus (entsprechend διccóc). — Metz. bodique, rum. boudoc (vgl. Ztschr. 19, 187, aus bout d'homme; als das Bewusstsein der Zusammensetzung schwand, trat Suffix -īccus oder -ŏccus an Stelle von -omme. - Altfrz. cesse = cerasus. - Frz. chainte gehört zu frz. jante von camita (cames, itis Diez). Prov. cance = camicem; dasselbe Wort ist saintre als Ausdruck des Feudalrechtes. Vielleicht ist cintre auch dasselbe, der Anlaut wäre durch ceindre beeinflusst, it. centinare ist franz. Lehnwort. — It. cibéca von cibus (Ztschr. 20, 338), vgl. aemil. zibega; -écus neben volkstümlichem -ex, wie -acus neben -ax. - Franz. crémaillère : κρεμαςτηρ ist nicht ohne weiteres abzuweisen, -asculum (prov. cremasclo) wurde durch -aculum ersetzt. — Dupe = upupa mit prothetischem d, das im Romanischen nachweisbar ist. - Faîte : die Mundarten zeigen, dass der betonte Vokal e war, nicht i, wie wir ihn deutsch in first haben. — Fourrière (afrz. und in Mundarten, vgl. mettre un cheval en fourrière) = foraria, hat mit forre 'fourage' nichts zu thun; zu diesem letzteren gehört jedoch fourrière 'ratelier d'étable'. - Lyonn, goifou zeigt mit anderen mundartlichen Formen ein gofionem neben gobionem zu Arch. glott. it. 10, 8). — Ostfrz. gulitš ist ein alter Beleg für -īcca im Ostfrz. — jauge; die ursprüngliche Bedeutung von 'baguette à mesurer' existiert noch heute. - louche 'Suppenlöffel' ist sicher dem Pikardischen entlehnt, das ss in wallon. losse weist auf cy. - merlon 'Zinne der Mauer' kann wohl vom Vogelnamen merle kommen (Littré), Analogie im Arabischen. — Westfranz. morche F. 'Rotz' = morbica, morve = morbida. - morgue pik.-norm., im XVI. Jahrhundert nach Francien gewandert, = morica (von mores), wofür im Lothringischen moritia. - Rätisch muris 'Halsband der Hunde' mit Schneller zu *murices* 'spitze Steinchen', (da das Halsband mit Spitzen versehen ist) = \*muricem. — It. Niccolosa ist das einzige Beispiel der auf afrikanischen Inschriften häufigen Verwendung von -osus, -osa als Personalendung. - Altfrz. parche = pagina, auch parge datür. - Lat. petrica steckt in span, portg. pedre-g-oso usw. (gegen Meyer-Lübke Rom. Gramm. 2, 399). - Pik. pertriquer und andere Belege für ein romanisches Suffix -īccare. - Ostfranz. rège 'Getreidesieb' ist nicht rētica (gegen Meyer-Lübke, Rom, Gramm. 2, 455) sondern identisch mit neuprov. drai, auch rätische Formen mit d-. - Altfrz. ressie 'heure de la collation' hat mit recine nichts zu thun, ist das substant. Part. passé von reissir. — rognon scheint romanisch o in der Vortonsilbe zu haben. - Franz. rouane F. = lat. ricinus 'Milbe', das gemeinromanisch ist; davon frz. roi(s)ne, das in Mundarten lebt. - Franz. vassive, prov. vacivo = lat. vacivus, das nicht bloss spanisch portg. ist; das scharfe -s- erklärt sich aus vacuus + vacivus zu vacuivus zu vacyivus (wie laqueus zu laceus). 12. Ascoli G. J. \*Capor capore per caput capite. Arch. glott. it. 14, 2 S. 336.

Zu Archivio 12, 294 f. (gegen Meyer-Lübke in Zeitschr. f. rom. Phil. 19, 141): capor braucht sein -r nicht im Asturischen zu verlieren, sondern dies kann es im Umbrischen oder Faliskischen, seine Existenz wird durch Ableitungen wie caperozzolo usw. wahrscheinlich gemacht, es findet sich ausserdem capore in einer Urkunde aus Bari vom Jahre 1067.

13. Schuchardt H. Zu Zeitschr. 21, 132. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 235.

Fränk. tins ist aus \*tzensus (für \*kzensus = census) entstanden, wie kymr. tengl aus \*tzingula, bask. tipula aus \*tzepola cepulla. — Ladin. barmier, barmör ist bonae memoriae.

 Lindsay W. M. Vulgärlateinisches bubia, graba. Arch. f. lat Lexikogr. 10, 2 1896 S. 228.

bubia 'männliche Brust' (in einem Ms. der Bodleiana aus der ersten Hälfte des IX. Jahrhunderts); graba 'quod est caput', Stammwort zn grabatum (in einer Glosse des XII. Jahrhunderts).

 Horning A, Lat. Faluppa und seine romanischen Vertreter. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 192—198.

Faluppa[s] 'quisquilias' ist in ital. faloppa erhalten. Es bedeutet 1. Gewirre, 2. Hinfälliges, 3, Nichtiges. Dazu gehören auch frz. enveloppe, it. viluppo (mit Einwirkung von involvere, involucrum) ferner it. frappare, frz. frapper (das it. Wort aus falappa, das erste a fiel, weil deren drei waren und fr- beliebt war, nachdem l dialektisch zu r geworden war, das franz. Wort aus dem it. entlehnt), nfrz. foupir, fripe, altfrz. felpe (gegen Bugge Rom. 3, 148).

 Fuchs Rob. Vulgärlateinisches felgerola = \*filicarula. Arch. f. lat. Lexikogr. 10, 3 S. 354.

'polipodium i. e. felgerola', (in einer Dresdener Handschrift des XII. Jahrhunderts.)

17. Ulrich J. Etymologisches. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 235—236. 
ipse zu isse zu ixe; factum zu fattum zu faptum. ixi bei Sucton, Aug. 88 ist kein Versehen, es ist umgekehrte Schreibung oder Sprechweise für issi; solche Sprechweisen sind auch cactivus, frz. chétif (f. captivus), caxa, prov. caissa (f. capsa), mactinum, oberit. maitino (f. matutinum) mit Vermittelung der Formen cattivus, cassa, mattinum. Aus ixe prov. eis, neis, afrz. neis ançois; solche Rückbildung auch rum. fapt aus fattum aus factum.

18 Schuchardt H. It. fisima, frz. salope. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 1897 S. 129 f.

Gegen Tobler Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1896, 37, 851 ff. Vgl. Anz. VIII, VII B 15: fisima = sofisma; salope = holl. slap, Nebenform slop.

 Schuchardt H Keltorom. frog-, frogn-; Lautsymbolik. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 199—205.

"Das Bedenken gegen die gallische Herleitung von it. froge 'Nüstern', welches Meyer-Lübke (Zeitschr. f. rom. Philol. 20, 530 f.) aus dem Verbreitungsgebiet dieses Wortes schöpft, ist vollberechtigt." "Wenn Meyer-Lübke den Vokal von korn. frig mit dem von kymr. ffroen usw. für unvereinbar hält, so trägt er der morphologischen Verschiedenheit, die zwischen den angeführten Wörtern herrscht, nicht gebührend Rechnung, ... das i des bret. fri und der kornischen Formen wird aus dem o des Stammes in Verbindung

mit dem Vokal der Ableitung zu erklären sein, wenn man es nicht vorzieht, einen Wechsel des Stammvokals selbst anzunehmen." "Durch ganz Frankreich verbreitet ist das Verb altfranz. froignier jetzt re(n)frogner '[das Gesicht] kraus ziehen'; ... ohne zu behaupten, dass zwischen dem romanischen Worte und dem skandinavischen (schwed. fryna, norw. fræyna, Bugge in Rom. 4, 356) gar keine Beziehung bestehe; . . . darf ich doch wohl bei froignier usw. an kymr. ffroen 'Nüster' denken, wenn die Herleitung von franz. trogne Vollmondgesicht' usw. von kymr. trwyn 'Nase' usw. . . . ohne eigentlichen Widerspruch aufgenommen wird." "An diese beiden Wortstämme frogn, trogn schliesst sich eine Reihe ähnlich lautender und Ähnliches oder Gleiches bedeutender an; aus sehr verschiedenen Quellen sind diese Wörter in konvergierender Richtung geflossen; die begriffliche oder lautliche Angleichung, die sie durchgemacht haben, beruht auf der lebendigen symbolischen Kraft, die der Silbe -uñ- oder -oñ- innewohnt. Den Eindruck einer gleichsam deminutiven Variante von -uñ- macht -iñ- in pik. erfrigné usw. Den umgekehrten Ablaut i:u haben wir in wallonisch rinouffler = franz. renifter 'schnüffeln'." "Unetymologische Wortgruppen werden nicht bloss durch natürliche, sondern auch durch konventionelle Lautsymbole gebildet; als ein solches betrachte ich fu- (fü-, fo-) in Verben des Durchsuchens. Mögen wir auch alle Herleitungen, die man von diesen Verben gegeben hat, gelten lassen, werden wir darum die Übereinstimmung aller der Anlaute als Zufall zu betrachten haben?" "Ich meine, dass der Wortmischung oder Wortkombination von Paul (Prinzipien) ein viel zu enger Spielraum angewiesen und dass sie auch von Meyer-Lübke gar zu sehr als Nebensache behandelt wird."

- 20. **Geijer** P. A. Historisk öfverblick af latinets *qui* och *qualis* fortsetta som relativpronomina i de romanska språken. [Skrifter utgifna af K. Human. Vetenskapssamfundet i Upsala 14.] Upsala Almqvist & Wicksell. 31 S.
- 21. Schuchardt H. Rom. = vulgärl. -ai (I. P. S. Perf.). Zu Zeitschr. 19, 309. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 228—229.

Schon vor einem Vierteljahrhundert wussten Alle, die sich um solche Dinge kümmerten, dass das belegte *probai* die Grundform ist.

22. Salvioni C. Tenser. Rom. 26, 281 f.

Tobler (Sitzungsberichte der Berliner Ak. 1896, vgl. Anz. VIII, VII B, 15). G. Paris (in der Besprechung des Artikels, Rom. 25, 624 f.) und Suchier (Zeitschr. f. rom. Philol., vgl. unten Nr. 138) übersahen das Vorkommen des Wortes im Italienischen und Rätoromanischen, einerseits im Lombardischen (heute nur mehr in den Thälern). anderseits im Unter-Engadin, u. zw. nicht bloss in gelehrter Form mit -ns-, sondern auch volkstümlich mit -s- aus -ns-. Wahrscheinlich ist es Partizip von tendere (G. Paris), zu tendere gehört tenda, (bei Du Cange als Glosse zu tensa) = 'coperta', 'riparo', dann 'sostegno', 'difesa', vgl. ital. 'coprire qualcuno' in der Bedeutung 'difendere qualcuno'.

23. Geddes J. American-French Dialect Comparison. Two Arcadian-French Dialects compared with "Some Specimens of a Canadian-French Dialect Spoken in Maine" (Vol. III of the Trans. and Proc.

of the Mod. Lang. Assoc. of America 1887 p. 210—218) by E. S. Sheldon. Mod. Lang. Notes 12, Spalte 456—462.

Paper No. II a. (Paper No. I in Mod. Lang. Notes Dec. 1893 and Jan.—Febr. 1894.)

- 24. Page Fred. M. Los Payadores Gauchos. The Descendants of the Juglares of Old Spain in La Plata. A Contribution to the Folklore and the Language of the Argentine Gaucho. Heidelberger Diss. 88 S.
- 25. Mentz F. und Braunholtz A. Bibliographie 1892 (= Zeitschr. f. rom. Phil., Supplementheft XVII, 17, 5 1893). Halle Niemeyer 1897. IV u. 181 S.
- Schulze A. Bibliographie 1893 (= Zeitschr. f. rom. Phil., Supplementheft XVIII, 18, 5 1894). Halle Niemeyer 1897. VI u. 258 S. 8 M. (Abonnem. 4 M).
- Ascoli G. J. Bianco Bianchi. Suppl. periodici all' Arch. glott.
   it. IV a dispensa S. 51 f.

### b) Rumänisch.

28. Weigand G. Vierter Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache (rumänisches Seminar) zu Leipzig. Leipzig Barth. IX, 336 S. 80. M. 6.

Inhalt: E. Bacmeister Die Kasusbildung des Singular im Rumänischen. — H. Thalmann Der heutige Stand der Pluralbildung im Dako-Rumänischen. — G. Weigand Der Kodex Dimonie, Blatt 11—40. — St. Stinghe Die Anwendung von pre als Akkusativzeichen. — G. Weigand Körösch- und Marosch-Dialekte.

29. Tiktin H. Rumänisch-deutsches Wörterbuch. Auf Staatskosten gedruckt. Lieferung 3 (autocefal — bîrligat). S. 129—192. Bukarest Staatsdruckerei. 8°. Pro Fasc. 1,60 M.

Vgl. Anz. VIII, VII B, 32.

30. Réthy L. Deslegarea cestiunei originei Românilor. Traducere din limba ungară de Joan Costa. Budapesta, tip. "országgyülési értesitó" 1896, 32 S. Vgl. Ltbl. 1897. Sp. 236.

Übersetzung des discurs de recepțiune "Romanismul in Illi-

ric" der ungar. Akademie (7. Dez. 1896).

- 31. Réthy L. Daco-Roumains ou Italo-Roumains? Études historiques et philologiques. [Extr. de la Revue de l'Orient et de Hongrie.] 30 S.
- 32. Briebrecher R. Der gegenwärtige Stand der Frage über die Herkunft der Rumänen. Progr. Gymn. Hermannstadt. 30 S. 40.
- 33. Dan D. Din toponimia rominească, studiu istorico-linguistic. Tesă de licență în litere. Extragere din "Convorbiri Literare" 30, 1896. București Socecu & Comp. VII u. 75 S. 80. 2.50 Lei.

I. Introducere. — II. Topicele romîneşti terminate în -ádia -ădia si -edia: "Prin urmare -ádia -ădia sau -edia este un compus din finalul rominesc -ia și din finalul topicului maghiar la care sa

animat." — III. Mehadia sau Mehedia și Mehedinți. "Desfăciud, din Mehadia sau Mehedia finalul romînesc -ia sau -ia rămîn trupinele Mehad- și Mehed, derivate din maghiarul méh ['albină']". "Poporul maghiar va fi modificat pe primitivul și correctul Mehed- in Mihád-, pe carel va fi pus în legătură cu personalul Mihály; astfel s'a născut documentalul Miháld-; Mehedinți (documentalul Mehedince) = maghiarul Mehed -ince: Slavii prin adăugarea sufixului -in . . . . vor fi modificat pe Méhed în Mehedin, apoi, prin adăugarea, exponentului locativ -ce pe Mehedin în Mehedince, de unde s'a nănut romînescul Mehedinți." — IV. (Județul) Romanți: "din maghiarul rom 'ruina' deriva Romod ['pline de ruine']" +ina (slav.), Romodina > Romodina - sui. top. -ce (slav.) > Romodinae > Romonați.

34. Densusianu Ov. Roumain spálare 'laver'. Rom. 26, 1897 S. 100.

Cihacs und der Acad. Etymon \*ex-per-lavare hätte spreläuare ergeben. \*expellare von pellis (urspr., wie noch it. spellare, "eine Thierhaut abziehen") ist vorauszusetzen, vgl. \*pellare, das pilare in frz. peler, it. pelare, prov. cat. span. pelar in der Bedeutung, in portug. pellar in der Form beeinflusste.

#### c) Italienisch.

- Vocabolario degli academici della Crusca. Quinta impressione.
   Vol. III, fasc. 4 (Infiorare-intaccare). Firenze, succ. Le Monnier,
   5. 721—960. 4°.
- 36. Monaci E. Crestomazia italiana dei primi secoli con prospetto delle flessioni grammaticali e glossario. II. S. 185—520. Città di Castello Lapi. 10 L.

Band I erschien 1889.

- 57. Biadene L. Varietà letterarie e linguistiche. Padova Gallina 1896. 97 S. 16%.
- 38. Bianchi B. Storia dell' *i* mediano dello *j* e dell' *i* seguiti da vocale nella pronunzia italiana; frammento d'un opera intorno ai criterj distintivi dei barbarismi e alle arbitrarie deturpazioni della lingua italiana. Publicazione postuma. Arch. glott. it. 14, 2 S. 301—324.

Continua dall' Arch. 13, 141-260.

- 39. Wohlfahrt T. Über die offene oder geschlossene Aussprache der Vokale e und o im Italienischen. Progr. München. 35 S.
- 40. Ascoli G. J. taccare ecc. Arch. glott. it. 14, 2 S. 337 f.

So wie toccare aus \*tădicare, erklärt sich lucch. aggiaccare als \*ad-jac-[i]care, ebenso taccare als \*tagicare (neben tangere); ferner luccare = \*ligicare (neben lingere, vgl. ligula, ligurire), bol. strikâr = \*strigicare (neben stringere), wogegen it. strizzare = strictiare darstellt (vgl. strigilis), nordit. frakâr, frakâ = \*fragicare (neben frangere, vgl. fragilis), nordit. strukâr, strokar, strökâ = \*ex-troc-[i]care (neben extorcere) 'spremere'.

41. **Ascoli** G. J. *Sampogna* e *caribo*. Arch. glott. it. 14, 2 S. 346 —351.

sampogna von cυμφωνία urspr. 'concento di più stromenti o di più voci', dann 'particolare concento'. letztere roman. Bedeutung ausser bei Polybius noch durch das aramäische sumponjàh im Daniel (II. Jahrh. n. Chr.) bezeugt; Mask. sampiñ sampuôñ graubünd. = 'campanello delle vacche' und 'campanaccio della guidajuola'; das Wort ist früh in das Vulgl. gedrungen, wie p für φ zeigt. neben it. sampogna, zamp. rum. mask. cimbôj, das u der Anlautsilbe zu o, dann dissimiliert zu a. Daniel 3, 10 sifonjā oder siponja und entsprechendes syrisch sefunjō fällt zusammen mit altfrz. chifonie, ohne Nasal auch frz. chiphornie, jetzt obernorm. chifournie, mit f aber auch vorhergehendem Nasal prov. Formen und im Portug.; piem. camporña und die übrigen "epenthetischen" Formen durch Kontamination, ebenso das rum. s-. Einige dieser Veränderungen auch in der Bedeutung 'Symphonie'. — caribo, gar-, prov. garip urspr. ein Instrument, dann eine Weise, zu arab. Wz. qaṣaba, also '(musica o danza o poesia) zampognesca' (vgl. zur Bedeutung von giāga aus deutsch Geige), qaṣib zu carib im Französ. zu einer gewissen Zeit des Rhotazismus (trotz des ṣ), das Fehlen in Spanien beweist nichts dagegen, vgl. taqvīm (Arch. glott. it. 10, 17); bei Dante wahrscheinlich gleichbedeutend mit nota (angelica).

42. Ascoli G. J. Coslario e coclario. Arch. glott. it. 14, 2 S. 352.

Coslario muss neben coclario für 'Löffel' bestanden haben,
Belege seit 1300 aus Venedig, der Toskana, Bologna und romagnolisch, ist umbrisch.

43. Ascoli G. J. Truentu ed altro. Arch. glott. it. 14, 2 S. 339—359.

Truentu (mit tr- für dr- wie sonst; zu skrt. dravant 'corrente'). wäre Trento oder Trovénto oder Troénto geworden; it. Trento, askol. Trunte weisen auf betontes ŭ im Lat.; Fälle wie \*in-quetit zu incătit helfen nicht, da sonst metuént- zu \*metúnt- damit gehen misste, ebensowenig altlit. fúto aus \*fúito = fúgitu. Es ist eher ein Beispiel eines Eigennamens mit betonter drittletzter (vgl. Mever-Lübke Rom. Gramm. 1, 488 f.); dazu gehört Mánlius neben Manilius: nl bleibt, weil die Reduktion jünger ist als die Synkope in lat. corolla aus coronula, älter als die von it. culla aus cunula, it. postierla zeigt Diphthong, der vor der Synkopierung von posterüla entstanden sein muss, ebenso tuorlo nebst dialektischen Varianten aus törülus [die Formen mit o nach torno u. A.], dazu gehört ferner frz. trèfle, span. trébol (gegen it. trifóglio) von trifolium, it. mancia = mánicia gegen ven. piem. manissa; ferner in der Toponomastik lucch. Cámpiglia und Piánizza u. A.; ebenso ist salicētum keine andere Bildung als salictum, beide als Apellativa und Ortsnamen in Italien erhalten, ebenso nach Forcellini virgultu = virguletu. Ganz parallel mit Truentu ist cruentu, volkstüml im Rumän crunt, wie żunc, zuncă ju[v]encus, a, wo úe genau so zugrunde liegen muss wie in zune = jú[v]eni. Trénto oder Trovénto wären entstanden, je nachdem u [o] oder u absorbiert oder assimiliert worden wäre wie mannaja gegen manovale u. a. m., vgl. auch die Geschichte des qv und qv Riv. di fil. 10, 13 f.; suo wird dial. proklitisch zu so neben soro, ferner su zu ss in costume aus \*cossetú und manso = mansues (Nominat.!) u. ä. in Dialekten; "sui generis" sind die Fälle von saus  $sou \angle = sub \angle$  wie span. sombra; dagegen durch Ausfall des mittleren von drei Konsonanten erklären sich Fälle wie biásimo aus blasphemus, afrz. prestre aus presb'tr-. Die Fälle von úe neben ué in lateinischen Verben auf -uere sind verloren gegangen oder die Verba sind inkohativ geworden; consuere hat sich (gegen Meyer-Lübke Rom. Grammatik 2, 146) in Rom mit einer anderen italischen, nichtlateinischen Form *cósuio* gekreuzt, woraus *cóssjo*, *cušo* [cucio], also wäre das Wort nicht lateinisch wie cruna und refe derselben Begriffssphäre (Arch. 10, 5-6).

44. Salvioni ('. Quisquiglie etimologische. Estratto dal volume: Miscellanea Nuziale Rossi-Teiss. Bergamo tip. dell' Istituto it. d'arte grafiche. 20 S

Granciporro - ciporro (heisst auch 'errore', jetzt nur mehr in dieser Bedeutung;) ist venet. granço und por-essa existieren dort noch, -poro = \*pagŭrus-ciporro als ob grande vorlage. - Fisima mit Schuchardt (Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 130) von sofisma: dazu ansimare von asma und tana = sottana (Körting 7890). — Lemme aus sollemnis, chian. sollemme (gelehrt). — Megione (pistoj.) von \*meggio medius oder von armeggione. — Gnégnero \*criterio', 'senno', 'discernimento' (scherzhafte Bildung) = i]ngenium, das gn- wie piagnere. - Monatta zu paduan. monát 'monello'. - Cimasa von cymatium ist lombard.ant. orviet. Carminare 'nevicare' aus carminare 'cardare' vgl. fioccare. — Ant. gen. boegoso = apothecosus 'colui che ha continuamente bisogno della farmacia' 'catarroso'. -Carrera 'botte' nordit, zu carro. — Mare (altlomb, S. Grisostomo) = madre = 'pelle', vgl. mail. mama. — Visio (Bonvesin B. 1004) lies riso 'parere'. — Von Roregar 'arrampicarsi' kann wegen r nicht bloss erpicare sein; repere eingemischt. - Bellun. Dorch zu chordus; reziproke Metathese, weitere Beispiele. — Bellun. Pidela "pila dell'acqua benedetta" = pila + sedel "secchio del latte". — Bellun. Pusterna "cisterna" mit pozzo gekreuzt. — Bellun. Tergola "torba" = torba + torbido zu \*tórgola + terra. - Vic. Transégolo = fundibulum + der Form von funda, wovon piem. franda. – Kom. Spalvèrz 'grande sconquasso' zu perverso, s- verstärkt, z wegen der vorausgehenden Liquida; l-r aus r-r, einige neue Beispiele dafür. — Lomb. Smètiga 'modo' 'arte' 'maniera' 'astuzia' zu metodo, -odo durch gewöhnlicheres -ido ersetzt, (wie auch -ogo durch -igo), -ido durch -ico; s- verstärkend und viell, auch verächtlich. - Kom. Verf 'aprire' = lomb, rer - derf. - Lomb, Schiscia' amorosa' 'amanza' zu it. schietto: \*sklettja \*skjettja; e zu i wegen des folgenden -i, skstatt sč, entweder weil kj-tj dissimiliert wurde zu k-tj oder ji von \*skjíttja zu i wurde, bevor k affiziert wurde. — Valmagg. Sciurbyáu 'andare a prezipio' (delle bestie) gehört mit zerbigá zu \*cerricare. – Mil. Baromèta 'merciaio girovago' von boromé = buonromeo 'pellegrino' 'vagante'; -èta Studi di fil. rom. 7, 230; darnach giromèta 'uomo piccolo, vivace' und 'instabile'. - Lomb. Varòza 'marmotta' zu it. vajo wegen der grauen Farbe, altbol. varotta 'vajo', -otto und -òzzo wechseln oft; varòza statt \*vajròza wie mail, und bellinz, varöl neben pajrö, kann aus dem Pothal stammen oder \*varjotja verlor durch Dissimilation das erste j. — Mil. Scèstra, Scèsta 'cresta' = \*cistra aus crista, r fiel wie vòsta, nòsta. - Mil. Visorá nach Bedeutung und Form = it. appisolarsi; v statt p durch visione (dial. = 'sogno'). - Piem. Taráud 'maschio della madre vite' = \*taráldo zu taratr-; -ardo (vgl. -aire neben -ardo Meyer-Lübke, Rom. Gramm. 1, § 493) wegen des Suffixes ·aldo und durch Dissimilation zu -aldo. - Kanav. Sòj 'coso' = so io?, davon ein Verbum, dessen Partizip allein im Gebrauch ist: sojejt als Verbum vikarium. - 'i Veglianti regolamenti' = vigenti, weil von vegiá oder vigiá 'vegliare' das Part, vigente lauten mochte. — Di alcuni gallicismi lievemente dissimulati: la bellezza dell' asino von frz. la beuté de l'âge über die piem. Aussprache ás von âge; gabinetto di decenza aus lieu d'aisance wie médisance : maldicenza; mail. l'a beoù, l'a fa 'na bevüda (Spielausdruck) von frz. bévue.

45. D'Ovidio F. Talento nei suoi varii valori lessicali. Memoria letta alla R. Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società

Reale di Napoli. [Estratto dal Vol. XXIX degli Atti della R. Acc.]

Napoli tip. della r. Università. 23 S.

talento 'voglia' ist Gallizismus, als 'attitudine' ist es (viell. ital.) Neubildung der Renaissance aus dem Lateinischen durch die "Pfunde" der Bibel.

- 46. Appel L. Syntax des Konjunktivs in Dantes Inferno. Progr. München, 34 S.
- 47. Nicolai L. Beiträge zum Wortaustausch zwischen Italienischem und Deutschem. Beilage zum Jahresb. des Karl-Friedrichs-Gymnasiums in Eisenach. 15 S. 40.
- 48. Anelli L. Origine di alcuni modi di dire popolari nel dialetto vastese. Vasto Anelli. 151 S. 4.2 L.
- 49. Angiolini Fr. Vocabolario milanese-italiano, coi segni per la pronuncia, preceduto da una breve grammatica del dialetto e seguito dal repertorio italiano-milanese. Torino Paravia e Co. XXVIII, 1053 S. 6,50 L.
- 50. Ascoli G. J. Di un dialetto veneto, importante e ignorato. Arch. glott. it. 14, 2 S. 325-335.

Handelt über den Dialekt von Grado, in der Nähe von Apuileja.

- 51. Gentili Ang. Fonetica del dialetto cosentino; studì e ricerche. Milano, tip. Bernardoni di C. Ribeschini e C. 58 S. 160.
- 52. De Noto M. Appunti di fonetica sul dialetto di Taranto (vocalismo e consonantismo). Trani, tip. Cav. Vecchi. 29 S.
- 53. Guarnerio E. S. I dialetti odierni di Sassari, della Gallura e della Corsica [continua]. Arch. glott. it. 14, 2 S. 137—200.

Vgl. Anz. VIII, VII B, 52. Fortsetzung und Schluss noch im selben Band.

54. Salvioni C. Per i nomi di parentela in Italia a proposito di un recente studio. [Estratto dai "Rendiconti" del R. Ist. Lomb. di sc. e lett., Serie II. Vol. XXX.] 24 S.

Giunte e osservazioni all' opera del Tappolet (Die romanischen Verwandtschaftsnamen, Strassburg Trübner 1895).

- 55. Salvioni C. L'elemento volgare negli statuti latini di Brissago, Intragna e Malesco. [Estratto dal Bollettino Storico della Svizzera Italiana, Vol. XIX]. Bellinzona, Stab. tipo-lit. Colombi e C.
- 56. Salvioni C. Annotazioni sistematiche alla "Antica Parafrasi Lombarda del Neminem laedi nisiase ipsi do S. Giovanni Grisostomo" (Arch. 7, 1-120) e alle "Antiche scritture lombarde" (Arch. 9, 3-22). Arch. glott. it. 14, 2 S. 201-268. Continuazione dall' Arch. 12, 375-440.

Sommario. I. Sigle. — II. Grafia. — III. Lessico. — IV. Fonetica. — V. Morfologia. — VI. Sintassi. — VII. Varia. (Nachträge zu I. u. III. — IV. Vocali toniche; vocali atone; consonanti. — V. 1. Suffissi e prefissi. 2. Pronome. 3. Verbo. 4. Indeclinabilia) [continual.

 Subak J. Die Konjugation im Neapolitanischen. Progr. I. Staatsrealsch. H. Bez. Wien. 22 S.

#### d) Rätoromanisch.

- 58. Ulrich J. Altoberengadinische Lesestücke. Zusammengestellt und mit einem Glossar versehen. Zürich Raustein. VI, 116 S. 2,80 M.
- 59. Parmentier Th. Vocabulaire rhétoroman des principaux termes de chorographie et des mots qui entrent le plus fréquemment dans la composition des noms de lieu, précedé d'une introduction géographique, ethnographique et linguistique. Paris Assoc. franç. pour l'avancement des sciences. 1896. 89 S.
- 60. Pult G. Le parler de Sent (Basse-Engadine). Diss. Lausanne. Lausanne Pavot. 219 S.
- 61. Ulrich J. Engad. barmoer, oberl. barmier 'selig'. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 1897 S. 132.

Als Kompromiss zwischen bona hora mortuus und mala hora mortuus erklärt; das t im Pl. moerts (mierts) wurde als "radophonisch" angesehen, daher Sing. ohne t.

#### e) Französisch.

- 62. Godefroy F. Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle Suppl. fasc. 85 (Deschargeoir doble) 86 (doblement entasser) 87 (entaulement estendre 88 (estendue-formicant). Paris. 40 à 3 Col. 5 Fr. pro Fasc.
- 63. Darmesteter, Hatzfeld. Thomas. Dictionnaire général de la langue française du commencement du 17° siècle jusqu'à nos jours. Fasc. 20 mercenaire négrillon. Fasc. 21 négromance panicule. Fasc. 22 paniculé pirouetter. Paris Delagrave. 1 Fr. pro fasc.

Vgl. Anz. VIII, VII B, 91.

- 64. D'Arbois de Jubainville (?) Noms français d'origine celtique dans le *Dictionnaire général de la langue française* de MM. Darmesteter, Hatzfeld et Thomas. Rev. celtique 18, 101—107.
- 65. Hosch S. Französische Flickwörter. Ein Beitrag zur französischen Lexikographie. Teil III. Wissensch. Beilage zum Jahresbericht der Luisenstädtischen Realschule zu Berlin. Berlin Gaertner. 33 S. 40.

Vgl. Anz. VIII, VII B, 92.

66. Livet Ch. L. Lexique de la langue de Molière comparée à celle des écrivains de son temps avec des commentaires de philologie historique et grammaticale. (Ouvrage couronné par l'Académie française.) Tome III e. M—Z. Paris Imprimerie Nationale. Welter 1897. 824 S.

Vgl. Anz. VIII, VII B, 95.

67. Brunot F. La langue au XVIs siècle. La langue de 1600 à 1660. In "Histoire de la langue et de la littérature française des origines à 1900, publié sous la direction de L. Petit de Juleville." 3, 639—855 und 4, 674—798. Paris Colin & Cie.

Vgl. Anz. VIII, VII B, 97.

68. Schwan E. Grammatik des Altfranzösischen. 3. Auflage, neu bearbeitet von D. Behrens, Teil II. Formenlehre. Leipzig Reisland 1898. 121—272 S. 3 M.

Vgl. Anz. VIII, VII B, 97.

- 69. Michaelis H. et Passy P. Dictionnaire phonétique de la langue française. Avec préface de Gaston Paris. Bibliothek phonetischer Wörterbücher herausgegeben von H. Michaelis I. Hannover Meyer. XVI, 320 S. 80, 4 M.
- Minckwitz M. J. Beiträge zur Geschichte der französischen Grammatik im 17. Jahrhundert. Diss. Zürich. [Auch in Zeitschr. f. franz. Spr. u. Litt. 19 (Abhandlungen)]. Berlin Gronau. 113 S.
- 71. Svedelius C. L'analyse du langage appliquée à la langue française. Thèse pour le Doctorat. Upsala Almqvist & Wicksell. IV u. 178 S. 8°. 2,50 Kr.
- Schulze A. Zur neufranzösischen Grammatik. Arch. f. d. Studium d. neueren Spr. u. Litt. 98, 383—396.
- 1. Puisque an der Spitze selbständiger Sätze; diese Konjunktion drückt (ursprünglich temporal) aus, "der Inhalt des Hauptsatzes sei der naturgemässe Ausfluss dessen, was im Nebendann verwenden, wenn es sich um eine vielleicht nur ihm eigene Meinung handelt, in der Berechnung, er werde den Angeredeten zwingen, diese Meinung auch zu der seinigen zu machen," puisque kann dann auch der Zukunft Angehöriges einführen. In der neueren Sprache begegnen nicht selten durch *puisque* eingeleitete Sätze, denen ein Hauptsatz fehlt: durch *puisque* wird in einer Antwort als Folge natürlicher Entwickelung hingestellt, was der Fragende als verwunderlich angesehen hatte, ursprünglich ist nur bei Bestätigungsfragen, dann auch bei Bestimmungsfragen diese Korrektur mit puisque gebräuchlich, dann auch bei der nachdrücklichen Aufstellung der eigenen Meinung, 'ja doch!' — 2. Pourvu que 'wenn nur, hoffentlich' an der Spitze eines selbständigen Satzes beschränkt die Gültigkeit des ganzen Vorstellungskreises, den man vielleicht nicht in Worte kleiden könnte. - 3. Die Satzerweiterung durch être, 'Hervorhebung' fälschlich genannt, ist so zu erklären, dass in c'est moi qui ai soif 'habe ich aber Durst' ce Subjekt zu est moi qui ai soif ist, der prädikative Relativsatz ist explikativ (Tobler Verm. Beitr. 1, 36), er ist, bei dem Anhaften des Gepräges des Unvollkommenen in Moi qui ai soif, in der Form korrekt, ce mit être erscheint wie sonst bei Situationsschilderungen als ein im Deutschen zu farbloser Hinweis. Wenn die Negation beim Verbum etre erscheint, so ist das Vermengung der Satzerweiterungen mit bezogenem und beziehungslosem Relativsatz. - 4. Catherine le Grand gegenüber von la grande Catherine ist so geartet wie le penseur 'die Denkerin', letzteres gibt die Grösse als Aussage, letzteres la grande als von Catherine untrennbare Vorstellung.
- 73. Petit de Juleville L. Notions générales sur les origines et sur

l'histoire de la langue française. Paris Delalain. 240 S. 12°. 2.50 Frs.

Peters H. Über Sprache und Versbau der Chronik von Floreffe.
 Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 1897 S. 1—31.

Auch als Hallenser Diss. (1896) erschienen.

- Kraus Fr. Über Girbert de Montreuil und seine Werke. Würzburger Diss. 83 S.
- 76. Lodemann F. E. Le Pas Saladin. Mod. Lang. Notes 12.
- 1. Introduction (Sp. 21-34). 2. (Sp. 84-96) Text. 3. (Sp. 209-229) und 4. (Sp. 273-281) Study of the language of the text.
- 77. Subak J. Zum "Roman de la Violette." Zeitschr. f. d. Realschulwesen 22, 711—714.
- 78. Herzog E. Über Macé de la Charités französische Bibelübersetzung. [Aus dem Anzeiger der phil.-hist. Klasse der k. Akademie der Wissenschaften in Wien vom 1. Dezember, Nr. XXV, Jahrgang 1897.] 10 S.
- Maxeiner Th. Beiträge zur Geschichte der französischen Wörter im Mittelhochdeutschen. Diss. Marburg. 1897. VIII, 79 S.
- 80. Salverda de Grave J. J. Bijdragen tot de kennis der uit het Fransch overgenommen worden in het Nederlandsch. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. Nieuwe Reeks, 8, 81—104.

Vgl. Anz. VIII, VII B, 116.

II. (Forts. von Tijdschr. XV.) Über das franz. Produkt von lat. e im Niederl. — Konklusies. 1. Bezüglich der Aussprache, 2. der Herkunft der übernommenen Wörter. "Belang für die Dialekt-Untersuchung haben die Wörter mit e vor a und e im Auslaut nach Vokalen. Die letzteren sind sicher pikardisch, die ersteren sind grösstenteils pikardisch, zu einem kleinen Teil wallonisch oder zentralfranzösisch. Die Orthographie der Wörter mit ee-, — kons. ee-, ei- macht wahrscheinlich, dass sie zum grössten Teil aus der Pikardie stammen. ts ist im Französischen im XIII. Jahrhundert zu s geworden, und so müssen die Wörter, die ts haben, vor dieser Zeit aufgenommen worden sein."

- S1. Staaff E. Quelques remarques sur la phonétique française à propos de la Grammaire de Schwan-Behrens. Rev. de phil. franç. et de litt. 11, 3 S. 193—222.
- 82. Brand J. Studien zur Geschichte von inlautenden qu in Nordfrankreich, im besonderen zur Lautgeschichte von nfrz. suivre und eau. Münchener Diss., Leipzig Fock. 63 S.
- 83. Bretschneider. H aspirée. Franco-Gallia 14, 6.
- 84. Eurén S. F. Étude sur l'R français. I. Prononciation et changements de l'R. Thèse pour le doctorat. Upsala Almqvist & Wicksell 1886. 56 S.
- 85. **Grammont** M. Un phénomène de phonétique générale: Français populaire can ne)con, pan ne)tot. Rev. des langues rom. IV e série 10, 7/8 S. 346—349.

Was geschieht, wenn eine Sprache einen Laut, der ihr durch phonetische Entwickelungen verloren gegangen ist, durch spätere Aufnahme eines fremden Wortes zu erzeugen gezwungen wird? Beispiele verschiedener Art. paletot zu pal(e)tot durch Ausfall des e, dadurch haben wir lcons, ersetzt durch ncons. — paletot ist jünger als calecon, daher zeigt z. B. der Dialekt von Damprichard cau(ne)con, aber pal(e)tot. Die andern Wörter mit lcons sind nicht in die Volkssprache gedrungen, daher erscheint keine Umbildung, doch lautet soldat, obwohl es im Munde der Soldaten infolge des Unterrichtes unverändert geblieben ist, in Damprichard z. B. im Munde des Volkes sudä, weil es dort schon zur Zeit des Überganges von lcons zu ucons vorhanden war.

- 86. Röttgers B. Die altfranzösischen Lautgesetze in Tabellen. Zur Ergänzung der altfranzösischen Grammatik. Leipzig Rengersche Buchholg. 1897. 31 S. 8%. 1,20 M.
- 87. **Rydberg** G. Zur Geschichte des französischen σ. H. Übersicht der geschichtlichen Entwickelung des σ in alt- und neufranzösischer Zeit bis Ende des XVII. Jahrhunderts. S. 69—202. Upsala Almqvist & Wicksell, Leipzig Harrassowitz. 80. 5 M.

Vgl. Anzeiger VIII, VII B, 119.

- 88. Pierce Shepard W. A Contribution to the History of the Unaccented Vowels in Old French. Heidelberger Diss. 104 S.
- 89. Stolle. Ein bedeutsames Kapitel der neufranzösischen Aussprache. Neuphil. Zentralblatt 11, 9/10. S. 257—262 und 289—293.
- 90. Tudichum Ch. La prononciation de l'a français. Die neueren Sprachen 4, 10 (Februar 1897) Beiblatt "Phonet. Studien" S. 22—28.

Der bisher nicht bestimmte Unterschied zwischen offenem und geschlossenem a beruht auf der grösseren Offnung des Velums bei ersterem, dem palatalen; Zunge, Lippen und Kiefernwinkel spielen eine untergeordnete Rolle.

91. Uschakoff J. Zur Frage von den nasalierten Vokalen im Altfranzösischen. S. A. aus "Mémoires de la Société néophilologique à Helsingfors, II." S. 19-50. Helsingfors.

"Meines Erachtens ist die Nasalierung sämtlicher altfranz. Vokale in derselben Lautperiode, und zwar sehr früh (wohl sicher vor dem 11. Jahrhundert) eingetreten."

 Bechtel A. Zur Reform der französischen Orthographie. Zeitschr. f. d. Realschulwesen 22, 8 S. 457 ff.

 Marchot P. La numération ordinale en ancien français. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 1897 S. 102—111.

"Au delà du 10° siècle les parlers populaires ne paraissent pas avoir éprouvé le besoin d'exprimer les adjectifs ordinaux. -ime en v. fr. est d'origine savante et il est primitif seulement dans onzime, dozime. Il aurait d'abord donné lieu à la série onzime — sezime, puis la série di(s)me — sezi(s)me aurait entraîné les ordinaux de dizaines: vinti(s)me. La finale -ime (plutôt -ime que -isme) se présente pour la première fois au XI° siècle (Pèler., Lois) dans la série onzime — sezime et elle influence l'ordinal suivant: dis et setme. Il n'est pas complètement assuré que le suffixe des ordinaux de dizaines soit

ce même ime. Il peut être p. e. un compromis entre une forme exclusivement savante esme et une finale i some qui se rencontrait alors dans les ordinaux de 10e à 16e. C'est plus tard (2e moitié du XII e s.) que i(s)me apparaît dans les ordinaux d'unités et là il a pu être motivé à la fois par le i(s)me de di(s)me seziosme et parcelui de vinti(s)me etc. Di(s)me n'a pas provoqué la série onzime — sezime, [on le veit] par les traitements dialéctaux. Il va lieu de se demander si onziesme etc. qui apparaissent dans le Rou et dans Troie et déjà dans le Brut ne seraieut pas dus à la forme dialectale de l'Ouest diesme."

- 94. Ernst G. La flexion des substantifs, des adjectifs et des participes dans le Roland d'Oxford, Diss, Lund Möller, 132 S.
- 95. Kirsch W. Zur Geschichte des konsonantischen Stammauslautes im Präsens und den davon abgeleiteten Zeiten im Altfranzösischen. Heidelberger Diss. 87 S.
- 96. **Kraft** Ph. Vokalangleichung im französischen Verbalstamm in der Zeit von 1500—1800. (Nach Zeugnissen von Grammatikern.) Beilage zum 5. Jahresbericht der Realschule in Eimsbüttel zu Hamburg. 30 S. 4%.
- 97. Lindström A. L'analogie dans la déclinaison des substantifs latins en Gaule. Upsala Almqvist & Wicksell. XI, 324 S.
- 98. Philipon E. De l'emploi du suffixe burgonde -inga dans la formation des noms de lieus. Rev. de phil. franç. et de litt. 11, 2 S. 109—122.
- Tobler A. Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik.
   Reihe, No. 14-17. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 161-175.

14. à moins. Zu Littrés Artikel moins: moins que rien und moins de rien sind zusammenzufassen; der verschiedene Ausdruck des Vergleichs hat seinen Grund nur in dem zeitlichen Abstand, der die Aufnahme der einen Wendung von der der anderen trennt. In *j'ai moins d'un ennemi* (Corn.) 'eines Feindes bin ich ledig' haben wir das de, welches das Mass des Unterschiedes einführt und dem deutschen 'um' entspricht, und das moins, welches die im Vergleich zu einer andern geringere Menge bezeichnet: 'ich habe weniger, u. zw. um einen Feind', wogegen in j'ai un ennemi de moins moins nicht mehr die geringe Menge selbst, sondern den Abzug bezeichnet, de ist hier partitiv: 'ich habe einen Feind an Abgang'. In A moins B sind nicht, weil zu gekünstelt, moins und B als absolutive Akkussative aufzufassen, von denen der eine prädikativ zum andern wäre, es ist eine lakonische Sprechweise, blosse Nebeneinanderstellung, weil die Denkoperation dem Sprechenden und jedermann geläufig ist, so auch in moins les tentes (= n'étaient pas les tentes) on croirait... Wirklich präpositionaler Charakter geht diesem moins ab, vgl. afrz. (prov., it.) estre moins 'fehlen' und venir moins 'aufhören'. Prov. menhs de unterscheidet sich davon durch die Bedeutung ''des Nichtdabeiseins' und die Form infolge des de 'um', gleichbedeutend damit und häufiger ab menhs de . à moins de = im Falle des Nichtbestehens, nicht (Littré u. A.) 'zu [einem Preise von] weniger als', sondern 'bei Abwesenheit von', eig. 'bei Minderung um'. Daraus später à moins que, als man de nach Komparativen mit que vertauschte. Die Konjunktion à moins que ist als 'bei Ausschluss davon dass' (gegen Lücking)

zu verstehen, da ja allerdings bei negativem Hauptsatze ne im Nebensatze fehlt, aber auch bei positivem Hauptsatz; das ne zeigt die Nichtwirklichkeit des Thuns oder Seins durch eine zum Verbum des Nebensatzes tretende Negation an, obwohl die Konjunktion das schon ausdrückt. Altfrz. ist à moins que einmal zu belegen, viell. ist das nicht sicher -15. Dieu possible = 'in Gottes Welt zulässig', dann verdunkelt sich die Bedeutung von Dieu, das nach altfranzösischem Gebrauch durch blosse Anreihung an possible den genannten Sinn bekam, es wurde als Partikel gefasst; die Negation mit Dieu oder grand D. ist in manchen Fällen nicht parenthetischer Ausruf, sondern Ausschluss der geringsten Wirklichkeit eines Seins oder Thuns; vgl. it. forse Dio 'vielleicht in aller Welt', ebenso neuprov. Dieu in dieser Verwendung. - 16. Präposition von ihrem Substantiv durch eine präpositionelle Bestimmung getrennt. Die Präposition ist fast durchweg avec oder dessen Gegenteil sans, die Bestimmung gehört zur Vorstellung des Ansichhabens, nicht so sehr zum nachfolgenden Substantivum, würde also ihre Stellung auch dann dort haben, wenn für die Präposition ayant, resp. nayant pas einträte. In Fällen wie dans presque la moitié des maisons gehört presque allerdings zu dem ihm folgenden Ausdrucke und bezeichnet, dass dieser nur ungefähr zutrifft, nicht in seinem vollen Sinne zu nehmen ist. - 17. si und très. Neben dem von Grammatikern verzeichneten Gebrauch von si vor Adiektivsubstantiven (si ami du vrai) ist es auch vor Objektssubstantiven zu treffen, wo es wie in il avait si peur stets zum Verbum gehört, afrz. kann ja si nicht bloss in der Bedeutung von 'ainsi', sondern auch von 'tellement' 'dermassen' zum Verbum treten; ebenso ist très vor Substantiven in Objektsfunktiou zu treffen: j'ai très envie. "Hier fällt es schwer, völlige Natürlichkeit der Entwickelung anzuerkennen. Man wird sich wohl darein ergeben müssen zu sagen, des Präfixes Sinn (in treshaut) lasse sich nicht genau bestimmen und habe schon der alten Zeit nicht völlig festgestanden."

- 100. Darmesteter A. Cours de grammaire historique de la langue française. Quatrième et dernière partie: Syntaxe. Publiée par les soins de M. Léopold Sudre. Paris Delagrave 1897. IX, 237 S. 12°. 2.50 Frs.
- 101. Bastin J. I. Sur l'imparfait de l'indicatif assimilé à un conditionnel passé. II. Sur l'accord du participe passé en vieus français. Rev. de phil. franç. et de litt. 11, 2 S. 141—148.
- 102. Bastin J. Remarques sur nul et point. Rev. de phil. franç. et prov. 10, 1896 S. 214—219.

Nul in negativen Sinne ist nur mehr adj. qualificatif. Im Afrz. ist es noch, wenn auch selten, ohne ne = nullus, sonst gewöhnlich mit einer Negation, ohne dieselbe = quelqu'un, ebenso ist point und pas fürs Franz. nicht an und für sich negativ, sondern = un peu, tant soit peu.

- 103. Berg S. Bidrag till frågan om det attributiva adjektivets plats i modern Franska. [In: Från filologiska föreningen i Lund. Språkliga uppsatser. S. 105—121.] Lund E. Malmströms boktryckeri.
- 104. Colin T. F. Notes on the Syntax of the French Verb in Writers of the XVII<sup>th</sup> century. Mod. Lang. Notes 12, Spalte 139—156.

I. Intransitive verbs used as transitives with a causative meaning. II. Intransitive verbs used as transitives without a causative

meaning. III. Transitive verbs used as intransives. IV. Intransitive verbs with a pronominal form. V. Intransitive verbs with a reflexive meaning. VI. Reflexive verbs with a passive meaning.

- 105. Dressel Beobachtungen über die französischen Fürwörter im Sprachgebrauch unserer Zeit. [In: Festschrift zum hundertfünfzigjährigen Bestehen des königlichen Realgymnasiums zu Berlin. LVI, 120 S. 4%.]
- 106. Horn W. Franz. car. (Zu Zeitschr. 18, 263 f.). Zeitschr. f. franz. Spr. u. Lit. 19, Referate und Rezensionen, S. 128 f.

Körtings Einwände gegen Wehrmanns Erklärung (vgl. Anz. VIII, VII B 99), car aus quare durch Hypotaxe aus früherer Parataxe, sind hinfällig mit Rücksicht auf ahd. hwanta, wande (zum idg. Fragestamm kvi- gehörig), "denn" mit gleicher Bedeutungsentwickelung, mit Rücksicht darauf, dass das argumentum ex silentio, "weil im Lateinischen (Ciceros!) sich Derartiges nicht findet", unannehmbar ist, endlich mit Rücksicht auf die beigebrachten Analogien aus deutschen und französischen volkstümlichen Dialekttexten.

- 107. Hüllweck Adverbiale Bestimmungen zwischen Subjekt und Prädikat im Französischen. Bericht über das herzogliche Francisceum zu Zerbst. 17 S. 40.
- 108. Humbert Zum modernen Gebrauch der Präpositionen. Franco-Gallia 14, 10.
- 109. Plattner Ph. Zur Lehre vom Artikel im Französischen. Wissensch. Beilage zum Jahresbericht der vierten städt. Realschule zu Berlin. Berlin Gaertner. 31 S. 4 °.
- 110. Rübner R. Syntaktische Studien zu Bonaventure des Périers. Ein Beitrag zur historischen Grammatik der französischen Sprache. Leipziger Diss. 1896. 58 S.
- 111. Schayer S. Die Lehre vom Gebrauch des unbestimmten Artikels und des Theilungsartikels im Altfranzösischen und Neufranzösischen, I. Berliner Diss. 1896. 37 S.
- 112. Voll K. Das Personal- und Relativpronomen in den Balades de Moralitez des Eustache Deschamps. Münchener Diss. 1896. IV, 50 S.
- 113. Beauquier C. Blason populaire de Franche Comté. Sobriquets, Dictons, Contes relatifs aux villages du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône. Paris Lechevalier-Leroux. 308 S. 3 Fr.
- 114. Bretegnier Ch. E. De la quantité des voyelles dans le français du territoire de Belfort. Die neueren Sprachen 5, 13-21.
- 115. Degen W. Das Patois von Crémine. Baseler Diss. 1896, 35 S. u. 1 Karte. 8º.
- 116. Dénéréaz C. C. Texte en patois vaudois. Rev. de phil. franç. et prov. 10, 224—228.
- 117. Doutrepont Ch. Étymologies picardes et wallonnes. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 229—233.
- I. abistikę 'arranger sans élégance' (s'applique à l'habillement), a + vlam. besteeken, Nebenf. bestooken, wovon Tournai abistoke. 2.

bedul 'crotte' aus berdul, wäre regelm. bardul, umgestellt aus br., Typus \*breduy zu mhd. brod, ahd. prod vgl. brodeln. 3. berle 'pleurnicher' = bêler, r-Einschub auch sonst. 4. berlêk a) femme malpropre' = vlam. brieling, b) 'bavarde' zu it. berlingare, c) grāt b. 'fille de moeurs dissolues' = frz. berlingue. 5. bukā 'caillou rond' = deutsch buck, vlam. bok. 6. fēr kæēt 'faire l'école buissonniere' = facere cauda + ittam, vgl. deutsch schwänzen (Bedeutungsentwickelung). 7. mok 'friandises que les enfants distribuent le jour de leur première communion' = vlam. mok, mokke.

- 118. Edmont E. Lexique saint-polois. Ouvrage orné d'un plan, d'une carte, d'un grand nombre de figures, précédé de notes grammaticales et suivi d'une table méthodique. Saint-Pol, Selbstverlag. XV, 635 S. 30 frs.
- 119. Guerlin de Guer C. Le patois normand. Introduction à l'étude des parlers de Normandie, avec une lettre-préface de M. J. Gilliéron. Caen, Lanier (Paris, Champion). 75 S. 2,50 frs.
- 120. Nédey Remarques grammaticales sur le patois de Sancey (Doubs). Rev. de phil. franç. et de litt. 11, 2 S. 123—135.
- 121. Pelén F. Des modifications de la tonique en patois bugiste. Rev. de phil. franç. et de litt. 11, 62-71 u. 309-316.
- 122. **Perrault-Dabot** A. Le patois bourguignon. Dijon Lamarche. 146 S. 169.
- 123. Rivière M. Quelques dictons et proverbes de St. Maurice-del'Exile (Isère). Rev. des langues rom. IVe série. 10, 35—44.
- 124. Urtel H. Beiträge zur Kenntnis des Neuchateller Patois. I. Vignoble und Béroche. Heidelberger Diss. VI, 73 S. und eine Karte.
- 125. Vautherin A. Glossaire du patois de Châtenois, avec vocables des autres localités du territoire de Belfort et des environs, précédé de notes sur le patois de la région. [Extrait du Bulletin de la Société Belfortaise d'émulation.] Belfort, impr. Devillers 1896. 79 S.
- 126. Wilmotte M. Notes d'ancien wallon. (In "Bulletins de l'Académie royale de Belgique", IIIème série, t. XXXIII, No. 3.) S. 240—257. Bruxelles Hayez.

"Je me suis attaché, [dans les pages qui suivent,] aux travaux de MM. Camus ['Un manuscrit namurois du XVe siècle', extrait de la Revue des langues romanes, t. XXXVIII, nos 1 et 4, 1895] et Peters ['Die Chronik von Floreffe', Zeitschr. f. rom. Philol., 1897, (vgl. oben No. 74)], essayant de compléter les données du premier par la comparaison de l'un des traités qu'il a mis au jour avec une oeuvre du même genre, que j'ai pu consulter à Darmstadt; j'y ai joint des additions et la critique du travail de M. Peters."

127. L[éon] V[ignon] Sur l'étymologie complexe de certains noms propres. Rev. de phil. franç. et de litt. 11, 71—74.

Die Ortsnamen geben dem Etymologen oft zu denken. Obwohl natürlich den Lautgesetzen unterworfen, entgehen sie diesen,

einmal durch Analogiewirkungen, da sie oft gewaltsam eingereiht werden, wenn sie isoliert stünden oder durch den Untergang des Appellativums das proprium isoliert wird, andererseits durch die oft verfehlte Französierung eines nach dem Gesetze eines Dialektes entwickelten Lautkomplexes. So der vieus Sescalli (des Seneschalls); sescallo zu comt. séchau, im XIII. Jahrhundert mit saichot (dem. von sact vermengt. geschrieben Saichot; beim vieus de Postico (nach der Thüre für die Thiere und Gladiatoren) zu \*po(u)ti, umgestaltet zu Putuz (XIII Jahrh.), dann Poutyu (= 'trou'), ging man bis zur Französierung Peteur, seit 30 Jahren umgetauft nach dem General Marulaz.

128. Marre A. Glossaire explicatif des mots de provenance malaise et javanaise usités dans la langue française. Epinal, imp. Klein. 52 S. 32°.

129. Clédat L. Je et gié. Rev. de phil. franç. et prov. 10, 1896 S. 222 f.

Gegen Paris-Jeanroy "Extr. de Chron. franç.": Jeo aus ego konnte nicht gié werden, vgl. heri zu hier. Eig. Ans.: jou ist Variante von je. Proklitisches egò zu eo, io, jo, jou, je (vgl. lou, le von illum). gié ist je+ié (égo zu ieu, so prov., und ié wie Dieu und Dié). Ähnlich ist manjue = mandue + mangez (manducare).

130. Friesland C. Faffée. Zeitschr. f. frz. Spr. u. Lit. 19, Referate u. Rezensionen, S. 123—127.

Stammbaum einer etymologischen Wortfamilie. a) Altfrz. paper (vlt. pappare) 'macher' liefern: faffée 'grande quantité'. fafelu 'gross', eig. 'vollgefressen', faf samt Ableitungen 'jabot d'oiseau'). b) Altfrz. papier (vgl. pappeln) 'begayer': I: 'Unbeholfen sprechen' dial. farjoulier, fafier, fafeyeux, fafignard, fafiot; II. 'Schwatzhaftigkeit und Indiskretion': dial. fafouye, farfeyer, frz. farfouiller: III. 'von Kleinigkeiten reden': faffée, fafelue, fanfelue (das n erklärt sich durch Einmischung von fanfreluche), faffeuerie, fafelourde, fafelu: IV. 'Beschäftigung mit Kleinigkeiten': fanfole, farfanteries, fafoter, dial. fafiot, fafoteries, fafons. fafistaige, fafoie, fafouieus, fafoni. V. 'Liebelei treiben': fafée, farfouiller, dial. fafon. p-p zu p-fdurch Dissimilation, vgl. it. paffuto u. A.) zu f-f (durch Assimilation). Die lautlichen Veränderungen haben nicht in der Schriftsprache, sondern in Mundarten stattgefunden.

131. Friesland C. Persant und foubert. Zeitschr. f. frz. Spr. u. Lit. 19. Referate u. Rezensionen, S. 117 f.

Altfrz. persant 'homme puissant' = per, volksetymologisch an Persant angelehnt, prov. persan stammt aus Nordfrankreich. — Altfrz. foubert 'thöricht' ist von fol abzuleiten [zufällige Angleichung an Foubert (deutsch 'der Volkglänzende')],

132. Friesland C. Nochmals persant und foubert. Zeitschr. f. frz. Spr. u. Litt. 19, Referate und Rezensionen, S. 252.

Der Zusammenhang von persant und per ist ebenso wie der von foubert und fol nur volksetymologischer Natur, die Etyma sind Persant und Fulbert (Namen).

133. Horning A. Macabré, macabre. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 233—235.

Belege aus Dialekten, einige volksetymologische Umdeutungen;  $a[r]bre\ macabre\ {\bf u}.\ {\ddot {\bf a}}.$ 

134. Marais L. et Ernault E. Notes sur l'ancienne expression "un

saintier d'argent". [Extrait du Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest.] Poitiers. 11 S.

Vgl. die kurze Notiz in Romania 26, 478 f.

135. Marchot P. iholt et seche du Jonas. Zeitschr. f. rom. Phil. 21 226-228.

136. Meunier J. M. Étymologies de Beurray et de Château-Chânon. [Extrait du Bulletin de la Société nivernaise des lettres, sciences et arts.] Nevers. 16 S.

Inhaltsangabe und kurze Besprechung in Romania 24, 479 f. 137. Regnaud P. Duvet, dumet. Vernis. Rev. de phil. franç. et

prov. 10, 1896 S. 289 f.

Duvet von duff (dial. ahd. u. mhd.) für \*doump, jetzt dumpf-ig sonst auch doum. — Vernis zu engl. fairness, mhd. vernīz.

138. Suchier H. Tenser. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 1897 S. 130-132.
 Gegen Tobler, Sitz. Berl. Ak. 1896, 37, 851 ff., vgl. Anz. VIII,

VII B, 15.

Es ist wenig wahrscheinlich, dass tens im XIII. Jahrhundert schon die Form von tempus war; der Bedeutungsübergang ist zu kühn. Auszugehen ist von der ursprünglichen Bedeutung 'Abgabe für gewährten Schutz beanspruchen': tenser von fränk. tins 'Steuer', dann entwickelt sich die Bedeutung 'brandschatzen' und 'schützen'. Das Wort gehört der offiziellen Verkehrssprache zwischen Franken und Romanen an, ausser dem Französischen kennt es keine Sprache.

Der Anlaut des deutschen Wortes Zins ist durch das begriffsverwandte Zehent bestimmt worden (gegen Paul Grundriss 1, 939). tins ist gemeingermanisch, n vor s blieb infolge des litterarisch-

offiziellen Charakters des Wortes.

139. Johannesson F. Zur Lehre vom französischen Reim, H. Teil. Wissensch. Beilage zum Jahresbericht des Andreas-Realgymnasiums zu Berlin. Berlin Gaertner. 26 S. 4 °.

Vgl. Anz. VIII, VII B, 174.

- 140. Möllmann J. Der homonyme Reim im Französischen. Münsterer Diss. Leipzig Fock. 1896. 82 S.
- 141. Nebout P. Gallici versus metrica ratio. Thèse Poitiers. Paris. Lecène, Oudin & Cie. XIII, 128 S.

142. Thomas A. Etymologies françaises et provençales. Rom. 26, 412-452.

Prov. mod. afous mase. 'excavation', l'afous aus la fous = \*foce für fauce. — Arcanson 'colophane' vom Stadtnamen Arcachon. — Anc. franc. anjage 'chef sarrasin', wegen des Anklingens an auferant bei einigen Autoren 'cheval' bedeutend) = altspan. alfage, alfaje von arab, alhachch 'romero que va en romería'. -Prov. aresclo, arescle, ersteres = 'éclisse' stammt von \*aristula von arista, letzteres = 'écharde' von \*aristulus von \*aristus (vgl. spicus), daneben ariscle von \*arīstulum wie ital. arista und friaul. riscle. - Prov. bacel, baclar von \*baccellum und \*bacculare, das ·cc- regelmässig nach Duvau in Mémoires de la société de linguistique VIII, 185; bacculum ist belegt, — Biais = \*biasius von \*asa (= ansa) tür \*beais wie lion usw. mit demselben unerklärten Bedeutungswandel, wie er für bifacem angenommen werden muss. -Franç. bouillie; prov. bolia: altfr. boulie zu lat. bolarium, prov. boulie fem von Wz. bol. vgl. βωλος via. – Carroi = quadruvium (im Roman de Thèbes, v. 775). – Anc. franç. cit, prov. ciu, das frz. Wort = \*civitem (statt civitatem; civiti auf einer merovingischen Münze) wie Atrávetis zu Arras, \*civitem akk. von civis + civitas oder von \*civitis für civitas (vgl. \*praegnis); das prov. ciu kann nur civem sein (für civitas, vgl. hostis für exercitus). -Daillot: daillots (t. t. der Schiffer) falsch geschrieben für dayaus = digitales. - Prov. daurezi 'orfèvre' = \*aurezi, (umgebildet nach daurar) von \*aurificīnus (wie Lemovicīnus zu Lemozis), das wegen aurificīna für aurifex steht (\*medicīnus für medicus wegen medicīna). - Franç. douve 'planche d'un tonneau; fossé' ist doga; ein anderes Wort douve = lat. dolua (vielleicht keltisch) bedeutet eine 'variété de renoncule' und 'ver qui se trouve dans le foie malade du mouton' (letztere Bedeutung viell. die ursprüngliche). - Franç. éclaircir; prov. esclarzir. Gegen Meyer-Lübke Rom. Gramm. 2, § 593; 1º ist enforcir und estressir nicht das Vorbild für die Verba auf -cir, (für die altfrz. enforcier \*infortiare und estrecier \*strictiare stehen), ersteres, das ältere, stammt frühestens aus der zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts; 20 kann \*tepidire prov. nicht tebezir geben, tebezir ist örtlich sehr beschränkt, es musste weit tebeïr an seiner Stelle erscheinen, auch dort, wo wir Verba auf -zir haben. — Franç. enferger = \*inferriare [d. h. \*ferria (altfrz. ferges) + are, nicht ferrum + iare], nicht -icare, weil \*enferchier, \*enferkier im Franz., \*enfergar im Prov. fehlen. - Enrièvre = \*inreprobus (inaugmentativ); reprobus wurde früh \*reprous, \*reprus zu \*rievres (\*reprus wie \*sarcofus). - Essaugue (nicht aiss-) entlehnt aus prov. eissaugo = cat. xavega, xavaga = span. jábeca, jábega von arab. chabaka, altspan. mit agglutiniertem Artikel axabeca. - Esseret (Art Bohrer) für heuceret von heuce. — Flaquière soll falquières heissen (wofür auch fauchere). - Gourgouran aus engl. grograyn, das später grogoran lautet und selbst von frz. gros-grain stammt. -Gratte-boësse aus dem Prov. (modern) grato-bouisso = grata 'gratter' + bonissa 'balayer' Mistral.). - Jamble 'patelle' nicht cammarus, sondern \*chamula von chama χήμη, das phonetisch entspricht, wegen -ul- vgl. \*maenula zu it. menola. — Anc. franc. laier von german, lagjan (nhd. legen) trotz der Bedeutung, der Infin. sollte laiir sein, wovon lais, lait, lai, lairai nicht abweichen würden. -Larignon = \*lapas für lepas λέπας), deminutiv \*lepadellionem, woraus \*lavaillon, dissimiliert zu lavagnon, woneben avagnon. — Manivelle (das i von manier), \*manevelle = \*manabella von \*manabula (statt manibula). - Ostade (Stoffart) = engl. Worsted (Ortsname). – Panechier = \*panificare. — Panequet (Gebäcksart) = engl. pancake. — Parpaing = \*per-paginem (von pangere). — Pauforceau, vermutl. paufourceau zu lesen, der zweite Bestandteil = \*furcellum von furca. — Pareille 'jonc' zu papyrus, wie prov. bablida = \*papīlia; \*papīllum zu prov. pabel. — Prov. perna 'couche' ist dasselbe wie p. 'bavolet' von lat. perna, zum Bedeutungswandel griech. πεταςών. — Prov. pernar 'fendere' = περονάν. — Perpigner von parpaing, das oft perpin geschrieben ist. — Pie (30 bei Littré) = peda von pedare über \*piee. — Franç. pleure, prov. pledura (synonym des vorhergehenden pie) = pletura; daneben pleidura von plesdura = \*plesitura von einem Partizip \*plesitus von (\*plenere nach plenus nach ponere positus oder von plere direkt). — Poistron = \*posterionem wie empaistrier (jetzt empêtrer) von \*impastoriare. — Polière entlehnt von prov. pouiliero [von poilo 'croupière' = it. pósola gebildet, aus lat. \*postula]. — Franç. regon; prov. rao(n) von germ. rogo, -nem, deutsch Roggen. — Travouil 'dèvidoire' = \*tragăculum oder \*tragăleum zu trahere. — Usine = ŏficina über \*ovicina, \*oucina, \*oisine (vgl. oiseau), dann user eingemischt. — Vilebrequin zu altniederl. wimpelkin, volksetymologisch zu virebrequin umgedeutet.

#### f) Provenzalisch.

143. Levy E. Provenzalisches Supplementwörterbuch. Berichtigungen und Ergänzungen zu Raynouards Lexique roman. 7. Heft, 2. Bd. S. 257-384 u. l. III. (doalier empeguir). Leipzig Reisland. 80. 4 M.

Vgl. Anz. VIII, VII B, 175.

144. **Thomas** A. Prov.  $mnh = \text{Lat. } mj, \ mbj.$  Rom. 26, 282 f.

mj scheint im Prov., besonders im Limousinischen, wie auch sonst im Romanischen (Meyer-Lübke Gramm. des l. rom. 1, 505) und in slavischen Idiomen zu mnh zu werden, comnhat ist also nicht analogisch (gegen Ann. du Midi 7, 233), denn wir haben einige Fälle für den Wandel von mj, mhj zu mnh bezeugt und so ist auch Boëcius v. 192 fremna aus fimbria als fremnha zu lesen, da dort öfter n=nh ist.

- 145. Erdmannsdörfer E. Reimwörterbuch der Trobadors. Mit einer Einleitung über altprovenzalische Doppelformen. Romanische Studien veröffentl. v. Emil Ebering, Heft 2. Berlin Ebering. VII, 199 S.
- 146. Dauzat A. Études linguistiques sur la Basse-Auvergne. Phonétique historique du patois de Vinzelles (Puy-de-Dôme). Avec préface de Ant. Thomas. Bibl. de la Faculté des lettres de l'Univ. de Paris. 3e fasc.
- 147. Bourciez Contribution à l'étude du son œ landais. [In: Communications faites au congrès international des langues romanes, I., S. 93-104.] Bordeaux Feret & Fils.
- 148. Blanc A. Narbonensia; passage de s, z à R et de R à s, z. Rev. des langues rom. IVe série. 10, 2/3 S. 49-64 u. S. 121-139. Sammlung von Beispielen, zumeist aus Chartes.
- 149. Anglade J. Le patois de Lézignan (Aude), dialecte Narbonnais, Contribution à l'étude du languedocien moderne. Rev. des

langues rom. IVe série 10, 135-158 und 303-345 [als Buch Montpellier, Coulet, 101 S.].

# g) Spanisch.

150. Gorra E. Lingua e letteratura spagnuola delle origini. Milano Hoepli. XVII, 430 S. 6 \$\mathcal{L}\$.

Introduzione grammaticale (S. 1—173). Testi (177—362). Glossario (S. 367—426).

- 151. Porebowicz E. Revision de la loi des voyelles finales en espagnol. Paris Bouillon. 24 S. 1.50 Fr.
- 152. Múgica P. de Maraña del diccionario de la Academia. Madrid Suárez. XV, 120 S. 2 pes.
- 153. Lanchetas R. Morfología del verbo castellano ó explicación del verbo castellano actual según los principios y el método de la gramatica comparada é histórica. Madrid, Tetuán de Chamartin. XXVIII, 212 S. 40. 3,50 y 4 pes.
- 154. Isaza E. Diccionario de la conjugación castellana. Paris, Imprenta Sudamericana. XIV, 345 S. 120.
- 155. Hanssen F. Estudios sobre la conjugación Leonesa. Anales de la Universidad. 1896 Noviembre, Diciembre. Santiage de Chile. 57 S. 89.
- 156. Hanssen F. Miscelanea de versificación castellana. (Publicado en los "Anales de la Universidad" de Febrero.) Santiago de Chile. Impr. Cervantes. 50 S.
- I. Sobre la prosodia de Gonzalo de Berceo. § 1. Del hiato. § 2. De las contracciones. § 3. De la aféresis. § 4. De la o final. § 5. De la a final. § 6. De la e final. § 7. De la i final. § 8. De la sincopa. § 9. De la combinacion io. § 10. De la combinacion ia. § 11. De la combinacion ie. § 12. De la combinacion iu. § 13. De la combinacion oi. § 14. De la combinacion ai. § 15. De la combinacion ei. § 16. De la combinacion ui. § 17. De la combinacion ue. § 18. De la combinacion ua. § 19. De la combinacion uo. § 20. De la combinacion au. § 21. De las combinaciones eo, ea, ae, oa, ao. § 22. De las combinaciones ee, aa, oo. § 23. Particularidades de la accentuacion. II. Reconstruccion de la cántica de los Judios, duelo 178—190. III. De los versetes de antigo rymar de Lopez de Ayala. IV. Observacion sobre las cánticas de Juan Ruiz.
- 157. Hanssen F. Sobre el hiato en la antigua versificación castellana. (Publicado en los 'Annales de la Universidad' de Diciembre.] Santiago de Chile, Impr. Cervantes. 1896. 33 S.
- "El hecho que pienso probar es el siguiente: La primitiva verificacion castellana, que aparece en el Poema del Cid, en las obras de Gonzalo, i en otros monumentos de poesía arcáica, admitia el hiato sin restriccion ninguna i no permitia contraer la vocal final de una palabra con la inicial de otra. Esa contraccion, que llamamos sinalefa, la introdujeron por primera vez los que imitaron á los trovadores lemosines i portugueses" (pág. 3).
- 158. Gassner A. Das altspanische Verbum. Halle Niemeyer. VIII, 208 S. 8º 5 M.

- 159. Cornu J. Das Possessivum im Altspanischen. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 415.
- 160. Boheman M. Om bruket af Konjunktiven hos Gonzalo de Berceo. Diss. Lund. 112 S.
- 161. Cornu J. Peños. Zeitschr. f. rom. Phil. 21, 416.
- Vgl. Rom. 13, 303 und Meyer-Lübke Gramm. d. rom. Spr. 2, § 10. "Das stammhafte s von peños pignus wurde als Mehrzahlzeichen aufgefasst und das Wort gehörte, so lange peño nicht vorhanden war, ebenfalls zu denen, welche keine Einzahl haben."
- 162. Aranjo Gómez Fern. Gramática del poema del Cid. (Tomo VII de las Memorias de la Real Academia Española.) Madrid Murillo. 540 S. 4º. 8 y 8,50 pes.

# h) Portugiesisch.

- 163. Leite de Vasconcellos J. Noticias philologicas Rev. Lus. 1, 1 S. 58-62.
- 1. Menza = mesa. welches wegen des anlautenden m zu mèsa wurde, dann menza, andere Beispiele auch für Silben mit anlautendem n·. 2. Restaurant = restaurante, die französ. Aussprache ist in Lissabon vorhanden. 3. Pedra ume (nicht hume, weil von alumen; \*alumine(m) zu \*alumene zu \*aimēe zu \*aime zu ime) in der ursprünglichen Form pedra aume, woraus pedraime, dann pedra ume. 4. Adjectivos em -ilis: Neubildungen im Portg. vibrātil, portātil, serratil, projectil wie in anderen Sprachen auch. 5. Über eine Grammatik aus uuserem Jahrhundert, wahrscheinlich von geringem Wert (Grammatica filosofica da lingua portugueza handschriftl. im Coimbra, Universitätsbibliothek). 6. "Synonimos Portugueses" (ms.) nur "flores latinas" (ebendort). 7. Discurso de Monteroio (1724) über Orthographie (ebendort).
- 164. Leite de Vasconcellos J. Notas philologicas. Rev. hispan. IV. 8 S.
- 1. Presunto ist urspr. Partiz. (von sugere suctus, daneben \*sunctus, wie neben stringo strictus jungo junctus steht,) verstärkt \*per-sunctus 'inteiramente desecado ao lume' [scil. porcus], mit Metathese \*presunctus (ohne diese wäre rs zu ss geworden: pessoa), daher intervok. s tönend, wie \*precontare zu preguntar. — 2. Lavanderia nicht direkt von lavar, wovon lavadeira, sondern von lavandeira (= \*lavandarĭa zu lavandus gehörig). — 3. Visto von \*vistus aus \*vīsitus von vīsere hat vīsus von videre ersetzt, vgl. sonstige Formen verschiedener Stämme vereinigt, ser von sedere imperf. eram; dazu it. span. visto, prov. vistz, fr. vite, vîte (alt viste). — 4. Etymologia popular latina: ficus Ruminalis zu Romularis wegen Romulus. - 5. Endouto aus inductus bedeutet 'vestido'; volksetymol. ist não se pescam trutas a bragas enxutas wegen der Verdunkelung der Bedeutung von *bragas* (*bracas*) durch *a barbas enxutas* ersetzt worden. — 6. Vestigios do artigo archaico *lo*: in Ortsnamen auch noch erhalten. – 7. Espera = sphaera (cpâipa) hat p (nicht = f): der Name einer Strasse in Lissabon travéssa da Espera und a espera im Baixo-Alemtejo für zwei gekreuzte Bogen auf einer Stange bei einem Volksfeste.
- 165. Moreno A. C. Vocabulario trasmontano (Magadouro e Lagoaça). Abarruntar — Estulisar. Rev. Lus. 5, 1 S. 22—51.

166. Moreira J. Palavra que tem de eliminar-se dos diccionarios. Rev. Lus. 4, 4, 1896 S. 384—386.

abacot ist Druckfehler für bioquet, hat sich auch in Wörterbücher verschiedener anderer Sprachen eingeschlichen.

167. Moreira J. O vocabulo ledino e "os cantos de ledino". Rev. Lus. 5, 1 S. 55-58.

Die von Th. Braga (Bernardim Ribeiro e os Bucolistas, p. 409 ff.) aufgestellten Gründe für ledino, daher für die Existenz des Ausdruckes cantos de ledino sind schwach: 1) ledo = laetus ist zwar häufig, doch inus bildet im Portg. keine Ableitungen von Adj.; 2) die Stelle im Cancioneiro Collucci-Brancuti (S. 4, Z. 59 in einer Poetik) CEDO beweist nichts, denn wenn auch ledo und Bezeichnung einer Dichtungsart, so ist damit nichts für ledino dargethan; 3) die Leichtigkeit der Ableitung ist fürs Portug. nicht erwiesen. Ausserdem wäre der Ausdruck dann \*cantos ledinos und nicht cantōs de ledino. Die Stelle in Christovão Falcão delledino ist schon vom Herausgeber in d'elle dino (digno) gedeutet worden.

- 168. Leite de Vasconcellos J. Dialectos algarvios. Contribuções para o estudo da Dialectologia Portuguesa. Rev. Lus. 4, 4 1896 S. 324—338.
- 169. Gonçalves Vianna A. R. Vocábulos esclavónicos em português. *Moscou* ou *Moscóvia*. Rev. Lusit. 5, 1 S. 78.

Moscou ist Gallizismus, portg. Moscóvia vgl. couro de Moscóvia und die Ableitung moscovita.

170. d'Azevedo P. A. Calros e Chelres. Rev. Lus. 4, 4, 1896 S. 386f.

Dies sind die zwei Formen des Namens Karl, der aber in Portugal sehr selten ist; Carlo Italianismus.

171. Sousa Viterbo Ourivezeiros. Rev. Lus. 5, 1 S. 52-55.

Zu ourives (jetzt Sg. = Pl.) im XVI. Jahrh. im Plural ourivezes gehört ourivezeiros 'ourives, lavrantes de ouro' bezeugt in zwei Ürkunden des XV. Jahrh. (abgedruckt mit einer dritten historischen Wertes wie die beiden andern) [Leite de Vasconcellos: mirand. ouribeiro = aurifarius, ourivezeiro — \*aurificiarius von \*aurificium wie panificium usw.].

Wien.

J. Subak.

## VIII. Keltisch.

- Holder A. Altkeltischer Sprachschatz. Neunte Lieferung. I-Livius. (Band 2 Sp. 1—256). Leipzig Teubner. 8 M.
- Foy W. Zur Geschichte des idg. s im Keltischen. IF. 8, 200 ff.
   Nachträge zu IF. 6, 313 ff. Zusammenfassende Aufzählung und Versuch einer chronologischen Ordnung der einzelnen Lauterscheinungen.
- 3. Schuchardt H. Keltorom. frog-, frogn-. Ztschr. f. rom. Phil. 21, 199 ff. vgl. Ztschr. f. celt. Phil. 2, 220 f.
- 4. Stokes Wh. Celtic Etymologies. BB.23,41 ff. Corrigenda S.321.

  "These notes are intended to be a second supplement to my Urkeltischer Sprachschatz."
- 5. Zupitza E. r l im Keltischen. KZ. 35, 253 ff.

lr. ru=r in cruth, Cruithne, cruim infolge des vorhergehenden Labiovelars. — Die Existenz eines r im Keltischen wird durch die Beschaffenheit des Gutturals in kymr. drych usw. bezeugt. ch aus k wie nach konsonautischer Liquida. Dialektische Differenzen innerhalb des britischen Sprachzweigs bei der Behandlung von k,t nach r,t.

- 6. **Zupitza** E. lp, rp im Keltischen. KZ. 35, 263 ff. lp zu ll, rp zu rr.
- 7. D'Arbois de Jubainville H. Sur quelques inscriptions en caractères grecs de la Gaule narbonnaise. R. C. 18, 318 ff.
- 8. Macalister R. A. Stewart. Studies in Irish Epigraphy; part I. Containing the Ogham Inscriptions of the Barony of Corkaguiney and the Counties of Mayo, Wicklow and Kildare. London 1897. Vgl. Ztschr. f. celt. Phil. 2, 213 f. R. C. 19, 85 f. 337 ff.
- Stokes Wh. und Windisch E. Irische Texte mit Übersetzung und Wörterbuch.
   Serie, 2. Heft. Leipzig 1897.

Vgl. Ztschr. f. celt. Phil. 2, 216 f. R. C. 19, 77 f.

Pedersen H. a. Aspirationen i Irsk. En sproghistorik Undersøgelse. Første Del, Leipzig 1897. Med en tillaeg: Theser til den indoeuropaeiske sproghistorie.

Darstellung der lautgeschichtlichen Probleme der irischen Aspiration. Vgl. ausführliche Inhaltsangabe Ztschr. f. celt. Phil. 2, 193 ff. S. ferner: Ztschr. f. celt. Phil. 2, 205 ff. IF. Anz. 9, 42 ff. R. C. 19, 236 ff.

b. Die Aspiration im Irischen. 2. Teil. KZ. 35, 315 ff.

Behandelt die grammatische Funktion der Aspiration im Irischen. A. Die postverbale Aspiration. B. Die verbale Aspiration. C. Die nominale Aspiration. Vgl. Ztschr. für celt. Phil. 2, 403 ff. — IF. Anz. 9, 190 ff. — R. C. 19, 239 f.

 Zupitza E. Das sogenannte participium necessitatis im Irischen. KZ. 35, 444 ff.

Materialsammlung und eingehende Erläuterung d. Konstruktion. Ir. -thi, kymr. -(a)dwy, corn. -(a)dow gehen auf einen infinitivischen Dativ auf -teiai zurück, sind also von Haus aus gar keine "Partizipia". Das a- der britischen Dialekte beruht auf einem Umsichgreifen der ā-Konjugation. — Vgl. R. C. 19, 240.

- 12. **Ascoli** G. J. Intorno ai pronomi infissi dell' antico irlandese. Suppl. period. all' Archivio glottologico italiano 4, 99 ff. Torino 1897.
- I. Rezension von: Sommer, Zur Lehre vom pronomen personale infixum in altirischen Glossen. II. Bemerkungen über das pronomen personale suffixum und possessivum infixum und III. über das pronomen relativum infixum. Vgl. R. C. 18, 353 f.
- Strachan J. The subjunctive mood in Irish. (Read at a Meeting of the Philol. Society, June 4, 1897.)
- I. The Tenses of the Indicative. II. The Tenses of the Subjunctive. III. Congruence of Tenses. IV. Sequence of Tenses. V. The uses of the Subjunctive. VI. Particles with the Subjunctive. Vgl. Ztschr. f. celt. Phil. 2, 412 ff.

drycket, de drwg: ct. drycach, drycaf; tecket, de teg(tec); haccret. de hagr (hacr); chwannocket; direittyet etc."—-et aus einer Suffixform-iséto- neben-isto-, wie -éto- neben -to-, entstanden?

- 15. Ernault E. Petite grammaire bretonne avec des notions sur l'histoire de la langue et sur la versification. Saint-Brieue 1897. Vgl. Ztschr. f. celt. Phil. 2, 213 f. R. C. 19, 83.
- Loth J. Dialectica. VIII: gw-, chw- dans la prononciation. R. C. 18, 236 ff.
- 17. Loth J. Alltraw, athraw, intron. R. C. 18, 239.
- 18. Ernault E. La particule bretonne en, ent, ez. R. C. 18, 310 ff.
- Ernault E. Études bretonnes X: Sur les pronoms. R. C. 18, 199 ff.
   I. Sur les pronoms régimes. II. Sur les adjectifs possessifs.
- 20. Loth J. n final et d initial en construction syntactique. R. C. 18, 423 ff.

Spuren von Assimilation von -n/d- im Sandhi im Mittelbret.: an naou glin 'les deux genoux' usw. — Neubret. an nor 'la porte' = korn. an noar zeigt einen Rest des neutralen Artikels \*san. bret. con-nar 'rage' enthält den Gen. pl. \*cŭnōn, \*conn; eigtl. 'des chiens la rage'.

21. Loth J. Études corniques. R. C. 18, 401 ff.

I. Assibilation de l'explosive dentale.

Leipzig.

Ferdinand Sommer.

# IX. Germanisch.

## A. Allgemeines.

- Paul H. Die Bedeutung der deutschen Philologie für das Leben der Gegenwart. Festrede, München. Akademie. 23 S. 4<sup>o</sup>. (Vgl. auch Beilage zur Allg. Zeitung. Nr. 258.)
- 2. Grundriss der germanischen Philologie. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Band I Lieferung 1 (1896). Lief. 2, 3 und Band III Lief. 1 (1897). Strassburg Trübner. Je 4 M.

### Grammatisches.

- Grimm J. Deutsche Grammatik. Vierter Teil. Neuer vermehrter Abdruck, erste Hälfte, besorgt durch G. Röthe und E. Schröder. Gütersloh Bertelsmann. 680 S. 12 M.
- 4. Kluge F. Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte. Pauls Grundriss 12, 320—496.

In formeller Beziehung umgearbeitet. Sachlich ist, abgesehn von dem Abschnitt über die latein. Lehnwörter, keine durchgehende Änderung vorgenommen worden. Die vorgetragenen Anschauungen sind in allen wesentlichen Punkten dieselben wie im Jahre 1891.  Petz G. Der Akzent in den germanischen Sprachen. Vortr. in der Ung. Akademie.

- 1. Silbenakzent. . . "Vortragender bespricht die in dieser Frage (zweierlei Tonqual.) entstandene Kontroverse, kritisiert die darauf bezügliche neueste Theorie und hält, haupts. auf Grund der alten Form des Lok., eine Modifikation derselben für notwendig" . . . 2. Wortakzent. "Auch hier geht er von der idg. Ursprache aus, verfolgt die Entwickelung des Akz. in den germ. Sprachen und behandelt eingehender die Frage, welche Wirkung der Akz. auf die Dehnung der Vokale habe. Aus diesem Gesichtspunkte bespricht er ausführlich die deutschen Lehnwörter der ungar. Spr." (Ethnol. Mitt. aus Ungarn 5, 43).
- 6 Luft W. Kelt, und lat. e im Germanischen. HZ, 41, 234-40.
- I.  $\bar{e}$ . Das geschlossene lat.  $\bar{e}$  wird im Germ. meist zu  $\bar{e}^2$ , verliert es durch die germ. Betonungsverhältnisse den Akzent, so wird es i. Ebenso ae in Graecus behandelt. (Graecus) \*Grēcus : Krēks : ahd. Kriach = lat. mēsa: mēs: mias. Es handelt sich also um ein urgerm. Lehnwort, nicht um ein spezif. got. (Kossinna Festschr. f. Weinhold S. 27 ff.). Caesar kann 1) zu anderer Zeit 2) zu gleicher Zeit aber von andrer Seite her ins UG, gedrungen sein. Gegen Kossinnas Annahme, dass im Got. ē1 und ē2 noch geschieden gewesen seien, spricht, dass das offene griech au nie durch got. ē gegeben wird. Die Wörter mit ahd. ī für lat. ē sind jüngern Datums. — Kelt. ē. 1. reiks: das germ. ī darf nicht zum Beweise des frühen Übergangs von gall. ē zu ī herangezogen werden. 2. ae. rīđan gall. rēda: Zusammenfall von echt germ. \*reidan (vgl. raidjan) und dem kelt. Lehnwort. 3. ahd. pfarifrīt gall. paraverēdus : aus Kelt. oder Lat. entlehnt? 4. lēkeis gall. \*lēg air. liaig: urverwandt wegen ē. 5. ahd. krīda: entweder alte Entlehnung aus dem Kelt. oder junge aus dem Lat. 6. bīhal: nicht (mit Thurneysen) aus air. biail; non liquet. Sichere Entscheidung gibt nur der Name Rēnos — Rīn: er beweist, dass kelt. ē zu urgerm. ī ward. Dazu stimmt der Name der *Trēveri* ahd. *Trieri* aus \**Trīuri*, \**Trīuri*, \**Trīvri*. — II. e. lat. kurzgebliebenes ĕ wird 1) betont teils ī teils e entsprechend der Behandlung des urg. e. 2) unbetont ĭ, später im Ahd. auch irrationaler Vokal. — kelt. ĕ: 1. Sequana ahd. Sigana. Ahd. i kann hier nur urgerm. i sein. Die Altertümlichkeit des Namens verbürgt Lautgesetzlichkeit; flg. gall.  $\check{e} = \text{urgerm. } \check{i}$ . 2. gall. iserno, isarno, ahd. isarn. 3. gall. sep- lat. sequ- got. siponeis: Zusammenstellung mit Uhlenbeck zu bezweifeln. 4. gall. elkos ir. elc ahd. ilki ilgi (Fick 2, 42): unsicher. 5. gall. celicnon got. kēlikn: wegen des got. ē nicht direkt aus dem Kelt., da fürs Kelt. ĕ anzusetzen ist.

7. Uhlenbeck C. C. Zur Lautgeschichte. PBrB. 22, 543-47.

1. Die Vertretung der labiovelaren Media aspirata im Anlaut. Gegen Zupitzas Annahme, dass geh- wie im Kelt. die Labialisation verloren habe. Prüfung der Beispiele: gand mit Wadstein (IF. 5, 30 f.) aus ga-wand-. — In -gildan: τέλθος g mit Osthoff (IF. 4, 269) dem Einfluss von -guldum -guldans zuzuschreiben. — gusche wohl von πιφαύσκω zu trennen, sprieht nur für Verlust des w vor u. — gumpen, gampen nicht zu ἀθεμβοῦςα, das zu ἀτέμβω gehört. — an. grunr 'Verdacht': φρήν (vgl. jedoch Wadstein IF. 5, 28) beweist bestenfalls nur, dass w zwischen g+Kons. verloren geht. — an. geð: πόθος; das griech. Wort kann aber ebensowohl zu bādhatē gehören. — an. geiga: żvaiginēju gehört nicht hierher, da das lit. ĝ(h)μ- erweist. Im Gegensatz zu Zupitza nimmt U. Vertretung von geh- durch germ. w- an: warm, wamba: ai. gabhá- 'vulva' gambhan- usw. (Pedersen

BB. 20, 238) waheis: φώτιον: προσφιλές ἡδύ (Hoffmann BB. 18, 288.—2) Nochmals hana: hōn. Vgl. PBrB. 22, 189 f. Ähnliche Vriddhibildungen sind lit. rārna: rārnas, abg. klada russ. kolóda 'Block, Balken': holz. Über Brugmanns Gesetz. Schlägt fig. Formulierung vor: 'Das mit e ablautende o wurde im Ar. zu ā in offener unmittelbar nachtoniger Silbe oder in andern Worten: in offener Silbe mit abhängigem Svarita. Zu dieser Fassung stimmen alle Thatsachen; die Ausnahmen sind leicht anders zu deuten. So müssen dāru und jānu Kollektivbildungen mit Vriddhisein. Dynamische Steigerung ist auch für die Kausative mit gedehntem Wurzelvokal anzunehmen.

8. Wood Fr. A. nr and nl in Germanic. Journ. Germ. Phil. 1, 309-11.

nr zu (n)dr im Griech. Lat. Germ., im Lat. dr- zu r. Als Beispiele werden vorgebracht z. B. ruo -- driusan, ae. drincan, ae. dreopan usw. Inlautend stehe ndr. — Inlautendes ndl aus nl erscheine in ae. andlong, anlautendes nl fehle.

9. Luft W. Die lat. Diminutiva auf -ell- und -ill- im Deutschen. HZ. 41, 241 f.

Beide Klassen im Germ. zusammengefallen. Die ältesten Belege zeigen einfaches l, was auf einem Lautgesetz zu beruhen scheint. (Merkwürdig ist ll in kapillon gegenüber katils u. sigljo. Es handelt sich um jüngere, spez. got. Entlehnung). asilus geht lautlich direkt auf asellus zurück; man sträubt sich mit Unrecht, dies nicht als Grundlage anzunehmen, weil es nicht die Grundform für die roman. Sprachen sei. Aber 1) ist es unberechtigt, für Germ. und Rom. stets dieselbe Grundlage zu fordern und 2) klafft ein Spalt zwischen Rom. u. Germ. bei dem Worte selbst: Germ. verlangt Erhaltung des i, Rom. dagegen Schwund (asnu).

10. Stewart Caroline U. The Nominative Singular of Weak Substantives in Old High German. BB. 23, 114-62.

Sucht das Verhältnis von got. hana tuggō hairtō zu ahd. hano zunga herza festzustellen. Nach einer kurzen bersicht über die bisherigen Erklärungsversuche entscheidet sich die Verfasserin für die Ansicht von Collitz (BB. 17), wonach dem got. a im Ahd. a entsprechen soll. 1) got. a = ahd. a. Die Beispiele sind: I. got. ahd. ala- ana-; got. áina = as. ēna (ahd. einiu); got. pana = ahd. dana; got. faura = fora; got. ahd. fruma, fra-; got. fairra = ferra-na; fulla- = folla-; got. and. ga-; hindana = hintana; got. and. innana, ja; got. Adv. maiza = mēra, minniza = Adv. minnera; got. ahd. missa-, sama-, samana; ( $undar\bar{o} = undara$ );  $\bar{u}tana = \bar{u}zzana$ ; waila= wola. - II. Im Nom. Akk. Sg. der fem. ō-Stämme haben Got. Ahd. -a. — III. -a in der 1. 3. Sg. des schw. Prät. des Got. und Ahd. - IV. Dem a- in der Kompositionsfuge des Got. entspricht in ältester Zeit and a-. - V. Got. a = and a in Endsilben: z. B. blindata blindaz, anþar andar, greipan grīfan, nimam nemamēs, nasjand nerrant, nimands nemanti, numans ginoman. Wo ahd. e für got. α in Endsilben und im Auslaut steht, liegen jüngere Entwicklungen oder Ausgleichungen vor: so Dat. -e (tage) nach dem Gen. -es, wie umgekehrt Gen. -as nach Dat. -a. Ferner ist das -ar in den ahd. Verwandtschaftsnamen neben -er nach Ausweis des urnord. run. -ar das ältere (tage = \*dagai unwahrscheinlich). blintemu = blindamma, tagum = dagam, nimu = nima,  $hab\bar{e}n = haban$  sind unregelmässig, man hat in den ahd. Formen Umbildungen zu sehn. -2) Got.  $-\bar{o} = ahd. -\bar{o}$  (-o).  $tag\bar{a}$  (Akk.) got.  $dag\bar{o}s$  nicht gleich, eben-

sowenig hirte = hairdjos. Gen. qibos = regular qebo, das gelegentlich in den ältesten Dmm. auftritt. Nom. Pl. gibos vielleicht = alem. gebo. gebā dagegen Analogiebildung nach den Maskulinen. Gen. Pl.  $gib\bar{o} = geb\bar{o}$ -no, Dat.  $gib\bar{o}m = geb\bar{o}m$ ,  $blindaiz\bar{o}s$  wohl = blintero, blindos = blinto, Gen. Pl. blindaizo = blintero,  $iz\bar{o} = iro$ .  $tw\tilde{o}s = zw\tilde{o}$ ,  $m\tilde{e}n\tilde{o}bs = m\tilde{a}n\tilde{o}d$ ,  $gan\tilde{o}hs = ginuog$ . Gegen die Regel zunga = tuggō: das -a ist dem Nom. Sg. der ō-Stämme entlehnt. Got. hairto und die andern schw. Neutra, die gering an der Zahl und im Ahd, bis auf eines auf die Bezeichnung der Körperteile beschränkt sind, folgen der Analogie von zunga. - got. namö = ahd. Mask. namo, infolge seiner Isolierung. Ähnlich sunnö F. N. = sunno M.; stairnō F. = sterno M. - = sāmo M. kaurnō N. = kerno M. Infolgedessen nehmen alle schw. Maskulina zur Unterscheidung vom Fem. Neutr. den Nominativausgang -o an. (Der Wechsel von -u- und -o- in den obliquen Kasus ist dem Einfluss der u-Deklination zuzuschreiben; die fem. un-Formen verdanken ihren Ursprung dem Bestreben, eine Unterscheidung von den übrigen Deklinationen herbeizuführen). — Die ahd. 1. Sg. Präs, auf -u setzt eine ältere Stufe auf -o voraus, die dem -au des got. Konjunktiv entspricht. -o kam mit Rücksicht auf die schw. Verben zweiter Klasse ausser Gebrauch. - 3) Adverbia usw. Die ahd. Adverbien auf -o entsprechen regulär den got. auf  $-\bar{o}$ . — 4) Genuswechsel. - 5) Analogiebildungen. -- 6) Rekapitulation.

- Karsten T. E. Beiträge zur Geschichte der ē-Verba im Altgermanischen. (Mémoires de la société néo-philologique à Helsingfors II). Helsingfors 1897. 105 S. 8°.
- Löwe R. Nochmals das schwache Präteritum des Germanischen. IF. 8, 254—266.

Gegen Michels IF. Anz. 6, 85 ff. (vgl. IF. 4, 365) got. -dēdum hat die ursprüngliche Suffixgestalt bewahrt, die kürzern Formen sind durch Silbendissimilation aus den längern entstanden. Das Gesetz, nach dem dies geschehn, wird jetzt formuliert: Westg. und Nordg. schwand inlautende nicht haupttouige Pänultima 'd+Vokal', got. nur inlautende nicht haupttonige Pänultima 'd+kurzer Vokal', vor folg. 'd+Vokal'. "Der Ausgleich zwischen Präteritum und Partizip fällt nach der Silbendissimilation. -tätum -dedum Formen des augmentlosen reduplizierten Aorists. Auch für kunpa unpa dh das ursprüngliche, dessen Übergang in p das vorausgehende un veranlasst hat. Im ersten Bestandteil ist reiner Stamm zu sehn.

### Wortkunde.

13. Kluge F. An etymological dictionary of the German language. Translated from the 4th German edition by J. Fr. Davis. Cheap ed. 16 mo 462 pp. London Bell. 7 sh 6 d.

14. d'Arbois de Jubainville H. Les noms de personnes chez les Germains. Mém. Soc. Ling. 10, 81—83.

Stark Kosenamen S. 159 hat festgestellt, dass der Vollname des Kindes häufig aus einem Kompositionsglied des väterlichen und einem des mütterlichen Namens gebildet wird. Man vermutet, dass dieser Gebrauch schon in vorhistorischer Zeit herrschte und bestreitet daher, dass man in den german. Eigennamen einen Sinn suchen dürfe. Es ist jedoch erstlich nicht bewiesen, dass der genannte Gebrauch in der Merovingerzeit größere Ausdehnung hatte.

Von den Söhnen des Chlodo-rechus und der Chrot-hildis führt keiner einen Namen, der nach diesem Prinzip gebildet wäre (wohl aber die Tochter Chlot-childis). Von den 8 Kindern des Chlotha-charius trägt nur ein einziger einen solchen Namen. Auf der andern Seite lässt sich zudem die Annahme nicht begründen, dass die aus Vaterund Mutternamen gebildeten Kindernamen sinnlos gewesen seien; so lange ihre Elemente der lebenden Sprache angehörten, waren sie auch verständlich, vgl. Chlot-childis, Tochter des Chlodo-rechus und der Chrode-childis, Gunt-harius, Sohn des Chlotha-charius und der Ingundis.

15. Blackburn F. A. Teutonic eleven and twelve. Journ. Germ. Phil. 1, 72—76.

Geht mit Brugmann Grundriss 2, 487 zur Erklärung des germ. -libi- von Wz. leip aus. Was die Bedeutung anlangt, so verwirft er die Interpretation 'Überschuss über 10', und gelangt von dem Grundbegriff 'schmieren, kleben', zu 'anhänglich, Anhang'. ain-libi ist appositionales Possessivkompositum und besagt: 'having one as an addition'.

16. Ehrismann G. An. gabba ags. gabbian. PBrB. 22, 564-66.

Neben der onomatopoetischen Sippe von obd. gacken mit schliessendem Guttural steht die Gruppe gabba mit schliessendem Labial.

Hempl G. G. G. skalks NHG. Schalk etc., G. kalkjo ON. skækja OHG. Karl NHG. Kerl, Kegel usw. Journ. Germ. Phil. 1, 342—47.
 Hoops J. Etymologie von helm 'Steuerruder'. PBrB. 22, 435 f.

Zu κέλλω, das vorzugsweise von der Fortbewegung des Schiffes gebraucht wird. Vgl. auch κέλης 'Jacht' lat. εĕlox, κελευστής 'der Mann, der den Ruderern den Takt angibt' usw.

19. Kuhn E. bier. KZ. 313 f.

Entlehnt aus slav. pivo: \*bius 'Hopfenbier' gegenüber \*aluþ 'ungehopftes Bier', vgl. den engl. und lit. Sprachgebrauch. Die Verwendung des Hopfens ist von den Finnen ausgegangen, wohl durch slav. Vermittlung zu den Germanen gekommen. Westfinn. olut geht nicht auf lit. alus zurück; eher umgekehrt. — ai. súrā mit O. Schrader zu wogulisch sara zu stellen; es handelt sich bei surā wohl um eine Art Bier, nicht um Branntwein.

20. Uhlenbeck C. C. Etymologisches. PBrB. 22, 536-42

1) elo. Übereinstimmungen zwischen Baltisch-slavisch und Germanisch im Wortschatz. elo braucht nicht aus (h)elvus entlehnt zu sein, vgl. Kurschats elvýtos 'die birkenen Seitenstangen einer Schaukel'. Daher wohl urspr. ein Birkenname \*elvýs: \*elvas 'weiss, hell' = birke: Wz. bherŷ 'glânzen'. Hierher auch russ. olovo 'Zinn' apr. alwis 'Blei' = 'das weisse Metall'. Flg. sind Fälle wie gelo: helvus als altes idg. Erbgut zu betrachten. — 2) fuhs. Neben fuhs (: ai. puccha aus \*puksk h)o-) steht eine kürzere Wurzelform in got. fanho. Vgl. russ. puch 'Flaumfedern, wolliges Tierhaar' puśistyj chvost 'buschiger Schwanz' usw. — 3) hocken u. mhd. hūchen: poln. kuczec' 'hocken' serb. cuċati. In an. hūka k aus kk. Verbalstämme, die bisher nur im Germ. u. Baltoslav. nachgewiesen sind. — 4) höcker: serb. kuka 'Haken' abg. kuko-nost 'krummnasig'. Vielleicht auch hauhs hierherzuziehn. Aufzählung von Substantiven die nur im Germ. und Balt.-Slav. nachgewiesen sind. — 5) hugi 'Sinn', Grundbedeutung 'Wallung, geistige Erregung', daher zu κυκάω 'rühre ein' abg. kyċiti 'stolz machen'. Parallelen zur Bedeutungsentwick-

lung. — 6) sūbar: super ὑπέρ, vgl. superior 'trefflicher'. — 7) zweechon neben ahd. zwigōn: dvignati 'heben, in Bewegung bringen'.

Altertumskunde, Ethnographie, Mythologie.

- 21. Meyer E. H. Deutsche Volkskunde. Mit 17 Abb. u. 1 Karte. Strassburg Trübner. gr. 8°. 6 M.
- 22. Bruinier J. W. Die Heimat der Germanen. Umschau 1, 14--16. Dazu L. Wilser ebd. 144-46, Bruinier 156-59.
- 23. **Hervé** G. Les Germains. Rev. mens. de l'École d'anthrop. de Paris 8, 65.
- 24. Bulle H. Die ältesten Darstellungen von Germanen. Arch. f. Anthrop. 24, 613-620.
- 25. Weber Fr. Zur Frage der keltischen Wohnsitze im jetzigen Deutschland. Korrbl. d. deutsch. anthrop. Ges. 28, Nr. 2.
- 26. W(ehrmann) M. Die Germanen Pommerns in vorslavischer Zeit. Monatsbl. d. Ges. für Pomm. Gesch. No. 7 S. 97—102. Zusammenstellung der diesbezüglichen Untersuchungen.
- 27. v. Inama-Sternegg K. Th. Germanische Wirtschaft. Pauls Grundriss 32, 1-50.
- 28. v. Amira K. Germanisches Recht. Pauls Grundriss 32, 51-222.
- Schultz A. Germanisches Kriegswesen. Pauls Grundriss 3<sup>2</sup>, 223-229.
- 30. Mogk E. Germanische Mythologie. Pauls Grundriss 32, 230 ff.
- 31. von der Leyen F. Zur germanischen Mythologie. Beilage zur Allg. Zeitung 1897 Nr. 101.
- 32. Weinhold K. Über die mystische Neunzahl bei den Deutschen. SB. d. kgl. pr. Ak. d. W. Berlin 1897 Heft 13.
- 33. Die batavische Göttin Nehalennia Beilage zur Allgem. Zeitung 1897 Nr. 157.
- 34. Sievers E. Runen und Runeninschriften. Pauls Grundriss 12, 248-56.
- 35. Noreen A. Spridda Studier. Populära uppsater. Stockholm Geber. 212 S. 80. 2,75 Kr.

Darin u. a. Fornnordisk religion, mytologi och teologi. — Svensk Folketymologi. — Om tavtologi. — Om skrift allmänhet och svensk skrift i synnerhet. — Ett nytt uppslag i fråga om den nordiska mytologien. Om språkriktighet.

36. Tobler L. Kleine Schriften zur Volks- und Sprachkunde. Hrsg. von J. Bächtold u. A. Bachmann. Frauenfeld Huber. XI u. 320 S. 80. Geb. 5 M.

Darin u. a. Mythologie u. Religion. Ethnographische Gesichtspunkte der schweizer Dialektforschung. Über die geschichtliche Gestaltung des Verhältnisses zwischen Schriftsprache und Mundart. Die fremden Wörter in der deutschen Sprache. Über die Anwendung des Begriffes von Gesetzen auf die Sprache. Schriftenverzeichnis.

### B. Gotisch.

37. Collitz H. Der Name der Goten bei Griechen und Römern. Journ. Germ. Phil. 1, 220-38.

Gegen Osthoff-Streitbergs Annahme, dass das o von Gothones Fót001 alten a-Umlaut fürs Got. erweise. Bei Plinius findet sich Gutones, das wohl auch bei Tacitus ursprünglich stand und erst später durch Gotones ersetzt ward. Das o stammt aus dem Griechischen, wo es got. u sogut wie lat. u wiedergibt.

38. Kluge Fr. Geschichte der gotischen Sprache. Pauls Grundriss 12, 497-517.

Ersetzt die Darstellung, die Sievers in der 1. Aufl. gegeben hatte. Ausser dem Bibelgotischen wird auch das Urkundengotische und das Krimgotische behandelt.

39. Thurneysen R. Spirantenwechsel im Gotischen. IF. 8, 208-14. "Unmittelbar hinter unbetonten (nicht haupttonigen) Vokalen erscheinen stimmhafte Spiranten, wenn im Anlaut der unbetonten Silbe ein stimmhoser Konsonant steht; dagegen stimmhose, wenn jene Silbe mit einem stimmhaften Konsonanten anlautet. (-tub) aber -duf-). Stehn zwei Konsonanten im Silbenanlaut, so wirkt stimmloser Konsonant+ Halbvokal wie stimmloser, stimmloser Konsonant+Liquida wie stimmhafter Anlaut" vgl. auhjodus: brobrahans. — Ausgenommen sind: 1) Die auslaut. Konss. 2. Die Konss. der zweiten Glieder der Nominalkomposita. 3. Suffixe, die nach der Regel verschiedne Gestalt hätten annehmen müssen, sind häufig ausgeglichen.

40. **Hench** G. A. The Voiced Spirants in Gothic. Journ. Germ. Phil. 1, 45-58.

1. b after r and l. b ist nach r und l noch Spirant wie im Nord- und Westgerm. Vgl. 1. westg. Silua Selua = wulf. silba. 2. Nilbanus griech. Σιλουανός. 3. harf Philipp 2, 25 Cod. B. zeigt tonlosen Spiranten für tönenden. — 2. b and d final and before s and z final. Gegen Sievers', von Kögel Literaturblatt 6, 276 reproduzierte Ansicht, dass Formen wie bairih und bairid Satzdoubletten seien. 1) fs ps erscheinen in 3/4 von allen Belegen, bs ds nur in 1/4: sie sind dem Einfluss des lautgesetzlichen b d zuzuschreiben. 2) Was für den Nom, gilt, wird auch für den Akk. Vok. anzunehmen sein. Der Prozentsatz ist der gleiche wie beim Nom. Dieselbe Erklärung findet b d in der 1. 3. Sg. Perf. 2. Sg. Imp. 3) Nur -id -eid usw. (3. Sg. 2. Plur.) sind frei vom Verdacht Ausgleichsformen zu sein. Die Statistik ist hier wie auch beim Nomen der Sandhitheorie ungünstig. Auch A. Kocks (HZ. 25, 226 ff.) und Wredes (Stamms Ulfila 9 §§ 58. 63) Erklärungsversuche werden abgelehnt. Die Erklarung scheint vielmehr folgende zu sein: 1) Wulfila schrieb regelmässig f h s, gesprochen wurde jedoch vor einem Vokal desselben Sprechtakts h d z wie die Behandlung des Auslauts vor -u -uh beweist. 2) Später drangen b d z für f p s in den Text. Sie verdanken ihre Existenz einem Ausgleich, der wahrscheinlich rein orthogr. Natur ist. Nur in den ersten 8 Kapiteln von Lukas scheint Sandhi vorzuliegen, aber bloss vor Enklitikon. 3) -d in Verbalendungen scheint fürs Ostgotische lautgesetzlich zu sein: ein stimmloser Spirant in unbetonter Silbe ward stimmhaft. Bethge Jahresbericht f. germ. Phil. 19, 174 erklärt -id aus der häufigen Verbindung mit -u -uh : wileid-u witud-u verhielten sich zu wileih wituh wie fahedais haubidis zu faheh haubih. Daneben

wirkten Sandhiformen wie witaid imma mit. Vgl. Dieter Agerm. Diall. § 122 Anm. 1. 2. 3.]

41. Jellinek M. H. Zur Aussprache des Gotischen. HZ. 41, 369-72.

1) got. w ist labiale Spirans mit u-Stellung der Zunge. Was gaidw usw. anlangt, so sind bei Festhalten an der Vulgatansicht nur zwei Fälle denkbar: Entweder ist die Doktrin der Grammatiker, dass Sonorlaut in solcher Stellung silbebildend werden müsse, falsch, oder sie ist richtig und dann ist gaidw zweisilbig zu lesen. Beide Möglichkeiten sind unwahrscheinlich (vgl. HZ. 36, 270 f. 274). — 2) Über den Lautwert des g. Für die Affrikatanatur des got. g spricht in den Augen Js. "die Thatsache, dass noch heute in gewissen Mundarten  $k\chi$  für etym. g erscheint. Von da ist nun freisich ein weiter Weg bis zum Got. Wulfilas und deshalb ist meine Hypothese unsicher. Wäre g Explosiva gewesen, so hätte Wulfila G dafür gesetzt und  $\Gamma$  für kons. i verwandt. Diese Argumentation ist nur dann gültig, wenn got. g überall ausser nach w Spirans war. Über die Aussprache des auslaut. g dürfte nur feststehen, dass es kein stimmloser Verschlusslaut war.

42. Luft W. Die Umschreibung der fremden Namen bei Wulfila. KZ. 35, 291-313.

I. Konsonanten. A. Tenues: 1)  $\pi = \gcd$ . p. 2)  $\tau = t$ . 3)  $\kappa = k$  (einmal x), lat.  $qu = \gcd$ . q (Qartus Aqila). — B. Mediae: 1)  $\beta = b$ . 2)  $\delta = d$ . 3  $\gamma = g$  (k in Makebis, Krēks, marikreitus. Für die Feststellung des Lautwertes des got. g ist der Anlaut von Krēks ohne Belang). — C. Die Spiranten: 1)  $\varphi = f$  (paúrpura aus lat. purpura). 2)  $\theta = b$ . (Lodis wie Asabis mit d b nach got. Manier). 3)  $\chi = a$ ) got. k (meist) = b) k, doch steht auch im Griech.  $\kappa$  daneben z. B. Xaqupá u. Kaqupá: Kafira. = c) got. k neben k z. B. paska und paska. = k0 k1. Xristus und aivwaristia. — D. Die übrigen Konsonanten: 1) k2. k3 = meist k4 (k5 s in lasson und Assaum; k6 in Aizleim, Mosez, praizbyterei). 2) k5 = k6 (k7 c in Lazzarus neben Lazarus; k8 in Asmok9). 3) k6 = k7 c in k8 u k9 c in (ausgefallen k9 in Kustanteinus).

II. Die Vokale. A. Die kurzen Vokale  $\alpha \in o \cup \iota$ . 1)  $\alpha = \alpha$ (3× au für α: Κορβανᾶν = Kaurbanaun, Στεφανᾶ Gen. Staifanaus; Iairaupaulis = Γερόπολις night Γεραπολις: 2× sibakþani für caβακθανί). 2) ε 83× durch ai wiedergegeben (ē in praizbyterei neben praizbyłairei u. in awaggęli, Makedonja neben Makidonja, Makaidonja: Schreibfehler). Über e vor r: lukarn u. karkara beweisen nichts für den Übergang von  $\check{e}$  zu a vor r. — 3) o in 39 Fällen = au. Endung -oc meist = us;  $8 \times = o$  (Makidoneis, hat o wegen Makedóvec, Antiokja wegen 'Avrióxeia. — 4) 1: a) akzentuiertes 1  $20 \times = ei$ ,  $22 \times$ = i; b) unakzentuiert fast durchweg i; e:  $17 \times j$ ,  $2 \times ai$ ,  $5 \times e$ . — 4) v = w (v)  $(1 \times Didimus, 3 \times au : Saur, Saurini, Saura, während$  $5 \times v$  vor r bleibt. — B. Die langen Vokale. 1)  $\eta: 51 \times \bar{e}, 10 \times ei, 7 \times i, 4 \times \bar{e}$  und  $ai, 3 \times \text{nur} \ ai$  2)  $w: 55 \times \bar{e}, 7 \times au$  (8× vor Vokal),  $4 \times u$  (darunter  $R\bar{u}ma$ ). — C. Die Diphthonge: 1)  $\alpha_1 = ai$  (auch wo αι = lat. ae ist); Ausnahme die alte Entlehrung Krēks. 2) oi vor Kons. =  $\ddot{u}$  (got. w), vor Vok. auj. 3) av = aw ( $kawtsj\bar{o}$  dunkel. Agustus mit lat.-griech. A). 4) ev = aiw (Aiwwa, Laiwwi, Laiwweites). 5) ov =  $22 \times u$ ,  $3 \times \bar{o}$  (Iodas, Lokas, Sairok),  $7 \times = au$ . Spiritus asper: h findet sich, wo es in der Itala steht, deshalb haben z. B. die mit 'lepo- beginnenden Namen kein h.

43. **Zupitza** E. Noch einmal got.  $al\bar{e}w$ . PBrB. 22, 574 f. Bedenken gegen Muchs Annahme, dass  $al\bar{e}w$  durch kelt. Ver-

mittlung aus alat. \*oleivom entlehnt sei (Beitr. 17, 34. Vgl. Solmsen IF. 5, 344 f.). Die kelt. Formen können nur auf olevo- zurückgeführt werden. Eine solche Form ist im Lat. unerhört. Das kelt. u ist nichts anders als ein im kelt. Munde entstandener Übergangslaut. ola olew: oleum = ir. cuithe cymr. pydew: puteus.

- 44. Kunow E. Die Flexion im Gotischen und im Slavischen, besonders im Russischen. Programm des Gröningschen Gymnasiums in Stargard. 16 S. 4°.
- 45. Mc Knight G. H. The Primitive Teutonic Order of Words. I. Wordorder in Gothic. Journ. Germ. Phil. 1, 146—60.

Behandelt namentlich die Stellung des Verbums. Stellt den Grundsatz auf, dass in erster Linie die Stellen zu berücksichtigen sind, wo die Wortstellung vom Original abweicht, (wobei Verf. sich auf Matthäus beschränkt) sowie die Skeireins.

46. Streitberg W. Zum Todesjahr Wulfilas. PBrB. 22, 567-69.

Weist 2 Edikte vom 25. Juli und vom 3. Sept. 383 nach, die der Schreiber der Randbemerkungen in der Hs. Lat. 5809 im Auge gehabt haben muss.

- 47. Kauffmann Fr. Beiträge zur Quellenkritik der gotischen Bibelübersetzung. II. Das neue Testament. ZZ. 30, 145-83.
- 1. Über den Codex Alexandrinus. Dass ein athanasianischer Text von Wulfila zu Grunde gelegt worden sei, ist a priori unwahrscheinlich. 2. Die griech. Vorlage des got. Matthäusevangeliums. Das von Johannes Chrysostomus benutzte Neue Testament (Lukians) d. h. der Text, der in der Diözese von Byzanz üblich war, ist die Quelle der got. Bibel. Kein Einfluss der Itala auf die Textgestalt ist anzunehmen, abgesehn von der Schreibung einiger Eigennamen.
- 48. Kauffmann Fr. Der Arrianismus des Wulfila. ZZ. 30, 98—112. Gegen Jostes Beitr. 22, 158 ff.
- 49. Jostes F. Antwort auf den Aufsatz Kauffmanns 'Der Arrianismus des Wulfila'. PBrB. 22, 570—73.
- 50. Mc Knight G. H. The language of the Skeireins. Mod. Langu. Notes 7, 206—209.

Aus der Wortfolge wird geschlossen, dass die Skeir. keine Übersetzung aus dem Gr. ist; wohl aber hat der Verf. gr. Muster benutzt und seine Sprache ist durch die klass. Sprachen (durch Latein in der Wortfolge) beeinflusst.

51. Luft W. Zum got. Epigramm. HZ. Anz. 41, 392—94.

Liest: inter geils Goticum scapi i ia gamatzia ia drincan d. i. wulfilanisch: inter gails Goticum skapei ei jah gamatjam jah drigkam.

52. Streitberg W. Über das sog. Opus imperfectum. Verhandlungen der 44. Vers. deutscher Phil. S. 121 f.

Weist die Unmöglichkeit nach, das Opus imperfectum dem Wulfila zuzuschreiben und zeigt, dass Kauffmann nur durch falsche Interpretation die Stelle vom gladius separationis auf die Auswanderung der wulfilanischen Goten hat beziehen können.

## C. Nordgermanisch.

- Lind E. H. Bibliografi f
   ör år 1895. Arkiv f. nord. filol. 13, 1897
   8, 282—311.
- Gíslason K. Forelæsninger og videnskabelige Afhandlinger Efterladte Skrifter.
   Bd. Reykjavík (Kopenhagen Gyldendal) 1897.
   364 S. 80.
   Kr.
- Register til Njála 2. Bd. og K. Gistasons andre Afhandlinger. Udgivet af det kgl. nordiske Oldskriftselskab. Kopenhagen Gyldendal 1897. 40 S. 8°. 1 Kr.
- Friesen O. v. Om de germanska media-geminatorna med särskild hänsyn till de nordiska språken. (= Upsala Univ. Årsskrift 1897 (filos.-hist.) Nr. 2.) 1897. 122 S. 8°. 2 Kr.
- Grienberger Th. v. Beiträge zur Runenlehre. Arkiv f. nord. filol. 24, 1897 S. 101-136.

Inhalt: 1. Die nordischen Namenreihen. — 2. Zur Ableitung der Runen. — 3. Erklärung einiger kontinentalen Runeninschriften.

 Olrik A. Runestenenes Vidnesbyrd om dansk åndsliv. Dania. Bd. IV. 1897. S. 25-42, 107-122.

In dieser Abhandlung, welche zugleich als Anzeige der zwei letzten Werke von Prof. Wimmer ("De danske Runemindesmærker") I. und "Om undersägelsen og tolkningen af vore runemindesmærker") hervortritt, sucht der Verf. die Runeninschriften besonders als kulturgeschichtliches Material auszubeuten.

Bugge S. Fyrunga-Indskriften. Arkiv f. nord. filol. 13, 1897
 S. 317-359.

Ausführliche Erklärung der Runen-Inschrift des Fyrunga-Steins, welche 1894 in Vestergötland gefunden wurde. Die luschrift wird folgendermassen dechiffriert: runo\*ah\*raginakudo to A weaunapouis suhurah susihuabiatkiupa akudo to A weaunapouis suhurah susihuabiatkiupa akudo to A weaunapouis suhurah susihuabiatkiupa akudo twa weaunadu, suhurah susi Hnabia (?) at kinpa gödö, welches in der Ubersetzung des Verfassers so lautet: "Runo og Raginagudo, (vi) to (Kvinder), har ladet det fredhellige Mindesmarke gjöre, den ene (efter) Horar, den anden efter Hnabir (?), det gode Barn." Alter der Inschrift: c. 700 oder 700—725.

8. Bugge S. und Salin B. Bronsspänne med runinskrift funnet vid Skabersjö; Skåne. Svenska fornminnesfören. tidskr. 10, 17—29.

Inhalt: I. Ornamentik der Spange von Skabersjö (Schonen, Schweden) von B. Salin. Alter: c. Jahr 700. — II. Die Runeninschrift derselben, von S. Bugge. Der Verf. liesst folgende Verse:

aud iauk faa, ok af feaR sessi; en á iak Assurr ok launat gull.

Das übrige unlesbar. Übersetzung: "Min rigdom det ögede at få denne spænde, thi den er meget kostbar. Men jeg Assur har også givet gjeugjæld for det gyldne Smykke." Die Inschrift scheint aus dem ersten Teil des 10. Jahrhunderts zu stammen.

 Bugge S. Runeindskrift på en stol fra Lillhärdal. Svenska fornminnesfören, tidskr. 10, 30—37. Erklärung einer Runeninschrift auf einem Sessel von Lillhärdal (Härjedalen, Schweden). Diese Inschrift ist in der Elfdaler Mundart mit den bei den Elfdaler Bauern gebrauchten Runenzeichen geschrieben und ist als Beitrag zur Kenntnis dieser Mundart von besonderem Interesse. Lesung: uer og en sir fost æn (ån?) ed han har siofue gart feld han strafuer ed ig har gat. Übersetzung: "Hver og en ser först her (på?) det, han har selv gjort, för end han straffer (d. e. dadler) det, jeg har gjort." Die Inschrift ist wahrscheinlich im J. 1600 geschrieben.

 Kempff H. H. Piraeuslejonets runristningar, H. (Progr. Geflealm, läroverk 1897.) Gefle 1897. 32 S. 49.

Fortgesetzte Untersuchungen über die Runeninschriften auf dem Piräus-Löwen mit Berücksichtigung des neuen Gipsabgusses in dem Nationalmuseum zu Stockholm. (Vgl. IA. 5, 222.)

 Jónsson F. Et par bemærkninger om manglen af i-omlyd i kortstavede ordstammer. Arkiv f. nord. filol. 13, 1897 S. 257—262.

Bekanntlich, hat man in neuerer Zeit einige handschriftlichen Formen (hur-, hrun-, rum-, hrum- in Zusammensetzungen), welche, wie es scheint, ohne Umlaut sind, hervorgezogen. Diese Formen sind jedoch ganz illusorisch. Die angeführten Wörter, welche zum Teil aus Lexika gesammelt sind, kommen in Handschriften vor, wo y sonst oft statt  $u\left(v\right)$  geschrieben wird. Es finden sich aber in anderen und zwar guten Handschriften dieselben Wörter mit y geschrieben. Daraus scheint zur Genüge hervorzugehen, dass die v-Formen in den betreffenden Handschriften nur als eine unvolkommene Schreibweise zu betrachten sind. Ausserdem darf nicht vergessen werden, dass die  $u\left(v\right)$ -Formen nur in Gedichten von späteren Skalden auftreten, welche solche Formen nicht können gebraucht haben. Die Zusammensetzung mit prum- ist übrigens dunkel; man kann hier ebenso gut eine Stammform pruma- wie prymr voraussetzen. Zum Schluss warnt der Verf. ernstlich vor der Neigung, auf Grund solcher teils unsichern, teils unmöglichen Formen grammatische Theorien aufzubauen.

- 12. Lind E. H. Genmäle. Arkiv f. nord. filol. 13, 1897 S. 312—314. Gegen A. Kock: Ytterligare till frågan om akcentueringen av fornnord. personnamn. Ark. f. nord. filol. 13, 189 ff. (vgl. Anz. VIII, 276). Dazu "En slutanmärkning" von A. Kock ebend. S. 314—315.
- Wadstein E. Till omljudsfrågan. Språkvetenskapl. sällsk. förhandlingar Upsala 1894—97 S. 9—11.
- Kock A. Till frågan om omljudet och den isländska akcentueringen. Arkiv f. nord. filol. 13, 1897 S. 359—362.

Gegen E. Wadstein: "Till omljudsfrågan" (vgl. oben).

- Wimmer L. F. A. Oldnordisk Formlære til Skolebrug. 5. Udg. Kopenhagen Pio 1897. 80 S. 9°. 1,80 Kr.
- 16. Karsten T. E. Gemmäle. Arkiv f. nord. filol. 13, 1897 S. 382 –390. Gegen Hj. Falk (Anzeige von "Karsten: Studier öfver de nordiska språkens primära nominalbildning". Arkiv f. nord. filol. 9, 196 ff.). Dazu "Nogle modbemærkninger om den primære nominaldannelse", von Hj. Falk. Ebend. 13, 390—392.
- 17. Karsten T. E. Några stutanmärkningar i fråga om nordisk nominalbildning. Arkiv f. nord. filol. 14, 1897 S. 205.
  Schlussbemerkungen zu Hj. Falk (ebend. 13, 390—92).

- 18. **Thorkelsson** J. Supplement til islandske Ordböger. III. Saml. 12—17. H. (Schluss). Reykjavík 1894—97. XIV u. 881—1392 S. 89.
- 19. **Jónasson** J. Ný Dönsk orđabók međ íslenzkum þýðingum. Reykjavík 1896. VIII u. 616 S. 80. 5 Kr.
- Zoëga G. T. Ensk-íslenzk orđabók. Reykjavík 1896. VIII u. 482 S. 80. 4 Kr.
- 21. Hellquist E. Etymologiska bidrag. Arkiv f. nord. filol. 13, 1897 S. 231—243.
- 1. Några nordiska afledningar af ie. Wz.  $e\hat{g}h$  'sticka'. Isl. igda aus urgerm.  $*i_5id\hat{o}n$ , ursp. = der stechende. Ferner: norw. igd (vgl. Ross' Wörterb.) und igel (Assen). 2. Sv.  $n\ddot{o}tv\ddot{a}cka$  och på likartadt sätt bildade djurnamn (isl.  $aurrid\hat{o}l$ ).  $n\ddot{o}tv\ddot{a}cka$  engl. nutpecker. Letzterer Teil der Zusammensetzung ist ein aus dem Verbum  $v\ddot{a}cka$  ('hauen', vgl. Rietz S. 787) gebildetes Subst. (wie die fem.  $\acute{o}n$ -Stämme). Eine Reihe derartigen Bildungen von Thiernamen im Schwedischen. Auch isl.  $aurri\ddot{a}i$  ist ebenso gebildet: aurr+rida. 3. Sv. grissla 'Uria grylle' Lin. Schwed. grissla, aus isl. \* $grj\acute{o}t$ ! (Stein' d. gries usw.). 4. Sv. dial.  $\acute{a}ma$ , eine gewisse Larvenart, aus urgerm. \* $ahm\^{o}n$ . idg. Wz. ak. 5. Sv. dial. vipen = vidöppen. Die Form vipen beruht auf Zusammenziehung von \*vi-ipen: vi = vid vgl. vifaren usw. ipen = altschw. ypin (opin).
- Hellquist E. Om nordiska verb på suffixalt -k, -l, -r, -s och -t samt af dem bildade nomina. Arkiv f. nord. filol. 14, 1897 S. 1—46 u. 136—194.

Enthält eine sehr bedeutende Material-Sammlung von nordischen Verba auf suffixales k, l, r, s, t (urgerm. - $al\hat{o}n$ , - $il\hat{o}n$ , - $ar\hat{o}n$ , - $ak\hat{o}n$ , - $ik\hat{o}n$ , -atjan) und den aus diesen gebildeten Nomina. Die Sammlungen sind alphabetisch geordnet und es folgt zum Schluss eine Übersicht der gewonnenen Resultate.

Ljunggren E. Make och maka. Arkiv f. nord. filol. 13, 1897
 212—230.

Die von Tegnér (Språkets makt S. 50) und Jespersen (Progress in language S. 26) vertretene Anschauung ist nicht berechtigt. Es lässt sich nicht nachweisen, dass sich schwed. make und maka resp. aus älteren maki Mask. und maka (Fem.) entwickelt haben, wodurch ein ursprünglicher Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern bewahrt wurde, während dän. mage lautgesetzlich den beiden Formen entsprechen sollte. Im älteren Schwed. hat man wohl die beiden Formen make und maka, aber maka ist urspr. casus obliquus als nom. gebraucht, und beide stehen sowohl für Mask. als für Fem. Erst 1749 führt der schwed. Lexikograph Lind ein Mask. make und ein Fem. maka an, während doch in der gleichzeitigen Litteratur hauptsächlich nur maka gebraucht wird.

- 24. **Jakobsen** J. Det norrone Sprog på Shetland. (Akad. Diss.) Kopenhagen Prior 1897. 208 S.  $8^{\circ}$ . 4,50 Kr.
- 25. Jónsson F. Den oldnorske og oldislandske Litteraturs Historie. Udg. med Understöttelse of Carlsbergfondet. II. Bd. 2. H. Kopenhagen Gad 1897. 192 S. 80. 3 Kr.
- 26. Bugge S. und Moe M. Torsvisen i sin norske Form udgivet med en Afhandling om dens Oprindelse og Forhold til de andre

nordiske Former. (Aus: Festskrift til Kong Oscar II fra det Norske Frederiks Universitet 2, 1—124. Christiania 1897.)

Ausgabe des norwegischen Thors-Liedes mit erklärenden Anmerkungen und kritischen Untersuchungen über seine Entstehung und Verhältnis zu den übrigen nordischen Varianten. Die Anmerkungen enthalten auch sprachliches Material.

27. **Detter** F. Zur Ragnarsdrápa. Arkiv f. nord. filol. 13, 1897 S. 363—369.

Bemerkungen zu F. Jónsson: De ældste Skjalde og deres Kvad (Aarböger f. nord. Oldk. 1895, 271—359) und seiner Kritik von Bugges "Bidrag til den ældste Skaldedigtnings Historie".

28. **Hjelmqvist** Th. Några anmärkningar till ett ställe i Heilagra Manna Sogur. Arkiv f. nord. filol. 13, 1897 S. 253—256.

Das Wort ofarligt, Ungers Heilagra manna sogur S. 517, steht für ofagrligt, Neutr. von ofagrligt (ufagrligt), in ethischer Bedeutung: 'schändlich, schlecht'.

29. **Jónsson** F. Sigurðarkviða en skamma eller det såkaldte tredje Sigurðskvad. Aarb. f. nord. Oldk. 2. R. 12, 1897 S. 1—45.

"Sigurdarkvida hin skamma" ist (wie der Verf. schon in seiner Geschichte der altnord. Litt. ausgesprochen hat) das Werk eines und desselben Dichters. Das Gedicht ist nicht sehr alt (11. Jahrh.), und man darf mit Sicherheit annehmen, dass es in Grönland verfasst ist.

30. Sommarin E. Anteckningar vid läsning af Kormaks Saga. Från filol, fören, Lund. Språkliga uppsatser S. 97-104.

Der von dem Verfasser von Kormaks Saga aufgestellte Unterschied zwischen einrige und hölmgunga stimmt nicht mit dem isländischen Sprachgebrauch.

- 31. **Tamm** F. Om avlednings-ändelser hos svenska substantiv, deras historia och nutida förekomst. (Skrifter utg. af Humanistiska Vetenskapssamfundet i Upsala 5 Nr. 4.) Upsala Akad, bokh. 1897. 94 S. 8. 1,50 Kr.
- 32. Vendell H. Bidrag till kännedomen om alliterationer och rim i skandinaviskt lagspråk. Helsingfors Hagelstam 1897. VIII und 287 S. 80.
- Söderwall K. F. Ordbok öfver svenska medeltidsspråket. 17. h. (stal—svigha). 1897 S. 489—568. 4°. 5 Kr.
- 34. Äldre Västgötalagen. Normaliserad text jemte noter och anmärkningar till de studerandes tjänst utgifven af H. Vendell. Stockholm Samson & Wallin (Helsingfors Lindstedt) 1897. VIII u. 104 S. 8°. 2,50 Kr.
- 35. Holthausen F. Zu dem altschwedischen Ratten- und Mäusezauber. Arkiv f. nord. filol. 14, 1897 S. 93—94.

Das unverständliche facilla (vel favilla) in Noreens altschw. Lesebuch S. 99 (O sancta Kakwkylla! remove dampnosa facilla) erklärt sich leicht aus dem folgenden Passus in Sinonoma Bartholomei. Oxford 1882 (Anecdota Oxoniensia) S. 3: Sancte Columquille, remove mala dampna faville!

36. Ljunggren E. Laurentius Petri om svensk akcent. Arkiv f. nord. filol. 13, 1897 S. 263-264.

Der älteste Beitrag zur Kenntnis vom schwedischen Akzent findet sich in "Laurentii Upsalis tractatus de punctis distinctionum et accentu ecclesiastico in lectionibus sacris". Die betreffende Stelle wird in extenso mitgeteilt (vgl. Ahntelt: Bidrag till svenska kyrkans historia i 16. årh. Lund 1894 S. 1—9).

37. Borgström G. Om ordbetoning. Pedagogiskt tidskrift 1897. S. 31-49.

Kurze Übersicht der Satzakzentuation im Schwedischen.

- 38. Noreen A. Inledning till modersmålets prosodi. (Sommarkúrserna i Upsala 1897. Grundlinjer till föreläsningar.) Upsala Almquist & Wiksell 1897. 16 S. 80.
- 39. Söderbergh H. Rimstudier på basis af rimmets användning hos moderna svenska skalder. Från filol, fören. Lund. Språkliga uppsatser. S. 129—166.

Reimstudien auf dem Gebiete der neueren schwedischen Dichtung. Einleitung: Der Begriff Reim. Kap. I. Der Reim vom Standpunkte der Betonung. II. Der nachvokalische Teil des Reimes. III. Assonanz.

- 40. Hallström P. Om ordböjningen i 1734 års lag. (Progr. Stockholm, Södermalms läroverk 1897.) Stockholm 1897. XXXVIII S. 4°.
- Krämer R. v. Om Predikativet utförligt. Pedagogiskt tidskr. 1896 S. 409-506. 1897 S. 174-194.

Ausführliche Darstellung der Lehre von dem Prädikativum im Schwedischen.

- 42. Cederschiöld G. Om Svenskan som skriftspråk. Populärt vetenskapliga föreläsningar vid Göteborgs Högskola. IV. Göteborg Wettegren & Kerber 1897. VIII u. 354 S. 80. 3,50 Kr.
- 43. Hoppe O. Svensk-tysk ordbog (Schwedisch-deutsches Wörterbuch). Stockholm Norstedt 1897. 421 S. 80. 3,75 Kr.
- 44. **Ordbok** öfver svenska språket, utg. af Svenska Akademien. H. 7-8. (alfa-an.) S. 913-1232. Lund Gleerup 1897. 40. å 1,50 Kr.
- 45. Cederschiöld G. Om Grundtalens lexikaliska behandling. (Aus: "Göteborg högskolas årsskrift", III. Bd.) Göteborg 1897. 59 S. 80.

Kritik der Behandlung der Kardinalzahlen in den grösseren neueren europäischen Wörterbüchern nebst Vorarbeiten zur lexikatischen Behandlung der schwedischen Zahlwörter im "Svenska Akademiens Ordbok".

- 46. Kock A. Små etymologiska bidrag. Arkiv f. nord. filol. 13, 1897 S. 316.
- 1. Schwed. asa. Die etymologische Erklärung dieses Wortes ist von Tamm (Etym. ordb.) aufgegeben. Das Wort ist ohne Zweifel mit dem in Linds Schwed.-deutsches Wörterbuch (1749) vorkommenden arsa sig (ärschlich oder ärschlings gehen, über arsch gehen) identisch und selbstverständlich von ars (podex) abgeleitet. 2. Schwed. geting, isl. geitungr. Dieses Wort ist nicht unmittelbar von get (capra) abgeleitet. Ross (ordbog) führt ein Verbum geita (necken) an; davon kann geitungr, geting (Wespe) gebildet sein (vgl. Tamm Etymol. ordb.).

47. **Kock** A. Etymologisk undersökning av några svenska ord. Från filol. fören. Lund. Språkliga uppsatser. S. 1—16.

Etymologische Erklärung folgender schwedischen Wörter: Dalkulla kulla; kulla (Mädchen, Weib) ist urspr. Deminutiv von kuna, kona: \*kunilō — \*konilō zu \*kunla — \*konla. — fatt in den Ausdrücken illa fatt, huru är det fatt? und taga fatt någon ist urspr. Neutr. Partiz. von fā (fanga). — fyr (lustiger Gesell) ist urspr. Lehnwort aus latein. feriæ; die Bedeutung ist aus Redensarten wie driva fyr med någon zu erklären. — fyrbussa (Adv. auf allen vieren) ist folgendermassen zu erklären: \*féghur-föt-, \*féghur-bōt-, daraus \*fyrbōtsa, \*fyrbōssa, fyrbussa. — galler (Gitter) aus dem Verb. gallra. — glättig (froh) aus einem Verbum \*gladatjan, vgl. schwed. dial. glädta. — of ant(e)lig (ausserordentlich gross) ans \*ofamntelig, welches aus \*fam(n)ta (umarmen). — väla, väl(l)e, in schwedischer Volksdichtung = 'väl', equidem, aus 'väl' + Adv. a (e) = immer gebildet; das Wort darf also nicht mit fälle (aus fulla) in Verbindung gesetzt werden.

- 48. Noreen A. Svenska etymologier. (Skrifter utg. af Humanistiska vetenskapssamfundet i Upsala. V Nr. 3.) Upsala Akad. bokh. 1897. 76 S. 89. 1,25 Kr.
- 49. **Hjelmqvist** A. Th. Petter, Per och Pelle. Några svenska personnamn i öfverförd betydelse. Från filol. fören, Lund. Språkliga uppsatser. S. 61—86.

Über den Gebrauch der verschiedenen Formen des schwedischen Eigennamen Petter in figürlicher Bedeutung in der schwedi-

schen Volkssprache.

50. Karlsson K. H. Några bidrag till Sveriges uppodlingshistoria hemtade från ortnamnsforskningens område. Svenska fornminnesfören, tidskr. 10, 38—54.

Einige Beiträge zur Anbauungsgeschichte Schwedens aus dem Gebiete der Ortsnamenforschung.

51. Nygaard M. Sproget i Norge i Fortid og Nutid. 2. Udgave. Bergen Giertsen 1897. 15 S. 80. 0,25 Kr.

Enthält eine kurze Übersicht der Geschichte der norwegischen Sprache.

52. Larsen A. B. Antegnelser om substantivböiningen i middelnorsk. Arkiv f. nord. filol. 13, 1897 S. 244-253.

Beiträge zur Geschichte der Deklination der Substantiven im Mittelnorwegischen (14.—15. Jahrh.).

- 53. Larsen A. B. Oversigt over de norske bygdemål. Med et kart. Kristiania. Aschehoug & Co. 1897. 102 S. 89.
- 54. Falk Hj. Ivar Aasen. Nekrolog. Arkiv f. nord. filol. 13, 1897 S. 376—381.
- 55. Jónsson F. Ivar Aasen. Eimreidin 3, 1897 S. 206-209. Kopenhagen.

Nekrolog — in isländischer Sprache — des am 23. Sept. 1896 verstorbenen norwegischen Grammatiker I. Aasen.

56. Blandinger til Oplysning om dansk Sprog i ældre og nyere Tid, Udg. af Universitets-Jubilæets danske Samfund. 2. Bd. 2. H. Kopenhagen Klein 1897. 60 S. 80. 1 Kr.

- J. M. Jensen Om navnegivning i nutiden i Börglum herred. Hjörring amt. S. 47-64. M. Kristensen Freumede personnavne i dansk indtil omtr. 1650. S. 65-83. S. Nygård Uorganiske lyddannelser i stednavne. S. 84-106.
- 57. Kalkar (). Ordbog til det ældre danske Sprog (1300-1700).
  25. Hefte, (ophente ovring). Kopenhagen Klein 1897. 64 S.
  80. 2 Kr.
- Boberg V. Om sproget i "Vejleder for pilgrimme". Nord. Tidsskr. f. Filol. 3. R. V 1897 S. 126—128.

Bemerkungen über den Sprachgebrauch in der dänischen Schrift: Vejleder for pilgrimme (15. Jahrh.). Mit wenigen Ausnahmen wird überall zwischen th (altn. p, dän. t oder d) und t (altn. und dän. t) unterschieden. Desgl. zwischen dh (th) (altn. d) und d (altn. t). Ferner zwischen ll, nn und ld, nd.

- Mikkelsen K. Dansk Sproglare for Seminarier. Forkortet Udgave. Kopenhagen Lehmann & Stage 1897. 148 S. 80. 2 Kr.
- Jespersen O. Stöd og musikalsk akcent. Dania 4, 1897 S. 215
   -239.

Üebersicht über das Auftreten des sogenannten "Stöd" (Stoss) oder "Stödtone" in der dänischen Aussprache. Schon Storm (Norvegia 51) und Verner (Anz. f. d. A. VII) haben den Nachweis geliefert, dass die jetzige dänische Aussprache nicht sehr alt ist; ursprünglich waren die beiden gemeinnordischen Akzente in dem dänischen Sprachstoff ungefähr ebenso verteilt wie es heute noch im Schwedischen und Norwegischen der Fall ist. Dieser Theorie schliesst sich der Verf. an, und sucht sie auch mit einigen neuen Argumenten zu bestätigen. Unter anderem ist es durch den Aufsatz von N. Andersen (vgl. Nr. 67) bewiesen, dass es noch heute dänische Mundarten gibt, in welchen die ursprüngliche Betonung sich gehalten hat. – Diese Abhandlung ist schon seit langem niedergeschrieben und hatte die Bestimmung einen Abschnitt der sich jetzt im Druck befindenden Fonetik des Verfassers zu bilden.

- 61. Dahl B. T. Omdannelse og Overgange i det danske Sprog. (Tillæg til "Vor Ungdom".) Kopenhagen Hagerup 1897. 72 S. 80. 1,00 Kr.
- 62. Verner K. Store og små bogstaver. Dania 4, 82-106.

Dieser Aufsatz des 1896 verstorbenen Prof. K. Verner wird hier zum ersten Male nach dem Mss. des Verfassers abgedruckt. Er wurde schon um 1888 unmittelbar nach dem Erscheinen von E. v. d. Reckes Schrift über dieselbe Frage (die Anwendung grosser Anfangsbuchstaben in der dänischen Orthographie) geschrieben.

- 63. Larsen A. Dansk-norsk-engelsk Ordbog. 3. Udg. Gennemset af J. Magnussen. Kopenhagen Gyldendal 1897, 700 S. 89, 6,50 Kr.
- 64. Nygard S. Danske personnavne og stednavne. En sproglighistorisk undersögelse. Historisk Tidsskrift (dansk) 7. R. I. Bd. S. 82-109.

Sprachgeschichtliche Untersuchungen über die mit Personennamen gebildeten dänischen Ortsnamen. Der Verf. unterscheidet zwei Gruppen, eine ältere (urnordische Namen auf -lev und -sted) aus der Zeit vor d. J. 1000 stammend, und eine jüngere (Namen auf -torp, -bølle, -rød) mit Personennamen aus dem 12. und 13. Jahrh. gebildet.

65. Kristensen M. Hvormange ord bruger vi? Aarbog f. dansk Kulturhistorie 1896 S. 56-68.

Es ist öfters behauptet worden, dass die Anzahl von Wörtern, welche im allgemeinen angewandt werden, verhältnismässig gering ist. So wird z. B. in Harpers Cyclopedia der Wort-Vorrat eines gebildeten Mannes auf 3-4000 geschätzt, während Personen von niedrigerem Stande sich mit ca. 500 begnügen können. Eine solche Berechnung ist als gänzlich verfehlt zu bezeichnen. Smedberg hat (Bidr. t. Kännedom om de svenska landsmålen 11, 9) berechnet, dass ein schwedischer Bauer ca. 20,000 Wörter gebraucht; diese Berechnung wäre viel mehr der Wahrheit gemäss.

- 66. **Feilberg** H. F. Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmål. Udg. af Universitets-Jubilæets danske Samfund. 15. H. (komedie-kvarter). Kopenhagen Klein 1897. 80 S. 80. 2,50 Kr.
- 67. Andersen N. Den musikalske Akcent i Östslevigsk. Dania 4, 65-81, 165-180.

Ausführliche Darstellung der Akzentverhältnisse in der dänischen Mundart in Ost-Schleswig, besonders mit Rücksicht auf das Auftreten des musikalischen Akzents.

- 68. **Jensen** J. M. Et Vendelbomåls lyd og formlære. 1. Hefte. Kopenhagen Klein 1897. 64 S. 80. 2 Kr.
- 69. Garde A. Grundtvigs Mytologi, dens Metode og videnskabelige Værd. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning. Nr. 33.) Kopenhagen Klein 1897. 52 S. 80. 0,85 Kr.
- Müller S. Grundtræk af den nordiske Mytologi, efter N. M. Petersen. 4. Udg. Kopenhagen Schubothe 1897. 30 S. 80. 0,50 Kr.
- Müller S. Vor Oldtid. En populær Fremstilling af Danmarks Arkæologi. 15. Lev. (Schluss). Kopenhagen Nordiske Forlag 1897.
   46 S. 80. 1 Kr.
- 72. **Montelius** O. De förhistoriska perioderna i Skandinavien. (Bihang till: Kgl. vitterh. hist. & antiquitets akademiens månadsblad 22, 1893). Stockholm 1896. 16 S. 80 und 20 Taf.
- 73. Montelius O. Den nordiska jernálderns kronologi. III. Svenska fornminnesföreningens tidskrift 10, 1897 S. 55—130.

Fortsetzung (vgl. IA. 1896 S. 281). 6. Periode der nordischen Eisenzeit, v. J. 400 bis 600. Mit zahlreichen Abbildungen im Texte.

Müller S. Udsigt over Oldtidsudgravninger foretagne for Nationalmuseet i Aarene 1893—96. Aarb. f. nord. Oldk. 2 R. 12, 1897 S. 161—224.

Bericht über die für das dänische Nationalmuseum in den Jahren 1893—96 unternommenen Ausgrabungen.

 Müller S. Nye Stenalders Former. Aarb. f. nord. Oldk. 1896 303-419.

Behandelt neue Typen von Altertümern, welche in neuesten Zeiten in Dänemark ans Licht gebracht sind.

76. Hansson H. En stenåldersboplats på Gotland. Svenska fornminnesföreningens tidskr. 10, 1—16.

Beschreibung einer Sammlung von Altertümern aus der Steinzeit, welche in den Jahren 1891—93 auf der Insel Gotland gefunden worden sind.

 Wibling C. Fornlemningen vid Hallahult i Bleking. Aarb. f. nord. Oldk. 2 R. 12, 1897 S. 46-56.

Über die bei Hallahult in Bleking (Schweden) gefundenen Altertümer (wahrscheinlich eine alte Opferstelle).

- 78. Almgren C. Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und südrussischen Formen. Akadem. Dissert. (Upsala). Stockholm 1897. XIII u. 243 S. u. 11 Taf. 80.
- 79. Steenstrup Jap. Til Forstaaelsen af Nordens "Guldbrakteat-Fænomen" og dets Betydning for Nord-Europas Kulturhistorie. (Med 4. Tavler). Oversigt over d. Kgl. danske Vid. Selsk. Forh. 1897 S. 3—78.

Weitere Untersuchungen über die nordischen Gold-Bracteate. Verf. verfolgt hier denselben Gedanken wie in seiner früheren Arbeit "Yak-Lungta-Bracteaterne" (vgl. IF. Anz. 4, 123).

Kopenhagen.

D. Andersen.

### D. Westgermanisch.

## Englisch.

## Bibliographie und Encyklopädie.

- Vietor W. Einführung in das Studium der englischen Philologie mit Rücksicht auf die Anforderungen der Praxis.
   Aufl. Mit einem Anhang: Das Englische als Fach des Frauenstudiums. Marburg Elwerts Verlag.
   X, 102 S. 8º. 2,20 M., geb. 2,70 M.
- Vietor W. The teachers manual I. The sounds of English II.
   The teachers method. London Sonnenschein. XXIV, 79 u. IV, 117 S. 8°.
- V[ietor] W. Was soll aus dem Englischen werden? Die neueren Sprachen 5, 230—232.

Berichtet über einen Aufsatz von R. J. Lloyd im Märzheft [1897] der Westminster Review "Can the English Tongue be Preserved?", der die Frage erörtert, ob das Engl. die Sprache des Handels, der Wissenschaft, der Diplomatie werden würde. Das Gegenteil sei nicht ausgeschlossen, denn das gegenseitige Verständnis aller englisch Redenden sei durchaus nicht vollständig. Die englisch redende Welt richte sich nicht länger nach der Londoner Aussprache, wie früher der Fall gewesen. Heute müsse als Massstab für das gute Englisch weder der hauptstädtische, noch der nationale, sondern der kosmopolitische gelten. Um die Einheit des Englischen möglichst zu wahren, müssten alle, die englisch sprechen 1) in dem, was sie mit den meisten anderen gemein haben, möglichst konservativ sein 2) Veränderungen nur zulassen, wenn dadurch grössere Übereinstimmung mit anderen englisch Redenden erzielt würde. Im Anschluss an Lloyds Aufsatz schlug der Herausgeber der Westm. Review, Stead, die Gründung einer engl. Sprachakademie vor und erweiterte die Frage zu der nach Reinerhaltung des Schriftenglischen. Dem gegenüber betont Lloyd selbst später, dass das geschriebene Englisch in keiner Gefahr sei. Stead hatte darüber eine schriftliche Umfrage veranstaltet; von den darauf eingelaufenen Antworten teilt V. einige mit.

### Grammatik.

## a. Alt- u. mittelenglisch.

- 4. Wyatt A. J. An elementary Old-English Grammar. Early West Saxon. Cambridge Univ. Press. XI u. 160 S. 8°.
- Pessels C. The present and past periphrastic tenses in Anglo-Saxon.
  Johns Hopkins University-Diss. Baltimore. Strassburg Trübner.
  83 S. 89.
- 6. Foster T. G. Middle-english notes. The mod. lang. quarterly 1, 31—32.

Zur Lautlehre.

- 7. Tamson G. J. Word-Stress in English. A shord treatise on the accentuation of words in Middle-English as compared with the stress in old and modern English. (Studien zur engl. Philol. III.) Halle Niemeyer. XIII, 164 S. 80. 3 M. [Vgl. die Göttinger Diss. desselben Verfassers: Über Wortbetonung im Englischen (I) 37 S. 80.
- 8. **Hempl** G. Germanic  $\bar{a}|^{\text{nas.}} = \text{old english } \bar{v} \text{ and } \check{a};$  and vowelshortening in primitive Old English. Journ. of germ. philol. 1, 471–475.

Holtzmanns Gesetz, dass germ.  $\bar{\alpha}$  vor Nasal im Ae.  $\bar{o}$  wird, erleidet drei Ausnahmen: 1) namon, næming, benæman, genæme usw. neben regelrecht nomon; 2) sam-, selten som-, sæmra; 3) \*spanneben \*-spon und spon. Die 1. Ausnahme erklärt sich durch Einwirkung des a im Singular: namon behielt das a wegen nam. Die a-Form überwog auch im abgeleiteten Verbum \*nāmjan nāman und dem Adjektivum nāmja- genāme usw. \*sām stand im Ae. nur in Komposition u. z. stets vor Konsonanten. Daher wurde das a gekürzt, erhielt sich auf die Weise und beeinflusste dann das  $\tilde{a}$ von \*sāmira ebenso wie das ă von nam das ā von nāmon beeinflusste, d. h. es bewahrt es davor, \*sōmira \*sēmra zu werden und liess nur sæmra zu. \*spān wurde regelrecht spōn, aber in \*spān $n\bar{e}owe$  trat wegen der 2 Konsonanten Kürzung ein. Wo dies geschah, bevor wg.  $\bar{a}$  zu ae.  $\bar{o}$  wurde, ergab sich ae. \* $sp\check{a}nn\bar{e}owe$ , me.  $sp\bar{a}nn\bar{e}we$  (Chaucer), wo es später geschah, ae. \* $sp\bar{a}nn\bar{e}owe$ , me.  $sp\bar{a}nn\bar{e}owe$ . Doch konnte das  $\bar{a}$  von \* $sp\bar{a}nn\bar{e}owe$  das  $\bar{a}$  in \*span nicht hindern,  $\bar{o}$  zu werden, weil sich eine Bedeutungsänderung vollzogen hatte: im Kompositum wurde das span- nur noch als Intensivum empfunden. Das Wort spannew ist übrigens nicht skandinavisch, wie Skeat sagt. In dem ne. bramble liegt keine alte Kürzung von ā zu ă vor. Die Entwickelung war vielmehr \*brāmil zu \*brōmil zu [ae.] brēmel, Plural brēmlas; dies wurde dann zu bremlas (bræmlas) und bremblas (bræmblas), daraus dann das ne. bramble, während die me. Formen brembel, bremmel, brimbel auf die gewöhnlichen ae. Formen zurückgehen. Auf diese Weise sind alle Schwierigkeiten betreffs des germ. æ vor Nasalen im Ae. gehoben. Für die Annahme von Vokalkürzung im Ae. stellt Verf. dann folgende Grundsätze auf: I. Wenn ein langer Vokal der Regel nach eine bestimmte Veränderung erleidet, in einem bestimmten Falle vor 2 Konsonanten diese aber nicht erfährt, so ist er, falls die Annahme der Kürze nicht aus anderen Gründen unmöglich ist. als kurz zu betrachten. II. Wenn ein langer Vokal vor 2 Konsonanten sich in einer Weise ändert, wie sie sonst nur kurzen Vokalen zukommt, so ist er als kurz anzusehen.

9. Sheldon E. S. On anglo-french and middle english au for french a before a nasal. Harvard Studies and Notes 5, 1896, 69-75.

Schliesst an an den in K. Luicks Beiträgen z. engl. Grammatik (Anglia 16, 451-511) enthaltenen Abschnitt über me. au und seine Geschichte in Worten die z. B. ne. aunt, haunt, lamp, danger, chamber entsprechen. Verf. macht dazu einige neue Bemerkungen und sucht zu erweisen, "that the Middle English au in the words in question was or soon became in the prevalent pronunciation a true diphthong; that is afterwards lost its labial element by absorption in the following m or n, but, if the consonant was n, only when a following consonant was pronounced, the absorbing power of the n being due to its u quality."

- Heuser W. Offenes und geschlossenes ee im westmittelländischen Dialekt. Anglia 19, 451—459.
- § 1. Die Reime aus The Pearl. Ergebnis: éé und èè werden mit geringen Ausnahmen klar geschieden. Zu éé stellt sich e =ae.  $\hat{a} = \text{westgerm}$ .  $\hat{a}$ . Auf èè reimt e = ae.  $\hat{a} = ai$ . § 2. Die Reime aus Sir Gawayne and the green Knight. Fast nur ee-Reime, wozu, wie in Pearl,  $\hat{\alpha}=$  westgerm.  $\hat{\alpha}$  tritt. § 3. Wohunge of ure lauerd. Dies Prosadenkmal wendet für off. ee häufig, neben e, die Schreibung ea an, namentlich für e = ae. ea, aber auch in gewissen Wörtern für ae. â, woraus zu schliessen ist, dass diese Wörter sicher off. ee haben. Verf. zählt diese Wörter auf. - Aus den Reimen der Perle geht hervor, dass im Westmld, ae.  $\hat{c} = \text{westgerm}$ .  $\hat{a}$ , got.  $\hat{e}$  zu  $\acute{e}\acute{e}$ , dagegen ae.  $\hat{a}=i$ -Umlaut von ai (selten =ai) zu èè geworden ist. Die Reime der Gawayne und der Wohunge stehen damit im Einklang. Dieselbe Scheidung von éé und èè tritt auch im sdw. Dialekt, in der sog. Katherinegruppe, auf. Als Beispiel genügt St. Juliana. § 4. St. Juliana. A. ae.  $\hat{a} = ai - i$  ist (wie ae.  $e\hat{a}$ ) dargestellt durch ea, B. ae.  $\hat{a} = \text{westgerm. } \hat{a} \text{ ist dargestellt durch}$ e; bei einigen Wörtern Übergang zu ea (= èè). - Dass die Katherinegruppe hinsichtlich der Verteilung von éé und èè mit den Denkmälern des nördl. Westmld. zusammengeht, ist höchst wichtig, denn éé für ae.  $\acute{a}=$  westgerm.  $\acute{a}$  gegenüber èè für ae.  $\acute{c}=$  germ. ai-ifindet sich weder im Ndengl., noch im Ostmld., noch in der durch Rob. v. Gloucester dargestellten Hauptform des sdw. Dialektes. Letztere, die éé für ae. é jeden Ursprunges hat, entspricht darin und in anderen Punkten genau dem alten wests. Dialekte, die Katherinegruppe den altmere. Denkmälern. Die Lancashire-Denkm. (Pearl usw.) unterscheiden sich zwar bedeutend von der Katherinegruppe, stimmen aber ausser in éé auch noch in ŏ vor einfachem Nasal mit dieser. Dies ist aber ebenfalls ein Kennzeichen des Altmercischen. Es liegt daher nahe, "trotz aller Unterschiede zwischen Nord und Süd ein zusammenhängendes westliches Gebiet mit altmercischer Grundlage anzunehmen, das von den Grenzen des Nordengl, bis tief hinein in den Sdw. reichte und im Grossen und Ganzen die acht Grafschaften des Mercene Lawe umfasst haben mag."

11. Heuser W. Der Ursprung des unorganischen i in der mittelschottischen Schreibung. Anglia 19, 409-412.

Gegen Morsbach, der in seiner Me. Grammatik immer noch an der Murrayschen Hypothese festhält, dass die Vereinfachung der i-haltigen Diphthonge als der Ursprung der Einführung des Dehnungszeichens i in die mittelschottische Schreibung zu betrachten sei. Für oi ist die Vereinfachung dadurch ausgeschlossen, dass auch neu-

schottisch noch der Diphthong gesprochen wird. ai und a sind nur im Mittel- u. Ost-Neuschottischen zusammengefallen, nicht im Süden. Auch beweist das heutige Zusammenfallen nichts. Es erfolgte vermutlich auf der e-Stufe u. zw. erst nach dem Auftreten von unorg. i. Nur ei, ey in hey dey u. ä. war schon vor dem Auftreten des unorg. i zu ē geworden, wurde daher auch in konsequenten Texten genau wie  $\hat{e}$  geschrieben. Altes ai wird dagegen im Ausl, stets von  $\bar{a}$  in der Schreibung unterschieden, was nicht, wie Morsbach will, durch traditionelle Schreibung zu erklären ist. In gewissen Worten (die Verf. anführt) ist jedoch ein mittelschott. Diphth. ei vorhanden, der nicht zu éé, sondern zu èè geworden ist; dieser lässt sich in seiner Behandlung in Schreibung und Reim dem alten Diphth. ai zur Seite stellen (Verf. gibt die Reime dafür aus Ratis Raving, Wallace, Douglas und Lyndesay. — Die Ursache für das Eintreten des unorg. i liegt vielmehr in der lautlichen Veränderung der langen Vokale, die in dieser Periode stattgefunden hat: ā und ā. ē und ĕ mussten graphisch unterschieden werden. Im Ausl. und in offener Silbe war das nicht nötig, weil da keine Verwechselung mit den Kürzen möglich war, ebenso wenig vor -ne, -me (ce, -ge), weil da die Länge durch das ausl. e schon genügend gekennzeichnet war. "Sonst trat inlautend in geschl. Silbe ai für a, ei für e (oi für oi) ein, und dadurch war der Anstoss zur graph. Vermischung mit den alten Diphthongen ai, ei, (oi) gegeben, die sich jedoch nicht auf den Auslaut ausdehnte." Ein weiterer Beweis, dass nicht diese Vermischung das Längezeichen i geschaffen hat, ist das Eintreten von u für  $\delta\delta$  im Inl. in geschl. Silbe, wobei eine Spaltung der Aussprache durch die Reime und das Neuschottische ausgeschlossen ist 12. Heuser W. Die Dehnung -end. Anglia 19, 398-405.

A. Die Dehnung -ēnd im Ostmld. und Nordengl. Das Vorhandensein von -ēnd ist durch Bülbring und de Jong aus den Reimen verschiedener me. Denkmäler nachgewiesen. Am einfachsten und weitestgehenden ist sie bei Rob. v. Gloucester, der stets -ēnde in Wörtern ae. Ursprunges hat, während die Wörter französischen Ursprungs mit den Prät. und Part. prät. der Verba auf -ēnde eine Reimgruppe end bilden. Orm zeigt ein ähnliches Verhalten, nur hat bei ihm senndenn, senndeth ě. Verf. untersucht nun Bokenam's Legenden, Robert of Brunnes "Story of England" und Hampoles Pricke of Conscience und kommt zu dem Ergebnisse, dass diese die Dehnung in demselben Umfange wie Orm zeigen. Ae. ě vor -nd (bei Bok. auch y vor -nd) ist gedehnt, sowohl in Nominibus wie in Verbis; zu -ěnd stellt sich noch sende, bei Bok. und Brunne auch spende Vb. u. hende Adv., die in den anderen Denkm. und bei Orm nicht vorkommen. Die Prt. und P. p. der Verba auf -ēnde haben stets -ént(e) und reimen nur zu diesem.

Prt. wende hat ĕ wie bei Orm.

B. Die Dehnung vor -nd im Mittelschottischen. Hier werden ausser  $-\bar{e}nd$  auch  $-\bar{t}nd$  und  $-\bar{c}nd$  herangezogen. Die Untersuchung der Reime von 8 Denkmälern ergibt, "dass die Dehnung vor -nd nur wenige Wörter mit urspr.  $\bar{a}, \ \bar{e}, \ \bar{i}$  umfasst, während bei allen drei Vokalen die grosse Menge der Wörter die Kürze bewahrt hat. Ein sichtbarer äusserer Grund für die Ausnahmestellung der Wörter mit gedehntem Vokal scheint nicht vorzuliegen. Verf. führt diese Wörter an. Dieselben wiederlegen Curtis Ansicht, dass y vor -nd zu  $\bar{i}$  gedehnt werde, während  $\bar{i}$  vor -nd kurz bleibe. Reime von gedehntem Vokal vor -nd zu nicht gedehntem finden sich nur bei Bruce und in den schott. Legenden, bei diesen war also die Lautveränderung von  $\bar{a}, \ \bar{e}, \ \bar{i}$  noch nicht eingetreten. Das Vorkommen

von  $-\bar{e}nd:-\bar{i}nd$  (5 mal) und  $-\bar{i}nd:-\bar{i}nd$  (2 mal) in Ratis Raving zeigt dagegen, dass hier  $\bar{e}$  bereits zu  $\bar{i}$  fortgeschritten,  $\bar{i}$  aber noch nicht völlig diphthongiert war, setzt also einen Übergangszustand voraus. Im Nordengl. müsste man nach den heutigen Dialekten die Dehnung vor -nd in gleichem Umfange erwarten, wie im Schottischen. Indessen vermeidet nur Hampoles Pricke of Conscience die Reime von kurzen und langen Vokalen. Cursor Mundi und die Nordengl. Legenden lassen keine Scheidung zwischen Längen und Kürzen erkennen, kommen also nicht in Betracht. Der Pricke of Conscience verhält sich bezüglich  $-\bar{e}nd$  ganz wie die ostmld. Denkmäler, scheidet aber zwischen  $-\bar{i}nd$  und  $-\bar{i}nd$ ,  $-\bar{a}nd$  und  $-\bar{a}nd$  wie die mittelschottischen. 13. Heuser W. Die Lautveränderung von  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$ ,  $\bar{i}$  im Mittelschottischen.

Anglia 19, S. 405-408.

Untersuchung der Reime in Bruce, Ratis Raving, Wallace und Lyndesay. Ergebnis: In Bruce ist die Lautveränderung noch nicht eingetreten. Ratis Raving hat Reime ā: ĕ und ē: ī. ā und éé haben da also den Laut verändert, aber ī ist noch nicht diphthongiert. Dementsprechend reimt auch ī: ĭ. Von Wallace an zeigen sich Reime  $\bar{a}$ :  $\check{e}$ ,  $\acute{e}\acute{e}$ : i in ziemlicher Anzahl, besonders häufig  $\acute{e}\acute{e}$ : ausl. tonl. -i, was vorher nicht zu belegen war. Die Lautveränderung von ī ist positiv nicht zu beweisen, da keine Reime dafür vorhanden sein können; doch fehlen Reime ī: ī und nicht diphthongiertes ī in manchen frz. Fremdwörtern reimt auf éé. èè steht in Bruce, Ratis Raving und Wallace ganz für sich, bei Lyndesay aber reimt es auf ā, ai und éé. Bei letzterem haben also éé und ā, ai den Endpunkt ihrer Entwicklung (ii und éé) noch nicht erlangt, neigen ihm aber bereits zu. Nur vor r hat a, ai bei L., wie auch im Neuschottischen, noch den offenen ee-Laut. Die Lautentwickelung bei L. steht also bezüglich éé und  $\tilde{i}$ , sowie  $\tilde{a}$  (ai) und èè, bereits annähernd auf der neuschottischen (und neuengl.) Stufe.

14. Heuser W. Offenes und geschlossenes ee im Schottischen und Nordenglischen. (Forts.) Anglia 19, 319-347.

§ 3. The Pricke of Conscience v. Richard Rolle de Hampole ed. Rich. Morris 1863. Das Ergebnis der Sammlungen des Verf. ist: Unreine Reime, d. h. éé: èè finden sich eigentlich überhaupt nicht. hete Sb. (ne. heat) schwankt mit 5 Reimen: éé gegenüber 4 Reimen: èè. lede stellt sich ganz zu éé. Fakultativ tonl. éé in romanischen Wörtern zeigt fast nur éé-Reime, ausser 4 Reimen: èèr, -ĕr. Die biblischen Eigennamen auf -el schwanken. Reime von  $\dot{e}\dot{e}$ :  $\check{e}$  finden sich vor r.  $\dot{e}\dot{e}$ :  $\check{i}$  häufig bei -shepe, live, give. yhitte (ne. yet) reimt ausschliesslich auf i. stir und spir (ae. spyrian) kommen im Reime nicht vor. — § 4. Nordenglische Legenden ed. C. Horstmann. Ergebnis der Materialsammlungen: Die Scheidung zwischen éé und èé ist sehr scharf; unreime Reime eigentlich nur bei fakultativ tonlosem ee; hete schwankt wie auch sonst, lede stellt sich ganz zu éé. Reime von èè : ĕ kommen vor, aber nicht oft. ĭ: éé kommt nur vor in wirshipe (: kepe usw.), doch daneben wirschip: Philip. Für die anderen in Betracht kommenden Wörter herrscht die i-Form. — § 5. Gavin Douglas ed. Small, Edinb. 1874. Die éé-Reime sind, ausser bei -eer, das eine einzige grosse Reimgruppe bildet, streng geschieden. Da die beiden Gruppen von ee-Reimen sich ganz wie in den früher untersuchten Texten verteilen, beschränkt sich Verf. hier auf èè. Ergebnis der Materialsammlu g: Durchaus klare Scheidung der ee-Reime, ausser vor r. Ausnahmen: 6 Reime è<br/>èd : ééd neben 140 reinen èéd-Reimen, 2 Reime è<br/>èt : éét neben 32 reinen è<br/>èt-Reimen, 3 Reime menyd : èè neben 17 reinen èèn-Reimen. Verhältnismässig unrein sind die kleinen Reimgruppen eel, eef, eep. Ganz rein sind èèce, èèz, èèst, èèm, èèth. Dagegen überwiegen die eer : eer die reinen eer-Reime ganz bedeutend, vor r ist also die Scheidung von  $\grave{e}\grave{e}$  und  $\acute{e}\acute{e}$  völlig ausgefallen. Vereinzelt finden sich Reime von  $\grave{e}\grave{e}$ :  $\check{e}$ . Schwankend sind leid Vb., -heit, heit Sb., sweit Sb. - § 6. Resultat. Die scharfe Scheidung von ééd und éèd, éér und éèr ergab sich schon aus den Reimen in Wallace; für die übrigen Gruppen wird die Reimreinheit dadurch wahrscheinlich, dass sich auch bei Henrisone, Hampole und den nordengl. Legenden dieselben Gruppen in derselben Verteilung zwischen éé und èè wiederfinden. Douglas zeigt gegenüber den 4 anderen Denkmälern einen fortgeschrittenen Standpunkt, indem éér und éèr zu einer einzigen Reimgruppe zusammengefallen ist. Die Verteilung von éé und èè ist folgende: 1. Gemeinme. éé und èè ist streng gewahrt. 2. ee aus i reimt stets auf éé. 3. ae. & stellt sich der Hauptmasse nach zu éé. Verf. gibt eine ziffermässige Zusammenstellung sämtlicher Reime von ae.  $\hat{x}$  in den verschiedenen Denkmälern, abgesehen von denen zu fakultativ tonlosem ee. Zum Schluss weist er darauf hin, dass die Reinheit der éé- und éé-Reime auch im Clariodus unzweifelhaft ist, was Curtis in seiner Untersuchung der Reime des Clariodus verkannt habe.

15. **Hempl** G. Middle english  $-w\bar{q}$ -,  $-w\bar{o}$ -. Journ. of germ. philol. 1, 14-30.

Das ae.  $\bar{a}$  nach w erscheint im Me. teils  $\bar{o}$  (geschlossen) teils als  $\bar{q}$ (offen); im Ne. erscheint es als  $\bar{a}$  und  $\bar{u}$ . Eine befriedigende Erklärung dafür ist noch nicht gegeben; Verf. will zeigen, dass die Abweichungen sich wohl miteinander vereinigen lassen. Er weist zunächst aus den Reimen in Troilus and Criseyde nach, dass für Chaucer die Aussprache  $\bar{q}$  für die fraglichen Worte anzunehmen ist. Es lässt sich ferner nachweisen, dass in den südländischen Texten überhaupt in diesen Worten  $\bar{\phi}$  gebräuchlich ist, gegen  $\bar{\phi}$  in den mittelländischen Texten. Man kann danach sogar die Heimat eines Autors bestimmen, unter Umständen auch die Frage nach dem Verfasser eines Werkes entscheiden. Sonach erübrigt nur noch die Geschichte des Einflusses von w auf folgendes  $\tilde{o}$ . Hier ergibt sich Folgendes: w beeinflusste ein folgendes me.  $\bar{o}$ , mne.  $\bar{o}$ : I. Im Mittellande schon in sehr früher Zeit, aber nur, wenn dem w noch ein Konsonant vorherging:  $tw\bar{\varrho}$ ,  $hw\bar{\varrho}$ ,  $sw\bar{\varrho}$  und  $sw\bar{\varrho}$  pen ändern ihr  $\bar{\varrho}$  zu  $\bar{\varrho}$ , das dann das Schicksal der übrigen ō teilt. II. Im Süden; 1) um 1400 unter denselben Bedingungen wie im Mittellande, doch waren diese damals nur bei  $tw\bar{o}$  und  $sw\bar{o}pen$  vorhanden. 2) Als alle  $\bar{o}$  zu  $\bar{o}$  geworden waren, wurde  $-w\bar{o}$  zu  $-w\bar{u}$ - zwischen 1550 und 1600; a) vor m; b) in Worten, die meist an unbetonter Stelle stehen: who, whose. Das w in who, whose, whom und two ging dann in dem u verloren. - Dazu Blackwell ebd. S. 478-481: gibt eine Reihe von Nachträgen zur Reimstatistik.

## b. Neuenglisch.

16. **Few** W. P. Verbal nouns in *-inde* in Middle English and the participial *-ing* suffix. Harvard Studies and Notes 5, 1896, S. 269-276.

Aus einer nicht veröffentlichten Doktordissertation "On the -ing Suffix in Middle English with Special Reference to Participles and -ing Verbals". Das Vorkommen der Verbalnomina auf -inde, -ende, ande muss grösseren Einfluss gehabt haben auf die Ver-

mengung der Nominalsuffixe -ung, -ing und des Partizipialsuffixes -ende und das daraus sich ergebende Partizipialsuffix -ing, als man im Allgemeinen angenommen hat. Verf. hat vor, sich später ausführlicher darüber zu verbreiten und gibt hier nur eine Liste solcher Nomina aus verschiedenen me. Texten.

- Western A. Kurze Darstellung der englischen Aussprache für Schulen und zum Selbstunterricht.
   Aufl. Leipzig Reisland.
   121 S. 8º. 1,60 M.
- 18. Holthausen F. Ein neues Zeugnis für die englische Aussprache um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Herrigs Archiv 99, 422-424.

Beschäftigt sich mit der viersprachigen Grammatik des Franzosen J. Sterpin: Institutiones glotticae, seu Grammatica triplex, Linguae Gallicae, Anglicae nec non Danicae . . . Hafniae [17, Jhd.] und gibt die Ausspracheregeln derselben, die allerdings "nur zur Bestätigung anderweitig bezeugter Thatsachen dienen."

 Hempl G. Learnèd and learn'd. Publ. of the Mod. Lang. Assoc. of America 12, 318-325.

Ist Teil einer später zu veröffentlichenden grösseren Arbeit "The Loss or Retention of Weak Syllables in English". - In Worten wie aged, blessed, learned ist das e der 2. Silbe stumm, wenn das betreffende Wort Partizipium, betont, wenn es Adjektivum ist. Verf. will zeigen, 1) dass diese Erscheinung, ebenso wie andere eng verwandte, auf dem Streben der Sprache nach rhythmischer Abwechselung zwischen harten und weichen Silben beruht; 2) dass dies Streben bei den Adjektiven eine andere Wirkung hervorgerufen hat als bei den Partizipien, wegen der verschiedenen Stellung beider im Satze. Auszuschliessen sind die Fälle, in denen vor -ed ein d oder t oder ein Vokal oder Diphthong steht. Nach dem Gesetz vom Wechsel des Rhythmus verliert bei Formen wie aged usw. das e seinen Silbenwert, wenn das folgende Wort mit einer unbetonten (weichen) Silbe beginnt, also die Form 2002 entsteht, denn zwei unbetonte Silben nebeneinander duldet der Rhythmus nicht. Andrerseits bleibt, wenn das folgende Wort mit einer betonten Silbe anfängt, also die Form LoL entsteht, das e erhalten, denn 2 betonte Silben nebeneinander widersprechen erst recht dem rhythmischen Wechsel. Der Untersuchung über die obige Frage legt Verf. nun The Persones Tale v. Chaucer zu Grunde. Es ergibt sich, dass bei attributiv und prädikativ gebrauchten Adjektiven in 72% der Fälle die Form 2 3d 2 erscheint, in der das e erhalten bleibt, bei den Partizipien dagegen in 710 bei den nur prädikativen Adjektiven in  $60^{\circ}/_{\circ}$  die Form  $\angle d \cup$ , in der das e unterdrückt wird. Der Rhythmus begünstigte also die Erhaltung des e bei den gewöhnlichen Adjektiven, bei den Partizipien dagegen und den prädikativen Adj. die Unterdrückung. Daraus entwickelte sich dann die Gewohnheit, das e bei den ersteren überhaupt zu sprechen, bei den letzteren überhaupt zu unterdrücken. Der Grund datür, dass die attrib. Adjektiva meist vor einer betonten Silbe stehen, ist der, dass die meisten Substantiva mit einer solchen beginnen: the wrétchěd mán. Auch die meisten Adjektiva beginnen mit einer solchen Silbe, so dass also auch, wenn mehrere Adjektiva einander folgen, dieselbe rhythmische Formel entsteht: the wretched sinfül man. Auf die Partizipia dagegen, wie auf die Verba, folgt meist eine Bestimmung der Art und Weise, die mit einer Präposition oder Konjunktion anfängt oder in einem unbetonten Pronomen besteht. Verf. gibt dann ein Verzeichnis der sowohl attributiv wie

prädikativ gebrauchten Adjektiva. Manche Adjektiva haben -d statt des zu erwartenden -ed. weil die partizipiale Bedeutung bei ihnen noch zu lebendig ist und weil sie häufiger prädikativ gebraucht werden. Überhaupt ist die Erhaltung oder Unterdrückung des e noch von vielen Nebenumständen abhängig, z. T. auch noch schwankend. Verf. führt dafür viele einzelne Fälle an und bespricht sie. In dichterischer Sprache endlich sind die vollen Formen noch sehr üblich.

20. Jespersen C. Dare, use und need als Präterita. Engl. Studien 23, 460-462.

Gibt mit Bezug auf den Artikel von Sarrazin in Engl. Stud. 22, 334 weitere Beispiele für den Gebrauch von dare als Präteritum, stimmt auch Sarrazins Erklärung bei. Aus gleichem Grunde werde auch use statt used gebraucht (2 Beispiele). Ferner komme auch need statt needed vor, was durch Haplologie zu erklären sei; vgl. wed aus wedded u. a.

21. Swaen A. E. H. To light. Anglia 19, 348-367.

Die Konjugation dieses Verbums wird in den engl. Grammatiken ungenügend angegeben. Verf. weist aus den besten Schriftstellern des 19. Jhdts nach, 1) dass die Formen lighted und lit neben einander gebraucht werden; 2) dass lit, besonders als Präteritalform, gebräuchlicher ist; 3) dass das Part. Prät. lit gebräuchlich ist in Verbirdungen wie gas-, moon-, sun-, star-lit; 4) dass bei demselben Schriftsteller beide Formen neben einander vorkommen; 5) dass für light = alight die Form lit für das Präteritum bedeutend. für das Part. Prät. unbedeutend überwiegt.

- 22. Krüger G. Schwierigkeiten des Englischen. Anh. des I. Teils: Bemerkungen zum engl. Sprachgebrauch. Dresden Koch. 44 S. 8°. 0,80 M.
- 23. Sarrazin G. Kleine Beiträge zur englischen Syntax. I. Stellung der Apposition bei Personennamen. II. Direkte Frage statt der indirekten. Herrigs Archiv 98, 121-124.
- I. Im Gegensatz zum Deutschen treten im Engl. Substantiva, die einen bürgerlichen Beruf bezeichnen, regelmässig hinter den dazu gehörigen Personennamen; dagegen werden, wie im Deutschen, solche Substantiva vorangestellt, die ein persönliches (Familien-) Verhältnis, einen Rang, Stand, Titel, eine Würde ausdrücken. Einzelne Ausnahmen kommen jedoch vor. Im Allgemeinen gehen diejenigen Berufsbezeichnungen dem Personennamen voraus, welche auch in der Anrede gebraucht werden. II. "Wenn im Gespräch jemand die direkte Sprache eines anderen verwundert, zögernd, überlegend wiederholt, so geschieht dies im Deutschen gewöhnlich in der Form der indirekten, im Engl. aber ebenfalls in direkter Frage."
- 24. Ellinger J. Beiträge zur englischen Grammatik. Engl. Studien 24, 71-82.
- 8. Zum Gebrauche des umschreibenden do in der neuesten englischen Prosa. 9. Verdoppelung des Subjekts. 10. Zum Gebrauch des prädikativen Nominativs nach den Verben stand, come, go, fall. 11. Zum Gebrauch des Reflexivpronomens bei den Verben rest, sit, repent, remember. 12. Zum Gebrauch des reinen Infinitivs nach to help. 13. Präpositionaler Infinitiv nach need und bid. 14. Zur Wortstellung.

 Ellinger J. Beiträge zur Syntax des "Victorian English". Zs. f. d. Realschw. 22, 4.

26. Ellinger J. Zur Trennung eines Genetivs von seinem regierenden Worte durch andere Satzteile. Engl. Studien 23, 462-463.

Gegen O. Schulze, der Engl. Stud. 22, 259—261 diese Trennung als aus neuester Zeit stammend angesehen und belegt hatte. Sie ist vielmehr, wie Verf. schon früher (Zsehr. f. d. Realschw. 20, 136 f.) nachgewiesen hat, eine Eigentümlichkeit des "Viktorian English" überhaupt. Der Grund für die Erscheinung liegt darin, dass bei neueren englischen Schriftstellern "nach einem Infinitiv des Adverb in der Regel vor dem Akkusativobjekt steht, wenn dieses zusammengesetzt oder durch einen Relativsatz erweitert ist." Wird nun aus dem Inf. ein Verbalsubstantiv und aus dem Akkusativobjekte ein objekt. Genetiv, so behält das Adverb die Stellung zwischen den beiden Satzteilen bei. Später tritt dann auch die aus dem Subjekt entstandene Kausalbestimmung zwischen Verbalsubstantiv und obj. Genetiv, und schliesslich wird aus Analogie auch der subjekt. Genetiv vom Verbalsubstantiv getrennt.

27. Spies H. Studien zur Geschichte des englischen Pronomens im XV. und XVI. Jahrhundert. (Flexionslehre und Syntax.). (Studien zur englischen Philologie, hrsg. von L. Morsbach. I. Heft) Halle Niemeyer.XIX,11S.80.8 M.[41S. davon erschienen als Göttinger Diss.]

28. Smyth C. A. Than whom and its congeners. Mod. Lang. Notes 12, 192-196.

Die Verbindung than whom hat man früher so erklärt, dass man than als Präposition mit dem Akkusativ fasste. Jespersen z. B. verteidigt daher Sätze wie "you are younger than me", ohne zu bedenken, dass dann Sätze wie "you love her more than me" notwendig zweideutig werden. than ist wohl nicht als Präposition anzusehen, aber präpositionaler Einfluss ist unverkennbar. Der Gebrauch könnte vielleicht zurückgehen auf den ae. Ausdruck der Vergleichung durch den blossen Dativ. Da er sich ausserdem zur Zeit der Königin Anna zu seiner höchsten Blüte entwickelte, mag auch französischer Einfluss dabei im Spiele gewesen sein (que moi = than me). Den Grund dafür, dass franz. Einfluss zu dieser Ent-wickelung nötig war und dass überhaupt der präpositionale Gebrauch von than im Engl. sich nicht so einbürgerte wie der von que im Frz., sieht Verf. in der so ausgedehnten Anwendung des Zeitwortes do als Ersatz für das Verbum des vorhergehenden Satzes. Dieses, wo nicht gesetzte, doch gedachte do verlangt natürlich den Nominativ des Pronomens nach than. Das Gesagte genügt zur Erklärung von than me u. dgl., aber nicht für than whom. Dies stammt vielmehr von der italienischen Periode der engl. Sprache, 100 Jahre vor dem ersten Erscheinen von than me usw. Im Ital. entspricht dem than mit Pronomen di mit Pronomen, vorausgesetzt, dass kein Prädikat folgt.

29. Kock E. A. The English relative pronouns, a critical essay. Diss. Lund. X u. 94 S. 40.

30. Morris J. Singular for plural of dependant substantives. Engl. Studien 24, 155—158.

Im Anschluss an eine Stelle Spensers (Shep. Cal. l. 38) untersucht Verf. die Regel der engl. Grammatik, nach welcher abhängige Substantiva, die sich auf mehrere Gegenstände beziehen, gern in

der Plural treten, der Singular jedoch, besonders im metaphorischen Ausdruck, auch bleiben kann. Er gibt Belege für den Gebrauch des Singulars, der jedoch als Ausnahme zu betrachten ist. Im Singular stehen ausser den Abstraktis solche Konkreta, die metonymisch für Abstrakta gebraucht werden, ferner solche, die, wie heart, life, soul, mind. zwischen Konkretum und Abstraktum schwanken. Mitunter steht der Sg. auch deshalb, weil der Schreiber die Empfindung hat, dass jeder einzelne der betr. Gegenstände dieselbe Thätigkeit ausübt. Der Singular ist geboten bei Bezeichnungen von Gegenständen, die nur paarweise vorkommen, von denen jedes Individuum ein Paar hat, wie hand, foot, arm, breast.

31. Rodhe E. Transitivity in modern English. P. I. Diss. v. Lund. [Erschien teilw. in Fran Filologiska Föreningen i Lund. Språkl. uppsatser. Lund Malmström 1897. 8°. S. 45--60.] Stockholm Fritze. 167 S. 8°.

## Bemerkungen zu ags., me. und ne. Texten.

- 32. Kluge F. Angelsächsisches Lesebuch, zusammengestellt und mit Glossar versehen. 2. Aufl. Halle Niemeyer. IV, 214 S. 80. 5 M.
- 33. Zupitza J. Alt- und mittelenglisches Übungsbuch zum Gebrauche bei Universitäts-Vorlesungen und Seminar-Übungen, mit einem Wörterbuche. 5. Aufl. v. J. Schipper. Wien Braumüller. VIII, 311 S. 80. 6 M.; geb. in Leinw. 6,40 M.
- 34. Vietor W. und Hempl G. The Collingham runic inscription. Mod. Lang. Notes 12, 120—124.

Über die Lesung der Inschrift.

- 35. Holthausen F. Altenglische Kleinigkeiten. Herrigs Archiv 99, 424-425.
  - 1. Fieberzauber. 2. Altenglische Runennamen. 3. Bedaglossen.
- 36. Schlutter O. B. On old english glosses. Journ. of germ. philol. 1, 59-65; 312-333.

Zu Sweets Epinal Glossary und Old English Texts.

37. Cook A. S. Notes on the Old English Christ. Journ. of germ. philol. 1, 334-337.

Zur Interpretation und Emendation.

- 38. Lindelöf U. Glossar zur altnorthumbrischen Evangelienübersetzung in der Rushworth-Handschrift (die sogenannte Glosse Rushworth). [Aus: "Acta soc. scientiarum fennicae" XXII.] Helsingfors. Leipzig Harrassowitz. IV, 104 S. 40. 4 M.
- Brandeis A. Die Alliteration in Aelfrics metrischen Homilien.
   Progr. d. Staatsrealsch. Wien. 32 S. 8°.
- 40. Stodte H. Über die Sprache und Heimat der "Katherine-Gruppe". Ein Beitrag zur mittelenglischen Dialektkunde. Diss. Göttingen Druck v. Dieterich 1896. 79 S. 80.
- 41. Lessmann H. Studien zu dem mittelenglischen Life of St. Cuthbert. I. Beiträge zur Erklärung und Textkritik. II. Zur Flexion des Verbums . . . [Aus: Engl. Studien, 23, 344—365 u. 24, 176—195. Th. 3 erscheint in derselben Zeitschr.] Bresl. Inaug.-Diss. Darmstadt Ottos Hofbuchdruck. 1896. 39 S., 1 Bl. 8.

42. Skeat On the Dialect of Wycliffes Bible. Transactions of the Philol. Soc. 1895—98 I, S. 212—219.

Fast alle Handschriften zeigen, wie Verf. an einzelnen Beispielen darlegt, einen gleichförmigen mittelländischen Dialekt, nur zwei (MSS. C und S) weichen ab, sind aber auch mittelländisch. Es ist daraus zu schliessen, dass es eine Schule berufsmässiger Schreiber in einer mittelländ. Stadt (London?) gab. Es wird sich darum handeln, zu ermitteln, welchem mittelländ. Dialekte die Eigentümlichkeiten der Wycliffeschen Bibel eigen sind.

- 43. Willert H. Alliterierende Bindungen in der neuenglischen Bibelübersetzung. (I. Teil.) Progr. Berlin Gaertner. 31 S. 4°.
- 44. Douglas-Lithgow R. A. English alliteration, from Chaucer to Milton. Transact. of the Royal Soc. of Lit. 2. series 18, 2.
- 45. Smith C. A. Shakespeares present indicative s-endings with plural subjects: a study in the grammar of the first folio. Publ. of the Mod. Lang. Ass. of America 11, 1896, S. 362—376.

Die Untersuchung behandelt Konstruktionen wie My old bones aches, All his successors hath done't u. ä. und beruht auf der Folioausgabe von 1623. Man schrieb die Anwendung der Formen auf s nach Plural früher dem Einfluss des Northumbrischen oder Nordenglischen, die der Formen auf -th, welche nur bei doth und hath vorkommt, dem Einfluss des Westsächsischen oder Südengl. zu. Is und was finden sich aber als Plurale schon im Anglo-Saxon Chronicle, wo von nordengl. Einfluss keine Rede sein kann. Ausserdem zeigt der northumbr. Dialekt bei seinem ersten Auftreten in der Litteratur *is* und *was* nur als Singularformen. — Verf. weist nun nach, dass die dritte Person Singularis als die häufigst gebrauchte oft ein Übergewicht über die anderen Verbalformen erlangt, ja sie geradezu verdrängt (Beispiele aus der Kinder- und Volkssprache). Ähnliches findet sich auch in anderen Sprachen. — Zu Sh.s Zeiten war nun aber die Zahl und der entsprechende Einfluss der dritten Personen Singularis weit grösser als jetzt, insofern als zusammengesetzte Subjekte das Prädikat im Singular nach sich haben konnten. — Die andern hierhergehörigen Anomalien bei Sh. lassen sich ebenfalls durch das Prinzip des "dominant third singular" erklären.

46. Bauermeister K. Zur Sprache Spensers auf Grund der Reime in der Faerie Queene. Freiburger Diss. Freiburg i. Br., Univ.-Buchdr. v. Ch. Lehmann 1896. 185 S. 80.

#### Dialekte.

47. Dialect Notes. Part IX. [Schluss des I. Bandes.] Published by the American Dialect Society. Norwood Mass.: Cushing & Co. 1896. S. 409-497 u. I-IV. 8°.

Enthält: 1. In General. — 2. Word-List ["The majority of the words in this list were collected by the branch at Cornell University."] — 3. E. A. Phipson British vs. American English. — 4. G. Hempl Grease and Greasy. — 5. B. S. Monroe The Pronunciation of English in the State of New York. — 6. E. H. Babbit The English of the Lower Classes in New York City and Vicinity. — 7. Report of 1895 Meeting. — 8. Members, November, 1896. — 9. Index to Vol. I.

48. Wright J. The English Dialect Dictionary. Part III 'Blare'

- to 'Caddle'. Part IV 'Caddle' to 'Chuck'. London Frowde 1897. S. 289-600. 4°. à 10,50 M.
- 49. Barrère A. and Leland C. G. A Dictionary of Slang, Jargon and Cant. Embracing American and Anglo-Indian Slang, Pidgin English, Gypsie's Jargon, and other Irregular Phraseology. London Bell. 2 vols. 80, 15 s.
- 50. Ellwood T. Lakeland and Iceland being a Glossary of Words in the Dialect of Cumberland, Westmoreland and North Lancashire which seem allied to or identical with the Icelandic or Norse, together with cognate Placenames and Surnames and a supplement of words used in Shepherding, Folk-Lore and Antiquities. [English Dialect Society Nr. 77.] London Frowde 1895. XII, 84 S. 80. 5 s.
- 51. Heslop R. O. A Bibliographical List of Works illustrative of Northumberland. [Engl. Dial. Soc. Nr. 80.] London Frowde 1896. IV, 40 S. 89. 4 s.
- 52. Northall G. F. A Warwickshire Word-Book, comprising obsolescent and dialect words, colloquialisms, etc. gathered from oral relation, and collated with accordant works. [Engl. Dial. Soc. Nr. 79.] London Frowde 1896. XX, 280 S. 15 s.
- 53. Pegge S. Two Collections of Derbicisms containing words and phrases in a great measure peculiar to the natives and inhabitants of the county of Derby. Edited, with two introductions, by Skeat and Th. Hallam. [Engl. Dial. Soc. Nr. 78.] London Frowde 1896. C, 139 S. 80. 12 s. 6 d.
- 54. Wall A. A contribution towards the study of the Scandinavian element in the English dialects. Anglia 20, 45—135.

Das Werk gibt "1. an introductory disquisition upon the form, history and distribution of the Scandinavian loan-words in the English dialects; 2. a list ... of Scand. loan-words in the dialects about whose origin there is little doubt, . . . with remarks on their form, history &c, and their parallels in the Scand. languages; 3. a list... of words which may be Scand. or English." Die Ergebnisse der Untersuchung sind dann "1. the fact that the Scandinavian influence upon the N. and E. dialects of England is not so strong as has been supposed; 2. that the existence of a very large number of 'submerged' unrecorded English words in the O. E. period may be inferred, and that these words go far to make up the distinctive characters of the vocabulary of various English dialects; 3. that there is a danger of taking as Scand. loan-words words which are really common to all or most of the Teutonic languages; 4. that many of the laon-words are of a very archaic type, and are to be referred to Urnordisch forms often different from any modern or medieval Scandinavian forms; 5. that non-palatalisation of gutturals is not a certain test of Scand. origin; 6. that the distribution of dialect words in the far South and West of England affords some evidence that such words are more probably English than Scand.; 7. that the problem of the Scand. influence upon English is so far complicated by various difficulties that it may possibly be never fully solved, and that the utmost caution is necessary in giving the etymology of presumably Scand, words occurring in the English dialects.'

Wörterbücher u. Behandlung einzelner Wörter u. Ausdrücke.

- 55. Böddeker K. Dictionaries. Ein Verzeichnis der bekanntesten englischen Wörterbücher aus allen Gebieten der Sprachen, der Fachwissenschaften, der Kunst und des gewerblichen Lebens. Unter Mitwirkung von C. Klöpper, H. Krebs, J. Leitritz, F. Noack zusammengestellt. (Sonderabdruck aus dem Englischen Reallexikon, hg. v. C. Klöpper.) Leipzig Renger. 59 S. 80. 1,60 M.
- 56. Mätzner E. u. Bieling H. Altenglische Sprachproben, nebst einem Wörterbuche. 2. Bd. Wörterbuch. Berlin Weidmann. 80.
- 57. Sweet H. The Student's Dictionary of Anglo-Saxon. Oxford Clar. Press. XVI, 217 S. 4°. 8 s. 6 d.
- 58. Searle W. G. Onomasticon Anglo-Saxonicum. A List of Anglo-Saxon Proper Names from Time of Beda to that of King John. London Clay & Sons. 80. 20 sh.
- 59. Murray J. A. H. New English dictionary on historical principles; founded mainly on the materials collated by The Philological Society. Vol. III. D. By J. A. H. Murray. E. By H. Bradley. Vol. IV: Flexuosity—Frankish. By H. Bradley. Oxford Clarendon Press. Vol. III = X, 740 u. IV, 488 S., Vol. IV, S. 321—512.
- 60. Flügel Dictionary of German and English Languages Abridged. In 2 Parts 1. German and English; 2. English and German. Carefully Compiled from the London Edition of Flügel's Larger Dictionary, by C. E. Feiling and John Oxenford. New Edition. London Whittaker. 318 S. 12°. 6 s.
- 61. Gasc F. E. A. A Dictionary of the French and English Languages. New Edition, enlarged. London Bell. 968 S. 16°. 12 s. 6 d.
- 62. Grieb Ch. F. Engl. Wörterbuch. 10. Aufl. 19.—22. Lfg. Stuttgart Neff. à 0,50 M.
- 63. Muret E. Encyklopädisches Wörterbuch der englischen u. deutschen Sprache. Mit Angabe der Aussprache nach dem phonet. System der Methode Toussaint-Langenscheidt. 1. Teil: Englisch-Deutsch. Grosse Ausg. Berlin Langenscheidt. 2460 S. 8°. 36 M. geb. in 2 Halbfrz.-Bde. bar 42 M. H. Teil [v. D. Sanders]: Deutsch-Englisch. Lfg. 1—3.
- 64. Muret-Sanders Encyklopädisches englisch-deutsches u. deutschenglisches Wörterbuch. Mit Angabe der Aussprache nach dem phonetischen System der Methode Toussaint-Langenscheidt. Handu. Schul-Ausg. (Auszug aus der grossen Ausg.) 1. Tl.; Englisch-Deutsch von B. Klatt. 1.—10. Tausend. Berlin Langenscheidt. XXXII, 845 S. 8°. 6 M., geb. in Halbfrz. 7,50 M.
- 65. Muret-Sanders Encyclopaedic English-German and German-English Dictionary. Abridged ed., for School and Home. English-German by B. Klatt. London Grevel. 8°. 7 s. 6 d.
- 66. Matthews B. A final note on recent briticisms. Mod. Lang. Notes 12, 65—69.

Schluss der Mod. Lang. Notes 1894 u. 1895 begonnenen Angaben über 'neologisms' im Englischen.

- 67. Luick K. Die fremden Bestandteile im englischen und im deutschen Wortschatz. Vortrag. Wiss. Beihefte zur Zschr. d. allg. dt. Sprachv. Heft 12/13, S. 70—82.
- 68. **Swaen** A. E. H. Figures of imprecation. Engl. Studien 24, 16-71; 195-239.
- 1. Part. Oaths. I. [Zoons, bless me, dem me]. II. God, by God, for God. III. The name of God with a further definition. IV. God in phrases. V. God in the genitive. VI. [Corrupted forms of 'God']. 1. Gog. 2. Cock. 3. Gosse. 4. Gud, Gad, Ged. 5. Cod, Cod's, Cots, Coads! 6. Od, Odds etc. and their compounds. 7. Cuds! etc. 8. Ads! etc. 9. Corrupted forms of God, preceded by minced prepositions. 10. a. The genitive of God etc. has dwindled down to simple 's, s, followed by the word originally governed by that genitive. b. The 's, s has also disappeared, and a seemingly meaningless word has been retained. c. Even these words have been further minced. 11. 'God's' replaced by 'his'. 12. By goles! 13. Gosh. 14. Gummy! 15. Sakes! 16. By Jove, Jingo etc. 17. Great Scott! 18. Parde! 19. God Damn Me! 20. Blow etc. 21. God etc. etc. in Dutch and other languages. 22. [Schwüre bei 'Mahoun' bei mittelalt. saracen. Dichtern. VII. 'Lord' and its minced forms. VIII. [Sirs]. IX. 1. Christ. 2. Jesus. 3. Jis, Gis! 4. Gemini, crimini! 5. [Andere Bezeichnungen für Jesus]. X. [Dreieinigkeit]. XI. Mary! XII. Our Lady. XIII. [God's Mother]. XIV. Names of Saints. XV. Heaven, Hell, Mass. XVI. The Cross, Rood. XVII. Devil, deuce, dickens. 2. Part. Quasioaths. I. Fay, faith. 1. Full Form. 2. Minced Forms. II. Troth. III. The Body, Parts of the body, the soul etc. IV. By this light. V. Pox. Upon truly. Alack the day. 'By' in various expressions. Varia.
- 69. Bardsley C. W. English Surnames: Their Sources and Significations. 5th ed. With a new Preface. London Chatto and Windus. 640 S. 89. 7 s. 6 d.
- Napier A. S. Old and middle english notes. The Mod. Lang. Quarterly 1, 51-53.
- 1. O. E. acelma 'a chilblain'. 2. O. E. egur 'dodrans'. 3. On New English pillow.
- Brunner H. Ae. dryhtinbêag. Herrigs Arch. 98, 398.
   [Aus Zschr. f. Rechtsgesch. 17, Germ. Abt. S. 130/1].

Darf in Æthelbirht cap. 6 nicht, wie Reinhold Schmid thut, mit 'Krone' übersetzt werden, sondern, wie bereits Konr. Maurer bemerkte, mit 'Herrenring'. bêag ist wie nord. baugr als die anteilige Gebür v. Wergelde aufzufassen.

72. Hulme W. H. The anglo-saxon gedæf. Mod. Lang. Notes 12, 127.

Beispiele aus Alfreds Blooms für den Gebrauch einer Form von gehafa beon im Sinne von 'anerkennen, gestehen'.

73. Liebermann F. Altenglisch homola: Verstümmelter; orige unsichtbar. Herrigs Archiv 88, 127-128.

homola = dtsch. hamal; orige = ahd. uronge.

74. Reinius J. Ags. neorwnawang. Anglia 19, 554—556.

Entstanden aus \*nerksanawang (älter \*ne-werksanawang) =

die Aue der nicht arbeitenden, nicht leidenden. \*werksan ist Part. Perf. Akt. mit präs. Bedeutung der urspr. starken Vb. wyrcean.

Brunner H. Me. leet. Herrigs Arch. 98, 397—398. [Aus Zschr. f. Rechtsgesch. 15, Germ. Abt. S. 185.]

Ist unserm Gelass, mndl. gelaet, laet und dessen Nebenform Gelässe an die Seite zu stellen, hat also als Gerichtsbezirk seinen Namen von dem Orte, wo das Gericht stattfand.

- Western A. Om brugen of can, may og must. En sproghistorisk undersogelse. Kristiania Videnskabsselskabets Skrifter. Hist-filos. Kl. No. 1. 71 S. 8<sup>o</sup>.
- Child C. G. Tempo and Shrend among glassworkers. Mod. Lang. Notes 12, 190—191.

Tempo ist in New-Jersey in Gebrauch in der Bedeutung von Augenblick, von ital. Glasarbeitern eingeführt; shrend ist dagegen das shend englischer Dialekte. Das r ist durch Einfluss von Worten wie break, crack oder, am wahrscheinlichsten, shrink zu erklären. — Dagegen F. A. Wood, ebd. S. 381—382: Das dial. shend ist ae. scendan < sceonde, got. skanda, nhd. schande, shrend dagegen entspricht ahd. scrintan, mhd. schrinden; ae. \*scrindan ist nicht belegt, würde auch nicht shrend, sondern \*shrind ergeben. Shrend kann dazu Kausativum, oder aus dem Mhd. entlehnt sein.

78. Fijn van Draat P. A remarkable application of the word any. Engl. Studien 24, 152—155.

Gibt Belege für den Gebrauch von *any* im Sinne von 'beträchtlich, erheblich' u. dgl. vor Substantiven, die eine Zeit, Zahl, Quantität oder dgl. ausdrücken.

79. Skeat W. W. The etymology of 'crease'. Athenaeum No. 3647, S. 386-387.

Entstanden aus creast, welches wiederum Variante von crest ist. Crest erhielt ein offenes ē, unter den Tudors als ea geschrieben, und infolge dieser Länge des Vokals fiel das End-t ab. Analogie dafür findet sich im Provenzalischen crest, crist, creis, cres. Auch die Bedeutung (Papierfalte) lässt sich aus der von crest (Kamm, Berggrat, Dachrücken) unschwer entwickeln; ähnliche Entwickelung bei dem wallon. kertiau (afrz. cresteau). Vielleicht ist für die Bedeutungsentwickelung sogar nordfrz. Einfluss anzunehmen. — Vgl. dazu R. Davies ebd. No. 3648, S. 419.

80. Franz W. Good-bye. Engl. Studien 24, 344-446.

Die gewöhnliche Erklärung von Good-bye aus God be with you ist irrig, besonders weil so das y = ai nicht zu erklären ist. Es hat sich vielmehr aus der in der ältesten Überlieferung bei Shakespeare üblichen Form God buy you entwickelt. buy = 'redeem', die Formel bedeutet also 'Gott erlöse dich, errette dich'. Das you wurde, da unbetont, zu ye geschwächt, welches dann mit dem buy (bei) zu einem Lautkomplex verschmolz (im Laufe des 17. Jhdts.). Die Schreibung bye deutet die Verschmelzung noch an. Die Verbalform buy wurde später nicht mehr verstanden, daher wurde God nach Analogie von good day u. dgl. durch good ersetzt.

81. Stoffel C. Gooseberry(-Picker) = Germ. 'Elefant'. Engl. Studien 24, 151—152.

Storms Auffassung (Engl. Philol.<sup>2</sup> S. 1033), dass gooseberrypicker 'etwa Cicisbeo' sei, ist irrig. Verf. führt Belege dafür an, dass es vielmehr eine Person, die zwei Liebende aus Anstandsrücksichten begleitet, bezeichnet (Elefant). Wegen der Bedeutungsentwickelung ist daisy-picker zu vergleichen. Gooseberry-picker wurde dann gekürzt zu gooseberry, und dann entstand auch die Redensart to play gooseberry.

82. **Hempl** G. The etymology of *overwhelm*. Mod. Lang. Notes 12, 396—399.

Gegen Skeat, der das Wort mit aschwed. hwalma und hwalm zusammenbringt. Es ist vielmehr eine Verschmelzung der beiden im Ae. vorhandenen Wörter (be)hwylfan (me. hwelven, overwhelven) und helmian, oferhelmian: aus overhwelr- und overhelm- wurde overhwelm. Verf. gibt noch ähnliche Beispiele solcher Verschmelzungen aus dem Deutschen und Englischen.

83. **Fay** E. W. English *squawk*. Journ. of germ. philol. 1, 347. Sei ein 'blend' aus *squall* und *squeak*.

84. Hulme W. H. Yeoman.

Gibt eine Stelle aus Harrisons Elizebethan England (1878), in welcher die von Stratman aufgestellte und von Baskerville (Mod. Lang. Notes 10, 475—78) verteidigte Ableitung von *yeoman* z. T. vorweggenommen ist.

### Friesisch.

85. Dijkstra W. en Buitenrust Hettema F. Friesch Woordenboek (Lexicon Frisicum). Afl. 2—6. Leeuwen, Meyer & Schaafsma. 8°. 1,20 Fl.

### Niederländisch.

#### Grammatik.

- 86. te Winkel J. Geschiedenis der Nederlandsche Taal. (Vervolg.) Noord en Zuid 20, 1.
- 87. den Hertog C. H. De Nederlandsche taal, Deel I. Amsterdam. 80. 3 M.
- 88. Gaarenstrom J. H. De Klemtoon in de nederlandsche Taal. Culemborg Blom & Olivierse.
- 89. Salverda de Grave J. J. Over de Fransche tweeklanken *ai oi ui* in onze uit het Fransch overgenomen woorden. Taal en Letteren 7, 97 ff.
- 90. Salverda de Grave J. J. Bijdragen tot de kennis der uit het Fransch overgenomen woorden in het Nederlandsch. II. De uit Latijnsche c ontstane Fransche klanken in het Nederlandsch. Tijdschr. voor Nederl. taal- en letterk. 16, 81—104 und Taal en letteren 7, 3.

A. De latijnsche c in het centraalfransch. B. De latijnsche c in de noordelijke dialecten. C. De middelnederlandsche woorden. I. Lat. c blijft k. Dies ist der Fall vor Konsonant oder o und u in "gelehrten" Worten. Nach s wird das k im Ndl. zu ch. Verfbespricht die einzelnen Worte. II. Lat. c wordt Ofr. ch (tsj.) blijft dialectisch k. Dies ist der Fall vor lat. a, und zwar ist da zu scheiden zwischen Worten, in denen lat. a unverändert geblieben, und solchen, in denen es zu e oder ie geworden ist. Im Mnl. findet sich in einigen Worten k, in anderen k neben ts als Reflex von frz. ch,

in wieder anderen zeigt sich nur der Reflex von frz. ch. Besprechung der einzelnen Worte. Es ergibt sich dabei, dass vor in e, ie verändertem lat. a die Formen mit k seltener sind als die, welche auf frz. Formen mit ch zurückgehen. Daraus folgt, dass die entlehnten Worte aus einem französischen Dialekt übernommen worden sind. in welchem c vor unverändertem lat. a k blieb, von verändertem aber zu ch wurde. Es ist möglich, aber nicht sicher, dass dies im Pikardischen der Fall war. Von den Doppelformen (c und ts = chvor unverändertem a) können die letzteren aus dem Wallonischen oder aus dem Zentralfrz, übergenommen sein. III. A. Lat. c woordt Ofr. ts, dialectisch ch (tsj). Eine Betrachtung der hierher gehörigen, ins Ndl. übernommenen Worte trägt zur Lösung der Frage, aus welchem frz. Dialect sie entlehnt sind, nichts bei, denn sowohl frz. ts (geschr. c oder ss) als pikard. tsj (geschr. ch) konnten ndl. ts oder s werden. Da sich jedoch im Mnl. die Schreibung ch (dem Pikard. entspr.) häufiger zeigt als c. ist auch bei diesen Worten, besonders soweit sie vor der Herrschaft des Schriftfrz. entlehnt worden sind, die Entnahme aus dem Nordfranzösischen wahrscheinlich. B. Lat. c wordt Ofr. en dial. is. Hierher gehören nur die beiden Worte bosine und cisiele. C. Lat. c wordt ofr. its, pic. is. Die drei entlehnten Worte tragen pikardisches Gepräge. D. Lat. c wordt ofr. iss, pic. iss? ch? Im Ndl. zeigen sich Formen mit ts und mit ss. Nimmt man an, dass diese Worte teilw, entlehnt sind aus einem Gebiet, welches in dieser Stellung ts hat, so sind die ndl. Formen mit ts sicher pikardisch, die mit ss stammen aus einem andern Teile der Pikardie oder auch aus dem Zentralfrz. - Aanhangsel. 1. Lat. t vóór e, i in hiatu. Dies zeigt wegen der frühen Assibilierung in seiner Entwicklung viel Ähnlichkeit mit c+e, i in hiatu. Verf. gibt die zentral- und nordfrz. Entsprechungen an, dann die hierher gehörigen Fremdwörter im Ndl. 2. Germ. ts wordt Ofr. ts (nfr. ss), pikard, tsj. Von den zwei hierher gehörigen ndl. Worten zeigt runche pikardische Schreibung, ob creveetse aus dem Pik. oder dem Zentralfrz. stammt, lässt sich nicht entscheiden. 3. Lat. en germ. pj wordt Ofr. tsj, Pik. tsj. Da die afrz. und pik. Laute dieselben sind, lässt sich auch die Herkunft der hierher gehörigen ndl. Lehnworte nicht feststellen. 4. Hgd. sch wordt fr. tsj (sj), Pik. tsj (?). Auch die hierher gehörigen Lehuworte lassen ihre Abstanmung nicht erkennen. D. Conclusies. Die aus der Untersuchung sich ergebenden Schlüsse betreffen 1. die Aussprache der Lehnworte. Zweifelhaft sind nur die Laute, die afrz. und pik. ch entsprechen. Es finden sich die Schreibungen ch, tch, ts, tsc, s, sj, sc, sch, tsch, j und viell. gh. In ch, sch, tsch, j, gh und sj kann das palatale Element des frz. Lautes bewahrt gewesen sein, in ts. s, tse, se ist nichts davon zu erkennen. Möglicherweise wurde also in ch, sche, tche und tsch ein j gesprochen, vgl. sjerp, sjalot, moesje, es braucht aber nicht immer der Fall gewesen zu sein; oft ist sch nur "umgekehrte Schreibung" für s. tsj neben ts, sj neben s ist gelehrte Aussprache neben volkstümlicher. sch kann ausserdem sk bezeichnen, wie sc. Vor e und i wird sc wohl s, tsc wohl s, ts geklungen haben. Das neben tch und ts vorkommende ch und s kann jüngere Aussprache bezeichnen, woraus jedoch nicht ohne weiteres zu schliessen ist, dass das Wort, wo ch oder s vorkommen, spät entlehnt ist. Der Wechsel zwischen s und ts kommt nicht immer vor, sondern nur im Anlaut und nach n. Möglicherweise ist das auf Rechnung des Mnl. zu setzen, das im Anlaut und nach n ts zu s werden lässt. Aber auch im Pikard, an der Grenze gegen das Wallonische, wird ts nach n zu s. Die Erscheinung könnte also auch dadurch erklärt

werden. Das s anstatt ts in kous ist unerklärlich; die s in gracie, Bonifaes, Galissen, solaes sind pikardisch. c kann = ts, wird aber in den erw. Fällen wohl = s sein. 2. Die Herkunft der Lehnworte. Sie sind aus einem nordfranzösischen Dialekte übernommen; für ihre Herkunft aus dem Zentralfrz. gibt es keinen einzigen zwingenden Beweis. Die Übernahme ist vor das 13. Jahrh. zu setzen, denn in diesem Jh. wurde ts im Frz. zu s.

91. Verdam J. Over werkwoorden op -ken en -iken (-eken). Tijd-schr. v. nederl. taal- en letterk, 16, 175—211.

Auf diese im Ndl. zahlreichen Zeitwörter ist die Aufmerksamkeit noch nicht genügend gelenkt worden. Allerdings gehören sie grösstenteils nur den Dialekten an. Sie sind gebildet mit dem Verkleinerungssuffix -k. das auch bei Substantiven angewendet wird. Sie sind jedoch keine Verba denominativa mehr, sondern zu Frequentativen geworden. Folgt eine Liste dieser Bildungen mit ausführlicher Besprechung der einzelnen Worte.

92. Bergsma J. De Voorvoegsels der werkwoorden. Noord en Zuid 22, 2.

## Bemerkungen zu ndl. Texten.

93. Cosijn P. J. De oudnederfrankische Psalmen. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 15, 1896, S. 316—323.

Gegen Jostes, der (HZ. 40, 190) die Psalmen für ostfränkisch (thüringisch) hält und van Helten, der ihren ahd. Ursprung zu erweisen gesucht hat. C. hält auf Grund des Wortschatzes an dem niederfränkischen Ursprung der Psalmen fest, rückt aber das Sprachgebiet, in dem sie entstanden sein sollen, etwas weiter nach Osten, als er es früher gethan. Die von v. H. entdeckten alemannischen Spuren unelimo und toufer erklärt Verf. für Verschreibungen statt uneli[ke]mo und touf [r]ere.

94. van Helten W. Nog een en ander over de oudoostnederfrankische en de middelfrankische Psalmen. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 16, 72—79.

I. Gegen Cosijns vorstehenden Aufsatz. Auf die alem. Formen welimo und toufere, die C. tür Verschreibungen erklärt, legt Verf. weiter kein Gewicht, bleibt dagegen auf Grund der von ihm gegebenen Wortliste bei der Annahme einer mfr. Vorlage. II. Ergebnisse einer Collation der Hdschr. Diez der Psalmen. — Vgl. dazu Cosijn ebd. S. 154.

95. de Neef E. Klank- & Vormleer van het gedicht van den VII vroeden van binnen Rome. Bekroond door de Koninkl. Vlaemsche Ac. voor Taal- en Letterkunde. Gent Siffer. 85 S. 80.

96. Heinsius J. Klank- en Buigingsleer van de Taal des statenbijbels. Amsterdamer Diss. Groningen Noordhoff. 168 S. 80.

#### Dialekte.

- 97. Colinet Ph. Het Dialect van Aalst, eene phonetisch-historische studie. [Schluss.] Leuvensche Bijdr. 1, 1896, S. 223-308.
- 98. Goemans L. Het dialect van Leuven, eene phonetisch-historische studie. Leuvensche Bijdragen 2, 1897, S. 1—76.
- Opprel A. Het dialect van Oud-Beierland. Dialect-Bibliotheek
   III. 's-Hage Nijhoff, 6 u. 90 S. 8°, 2.75 fl.

100. Boekenoogen G. J. De Zaansche Volkstaal. Bijdrage tot de kennis van den woordenschat in Noord-Holland. Leiden Sijthoff. CLIII, 1368 Sp. 80.

Wörterbücher und Behandlung einzelner Wörter.

- 101. Molenaar A. M. Bloemlezing uit het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Derde Deel; Vijfde Afl. u. Derde Deel; Zesde Afl. Noord en Zuid 20, 4.
- 102. van den Schueren G. Teuthonista of Duytschlender, in eene niewe bewerking vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitgegeven door J. Verdam. Leiden Brill. 22 u. 512 S. 8°. 7 fl.
- 103. van Helten W. L. Berooid, vieren (bot —, den schoot enz). Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 15, 1896, S. 324.

Berooid ist zusammenzustellen mit altwestfriesisch roia berauben. vieren (= loslassen, schiessen lassen) ist nicht zusammenzubringen mit ahd. firon feiern, Rasttag halten, sondern mit dem altwestfries. Adv. ver = fern, wozu fire zich laten verwijderen.

104. Beets A. Mnl. aper. Tijdschr. voor ndl. taal- en letterk. 16, 80.

Belege für dies, wie es scheint, ausschliesslich Utrechtsche Adjektivum, die sich ergeben haben, seitdem der Artikel Apergolt im Mnl. Wdb. abgedruckt war.

105. Muller J. W. Brandemoris en eene plaats uit Bredero. Tijdschr. v. nederl. taal- en letterk. 16, 105—120.

Brandemoris, eine scherzende Bezeichnung für Branntwein, ist übertragen von einem Tanze Brande (branle) Maurits, vielleicht auch von einem Tanze Moriskas brande. Eine bisher dunkle Stelle bei Bredero (Lucelle, ed. Binger 1, 345—346) wird so verständlich.

106. Muller J. W. Brandaris en Sint-Brandarius. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 16, 274—282.

Brandaris ist der Name eines Leuchtturmes auf der Insel Terschelling. Man nahm deshalb früher an, dass dieser Turm dem hl. Brandari(u)s geweiht gewesen sei. Einen solchen Heiligen gibt es aber nicht. Eine Verwechselung mit dem hl. Brandanus ist auch nicht wahrscheinlich. Eher ist der Name als eine Ableitung von brand aufzufassen.

107. Muller J. W. Brandenetje, brandemoris enz. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 16, 287—289.

Brandenetje ist, wie Brandemoris, eine Scherzbezeichnung für Brantwein und vielleicht aus Brande-Nanette (Tanz) zu erklären, doch hat sich ein solcher Tanz bisher nirgends erwähnt gefunden. — Im Weiteren gibt Verf. noch Nachträge zu seinem Aufsatz über Brandemoris.

108. Muller J. W. Brandewijnsteeg en Clarensteeg. Tijdschr. voor ndl. taal- en letterk. 16, 283—286.

Erklärung dieser beiden Leidenschen Strassennamen. Der Brandewijnsteeg ist so genannt worden wegen des ihm gegenüberliegenden Clarensteeg, in dem Clare als jenever aufgefasst wurde. Der Name Clarensteg ist aber selbst wieder aus Claesstege, älter St. Nicolaesstege, entstanden.

109. **Leendertz** jr. P. *Geerde*. Tijdschr. voor ndl. taal- en letterk. 16, 24.

Geerde = 'gordel' ist im Ndl. Wdb. nicht verzeichnet. Es kommt vor in A. Bormeesters Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt, Amst. 1644, 40, bl. 17 und ist dort im Sinne von 'maagdom' zu verstehen.

110. Fruin R. Over het woord *Haagspreek*. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 15, 1896, S. 308—315.

Das Wort haagspreek, mit dem die Predigten der ersten Reformierten bezeichnet werden, kommt zuerst in den Sermoenen des berüchtigten Broer Cornelis v. Dordrecht vor und scheint von da in die Schriftsprache gedrungen zu sein. Die Bedeutung entwickelte sich übereinstimmend mit der von haag als Vorsilbe. Dies bedeutet zunächst 'Busch' u. dgl., also haagspreek = Predigt, die im Busche gehalten wird, wie dies bei den protest. Predigten nicht selten der Fall war. Dann bedeutet aber haag auch das platte Land, im Gegensatz zur Stadt, und die Zusammensetzungen damit dann etwas, das sich auf dem Lande befindet und deshalb als minderwertig angesehen wird, auch das Unberechtigte, Heimatlose. Vgl. haagweduwe, haagmuut, haagpoorter. Ein haagpredikant ist also ein Prediger, der nicht das Recht zum Predigen hat. Bei Cornelis steht es übrigens noch in der ursprünglichen Bedeutung.

111. Kluyver A. Malloot. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 16, 159—162.

Das Wort ist nicht, wie bisher angenommen, aus *mal* und *hoot* (brab. für *hoofd*) abzuleiten, auch nicht, wie Franck will, aus *mal* durch Anfügung eines roman. Ableitungselementes entstanden, sondern es ist aus dem frz. *malot* = 'Hummel' entlehnt worden, das schon im Frz. für 'leichtfertiges Frauenzimmer' gebraucht wurde.

112. Kluyver A. Moeskoppen. Tijdschr. v. nederl. taal- en letterk. 16, 237—239.

Bedeutet bei Bredero 'totschlagen'; im Friesischen bedeutet muuskoppen 'die Köpfe zusammenstecken, flüstern', bei Kilian moeskoppen 'aeruscare' (betteln gehen). Eine Vergleichung von Wörtern der Gaunersprache führt zur Bedeutung 'den Geldschrank aufbrechen'. Das konnte die urspr. Bedeutung sein, aus der sich die anderen entwickelt haben. Im Friesischen ist wohl Volksetymologie im Spiel.

113. Nauta G. A. Pots longeren. Taal en Letteren 7, 4.

114. Stoett F. A. Schrander. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 15, 1896, S. 323.

Schrander ist durch Verdam (Tijdschr. 8, 34 ff.) auf schrinden, wozu ein Adj. schrand = scherp, bijtend gehört, zurückgeführt worden. Verf. bringt nun Belege auch für schrander in dieser Bedeutung.

115. Beets A. Slabbaeren. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 16, 320.

Erklärung dieses Wortes, das eine Speise aus Hafergrütze bezeichnet.

116. Nauta Het spits afbijten. Taal en Letteren 6, 6.

117. Nauta Straks — terstond. Taal en Letteren 6, 6. Vgl. dazu F. A. Stoett, ebd. 7, 1. 118. Stoett F. A. Vererenhouten. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 16, 318—319.

Das Wort, um dessen Erklärung man sich vergeblich bemüht hat, bezeichnet eine besondere Art des Kegelspieles.

119. Verdam J. Dietsche verscheidenheden. CXVII. Nieuwe of minderbekende woorden uit een Haagschen bijbel van 1360. CXVIII. Bordelen; CXIX. Nijdnagel; CXX. Walm; CXXI. Doem (Dom). Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 16, 1—20, 163—175.

### Deutsch.

- 1. Grammatik. a) Im Ganzen (d. h. ahd., mhd. u. nhd. zusammen).
- 120. Weise O. Unsere Muttersprache, ihr Werden und ihr Wesen. 3., verb. Aufl. 9.—12. Tausend. Leipzig Teubner. VIII, 269 S, 80. Geb. in Leinw. 2.60 M.
- 121. Scholz F. Geschichte der deutschen Schriftsprache in Augsburg bis zum Jahre 1374. Berlin Mayer & Müller. 8 M.
- 122. Bonner C. On the accentuation of the german prefix un-Mod. Lang. Notes 12, 326—333.

Kommt nach Besprechung der in den verschiedenen deutschen Grammatiken und engl.-deutschen Wörterbüchern gegebenen, unter einander erheblich abweichenden Regeln über die Betonung von un- zu dem Ergebnis, dass sich allgemeingültige Regeln darüber überhaupt nicht aufstellen lassen.

123. Antrim E. J. Spielen with the genitive. Mod. Lang. Notes 12, 126—127.

Gegen Edw. Meyer, der in Mod. Lang. Notes 11 die Wendung "Versteckens spielen" als "Verstecken uns spielen" erklärt hatte. Versteckens ist vielmehr, wie schon früher behauptet worden, der Genetiv, dessen Gebrauch bei spielen sich aus dem Ahd. und Mhd. belegen lässt.

124. Matthias Th. Zur Geschichte der deutschen Mittelwortfügungen. Zs. f. d. dt. Unterr. 11, 681—708.

Verfolgt die Geschichte der Mittelwortfügungen [Partizipialkonstruktionen] vom Mhd. an. I. Das angeschlossene Mittelwort. 1) In attributiver Voranstellung. In dieser Stellung wird es mhd. nur rein adjektivisch, d. h. ohne von ihm abhängige Bestimmung verwendet. Erst die Bearbeiter der Rechtsbücher des 13. Jhdts. lernen von den Lateinern die mehrfache Unterordnung, jedoch ganz vereinzelt: *zu ûz gelegtem dinge gewunnene schult.* Erst in den Kanzleien beginnen die Einschachtelungen zwischen Geschlechts- und Hauptwort. 2) Das attributive Mittelwort in Nachstellung. Kommt schon im Mhd. vor, ebenso wie das nachgestellte Eigenschaftswort. Doch ist es immerhin selten, später wird es häufiger, unter dem Einfluss des Lateinischen. Bei Luther kommt es in früheren Jahren öfter vor, wird aber später eingeschränkt. Übrigens wird das 2. Mittelwort [Part. Perf. Pass.] viel häufiger so verwendet als das erste [Part. Präs. Akt.]. 3) Das prädikative angeschlossene Mittelwort an Stelle eines Umstandssatzes. (Andere Mittelwortverfügungen sind heute noch ebenso wie ahd. im Gebrauch und bedürfen daher keiner Darstellung ihrer Geschichte; so z. B. geritten kommen u. dgl.) Zu Angaben der Art und Weise dient es schon mhd., allerdings immer ohne nähere Bestimmung durch abhängige Kasus, fast als Umstandswort empfunden. Zum Ersatz eines vollständigen Umstandssatzes steht das Mittelwort ebenfalls schon mhd., besonders das 2., in Nachstellung. Das 1. wird viel seltener und nur unter latein. Einwirkung gebraucht. Diese Fügungen, die auch jetzt noch häufig sind, sind vielfach angefochten worden, doch sind sie innerhalb gewisser Beschränkungen wohl zulässig. - II. Das unangeschlossene Mittelwort. 1) Das der Gegenwart. Diese Fügung rührt aus den Kanzleien her, hat aber doch eine eigenartig deutsche Entwicklung. 2) Das unangeschlossene 2. Mittelwort. Zum Teil deutschen Ursprungs, z. T. in Nachahmung der Fügungen fremder Sprachen. Zuerst schon im Sachsenspiegel) findet es sich als appositioneller Nominativ, beim Subjekt. Dazu kommen dann die zweiten Mittelwörter aktivischer Bedeutung, hauptsächlich mit un- zusammengesetzte, die in der Übergangszeit zw. Mhd. u. Nhd. viel zahlreicher waren als später. Hier wird dann das Partizip auch allein absolut gebraucht. Diese Formeln entwickelten sich dann verschieden weiter; es kommen Fügungen wie unverrichtet der Sache und unverrichteter Sache. Andererseits tritt zu dem Partizip ein davon abhängiger Akkusativ. Dann wird auf diese Weise der lat. Abl. abs. übersetzt. Doch wurde dies später wieder seltener, je mehr das 2. Mittelwort auf die passivische Bedeutung eingeengt wurde. Nur bei den Zeitwörtern des Mitteilens, Urteilens, Bestimmens, Wahrnehmens u. ä. blieben diese Formeln, von der Kanzleisprache her, üblich und sind heute einwandfreie Bestandteile unserer Satzfügung. Dagegen sind sie bei anderen Wörtern, wenn sie bei unsern Klassikern gelegentlich auftreten, dem Französischen nachgeahmt. - III. Das sogenannte unangeschlossene Mittelwort. Beispiel: Ein paar Tücher um den Kopf gewunden, schleppte er sich mühsam weiter. Diese Fügungen sind auch durch Anregung aus der Fremde bei uns häufiger geworden und doch heute von jedem Geschmack des Fremdartigen frei, weil sie von einer echt deutschen, angeschlossenen Fügung ausgehen (Beispiele). Eine weitere Stütze lieh ihnen der in ähnlicher Bedeutung übliche Akkusativ neben präpositionalen Wendungen. Trotzdem bürgerten sie sich erst unter fremdem Einfluss ein (Beispiele aus Bodmer). Heute sind sie ganz üblich, und es werden sogar nach ihrem Muster Formeln mit dem 1. u. 2. Mittelwort intransitiver Zeitwörter gebildet; diese sind natürlich unorganisch. Organischer ist die neueste Mittelwortfügung, ein absoluter Nominativ (ältestes Beispiel v. 1525). Er ist am berechtigsten zur Bezeichnung des sinnlich wahrnehmbaren Zustandes, breitet sich in dieser Bedeutung auch immer mehr aus. Zu erklären ist dies einmal dadurch, dass man den oben erwähnten Akkusativ nicht mehr verstand, dann dadurch, dass es heute überhaupt üblich ist, blosse Nominative namentlich als Subjekt, doch auch als Prädikatsnomen, ohne (Hilfs-)Zeitwort zu verwenden.

# b) Ahd. und And.

125. Gallée J. H. Zur altsächsischen Grammatik. 3. gikilla oder ikilla? 4. tandstuthli oder tanstüthli? ZZ. 30, 183—185.

3. Was hat man für das Altsächsische anzunehmen, ikilla, jikilla oder gikilla? Ahd. ist ikilla und kichilla überliefert. Verf. führt die Entsprechungen in anderen german. Sprachen an und kommt zu dem Schlusse, dass vielleicht alle german. Wörter hierfür identisch sind, ausgenommen ahd. kichilla. Letzteres gehört wohl zu einer anderen selbständigen Familie, über welche im deutschen

Wtb. unter kegel gehandelt ist. — 4. Prudent. gl. (Düsseldorf) S. 56 c Pass. Romani 934 wird 'dentium de pectine' alts. durch fân thémo tânstúthlía übersetzt. Das letzte Wort muss ein Kollektiv für 'Zahn' sein, — 'Gebiss'. Man könnte es zwar auch nehmen als Kompositum: tan und stuthil — 'Pfosten der Zähne'. Doch sollte man die Form tand- erwarten. Eine alts. Nominativform tan ist allerdings denkbar wegen tenensere, doch erscheint in Kompositis nur die jüngere Form tenen-. Auch ist 'Pfosten der Zähne' und 'Gebiss' doch nicht ganz gleich. Es wird also beim Kollektivum bleiben müssen. Solche können gebildet werden durch Reduplikation mit oder ohne Ablaut, z. B. aksl. querkala. tanstuthli könnte also entstanden sein aus \*tanstundli und dies aus dont dutlio (erst starke, dann schwache Stammform des Begriffs 'Zahn). Die Frage, warum das n in der ersten Silbe vor Spirant blieb, während es in der zweiten ausgefallen ist, entscheidet Verf. nicht.

126. Hinsdale E. C. Über die Wiedergabe des lateinischen Futurums bei den althochdeutschen Übersetzern des 8.—10. Jahrhunderts. Inaug.-Diss. Göttingen, Druck v. Dieterich. 40 S. 80.

### c) Mhd.

127. Golther W. Der Nibelunge Not in Auswahl und mittelhochdeutsche Grammatik mit kurzem Wörterbuch. 4. Aufl. Leipzig Göschen. 192 S. 80. Geb. in Leinw. 0,80 M.

## d) Nhd.

- 128. Ölinger A. Deutsche Grammatik, hrsg. v. Willy Scheel. (Ältere deutsche Grammatiken in Neudrucken, hrsg. v. John Meier. IV.) Halle Niemeyer. IX, LXII, 129 S. m. 2 Faks. 8°. 5 M.
- 129. **Hempl** G. German Orthography and Phonology. A treatise with a word-list. Part I: The treatise. Strassburg Trübner. XXXII, 264 S. 80. 8 M.
- 130. Erbe K. Fünfmal sechs Sätze üb, die Aussprache des Deutschen. Als Grundlage für eine Verständigung üb, die Aussprache des Deutschen zusammengestellt u. der 10. Hauptversammlung des allgemeinen deutschen Sprachvereins gewidmet. Stuttgart Neff. 16 S. 8°. 0,30 M. Auch in Südd. Bll. f. höh. Unterrichtsanst. 5, 92—102, 133—136.
- 131. **Prahl** C. Die Zeitfolge der abhängigen Rede im Deutschen. Progr. Danzig. 19 S. 40.
- 132. Gombert A. Beiträge zur Altersbestimmung neuhochdeutscher Wortformen. Gross-Strehlitz Wilpert. 30 S. 40. 1,20 M.
- 133. Gade Über die Ausbildung einer Art männlicher Verbalsubstantiva im Nhd. Progr. Göttingen. 36 S. 40.
- 134. Bax R. Der deutschen Sprache ein rein deutsches, einfaches und passendes Kleid! Volksorthographie auf phonetischer Grundlage. Strenge Durchführung der Hauptregel: "Schreibe wie du richtig hochdeutsch sprichst!" Frankfurt a. M. Knauer. 102 S. 80. 2.50 M.
- 135. Matthias Th. Sprachleben und Sprachschäden. Ein Führer

- durch die Schwankungen und Schwierigkeiten des deutschen Sprachgebrauchs. 2. Aufl. Leipzig Brandstetter. XIV, 484 S. 8°. 5,50 M., geb. 6,30 M.
- 136. Reichel W. Sprachpsychologische Studien. Vier Abhandlungen über Wortstellung und Betonung des Deutschen in der Gegenwart, Sparsamkeit, Begründung der Normalsprache. Halle Niemever. V, 337 S. 89. 8 M.
- 137. Scheffler K. Das etymologische Bewusstsein mit bes. Rücksicht auf die nhd. Schriftsprache. I. Progr. Braunschweig. Braunschweig Druck von Menger. 25 S. 40.
  - 2. Zu ahd., and. mhd. und nhd. Texten.
- 138. Enneccerus M. Die ältesten deutschen Sprach-Denkmäler. In Lichtdrucken hrsg. Frankfurt a. M. Enneccerus. IV S. u. 44 Taff. Fol. 27 M.
- 139. Braune W. Althochdeutsches Lesebuch, zusammengestellt und mit Glossar versehen. 4. Aufl. Halle Niemeyer. VIII, 249 S. 8°, 4,50 M.
- 140. Jacob A. Die Glossen des Cod. S. Pauli D/82. Jenenser Inaug.-Diss. Halle a. S. Niemeyer. VI, 52 S., 2 Bl. 80.
- Erdmann A. Bemerkungen zum Hildebrandslied. PBrB. 22, 424—434.

Zur Interpretation,

- 142. Karsten G. E. On the Hildebrandslied. Journ. of germ. philol. 1, 76-78.
- Gegen Kluges Ansicht (Engl. Stud. 22, 262 ff.), dass der Text des Ms. im Grunde hochdeutsch sei. Am Schlusse einiges Text-kritische.
- 143. Wilkens F. H. The manuscript, orthography, and dialect of the Hildebrandslied. Publ. of the Mod. Lang. Ass. of America 12, 226—250.
- I. The Manuscript. Verf. nimmt 5 verschiedene Hände an, die er mit α-ε bezeichnet. Nur a schreibt d. Jeder Schreiber hört mitten im Satze auf. Daraus folgt, dass sie nicht nach dem Gedüchtnis oder nach Diktat, sondern nach einer Vorlage geschrieben haben. Diese Vorlage war wahrscheinlich wieder eine Abschrift einer älteren, wie sich aus gewissen Misverständnissen (Hiltibraht) und aus den eingestreuten hochdeutschen Elementen ergibt. H. The Orthography. Verf. will zeigen, dass die Orthographie der Hdschr., die wir besitzen, weit mehr von der Orthographie des Originalmanuskripts erhalten hat, als mit der Annahme, dass das Orig. altsächsisch war, vereinbar scheint, und ferner, dass die Orthogr. des Originals ein systematischer Versuch war, as. Laute auf Grund ahd. Orthographie zu bezeichnen. Er führt letzteres an den einzelnen Buchstaben aus. III. The Dialect. Der Schreiber der erhaltenen Hdschr. muss wegen des dein Ostfranke gewesen sein. Der Schreiber der Vorlage unserer Hdschr, muss auch ein Ostfranke gewesen sein wegen der Ähnlichkeit der durch ihn eingeführten hochdeutschen Elemente mit der Sprache des Tatian. Der Schreiber des Originals wird, wegen ao und æ, wahrscheinlich ein Bayer gewesen sein. Während

des Schreibens mischte er aus ungenauer Kenntnis des Altsächsischen wie auch des Gedichtes selbst, ahd. Elemente mit ein. Das Original ist also nicht, wie Kögel will, als rein as. anzusehen.

144. Scholten W. E. Satzverbindende Partikeln bei Otfrid und Tatian. PBrB. 22, 390-423.

Die "Arbeit sucht festzustellen, welche Wörtchen in Otfrid und Tatian zur Verbindung gleichwertiger und ungleichwertiger Sätze gebraucht werden; m. a. W. welche koordinierenden und subordinierenden Konjunktionen sie kennen und welche Bedeutung diese haben. Dabei ist nicht nur Rücksicht genommen auf die reinen Konjunktionen, sondern auch die Wörtchen sind in den Kreis der Betrachtung gezogen, die an den einen Stellen noch als Adverbia nur einem Satz angehören, an andern Stellen aber auch zur Verbindung mehrerer Sätze dienen. Die Bedeutung dieser Wörtchen ist aber noch nicht überall fest ausgeprägt; die meisten weisen mehrere Bedeutungen auf, die häufig in einander übergehen. . . . Zur Vergleichung wurde ausser andern ahd. Denkmälern besonders der Isidor herangezogen, weil auch er die Übersetzung einer lateinischen Vorlage ist." Am Schluss gibt Verf. eine Übersicht der Partikeln.

- 145. Mourek V. E. Zur Syntax des althochdeutschen Tatian. [Aus: Sitzungsber. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wiss."] Prag Rivnáč in Komm. 142 S. 80. 2 M.
- 146. Ruhfus W. Die Stellung des Verbums im ahd. Tatian. Heidelberger Diss. Dortmund Druck von Ruhfus. 2 Bl., 77 S., 1 Bl. 80.
- 147. Entholt H. Die Sprache der Leidener Williram-Handschrift. Strassburger Inaug.-Diss. Bremen Nösslers Buchdr. 102 S. 1 Bl. 8°.
- 148. van Helten W. Zur Sprache des Leidener Williram. PBrB. 22, 487-519.

Eingehende Untersuchung der Sprache der (mfr.) Leidener Williramhdschr., die nicht nur dialektisch von der grossen Gruppe Williramhandschriften abweicht.

- 149. Behaghel O. Die Syntax des Heliand. Wien u. Prag Tempsky.
  Leipzig Freytag. XXV, 382 S. 80. 18 M.
- 150. Holthausen F. Der Wortschatz des Heliand. HZ. 41, 303-304. Weist mit Bezug auf Jostes' Abhandlung über die Heimat des Heliand (Zs. 40, 160 ff.) verschiedene Wörter des Heliand, die mnd. nicht belegt sind, aus heutigen westfäl. Maa. nach. Zeigt ferner, dass die Wörter årundi, êld und wang im As. nur in der poetischen Sprache gebraucht worden sind.
- 151. Vos B. J. The Diction and Rime-Technic of Hartman von Auc. Baltimorer Diss. New York Westermann & Co. 74 S. 89. Geh. 2 M.
- 152. Helmer G. Zur Syntax Hugos v. Montfort. Das Verbum. Progr. Pilsen Maasch. 36 S. 80. 0,80 M.
- 153. Hertel (). Die Sprache Luthers im Sermon von den guten Werken (1520) nach der handschriftlichen Überlieferung. ZZ. 29, 433−509. [Einleitung und Teil I = S. 1−42) erschien als Jenenser Inaug.-Dissertation.]

Zu Beginn der schriftstellerischen Thätigkeit L.s ist zwischen Druck und Handschrift scharf zu scheiden. Das Material zu einer Darstellung der Luthersprache ist, wenigstens in ihren Anfängen, in seinen eigenen Niederschriften zu suchen. Verf. will "durch eingehende Untersuchung eines bestimmten Denkmals aus der schriftstellerischen Frühzeit des Reformators einen Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Luthersprache" geben. Der Sermon von den guten Werken, dessen Ausg. in Braunes Neudrucken 93/4 er zu Grunde legt, ist, wei! glatt aufs Papier geworfen, ein vollgültiger Zeuge für die sprachliche Eigenheit Luthers. Als Ergebnis ist hervorzuheben: Die Sprache im Sermon v. d. g. W. zeigt die Merkmale einer Übergangszeit: schwankende Lautgebung, willkürliche Behandlung des Flexions-e, inkonsequente Orthographie. Sie weist viel Archaisches und Dialektisches auf. Die Tempusbildung der starken Zeitwörter und die Deklination der Feminina gehört einer älteren Sprachperiode an. "Die Medien unterliegen z. T. noch den mhd. Auslautsgesetzen. Archaische und moderne Schreibungen stehen neben einauder. Dialektisch ist der Umlaut von au vor Labialen, für Ostmitteldeutschland charakteristisch das Fehlen des  $\ddot{a}$ , die Nichtbezeichnung des Umlauts von o und u, die Wiedergabe des irrationalen e durch  $\dot{i}$ , vor- und zcur- für ver- und zer-, die Erweichung des t hinter Vokal u. a. Manche Eigenheiten fehlen hingegen: der Abfall des n in -en ist sehr selten und ausl. th so gut wie nicht belegt.

- 154. Blanckenburg C. Studien über die Sprache Abrahams a S. Clara. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Drucksprache im 17. und 18. Jahrh. Halle Niemeyer. IV, 87 S. 8º. 2,40 M. [37 S. davon ersch. als Hallenser Diss.]
- 155. **Hagfors** E. Die Substantivdeklination im "Volksbuch vom Dr. Faust". Mémoires de la Soc. néo-philologique à Helsingfors 1897. S. 65.

Berichtigungen und Ergänzungen dazu von W. G. Howard in Mod. Lang. Notes 12, 473-477.

- 156. Müller R. Die Sprache in Grimmelshausens Roman "Der abenteuerliche Simplizissimus". I. Progr. Eisenberg. 23 S. 4º.
- 157. Haggenmacher Wahrnehmungen am Sprachgebrauch der jüngsten litterarischen Richtungen. Mitt. der Ges. f. dt. Sprache in Zürich 1, 19—41. Zürich Speidel. 8°.

# 3. Geschichte der nhd. Schriftsprache.

- 158. Kluge Fr. Von Luther bis Lessing. Sprachgeschichtliche Aufsätze. 3. Aufl. Mit einem Kärtchen. Strassburg Trübner. VII, 151 S. 8º. 2,50 M.
- 159. Arndt B. Die Entwicklung vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen in der Breslauer Kanzleisprache. I. Teil. Vokalismus. (Erscheint vollst. in den Germanist. Abh. hrsg. v. F. Vogt.) Breslauer Diss. Breslau M. & H. Marcus. 2 Bl., 40 S., 1 Bl. 8°.

#### 4. Dialekte.

160. Mentz F. Bibliographie der deutschen Mundartenforschung für die Jahre 1890—95, nebst Nachträgen aus früherer Zeit. Dt. Maa. 1, 85—126.

Ergänzungen zu der 1892 erschienenen Bibliographie der

deutschen Mundartenforschung von Beginn des 18. Jahrh. bis Ende 1889 von demselben Verfasser.

161. Wrede F. Berichte über G. Wenkers Sprachatlas des deutschen Reichs. XIV. XV. Anz. f. dt. Alt. 22, 322-336. 23, 206-232.

68. beissen. 69. hof. 70. tische. 71. nühen. 72. mähen. 73. augen-. 74. [ich] glaube. 75. verkaufen. 76. hauen. 77. frau.

162. Wunderlich H. Das Sprachleben in der Mundart. Festvortrag, gehalten auf der X. Hauptversammlung des allgemeinen deutschen Sprachvereins zu Stuttgart am 7. Juni 1897. Wiss. Beihefte z. Zschr. d. allg. dt. Sprachv. Heft 12/13, 33—70.

163. Andree R. Aus dem Braunschweigischen. Ndd. Korrbl. 19, 56; 86.

Einige Wörter. Vgl. dazu R. Sprenger, C. Walther und F. Sandvoss ebd. S. 76.

164. Der bildliche Ausdruck in der elsässischen Volkssprache. Strassburger Post 15., 22. u. 29. 11. 96.

165. Bohnenberger K. Über Sprachgrenzen und deren Ursachen, insbesondere in Württemberg. Württ. Vierteljahrsh. f. Landesgeschichte. N. F. 6, 161-191.

Schliesst an an Fischers Geographie der schwäb. Ma. und seinen Bericht in den Vierteljahrsheften N. F. 4, 114. Die Anschauung, dass "sprachliche Verschiedenheiten innerhalb desselben Volkes direkt auf die Zugehörigkeit zu verschiedenen Stämmen und engeren Stammeskreisen zurückzuführen sind," ist "fast nach ihrer ganzen Ausdehnung aufzugeben und durch eine andere Erklärung der Sprachgrenzen zu ersetzen", und die Anschauungen der Sprachwissenschaft über die Entwicklung des Lautwandels bedürfen neuer Untersuchung. Unter den Sprachgrenzen stehen die Lautgrenzen in erster Linie. Zur Erklärung der Lautgrenzen würde man am besten von möglichst einfachen Verhältnissen ausgehen. Genaue und vollständige Dialektkarten, z. B. Fischers Atlas, zeigen aber sehr verwickelte Verhältnisse. In recht kleinen Gebieten schneiden sich in der Regel eine ganze Reihe Lautgrenzen. Ausserdem scheint derselbe Laut an einunddemselben Orte gar nicht in allen Wörtern gleich behandelt zu sein. Verf. will nun diesen Grenzlinien eine Deutung geben, "welche die Sachlage wesentlich vereinfacht und Erklärung in weiterer Ausdehnung ermöglicht". Es ist zu scheiden zw. bodenständigem und überkommenem Lautwandel. Beide treten sowohl durchgehend als sporadisch auf. Der überkommene Lautwandel ist der häufigere. Der sporadische Wandel liegt ausserhalb des durchgehenden, meist als Gürtel um diesen her. Es ist also zunächst eine innere Grenze geschlossenen Lauthestandes zu suchen und ausserhalb derselben eine solche sporadischen Bestandes, letztere wird meistens die jüngere sein. "Der Erklärung sind die Grenzen des geschlossenen Lautbestandes günstiger als die des sporadischen. Die Grenzen des geschlossenen Bestandes sind im allgemeinen die festeren." Die Unterscheidung beider Grenzarten bereitet manchmal beträchtliche Schwierigkeiten. "Bei stark gemischtem Bestande wird häufig ein Laut, der aus irgend einem Grunde im Vorteil ist, als der vordringende anzusehen sein, der in sporadischem Wandel die Grenze des geschlossenen Bestandes durchbrochen hat; man wird also sehen, ob nicht das ganze Gebiet gemischten Bestandes ursprünglich dem anderen, im Nachteile be-

findlichen Laute zukommt." Beispiel alem, 7, # gegen schwäbischschriftsprachliches ei, ou, wo die Grenze des geschlossenen Bestandes von  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{u}$  so weit hinauszuschieben ist, als das äusserste Beispiel seines Vorkommens reicht. Über gewisse Wahrscheinlichkeitsgesichtspunkte kommt man daher bei Bestimmung der Grenzen des geschlossenen Bestandes nicht hinaus. Über die Ursachen der Ausbreitung eines Lautwandels über sein Ursprungsgebiet hinaus und über die Bedingungen der Unterdrückung eines anderen in seinem Ursprung kann man nur allgemeine Erwägungen anstellen. Dagegen lassen sich mitunter die Ursachen finden, die den in ein bestimmtes Gebiet eingedrungenen Lautwandel an den heutigen Grenzen festgehalten haben. Es sind vor allen Dingen die Verkehrsgrenzen, sowohl natürliche, als geschichtliche, natürlich nur solche, die zu der Zeit in Kraft waren, als der betr. Lautwandel sich ausbreitete. Ist er aber einmal ins Stocken geraten, so besteht die Lautgrenze fort, auch wenn die Verkehrsgrenze schwindet, so lange nicht Umstände eintreten, die dem Lautwandel neue Kraft der Ausbreitung Über die Zeit der Ausbreitung des einzelnen Lautwandels wissen wir meist sehr wenig Sicheres und Bestimmtes. Zuverlässige Urkundenherausgabe ist hiertür unerlässlich. Stammesgrenzen können mitunter auch das Fortschreiten eines Lautwandels aufhalten, nämlich wenn Stämme aneinander stossen, die seit alten Zeiten durch beträchtliche sprachliche Unterschiede getrennt sind. Doch kommt ihnen nur beschränkte Bedeutung zu. — Verf. will nun versuchen, auf Grund dieser allgemeinen Erwägungen "im Anschluss an Fischers Karten bestimmte Fälle durchgehender Lautgrenzen nachzuweisen und, so weit möglich, die Ursachen derselben aufzudecken." Das mhd. ei erscheint schwäbisch als oi und jünger) oa. Beide galten wahrscheinlich schon im 15. Jahrh., oi sogar wohl schon im 14. Es muss also eine Verkehrsgrenze aus dem 14. oder 15. Jahrh. gesucht werden als Ursache für die Sprachgrenze oi gegen oa; es ergibt sich jedoch nur an 2 Stellen eine natürliche Verkehrsgrenze, eine politische (geschichtliche) nirgends. — Mhd. ē und ö sind südschwäbisch bewahrt, in der Mitte und im Norden aber diphthongiert, u. z. im Westen zu ai und au, im Osten zu ea und oa. Die Grenze für den geschlossenen Bestand der westl. und östl. Form ergibt sich leicht, zu ihrer Erklärung bieten sich jedoch ebenfalls wenig feste Anhaltspunkte. - Verf. gibt nun die Grenze von  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{u}$  vor folgendem Konsonanten, die nicht h, r, t oder Nasal sind, gegen ei, ou. Für die Erklärung derselben bieten sich von der Kinzig bis zur Donau natürliche und geschichtliche, von der Kinzig bis zum Neckar geschichtliche Anhaltspunkte. Dieser Grenze gehen andere zur Seite, die die Unterscheidungsmerkmale zw. schwäbischer und alem. Ma. vermehren, z. B. eis gegen is aus ins, au gegen ou = mhd. ou u. a. - Verf. gibt ferner die Grenze zw. ai und ā gegen oa und oi für mhd. ei, also zw. fränkischer und schwäbischer Ma. Die Zeit für die Grundlage dieser Grenze ist ganz unklar. Doch treten die Ursachen der Lautgrenze an beiden Enden, im Osten und Westen, deutlich hervor, für das Mittelstück lassen sie sich nicht feststellen. Auch hier laufen, namentlich im Osten, andere Grenzen in der Nähe hin und zwar weit mehr als neben der Grenze gegen 7 und a. Die Ursache dieser vielen Grenzen ist jedenfalls die Herzogtumsgrenze, die auch die Stammesgrenze darstellt. Doch hat sie den Lautwandel nur da aufgehalten, wo sie ihrerseits durch natürliche oder geschichtliche Verhältnisse geschützt war. — Die Vielheit der Grenzlinien darf uns jedoch nicht abschrecken, bestimmte Maa, aufzustellen und diese zu begrenzen. "Suchen wird

man aber die Grenze in erster Linie da, wo einschneidende politische oder natürliche Grenzen vorliegen, weiterhin an solchen Stellen, an welchen alte und zahlreiche Lautgrenzen vorbeilaufen."

166. Crecelius W. Oberhessisches Wörterbuch. Auf Grund der Vorarbeiten Weigands, Diefenbachs und Hainebachs sowie eigener Materialien bearb. im Auftrage des histor. Vereins für das Grossherzogtum Hessen. 2. Lfg. C-H. Darmstadt Bergsträsser in Komm. 1. Bd. IV u. S. 233-472. 8%, 5 M.

167. Damköhler Ed. Die Eis- und Wein-Linie von Betteringerode bis Neindorf und Wenkers Sprachatlas des deutschen Reichs.

Jb. d. Ver. f. nd. Sprachfg. 22, 1896, S. 134-143.

Weist auf Grund eigener Beobachtungen nach, dass diese Linie des Sprachatlasses nicht zuverlässig ist: in den meisten Orten, wo nach dem Atlas i gesprochen werden soll, wird ei gesprochen. Das i, ie der Gewährsmänner Wenkers kann ungenaue Angabe dieses Diphthonges sein. Die Eis-Linie fällt, gleichfalls im Wiederspruch mit dem Atlas, mit der Wein-Linie genau zusammen. Mit der ei-Linie fällt die öu-Linie zusammen. Es kann also nicht von blossen Wortlinien, wie Wenker wollte, die Rede sein, sondern der Lautwandel umfasst alle einschlägigen Worte. Verf. hält an der Ansicht fest, dass hier eine Dialekt- und Stammesgrenze vorliegt, die der Engern und Ostfalen. Die Diphthongierung ei und ou ist Eigentümlichkeit der Engern und wird schon z. Z. Karls des Grossen vorhanden gewesen sein.

168. Erbe K. Der schwäbische Wortschatz. Eine mundartliche Untersuchung. Festschrift der 10. Hauptversammlung des allgemeinen deutschen Sprachvereins. Stuttgart Bonz & Co. 43 S. 80, 0,50 M.

169. Faber C. W. Zur Judensprache im Elsass. Jb. f. Gesch., Spr. u. Litt. Elsass-Lothr.s 13, 171—183.

Wörterverzeichnis zur Ergänzung der Abhandlung von C. Th. Weiss "Das Elsässer Judendeutsch" im XII. Bande derselben Zeitschrift.

170. Gradl H. Zur Bestimmung des Alters der Egerländer Mundart. Für den Druck vorbereitet von E. Pistl. Dt. Maa. 1, 133—142.

Aus dem Nachlasse H. Gradls. Bringt Belege für egerländische Wörter I. aus den Schuldprotokollen; II. aus den Stadtbüchern.

171. von Grienberger Th. Partikeln und Interjektionen. Dt. Maa. 1, 143-146.

1. Nachtrag zu lê. [Vgl. Dt. Maa. 1, 17—19.] Das ahd. lê ist im Bayr. Osterr. erhalten als enklitische Verstärkungspartikel am demonstrativen Pronomen: der'l, dê'l, dês'l usw. Das ahd. lio ist alter Instrumental (=\*liu); es kommt in der Form lia lia noch als Lockruf für Enten vor. 2. Nachtrag zu jê. [Vgl. ebd. S. 1—15.] Das bair.-öst. waueln, waulen 'jammern, winseln' geht auf die Interj. wau, älter wû, zurück. Vgl. auch wauwaû und woudi (waudi). 3. hei. Ist alte Kasusform zu dem demonstr. Pronominalstamm hi 'dieser'. Das pop in heia popeia ist mhd. puppe 'kleines Kind'. 4. Ringa, ringa reia. Ist der losgelöste Eingang eines alten Tanzliedchens, mhd. ringen, ringen, rihen! 5. Die Schallinterjektionen nach dem Typus bumpadibim. Bumpadibum = mhd. \*bump unde bum "und stellt die mit Konjunktion verbundene Reduplikation

eines mhd. Substantives \*bump, bumbes (pump M. 'dumpfer Schall' bei Lexer) voraus." Vgl. pumpern, pumps. In ähnlicher Weise sind zu erklären rumpadibim, pfitzedepfitz, bumberlibum und paperlepap. 6. bahöll. Dies Wienerische Wort (= lärmender Auftritt, Geschrei, Gezänke) ist als \*bi helle aufzufassen. Bei Entstehung dieses Ausdruckes wurde helle, wie aus dem Fehlen des Artikels hervorgeht, noch als personifiziertes myth. Wesen aufgefasst. Ist diese Erklärung richtig, so folgt (nach einer Anmerkung Nagls) aus der Wiener Aussprache des Ausdrucks, dass derselbe importiert ist.

172. **Heeger** G. Über die Herkunft einiger Wörter der pfälzischen Mundart. Pfälz. Museum 14, 27—29; 38—39; 46—47; 73—74; 81—82; vgl. auch S. 91.

Berichtigungen zu Keipers Arbeiten über frz. Entlehnungen in der pfälz. Ma. 1) pīnsen (weinerlich thun) stammt aus dem Nd. 2) anmerren zu ahd. marrjan. 3: rippeln, räppeln zu mhd. raffen. 4) spell vgl. mhd. spënel. 5) Klücker, Klicker ist Umlautstorm von Klucker 'Kugel'. 6) Reil M. zu ahd. rîhan. 7) Der Flammkuchen; vgl. dazu Flamm(e) = Lappen, Fetzen, da der Kuchen beim Essen nicht geschnitten, sondern zerrissen wird. Vielleicht aber auch aus Fladekuchen mit volksetym. Anlehnung an Flamm. 8) Fimmel aus lat. femella, eigtl. 'der weibliche Hanf'. 9: Kunterband aus Contrebande. 10) Rübser (Tresterwein) zu mhd. rapp (Traubenkanne); dies entlehnt aus frz. râpe. 11) Rambass zu mhd. rappe (Krätzer); oder vielleicht aus ital. rombise (Sauerampfer). 12) Ratadull = frz. ratatouille. 13) Flach, Name des Landauer Teichs am Ostpark, aus dem Namen flaque, den ihm die Franzosen gegeben hatten. 14) Bums, Name eines Hauses in Landau, aus dem frz. à la pomme d'or.

173. Jacob H. u. Schröer W. Westpreussische Spracheigenheiten. Jb. d. Ver. f. nd. Sprfg. 21, 1895, S. 156—162.

Im Auszuge abgedruckt aus einer Sammel-Handschrift, die aus dem Besitze der alten Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache stammt. Die Sammlung der Spracheigenheiten zerfällt in 2 Teile: 1) Danziger Spracheigenheiten, unterzeichnet Danzig, 16. April 1816; 2) Eigentümlichkeiten der Preussischen Mundart, unterzeichnet W. Schröer. Die erste Sammlung gibt nur Worte, die zweite auch einige syntaktische Bemerkungen. Vgl. dazu Grabow im Ndd. Korrbl. 19, 1896/97 S. 31—32.

174. **Jacobi** F. Schwäbische und schwäbisch-neuhochdeutsche Lehnwörter mit lateinischer und lateinisch-romanischer Grundlage. Alemannia 24, 252—261.

Auszug aus einer noch nicht veröffentlichten grösseren Arbeit des Verfassers.

- 175. Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache.... Heft XXXIII—XXXV = Bd. 4, Sp. 305—784. Frauenfeld Huber.  $4^{\circ}$ .
- 176. Jellinghaus H. Westfälische Wörter. Ndd. Korrbl. 19, 1896/97.S. 50—51.

Wörter, die Woestes Westf. Wörterbuch fehlen, meist in Heepen bei Bielefeld und in Borgholzhausen gesammelt.

177, Keiper P. Zur pfülzischen Mundartenforschung. Pfülz. Mus. 14, 51-53, 61.

Ergänzungen und Berichtigungen zu K.s Progr. v. 1891, Französ. Familiennamen in der Pfalz usw., betr. Pins und pinsen (wo er Heeger, vgl. Nr. 172 Recht gibt), Muffler und muffeln.

178. Kollatz C. und Adam P. Berliner Wortschatz zu den Zeiten Kaiser Wilhelms I. Auf Grund der Sammlungen des † C. K. u. P. A. bearb. v. Hans Brendicke. Schriften des Vereins f. d. Geschichte Berlins 33.

179. Krause G. Ortsmundarten der Magdeburger Gegend. Jb. d. Ver. f. nd. Sprfg. 21, 1895, S. 60—80.

Gibt den Lautstand nebst Bemerkungen zur Flexionslehre und dem Wortschatze der Orte Ranies, Glinde, Pömmelte, Grünewald, Felgeleben, Wespen, Prödel, Dornburg, Plötzky, Dannigkow, Leitzkau, Elbenau, Pretzien. Nach Möglichkeit ist die älteste Sprachform gegeben worden.

180. Krause G. Die Mundarten im südlichen Teile des ersten Jerichowschen Kreises (Provinz Sachsen). Jb. d. Ver. f. nd. Sprachfg. 12, 1896, S. 1—35.

Weiterführung des Aufsatzes "Ortsmundarten der Magdeburger Gegend" (Jb. 21, 60 ff.). Zu den dort behandelten 8 Ortschaften des Kreises Jerichow I kommen hier noch 27 hinzu.

 Landau A. Bibliographie des Jüdisch-Deutschen. Dt. Maa. 1, 126—132.

Berücksichtigt nur die Schriften über das Jüdisch-Deutsche.

182. Lenz Die Fremdwörter des Handschuhsheimer Dialektes. II. Teil. Jahresbericht der höh. Mädchensch. zu Baden-Baden. Leipzig Fock. 15 S. 4".

183. Martin E. u. Lienhart H. Wörterbuch der elsässischen Mundarten. Im Auftrage der Landesverwaltung v. Elsass-Lothringen. (In ca. 6 Lfgn.) 1. 2. Lfg. Strassburg Trübner. XVI, 304 S. 8°. à 4 M.

184. Menges H. Das Suffix -i in der Mundart von Rufach. Jb. f. Gesch., Spr. u. Litt. Els.-Lothrs. 13, 184—202.

Das Suffix -i erscheint I. bei der Wortbildung, aber fast nur bei Hauptwörtern Ausnahme Eigenschaftswort säntt [heilig], wo das i aber lateinischen Ursprunges ist). Hier kennzeichnet es 1) Verkleinerungs- oder Koseformen (gewöhnlich mit Umlaut des Stammvokals, ist daher besonders in der Kindersprache gebräuchlich. (Beispiele.) Viele Tiernaunen endigen aber auch in der Sprache der Erwachsenen auf -i. (Beispiele.) 2) Gibt es dem Worte eine derbere Bedeutung (meist ohne Umlaut), so wenn es an Vornamen gehängt wird. Es sind sogar meistens Vornamen auf -i zu ungünstigen Gattungsnamen geworden. (Beispiele.) Ungünstige Bedeutung haben auch die Gattungsnamen, welche vermittelst dieses Suffixes aus Verben gebildet werden, die eine unangenehme oder verächtliche Thätigkeit ausdrücken. (Beispiele.) 3) Gibt es auch einige wenige mit -i gebildete Hauptwörter, wo das Suffix weder den Inhalt noch den Stammvokal des Wortes beeinflusst (Beispiele). — H. erscheint -i bei der Wortbiegung, nämlich bei der Abwandelung der Eigenschafts-, der meisten Für- und einiger Zahlwörter, wo es sich aus mhd. in entwickelt und durch Formübertragung noch etwas weiter verbreitet hat.

- 185. Mentz R. Französisches im mecklenburgischen Platt und in den Nachbardialekten. Progr. Delitsch. Leipzig Fock. 27 S. 46.
- 186. Mielck W. H. Über Dialektforschung im Niederdeutschen. Jb. d. Ver. f. nd. Sprfg. 21, 1895, S. 13—16.

Wiederabdruck einer im J. 1874 im Interesse der Gründung des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung verfassten Schrift.

- 187. Nobiling F. Vokalismus des Dialektes der Stadt Saarburg (Lothringen). (Nach den im kgl. Saatsarchiv zu Coblenz liegenden Urkunden der Deutsch-Ordens-Commende Saarburg.) Berliner Inaug.-Diss. Berlin C. Vogts Buchdr. 1896. 70 S. 1 Bl. 80.
- 188, Philipp O. Die Zwickauer Mundart. Diss. Leipzig Gräfe. 83 S. u. 1 Karte. 80.
- 189. Ritzert A. Die Dehnung der mhd. kurzen Stammsilbenvokale in den Volksmundarten des hd. Sprachgebietes auf Grund der vorhandenen Dialektlitteratur. Heidelb. Diss. 32 S. 80.
- 190. Sch. L. Aus dem Gothalschen Sprachschatze. Bll. f. Gothalsche Heimatskunde 12, 9, 96.

Volkstümliche Namen von Arzneimitteln.

- 191. Schatz J. Die Mundart von Imst. Laut- und Flexionslehre. Strassburg Trübner. XIII, 179 S. 8º. 4.50 M.
- 192. [Schliemann] Lübecker volkstümliche Bezeichnungen von Arzneimitteln. Ndd. Korrbl. 19, 1896/97, S. 66-75.
- 193. Schmitt Zum Gebrauch des Artikels in der pfälzischen Mundart. Pfälzisches Museum 14, 47—48.

Stellt die Hauptwörter zusammen, die im Pfälzischen anderes Geschlecht haben als im Hd.

- 194. Schönhage, A. Bergische u. andere Sprachsünden. Elberfeld Baedeker. 38 S. 8%. 0,40 M.
- 195. Aus dem Sprachenschatze [so!] des schwäbischen Bauern. Köln. Volkszeitung 11. 11. 96.

Schwäbische Volkswörter und Sprüche.

- 196. Stickelberger H. Über die Sprache Jeremias Gotthelfs. Mit dem Bildnis Gotthelfs. Mitteilungen der Gesellschaft f. deutsche Sprache in Zürich. II. Heft. S. 16—45. Zürich Speidel. 8º. 1,20 M.
- 197. Stuhrmann Das Mitteldeutsche in Ostpreussen. II. Abhd. z. 41. Jahresber. d. Kgl. Gymn. zu Deutsch-Krone. 1896. 33 S. 4.
- 198. Urban K. Landwirtschaftliche Volksausdrücke. Ein Beitrag zur deutschen Dialektforschung. Progr. Neustadt in Oberschlesien. Leipzig Fock. 16 S. 4°.
- 199. Walther C. Erinnerung an Wilhelm Mielek. Vortrag, gehalten in der gemeinsamen Versammlung des Hansischen Geschichtsvereins und des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung zu Bremen am 26. Mai 1896. Jb. d. Ver. f. nd. Sprachf. 21, 1895, S. 1—12.
- 200. Weyrauch C. Vom Hunsrücken. Zs. f. d. dt. Unterr. 11, 461--463. Behandelt das dort gebräuchliche Wort Geheignis = Schutz,

Hilfe u. dgl., und gibt noch einige andere Wörter der Hunsrücker Mundart.

### 5. Namenkunde.

### a) Ortsnamen.

- 201. May M. Sind die fremdartigen Ortnamen in der Prov. Brandenburg u. in Ost-Deutschland slavisch oder germanisch? Frankfurt a. M.-Sachsenhausen, Selbstverlag. 31 S. 80. 0,50 M.
- 202. Clauss J. M. B. Historisch-topographisches Wörterbuch des Elsass. 4. Lfg. Zabern Fuchs. S. 193—256. 8°. 1 M.
- 203. Witte H. Zur Geschichte des Deutschtums im Elsass und im Vogesengebiet. Mit 1 Karte. Forschungen zur deutschen Landesund Volkskunde, hrsg. v. A. Kirchhoff. 10. Bd. 4. Heft. Stuttgart Engelhorn. 128 S. 8<sup>o</sup>. 7,60 M.
- 204. Armbrust L. Hunsrücker Ortsnamen in den Kreisen Simmern und Zell. Bonn Hanstein. 23 S. 80.
- 205. Burghauser G. Über eine Gruppe deutscher Ortsnamen. Zs. f. d. öst. Gymn. 48, 964—966.

In den zahlreichen österreichischen Ortsnamen auf -egg ist diese Endung nicht, wie bisher angenommen, mit dem Ackergeräth Egge zusammenzubringen, sondern es steckt darin eine Nebenform des nhd. Wortes Au, die sich aus dem urgerm. Genetiv dieses Wortes (agwjos) entwickelt hat.

206. Christ K. Auffallende Pfälzer Orts- und Flurnamen. 8. *Die hart Schlacht, Loppengasse, Hirsch-(Heer-)strasse* usw. Pfälz. Mus. 14, 63—64, vgl. auch S. 85.

Erklärung der Namen.

- 207. Wisnar J. Die Ortsnamen der Znaimer Bezirksmannhauptschaft (Schluss). Ein toponymischer Versuch. Progr. v. Znaim. Leipzig Fock. 48 S. 8°.
- 208. Buchdrucker Die Elberfelder Strassennamen. Tägl. Anzeiger f. Berg u. Mark Nr. 262, 6. Novbr. 97.
- 209. Mone Hörwart, Hörfant und Heerwart, Heerfant. Pfälz. Museum 14, 53-54.
- Gibt, mit Bezug auf Pf. Mus. 1892 Nr. 6 und 1893 Nr. 3 Benennungen von Niederlassungen und Wohnsitzen, die den obigen ähnlich sind.
- 210. **Meiche** A. Die Sebnitzbach und ihre Namen. Neues Arch. f. sächs. Gesch. u. Altertumsk. 18, 98—108.

## b) Personennamen.

211. Jellinghaus H. u. Walther C. Zwei alte Hexameter mit altdeutschen Namen. Ndd. Korrbl. 19, 1896/97, S. 56—58.

Aus einem Kodex der Münsterschen Bibliothek: 6 Männerund 4 Frauennamen. Es werden weitere Belege für die Namen beigebracht. Vgl. dazu F. Sandvoss, H. Sundermann, W. Schlüter und C. Walther ebd. S. 83—85.

212. Burckas [V.] Die Ohrdrufer Familiennamen nach Herkunft und Bedeutung. Teil II. Progr. Ohrdruf. 12 S. 4°.

- 213. Kisch G. Bistritzer Familiennamen. [Sonderabdr. aus der von der Stadt Bistritz dem Verein f. siebenbürg. Landeskunde aus Anlass seiner 49. Generalversammlung gewidmeten Festgabe.] Bistritz (Leipzig Fock). 43 S. 80. 1 M.
- 214. **Zumbusch** Die Familiennamen Grevenbroichs und Umgegend nach ihrer Enstehung und Bedeutung. Progr. Grevenbroich. 24 S. 8%.
- 6. Wörterbücher und Behandlung einzelner Wörter und Ausdrücke 1).
- 215. Lexer M. Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. 5. Aufl. Leipzig Hirzel. VII, 413 S. 80. 5 M.
- 216. Maxeiner Th. Beiträge zur Geschichte der französischen Wörter im Mhd. Marburger Diss. Marburg Univ.-Buchdr. (R. Friedrich). VIII, 79 S. 89.
- 217. Schröder C. Zum mittelniederdeutschen Wörterbuch. Korr.-Bl. d. Ver. f. nd. Sprfg. 19, 1896/7, S. 27—31; 43—46.
- 218. **Detter** F. Deutsches Wörterbuch. (Sammlung Göschen, Geschenkausg.) Leipzig Göschen. XXIV, 145 S. 80. Geb. in Leinw. 2 M.
- 219. **Grimm** J. u. W. Deutsches Wörterbuch. 9. Bd. 9.—11. Lfg. Sp. 1729—2112. Leipzig Hirzel.
- 220. **Kaeding** F. W. Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache. Festgestellt durch e. Arbeitsausschuss der deutschen Steuographiesysteme. 1.—8. Lfg. 8°. (S. 1—384.) Steglitz. Berlin Mittler & Sohn in Komm. à 1,50 M.
- 221. Sanders D. Deutsche Synonymen. Gesamt-Ausg. der Neuen Beiträge zur deutschen Synonymik u. der Bausteine zu einem Wörterbuch der sinnverwandten Ausdrücke im Deutschen. Weimar Felber. (1881, 1889.) 1896. VII, 239 u. 375 S. 8°. 8 M., geb. in Leinw. 9 M.
- 222. Schrader H. Scherz und Ernst in der Sprache. Vorträge im allgemeinen deutschen Sprachverein. Weimar Felber. VII, 162 S. 80. 2 M., geb. in Leinw. 3 M.
- 223. Seifert Die Bereicherung des Wortschatzes unserer Muttersprache. Lothringer Ztg. 27.—29. 11. 96.

Behandelt besonders die Anwendung schon vorhandener Wörter in neuer Bedeutung.

- 224. Nicolai L. Beiträge zum Wortaustausch zwischen Italienischem und Deutschem. Progr. Eisenach. Leipzig Fock. 15 S. 40.
- 225. Söhns F. Unsere Pflanzen hinsichtlich ihrer Namenserklärung und ihrer Stellung in der Mythologie und im Volksaberglauben. Zs. f. d. dt. Unterricht. 11, 97—187. [Auch besonders.] Leipzig Teubner. 80.

<sup>1)</sup> Die zahlreichen Besprechungen und Erklärungen einzelner niederdeutscher Wörter im Korrespbl. des Ver. f. nd. Sprfg. sind hier nicht einzeln aufgeführt.

Erklärung ven etwa 400 Pflanzennamen, wobei auch häufig mundartliche Namensformen gegeben werden.

226. von Bahder K. Wortgeschichtliche Beiträge. PBrB. 22,520-535.

1. Aar. Verf. weist nach, dass dies Wort im 16. Jhdt. nicht in erster Linie 'Adler' bedeutete, sondern einen kleineren Raubvogel, wenn auch der etym. Zusammenhang zwischen Aar und Adler nie ganz vergessen wurde. Das fast völlige Fehlen des Wortes in der Litteratur erkläre sich daraus, dass es nur zur Bezeichnung einer Art Weihe wirklich üblich war. Von der Mitte des 18. Jahrh. an ändert sich dies und *Aar* wird in der Litteratur in gleicher Bedeutung wie Adler gebraucht. 2. Abschach. Dies Wort, das in Lessings Nathan (2. Aufz. 1. Auftr.) vorkommt ist vielfach falsch erklärt worden. Allen Erklärern scheint die Stelle in Heinrichs von Freiberg Tristan 4155 unbekannt geblieben zu sein, wo schon mhd. abschach vorkommt. Es ist hier wie im Nathan = Abzugsschach. Seine eigentliche Bedeutung ist aber: 'geringeres Schach, vgl. ahd. abgot, mhd. abegunst u. a. An die Stelle der Vorsilbe ab tritt später aber-, das in seiner Entwicklung mit dem negierenden ab- zusammengetroffen ist und nun als deutlichere Form bevorzugt wird. Es bedeutet im Ahd. 'wiederum', woraus sich dann die modernen Bedeutungen entwickeln, nämlich 1) eine steigernde, vgl. mhd. *aberâhte*, 2) die des Entsprechenden, vgl. *aberziel*, 3) die von 'nach hinten, zurück' vgl. *abervater*, 4) die des Minderwertigen, Verkehrten. In der 3. u. 4. Bedeutung kommt später auch after vor und ist jetzt allein noch darin produktiv. 3. Fant. Verf. sucht nachzuweisen, "dass in unserm fant ein nl. nd. vent eig. 'socius', dann 'adolescens', vielfach auch 'nebulo' zusammengekommen ist mit einem obd. auf it. fante beruhenden fant, bei dem sich auch die Bedeutung 'nebulo' entwickeln konnte. Dagegen ist das hd. fanz nebst alfanz und firlefanz fern zu halten." 4. Götze. Gegenüber anderen Ableitungen ist an dem Zusammenhang von götze und gott festzuhalten. Nur die verschiedenen Bedeutungen des Wortes machen Schwierigkeiten. Götze bedeutet zunächst (vor Luther) schlechthin ein aus Holz geschnitztes Bildwerk. Durch Luther ist es auf abgöttische Bilder beschränkt worden. Die Bedeutung 'dummer Mensch', auch 'Schwächling', die sich besonders in Ölgötze noch erhalten hat, ist aus der Bedeutung 'schlechtes Bild', wie die aus Holz geschnitzten Götterbilder es wohl meist waren, abzuleiten. Die Form götze selbst ist Deminutiv vor gott und als vertrauliche Benennung anzusehen, bedeutete dann wohl auch Hausgeist, Kobold. Aus letzterer Bedeutung könnte sich auch wohl die von 'dummer Mensch' entwickelt haben. — Zu rechtem Leben hat erst Luther dem Worte verholfen, indem er es für 'Abgott' gebrauchte.

227. Söhns F. Volksetymologie. Zs. f. d. dt. Unterricht 11, 81—83.

Etérna unter Einwirkung des lat. aeternus aus ahd. atjar, as.
edar (Rand, Saum) und aha entstanden, ältere Form Ettcherna.
Heutiger Name also durch Gelehrtenetymologie entstanden. Apenteich aus Abbaetiskonteich. Borbergermühle aus Molendinum Vorbergense. Kemenatenbrink aus Mons commendatus. Lahberg ist mit läh = Grenzmal zusammengesetzt. Vgl. südd. Lachbaum. Schwabenberg aus Schwalbenberg. Die Form swäle für swalwe ist noch in der Verkleinerungsform swöleke vorhanden. (Alle diese Ortsnamen sind aus der Gegend von Gandersheim.)

 Walther C. Göteling, puthund, raper, rappir. Ndd. Korrbl. 19, 1896/7, S. 51-54. Mit Bezug auf ein Blatt, das sich unter dem von Mielck für das Korr.-Bl. gesammelten Material fand. Die Worte fehlen im mndd. Wtb. u. Hdwtb. Göteling (gusseiserne Kanone) von geten, giessen, aus dem Ndl. ins Ndd. gelangt. Puthund = Haubitze? Bei Kilianus Dufflaeus pothond = Spartopf, da die tönernen Spartopfe die Form eines sitzenden Hundes hatten. Raper = Lafette. Die Etymologie ist unklar. Rappir im mndd. Handwörterbuch ist ein anderes Wort. — Vgl. dazu J. F. Goldschmidt ebd. S. 82—83.

229. Kuntze F. Bannig. Ztschr. f. d. dt. Unterr. 11, 805.

Wird an der Nord- und Ostsee zur Verstärkung eines Begriffs gebraucht. Der Gebrauch scheint aus dem Nordischen zu stammen.

230. Krassnig J. Zur Etymologie des Wortes 'Blindschleiche'. Zs. f. d. dt. Unterr. 11, 603.

Das Tier heisst in Ober-Kärnten 'der Brindschling', was Verf. mit mhd. brinnen zusammenbringt und als 'bräunlicher Schlinger' deutet. In der Schriftsprache habe Umdeutung stattgefunden.

231. Peters J. Dereinst (Zu Zschr. 8, 258). Zs. f. d. dt. Unterr. 11, 211—212.

Sei aus  $dar \ eins(t)$  entstanden.

232. Fay E. W. Germ. Gipfel. The Journ. of germ. philol. 1, 347. Sei ein 'blend' aus Giebel und Zipfel.

233. Sprenger R. Die Flagge hissen (vgl. Zeitschr. 10, 72). Zs. f. dt. Unterr. 11, 1897, S. 659—660.

Ist nicht, wie oft geschieht, durch hd. heissen wiederzugeben, auch nicht = nhd. hetzen, wie Gödel meint, sondern entlehnt aus dem ndl. hijzen. Die Etymologie ist dunkel.

234. Damköhler E. Das ist die rechte Höhe. Ztschr f. d. dt. Unterr. 11, 740-742.

Höhe ist hier das ahd. hugu, mhd. hüge 'Sinn, Geist, Freude'; das Wort ist auch in anderen deutschen Maa. erhalten.

235. Franck J. Die Heimat des Schiffsnamens 'Jacht'. Zs. d. allg. dt. Sprachv. 12, 182—185.

Das Wort ist nicht, wie vielfach geglaubt wird, englisch, sondern niederländisch: ältester Beleg 1599 in Kiliaans ndl.-lat. Wörterbuch. Im Deutschen zuerst 1668 belegt. Es ist vereinfacht aus Jachtschiff. Mndl. jacht ist nicht dasselbe wie dtsch. Jagd, aber wie dieses von jagen abgeleitet.

236. Jeitteles A. Jammerschade. ZZ. 30, 248-250.

Entstellung und Umdeutung aus *iemer schade*, wofür Verf. Belege bringt.

237. Braune Th. Über 'knebeln' in der seltenen Bedeutung 'gehen'. Zs. f. d. dt. Unterr. 11, 528—529.

Schweizerisch. Schliesst sich an an *knebel* = Knöchel an den Füssen. Verf. gibt ähnliche Worte aus andern deutschen Maa.

238. Branky F. 'Kosch' Kalk. Zs. f. d. dt. Unterr. 11, 397-398.

Aus Akten des Rudolfswerter Stadtarchivs von 1782. Es bedeutet "die in einem Leiterwagen, der zum Kalkführen verwendet wird, befindliche Flechte" und scheint aus dem Slavischen zu stammen. Vgl. auch Koslinke "Korbweide".

239. Kluge F. Zur Geschichte des Wortes Schwindler. Zs. des allg. deutsch. Sprachvereins 12, 20-21.

Weist (gegen Flügel) nach, dass das Wort Ende des 18. Jahrh aus dem Englischen (swindler) entlehnt ist.

### 7. Metrik.

240. Goebel J. Zur Vorgeschichte der Sieversschen Typentheorie. Anglia 19, 499-508.

Die Arbeit ist nur ein Ausschnitt aus des Verf. Werk "A Study in the History of German Metrics" (vgl. Bibl. 1896, I 114). Nach kurzer Würdigung der Fortschritte, die Westphals, Brückes und Brambachs Arbeiten für die Erkenntnis des Rhythmischen in der deutschen Verskunst bedeuten, versucht Verf. den Beweis zu erbringen, dass "Lachmann sämmtliche rhythmische Formen, die wir heute mit Sievers Typen bezeichnen, gekannt und in seiner Akzentuierung der einzelnen Verse des Hildebrandsliedes zum Ausdruck gebracht hat."

241. Luick K. Zur Herkunft des deutschen Reimverses. PBrB. 22, 576.

Verf. weist darauf hin, dass er die von Saran in seinem Aufsatze "Zur Metrik Otfrids von Weissenburg" (Festg. f. Ed. Sievers z. 1. Okt. 1896) ausgesprochene Annahme, dass der Otfridische Vers eine Weiterbildung des Verses des altgerm. Liedes sei, schon in Pauls Grundr. 2a, 997 f. ausgesprochen habe. Allerdings sei er auf anderem Wege, nämlich durch die Übereinstimmung des engl. nationalen Reimverses mit dem deutschen, dazu gelangt. Verf. benutzt diese Gelegenheit, um auf die Wichtigkeit der me. Metrik überhaupt aufmerksam zu machen.

242. Ehrenfeld A. Studien zur Theorie des Reims. 1. Tl. Abhandlungen, hrsg. v. d. Gesellschaft f. deutsche Sprache in Zürich. Zürich Speidel. XVI, 123 S. 8°. 2,50 M.

Strassburg i. E.

F. Mentz.

# X. Baltisch-Slavisch.

# A. Allgemeines.

1. Meillet A. Letto-slavica. Mém. Soc. Lingu. 10, 135-142.

1. Lit. tas-aî tat-aî mit derselben Partikel aî (: ī in ούτος-î = αῦ : ai. ŭ, lit. -u in gu, baũ, g. -u), wie tênai szênai tiktaĩ u. a. Urspr. galt für Explosiven und s im Ausl. ds. Gesetz wie im Ar.: im Lit. -t -s auch vor Vokalen verallgemeinert. Neben tat-aî war ursp. Neutr. \*ta (f. \*tat) : vgl. gêra; taĩ, kadaî, kaĩ, geraî aus ta-, kadaṣ, ka gêra + aì. Dieselbe Partikel ai auch im arm. anaphor. Pron. Kehsl. ašte, b. ač, p. acz aus \*āt-qe. 2. Kehsl. gospods : ai. jāspátiṣ. Alte Hierarchie: 'Hausvorstand' (ai. pátir dán, dámpatiṣ usw. 'Gemeindevorstand' (ai. viśpátiṣ usw.), 'Stammvorstand' (ai. jāspátiṣ usw.). Sl. gospods ursp. kons. Stamm wie alit. vēszpat-, lat. -pot-, griech. \*δεςποτ-, daher der Wechsel t : d (vgl. δεςπόζω, δεκάδ-: sl. deset, -ιδ-: ai. -it-). g in gos- für z infolge Dissimilation von z-s; gos- etwa aus g¹onəs- g¹ons-. 3. Kehsl. dati. A côté du traitement palatal ç de n, m, le slave a un traitement vélaire des na-sales voyelles: u. zw. s für n m (ssto vstors: lit. szimtas, g. ἄτερος),

- a für  $\bar{\eta}$   $\bar{m}$  (dati: lit. dimti). 4. Pr. esse 'von': lit. azu uzu, le. af aii, sl. za usw, (Mém. 9, 55, IF. 6, 2791).
- Zubatý J. Über gewisse Genitivendungen des Lettischen, Slavischen und Altindischen. Sitzb. d. Böhm. G. d. W. 17, Prag. 27 S. 0.40 M.
- 3. Fortunatov F. Th. Kritičeskij razbor sočinenija G. K. Ul'janova Značenija glagol'nych osnov v litovsko-slavjanskom jazykě Časti I—II (Kritische Analyse des I—II. Teils von G. K. Ul'janovs Schrift Značenija usw. [Anz. 3, 155 ff., 7, 100 ff.]). SA. aus Sbornik d. 2. Kl. 64. St.-Petersburg, Akademie. 158 S.
- 4. Berneker E. Etymologisches. IF. 8, 283—287. (S. Abt. I Nr. 71.)
  1. Deutsch Eber (\*ibhoros: ai. yábhati, sl. jeb-, griech. οἰφέω); sl. veprb: ai. rápati vapras 'Befruchter'). Li. szeñnas 'wilder Eber': \*sker, ai. kšárati 'giessen', ahd. haran, ags. scearn 'Kot', griech. cκώρ, lat. scortum (viell. nuch sl. \*sera).
  2. Ndd. Lüning 'Sperling', ahd. hliuning: ksl. klurati 'picken'.
  3. Ahd. heigir (kōik-) 'Reiher': ksl. ċajbka (\*kēṭikā) 'monedula', ai. kēkā 'Pfauengeschrei', lit. kéikiu (mhd. reiger: ksl. krikt)
  4. Pr. colwarnis 'Rabe': ai. cāla- 'coracias ind.' (cāṣa- \*kēlso).
  5. Sl. kulikā 'ein Vogel', le. kulens (ai. kō-lāhala- 'Geschrei').
  6. Sl. list 'Fuchs': d. lins 'leise' (böhm. lisati).
  7. Ai. brū-, Wz. \*mlev-, sl. mslviti; Übereinstimmung der Flexion ai. brāvīti ksl. mslvito, nebst anderen Parallelen zu bsl. -ī-Zeitw.
- 5. Mikkola J. J. Slavica II (s. Anz. 7, 162, 3). IF. 8, 302-304.
- 1. kasch. břôd (: obrzad obrzut = s. krak : r. ókorok u. A.) 'Obst' \*brėdъ : balt. brend- = sl. pěsъkъ : ai. pāsúṣ u. A. 2. sl. perunъ 'Donner', griech. κεραυνός; ursp. Wechsel p und k (weitere Belege), auch b und g (ksl. govedo:bykъ, lat. bōs; ksl. <math>grъdъ : aisl. prúdr 'stolz').
- 6. Pogodin A. Etymologien (russ.). RFV. 37, 94-96.
- 1. Kchsl. brašino 'Mehlspeise' usw. (Mikl. Et. W. 19), W. bhars-(lat. far usw.): lett. barūt 'nähren' barība 'Nahrung', alb. bar, kchsl. bīrb, ags. bēre, an bārr, viell. lett. bārī, bēres 'Kornabgabe'. 2. Wz. sībr, lit. sūktī (M. 333): nordruss. zasykat'-sjā 'sich verflechten'. 3. Sl. jāv-av- (M. 101): lit. ovytīs und prā-jovas 'Wunder'. 4. Lit. mānginti žirgā (= māndrinti): sl. māžī. 5. Sl. e- in Pron. und Adv. (M. 56): lett. e-kūr, ai. a-sāu, griech. è-kēī, osk. e-ko-, lat. e-quidem. 6. Russ. tot 'dieser' nicht \*tī-tī, sondern \*tō-tī: vgl. tō-gō, līt. tā-tā' 'dies'. 7. Sl. nī: lit. nēī. 8. Lett. agrs 'frühe': ai. agra-. 9. Lett. avūts 'Quelle': vēd. avatā-, avānī- (nicht von āva).

### B. Slavisch.

# 1. Allgemeines.

- 1. Jagić V. Einige Streitfragen. S. N. 51, 2, 4.
- Jagić V. Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der slavischen Sprachen. AslPh. 20, 13-48.

Kritische Übersicht bisheriger Theorien und Litteratur über das Problem. Hauptmerkmale der slav. Sprachgruppen, Sprachen und Hauptdialekte; Übergangsdialekte, Übereinstimmungen versch. Sprachen und Dialekte. Die Heimat des Kchsl. ist irgendwo in Mazedonien, in der Nähe von Serbien zu suchen (der unerklärte Hauptunterschied vom Bulg. in der 3. Pl. Aor. -se -se; blg. -cha,

wie altböhm., altpoln., laus.). Das Slovakische und Cechische (mit Übergängen in Mähren) zwei selbständige Flügel einer Spracheinheit. Das Kaschubische ist weder vom Poln. zu trennen, noch dessen Beziehungen zum Polab. und Lausiz.-Serb. zu unterschätzen. Das Verhältnis zw. dem Ober- und Niederlaus.-Serb. entspricht ungefähr demjenigen zw. dem Čech. Slk. — Anz. (zugleich über N.51) v. Polivka Věst. sl. star. 1, 17—25.

 Sachmatov A. A. Gemeinsame Erscheinungen in der gr. und slav. Betonung (russ.). Χαριστήρια 149—160.

Vor exsp. betonter Kürze blieb im Ursl. eine ursp. Länge nur in der unmittelbar vorherg. Silbe, sonst wurde sie gekürzt (ä zu a usw.). Blieb oder entstand (inf. Formenassoziation u. ä.) eine gegen diese Regel verstossende Länge, so zog sie den Akzent in ihre Nähe: Lows (für lautges, lows) wurde zu Lieo, und lows (eventuell mit Kürzung der Pänult.) zu U-SU. Z. B. zā-slùga f. za-slūgà, Impt. slēdite f. slėdītė nach Inf. slēditi. Auch Auslautslängen wurden gekürzt, falls sie nicht ursp. betont waren; wo die Länge doch blieb oder eingeführt wurde, wurde ১৩- zu ৩১- (jezèrā, mit ā nach vinā aus vīnā, für lautges. jèzera). Es sind dies Weiterentwickelungen sekundärer musik. Hochtöne. Der ursp. musik.-exp. Akzent blieb nach Zeugnis der serb. und sloven. Akzentverhältnisse nur in einsilbigen Wörtern und auf der 1. Silbe zweis. Wörter: sonst bekam die dem nunmehr rein exsp. Hauptton vorhergeh. Silbe den steigenden, eine nach dem Hauptton folgende Pänultima den fallenden musik. Hochton (za-slûgà, jêzêra). Ähnlich sind auch die gr. sek. Akzententwickelungen zu erklären (ποικίλος μεγίςτη ἀμάχητος ἀμβροςία f. ποικιλός μέγιςτη άμαχητος ἄμβροςια u. dgl.). Auch hier entwickelte sich aus dem ursp. mus.-exsp. Haupttone auf der vorh. Silbe steigender, auf der folg. fallender Hochton; vor sonstigen und nach sekundären musik. Hochtönen entwickelten sich sekundäre exsp. Haupttöne.

- 4. Jagić V. Zur ort., ert. und tort., tert. Formel. AslPh. 20, 48—53. Gegen Torbiörnsson BB. 20, 134 ff. (vorsl. tort. zu ursl. trotusw.).
- Broch O. Russ, t'ma dnja, poln. cma dnia (russ.). Χαριστήρια 275—281.

Das Fehlen der Palatalisation als Wirkung des einstigen v in r. dnja ridnyj rodstvo, p. dnia wojewodstwo u. ä. gegenüber r. tma vēd ma gud ba, p. cma ždžbto gędžba u. dgl. beruht darauf, dass vor Dentalen (ton tos u. dgl.) der palatale "chi-Laut" (Sievers 4 457) entweder verloren ging oder sich überhaupt nicht entwickelt hatte.

 Pogodin A. Zur Frage über Erweichung der Gutturalen in den slavischen Sprachen in Zusammenhang mit den allgemeinen Gesetzen der Sprachentwickelung (russ.). RFV. 38, 25-34.

Physiol. Erklärung der slav., spez. russ. Palatalisation (k zu c, c, k, t) nach Bremer D. Phonetik § 63, 64, Sievers § 430, 457, Kirste AslPh. 5, 379. Analogien aus d. Gr. Ar. Arm. Lett. Roman. Vor e wurde s nie zu ch (tise mit uraltem s, nicht aus tiche); viell. auch s vor b usw. nicht aus ch, sondern direkt aus s.

7. **Šachmatov** A. A. Zur Geschichte der russ. Laute. Erweichte Konsonanten (russ.). Izv. II. otd. Akad. 1, 695—743 (Forts. f.).

Physiologisches über mouillierte Kons., insb. solche, die wie

nichtmouillierte bei gleichzeitiger den palatalen Vokalen  $i-\ddot{a}$  entsprechender Lage der Sprachorgane gesprochen werden (analog die labialisierten Kons. bei u- und o-Vokalen entsprechender Lage. 1. Die ursl. Zeit. 1. Ursp. j  $\vec{i}$  (im Anl. vor palat. Vokalen entwickeltes  $\vec{i}$  mitgerechnet) wurde im Ursl. zu ein und demselben Laut, welcher hinter Konsonanten ein j, hinter Vokalen ein i war (daher die Verschiedenheit von ursp. e hinter j und i: klr. jomu, grr. voskresenjo, aber klr. moje). Nach j i wurden im Ursl. u- o-Vokale assimiliert (z. B. \*jomu zu \*jömu oder \*jemu). Verbindungen von Kons. mit folg. j erlitten gegenseitige Assimilation, indem der vorhergeh. Kons. mouilliert, j zu einem entsprechenden Kons. wurde. So wurde rj lj nj durch rj. rr zu r l'n; sj zj durch sj,  $\dot{s}\dot{s}'$  zu  $\dot{s}'$   $(\dot{z}');$  tj dj durch t'j und andere Zwischenstufen zu  $\dot{c}'t'$   $(\dot{g}'d');$  stj zdj durch  $\dot{s}\dot{c}'t'$  zu  $\dot{s}'\dot{c}'$   $(\ddot{z}\dot{g}');$  kj gj (dial. yj) zj durch k'j usw. schliesslich zu  $\dot{c}'$   $\dot{g}'$  (dial.  $\dot{z}'$ , durch welches  $\dot{g}'$  verdrängt wurde)  $\dot{s}'$ ; anl. pj bj vj mj durch p'j zu p'l'; inl. pj bj vj mj in einigen Dial. gleichfalls zu p'l', in andern durch p'p' zu p', in andern zu pi(zeml'a zema zemja aus \*zemja). Dieserart mouill. Kons. bewirkten an vor ihnen stehenden Kons. dieselbe Erweichung: so wurde tr  $sl' s n' (t \dot{v} l')$  zu  $\dot{c}' t' \dot{r} \dot{s}' l' \dot{s}' \dot{n} (\dot{c}' t' \dot{v} l')$ . 2. Ursp. reine und labialisierte Velarlaute fliessen im Usl. zusammen, indem die ersteren vor u-o-Lauten labialisiert werden (vorsl. korvā okuo wird kuorvā okuo). Vor e e  $\bar{e}$  b i entwickelt sich dagegen erweichtes k', weiter k'j, schliesslich (wie 1)  $\check{c}'$  (neben g dial.  $\gamma$ ; g wird so  $\check{g}'$ , viell. in klr. džerelo, v dag, ž, welches verallgemeinert). Die Labialisation blieb (bezw. fand statt) auch vor li ri ni, daher k-Laute hier bleiben. Vorsl. kut kt wird sl. kt, schliesslich t (pleta), kti (auch aus zti) wird zu e't'i erweicht. Sl.  $kv \ gv$  (aus vorsl.  $kv \ gv$  und  $kv \ \hat{g}v$ ; letzteres viell. infolge ähnl. Assimilation, wie griech.  $(\pi\pi\sigma\sigma)$  wird (etwa durch  $k'\ddot{u}$ hindurch) vor i-e-Lauten cr(z)r(z)=dz, dial, sr(z)r(p), swierk: la. quercus?; sl. zverb; p. dzwiek r. zvjaknut', hier z auch in zvqkb verschleppt, neben \*gvqkb in b. klr. huk; r. zvjae' zvjagat' klr. dzvjanhaty, gvag- in p. gegać; r. zveno p. dzvono, dz aus \*z'vino). -Erst späteren Ursprungs ist sl. ie (e) aus vorsl. oi (durch ö vermittelt). Auch hier wird k zu k', welches nicht mehr durch k'j zu  $\tilde{c'}$ , sondern schliesslich zn  $\tilde{c}$ , dial.  $\tilde{s}$  (wie g zu  $\tilde{z'}$ , dial.  $\tilde{z}$ ) wird. So wird auch vorsl.  $k \psi o \tilde{z}$  dial. zu  $\tilde{c} v \tilde{e}$  (in andern Dial. jedoch  $k v \tilde{e}$ ). In diese Zeit fällt etwa die Erweichung von k-Lauten in e usw. hinter palat. Vokalen. Wahrscheinlich blieb k vor u-o-Vokalen (also z. B. stoga stoj'a, aber stogoja): Ausgleichungen zwischen berechtigten Lautformen riefen allerhand Doppelformen hervor. Viell. trat die Erweichung nicht nach allen pal. Vokalen ein: so nicht nach a hinter erweichten Kons. (russ. pirožok, knjazëk u. ä. n. kupec, weil v nach j und erw. Kons. 7 ähnlich wurde), auch nicht nach e é (weil sie offen waren). — Nach j und mouill. Kons. wurde  $\bar{e}$  (é) e e  $\iota$  (nicht i) offener gespr. als sonst: č'é wird durch č'ā zu č'a, č'e zu č'ā (z. B. čak. ča st. če); e und b wurden so zu offenen Vokalen, wenn in folg. Silbe ein palat. Vokal folgte (daher nordruss. dial. žanich żatězo aus ž'enicht ž'elězo), sonst zu ö, bezw. ŭ (daher russ. dial. žona, cornyj aus żena, černyj; auch im Ausl. r. pole, lico. [Anm. 1. Im Ursl. gab es nur labialisierte Hinter- und mouill. Mittelgaumenlaute  $(k^u: \bar{k}')$ : daher wird infolge Verlust der Labialisation ky im Russ. Poln. zu k'i. Auch Lippenlaute waren vor o u-Vok. labialisiert ( $p^{uo}$ : pe pa). Als im Russ, und in einigen westsl. Dial. dieselben vor ie-Vokalen mouilliert wurden (p'e), wurden sie da gleichzeitig vor allen übrigen Lauten labialisiert ( $p^ua\ m^una$ ). Folgen der Labialisierung: kasch. ye aus o nach Vel. und Lab., laus. geschlossenes o 8. Rozwadowski J. De -ica suffixo linguarum slavicarum (Quaestiones gramm. et etymol. Abh. der Krakauer Ak. 25, 415—419.

Das Suffix -ica, meist Fem. immobilia bildend die zuweilen auch Msc. werden (prim. etwa ptica ròdica; als Sekundärbildung 1. mobilia, meist Tiernamen: mɔśica vɔlċica, 2. and.: devica úlica u. s., 3. Demin., bes. im Südsl. und Russ., wobei das Grundwort oft fehlt, 4. Ableit. aus Adj.: pъśenica teplica usw.), ist der alte Nominativausgang -ī, durch -ca erweitert (ai. vṛkɨ-, dēvɨ-, starɨ- : sl. vɔlċica, devica, blg. sterɨca; ähnl. kamy-kɔ. Courtenays Gesetz IF. 4, 26 ist bei Fem. auf -ɔca in älterer Zeit durchgeführt (ovəcá ai. avikā u. s., mýsəka ai. mṅṣikā u. s.), wird jedoch in der späteren Entwickelung vielfach vernachlässigt (im Serb. herrscht -ca, im Poln. -ka vor ohne Rücksicht auf die Tonstelle; grr. döcka : klr. doccá docká; p. mrówca : mrówka): die Bildung -i-ca (meist -í-ca, aber zuw. auch 2i-ca : ródica mática úlica), nach Eintreten jenes Gesetzes zu Stande gekommen, hat das hier ohne Rücksicht auf den Akzent verallgemeinerte -ca.

- 9. Kunow E. Die Flexion im Gothischen und im Slavischen, besonders im Russischen. Progr. Stargard. 16 S. 40.
- Meillet A. Recherches sur l'emploi du génitif-accusatif en Vieux-Slave. Biblioth. de l'École des hautes ét. (sc. phil. et hist.) 115me fasc. Paris Bouillon. 198 S.
- I. 1. Der vielfache Gebrauch der Form des Gsg. (= le génitif-accusatif) als Aksg. im Sl. ist eine rein morphol. Erscheinung: syntaktisch bleibt die Form ein Akk. 2. Verbreitung der Erscheinung bei männl. substantiv. e o-Stämmen (bei Personenbezeichnungen; scheinbare und wirkliche Abweichungen). 3. Der 'Gen.-Akk.' weicht da nur in best. Fällen der echten Akk.-Form: a. bei ursp. u- (nur synt häufiger) und b. kons. Stämmen (deren Reste und Geschicke im Ksl.; Asg. gospoda bratra brata pastyra maża u. A.; die Dsg.-Endung -oci dringt zuerst bei solchen Stämmen ein, die wie -u St. ächten Asg. gebrauchen), auch bei einigen Fremdwörtern (konezo u. A.), c. zuweilen bei Subst. auf -iko -oco, auch čolověko drugs, viell, infolge ihrer allg. Bedeutung, d. kchsl. rabs "δοῦλον, un serviteur": raba "τὸν δοῦλον, le serviteur" u.A. e. Bezeichnungen tür "Kind" hatten in der ält. kchsl. Zeit ächten Asg. (otroks detists mladenists mladenses provenses; das Kind vielfach als keine Person durch Neutr. ausgedrückt). f. Bei Tiernamen weicht ächter Asg. durch Einfluss der Personenbez, allmählig dem Gen.-Akk, g. Bezeichnungen "reiner Geister" pflegen Akk. zu haben (ducht best angelt bogs). — Spätere Verbreitung des Gen.-Akk. über das kehsl. Mass. 4. Bei weibl. Konsonantenstämmen ist der Gen.-Akk selbst im Kehsl. unursp. (erst in kyrill. Texten: matere dzitere nach gleichf. unursp. otica syna, svekrive nach svekra, darnach sonstiges -ve). H. Das verhältnissmässig junge Alter der Erscheinung, deren bisherige Deutungen (Henry Miklosich Delbrück). III. Pron. pers. 1. tebe sebe. Ursp. Akk. \*trě (enkl. \*tě), G. \*teve (enkl. \*toi), D. \*tebh· (\*toi); bsl. A. \*teve (\*tē[n]), G. \*teve (aus \*tre durch Einfluss des D.; enkl. \*toi),

D. \*tebai (\*toi): ursl. A. tebe (b aus dem D.; enkl. te), G. tebe (ti), D. tebě (ti), L. tobė (\*toi); \*tevoi \*tovi), Inst. toboja (aus tov- nach ženė : żenoja?). Heterosyll. eu = bsl. er vor palatalen, av (or) vor breiten Vokalen. 2. mene aus ursp. \*mene (ap. manā; ai. máma aus \*mána, scheinbare Redupl.), bsl. \*mene, gemeinsam für Gsg. und Asg. wie griech, éué ue (éué + hio). 3. nast vast. Ursp. \*nos \*ros, unbet. Form für G., Akk., Dpl. (la. nos vos, gāt. na va, vgl. ai. nas vas) wurde sl. ny vy (unb. Apl., zuw. auch Dpl.); durch Anfügung der Gen.-Endung -sz wurde aus \*nos sl. nasz, welches (wie im Sg. tebe sebe mene, im Pl. ny cy) auch akkusativisch gebraucht wurde. Sl.  $my\ vy\$ Neubild. nach  $ny\ vy\$ für \* $mes\$ (li.  $mes\$ , prāk.  $mo\$ u. A.) \* $jus\$ IV. Geschlechtspron. 1. Ursp. Asg. \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \* $ion\$ \*iwenn unbet., jo to ko (ausl. -a -o -ot = sl. o, bet. -ós -ón = sl. -ó, unbet. = sl.  $-\delta$ ;  $-\delta$   $-\delta t$   $-\delta t$   $-\delta t$  = sl. a;  $-\delta s$  = sl.  $-\delta s$  = sl.  $-\delta s$ ;  $-\delta s$  = sl.  $-\delta s$ ;  $-\delta s$  = sl.  $-\delta s$ ;  $-\bar{e}s = \text{sl. } -i; -\bar{a}ns = \text{sl. } -y; -\bar{o}i = \text{sl. } -u; -\bar{o}is = \text{sl. } -y; -ont = \text{sl. } a;$ -ons = sl. -y; Deutung der diesbez. Flexionsendungen). 2. Als Gsg. ist togo usw. (für \*ta-go nach tomu u.s.) ursp. Abl. \*ta (ai. tāt, li.  $t\tilde{o}$ ) + go. Durch Einfluss des Pron. pers. wird togo als Gsg. auf Fälle beschränkt, wo es sich um lebende Wesen handelt (durch denselben Einfluss wird auch jicht später zum Apl.). V. Den vom Pron. pers. und togo usw. ausgegangenen Gebrauch des Gen.-Akk. bei männl. Bezeichnungen lebender Wesen begünstigte 1. der Zusammenfall des N. und Ak. Sg. bei e o-St., bes. empfindlich bei Personenbezeichnungen (bei männl. Nichtpersonenbez. tritt er im Sl. zuweilen ein, wo er lautlich nicht berechtigt): 2. die pronominale und zusammengesetzte Adjektivdeklination; 3. frühere Unterschiede zw. Bezeichnungen von Personen und leblosen Gegenständen (ursp. Neutrum im Gegensatz zum Mask. Fem.; la. quis : quid; gewisse nur für Personenbez. übliche Stammbildungen; der Instr. präd. meist bei belebten Wesen); 4. der Gen. hat im Sl. andern, weniger bestimmten Charakter angenommen, (durch Zusammenfall mit dem Abl., durch Einschränkung des adverbialen Gen. part., des Gen. poss, durch das possess. Adjektiv und den Dat. poss, bei Personenbezeichnungen); 5. Unbestimmtheit der syntakt. Grenzen zwischen Gen. und Akk.: Gen. des Obj. in negativen Sätzen; Möglichkeit des Gen. obj. bei Verbis der Sinneswahrnehmungen, des Verlangens. bei W. jem-; G. und A. bei za, bei Verbalsubst., Supinum, Infin. VI. Ausgleichungen der e o- und u-Dekl. und weitere Scheidungen in der Dekl. lebloser und belebter Stämme in versch. slav. Sprachen.

Anh. 1. Bei Radikalstämmen fliessen im Sl. der Präsens- und Aoriststamm in einen einzigen, meist dem letztern entsprechenden Stamm (mbra usw., seltener dera [dura-ti] u dgl.; bei nichtson. Ausl. gew. e-Stufe: nesa); das Prät. (Impf.) dieses Stammes fungiert als Aor. (vede: vėst; jidt mogt u. A.; sėdt legt vrtgt). Betonung des Präs.-St. 2. Die durch e-Verlust charakterisierte Tiefstufenform ist meist durch die Länge der folgenden Silbe, nicht durch Tonverhältnisse zu erklären. Belege aus der Verbal- und Nominalflexion: Quantitätsverhältnisse waren auch die Grundlage der ursp. Versbildung. Versch. Erscheinungen der gr. Metrik und Grammatik (auch im Ar.) legen die Existenz eines an die Quantität gebundenen Stärkeakzentes nahe. So wäre auch z. B. Asg. ursp. \*tevé neben \*tvē (mit der Doub. tē), Lsg. \*tvoi neben Gsg. \*teve erklärlich. — Anz. v. Pastrnek LF. 25, 125—129, Hirt LCtbt. 1897 725—6, Il'jinskij Izv. 2. otd. Ak. 3, 570—8, Vondrák D. Littztg. 1898 915—7, Zubatý AslPh. 20, 315—7.

11. Vondrák W. Die Imperative daždo, věždo usw. und die Genitive Plur. rabo, ženo, selo usw. AslPh. 20, 54-61.

Im Gpl. tritt im Č. bei langstammvokalischen Stämmen Kürzung, bei kurzyok. Stämmen Dehnung (dies auch im Slk. Poln. Klr.) des Stammvokales ein (č. dilo vrána čas kořen u. ä., Gpl. děl vran *ċás kořán*; slk. Gpl. *nôh rûk ċias*, p. *ząb wód nóg*, klr. *gir nig* u. ä.). Wenngleich nicht in uralter Zeit (Verwirrung in Gpl. wie *crát strán*; durch Dehnung entsteht nicht mehr é bezw. a) so trat hier jedenfals im Ursl. eine Akzentverrückung von der Endung auf den Stamm ein, welche einerseits bei langen Stammyokalen fallenden Akzent und in der Folge Kürzung, bei kurzen Dehnung, anderseits eine grössere Kürzung der Endsilbe, als bei urspr. unbetonten Endungen, zur Folge hatte (-ōm zu unbet. -om, -on, -un, -z). Bei -ā-St. trat viell. die Endung der -e/o-St., bei sonstigen Stammklassen viell. Verallgemeinerung der Endung -z ein. Ahnl. aus ursp. Opt. dadiés dadjet der sl. Imp. dádje, dadje, dads, ksl. dažds (im Č. abermals Kürzung; vim, Impt. vez); weniger konsequent viell. in der them. Flexion (zur ursp. Oxytonation vgl. vēd. gamēt sanēt vanēt: gámat), wo indessen das C. auch Kürzung (sud' kaž) bzw. Dehnung (stůj u. dgl.) aufweist. Die Ursache der Akzentverrückung war wohl eine syntaktische.

Kudrjavskij D. Die slavische Konstruktion des negativen Zeitworts mit Geuitiv und verwandte Erscheinungen anderer indeeuropäischer Sprachen (russ.). ŽM. 310, Apr. S. 22—28.

Diese im Sl. Lit. Lett. Got. Ahd. (Delbrück Grundr. 3, 338) erscheinende Konstr. auch im Gr. (vgl. Hentze Philol. 28, 513): 1. Gen. loci (γ 251, φ 107, ξ 96, Ρ 372), 2. temporis (Plat. Gorg. 448 A, Phaedr. 57 A, 248 E, leg. 642 E, Xen. An. 1, 7, 18, 9, 25) statt des Akk. in negat. Sätzen. 3. ἀνίημι 'aufgeben' mit Akk., bei Negation auch mit Gen. (in der Bed. 'von etwas ablassen' mit Gen. auch ohne Neg.). 4. ἀλέγω ἀλεγίζω ἀλεγύνω bei Homer mit Akk., bei Negation immer (Π 388 ausg.) mit Gen. 5. τὸ λοιπόν in affirmativen, τοῦ λοιποῦ in negat. Sätzen; auch sonst ähnl. (οἱ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν ἰέναι τοῦ πρόσω u. ä.). Es ist dies kein Gen. partit., sondern ein Ablat. (vgl. οἱ δ΄ ἢτοι δακέειν μὲν ἀπετρωπῶντο λεόντων Σ 585). Die Konstr. ist ursprachlich.

Brugmann K. Russ, bába jagá, Sitzb. d. Sächs, Ges. d. W. 1897
 37—38.

Anl. ursl. oi durch é zu ja in jadro : griech. olòáw ahd. eiz eitar arm. aitrum; jazva : pr. eyswo; jaje : ahd. ei \*aijaz. Anl. ursl. oi zu i in ino iskati (der Unterschied beruht auf verschiedenzeitigem j-Vorsatz; iskati viell. a. d. Germ.). Russ. jaga (ursp. Subst.) entw. ursl. \*oigā : nhd. (ndd.) ēkel ags. ácol (viell. Wz. ing-) oder ursl. \*engā (lit. éngiu, schw. anka, vgl. jeza usw.).

14. Novaković St. Gidža. AslPh. 20, 61-63.

Belege und Ausbreitung des Wortes (serb. gidža, giža, kchsl.  $gy\dot{z}a$ ) 'Rebenstock'. Nach Jagić viell. \* $gyz\cdot ja$ : lit.  $gu\dot{z}\dot{u}tas$  'knorrig' usw. oder poln. guz (neben \* $guz\imath$  wohl auch \* $gaz\imath$ , wozu kchl.  $ga\dot{z}b$ ).

15. Prusik F. Etymologica (čech.). Krok 11, 96—98, 134—136, 161—164, 204, 284—185, 330.

XI. 1. Pol. pierwiosnka, slk. prvieseň, klr. pervesnyča 'primula': ksl. prvrésnu 'erstgeboren' (Suff. -ésnu -ésnu : -énu -énu). 2. Č. oplesť, klr. opolsť, 'cuscuta': Wz. plz- pelz- 'kriechen'. 3. Ksl.

vesto 'res', go. waihts : Wz. yeq- 'dicere' (semas. Analoga: sl. reco in ein. Spr. 'res'; griech. έπος; d. Sache: go. sakan: d. Ding: ags. bingian). 4. C. zöriv (zarivý) heftig, zornig, ernst', r. zári zárkij záriť: av. zazaran, griech. γοργός, ahd. karc. 5. C. zóřiv 'gierig', r. zári 'Gier': ai. háryati, osk.-u. her-, griech. χαίρω. 6. Pol. łasy, r. lásyj gierig, naschhaft, p. laska, ksl. laskrodo laskati, r. lochnut (p. wr. sln. oskoma oskomina 'Appetit' für \*loskoma durch Anl. an oskomina 'stupor dentium') usw. : ai. lásati (\*lá-ls-ati) lālasas, griech. λιλαίομαι, li. apylasus. 7. R. devjanósto (aus \*deveno- durch Anl. an devjáť) '90' aus \*neueno-kmto (Neutr. pl.) : griech, ἐνενή-κοντα. 8. Ursp. n/m = sl. b (vor Vok. bn/bm); sto (b für b wegen des nichtpal. o, wie toma f. toma. logoko, č. nezbedný (bod- : budh- . -oma, bme, Asg. der kons. St. -b, sb- (ai. sa-) aus sm- (vgl. Anz. 3, 104, 8, 329, 4). 9. Gall.-lat. ambactus, go. andbahts : Wz. bhag- (\*bhaktos): sl. bogati 'gehorchen, dienen', aböhm. sbožen 'obnoxius'. 10. Sl.-balt. \*pī-zdā 'cunnus' : Wz. sed-; li. pisti viell. aus \*pīzdā nachgebildet. 11. C. pol. pochva 'Schwanzriemen, serb. po(h)vi, r. póchvi 'Rücken': mhd. vase vaser la. pannus; č. pachtiti 'agitare', pach 'Stück, Stoff'; dsb. Wz. als paus- in č. opuš opyš 'schwanz', nlaus. hopuš vopyš, p. opucha, r. opúška opúšna. 12. Wz. pes- pos- pēs pōs- : griech. πέος, mhd. vësel visel vasel, č. pech 'servus', la. sonipes (mit Anl. an ped-); griech, πηός, č. pěchový Hengst', pěchúr 'uterus'; griech, πόςθη, ksl. posivono 'utilis' (urs. 'fruchtbar'), poskono 'die männl. Hanf-pflanze'; sl. pastucho 'Hengst', s. pase se coitum appetit' (v. d. Stute), puanze; st. pastecho Hengst, s. pase se contum appento (v. d. Stute); st. pachati, č. p. pacholę 'Knabe'. 13. Ursl.  $\cdot t - j_b$  (Nsg. der zus. Dekl., ksl.  $\cdot yj_b$ ) = č.  $\cdot ej$  (nicht aus  $\cdot y$ ), r.  $\cdot oi$ , polab.  $\cdot uj$ ; ähnl. ursl. b b j a (ursp.  $b h i i \bar{o}$ ) = ač. b i u, ursl. \*krb j a (ksl. kryja) = č. kreju, r. bj'u kroju. 14. Ksl. grbstb 'Handvoll': ai. gartas, griech.  $\chi e m u v$ . 15. Sl. zadb 'pars posterior' ursp. 'podex': griech.  $\chi e m u v$ . 16. Ksl. voznako 'supinus' : ai. nāka-s. 17. Sl. še-t- (č. pošetilý 'albern' usw.) und śę-d- (č. šád 'senex', šadý 'decrepitus' usw.) : la. senex. 18. Aruss. oten, ač. oten 'Spitze, Stachel', ač. oten 'Umzäumung' : Wz. ton-. 19. Č. vočkovati 'vaccinare' aus d. lat. Wort mit Anl. an očkovati? 20. Richtige Schreibung ist Amsterdam, Zaardam. 21. C. flama flamendr usw. a. d. Holl.

- Rozwadowski J. Etymologica (Quaestiones gramm, et etym.: Abh. der Krakauer Ak. 25, 419—427).
- 1. Poln. trzos, r. čéres (\*kerd- oder \*kerdh-so-) 'Gürtel': ir. criss (\*kerssu-). 2. Sl. kyla 'hernia': lat. cūlus; lit. kuilà kūlà (kuilŷs: r. kilún 'herniosus, verres) aus d. Slav. 3. Sl. vábiti 'herbeirufen, locken': got. wōpjan. 4. Sl. těsto 'Teig' (\*tait-to): ir. tais taes, griech. cταίc. 5. Sl. runo (serb. rüte, poln. run u. s.) 'vellus', Wz. reu-; gallolat. rēnō a. d. Slav.? 6. Ir. elc, olc 'malus', lat. ulciscor, griech. δλέκω: sl. alkati 'hungern'. 7. Sl. -vits 'Herr māchtig': aruss. domovits 'οἰκοδεστότης', klr. nesamovýtyj 'besessen' (seiner selbst nicht mächtig'), Sretovits, -wit in poln. Eigennamen u. s.: vojs 'Krieger' u. s. 8. Sl. roniti 'giessen' Kaus. zu \*renō (urger. \*renvō 'rinne'; roniti: got. rannjan, dessen nn aus rinnan). 9. Sl. mijati (aus mbɨmei-ā-) 'praeterire': lat. meāre. Zur selben Wz. wit Erweiterungen məstə məsta(: germ. mɨssa-), mɨgaja (: ἀμείβω), mɨmo (: μῆμος μῆμέομαί) u. s. 10. Sl. bratī (\*bhrātos) eine nicht lautl. Umwandlung der Urflexion \*bhrātō \*bhrātos, wie auch cambr. brawd. 11. Sl. rōzga 'Ruthe': ai. rajjuš 'Strick'. 12. Sl. rúpa 'Loch': aisl. raŭf f.
- 17. Ásbóth (). Slavische Wörter im Magyarischen (magy.). Érte-

kezések a nyelv- és széptud. köréből 16, 3. Budapest Akademie 1893. 53 S.

. .

Mehr prinzipiellen Fragen gewidmet. Vgl. ds.: Szlávsag a magyar keresztény terminologiában. (Das Slaventum in der magy. christlichen Terminologie) 1884.

- Ásbóth O. Zeitalter der slavischen Lehnwörter im Magyarischen (ungar.). Nyelvtudományi Közlemények 26.
- 19. **Ásbóth** O. Polnische und slovenische Wörter im Magyarischen (ungar.). Ebd.
- 20. Asboth O. Magyarisch o slavisch o (magy.). Ebd. 1891, H. 1.
- 21. Kuhn E. Bier. KZ. 35, 313-314. (S. Abt. IX A 19.)

Das Wort (neben urg. alub-) ist eine dem slav. -es-Stamme pivo entlehnte Bezeichnung für gehopftes Bier, welches ursp. bei finnischen Stämmen gebraut wurde (ksl. chmelb 'Hopfen', ml. humulus aus wogul. qumlix usw.).

22. Milkowicz W. Über die Volksnamen: Wälsche (Italiener), Walach, Wlach (Rumäne und Lach (Pole). Beil. z. Allg. Zt. Nr. 124, 125.

Bisherige Deutungen. Die lichthaarigen nördl. Germanen und Slaven benannten so (; ahd. *blak*, engl. *black*) ihre südlichen Nachbarn (meist Romanen, aber auch Polen) nach ihrer Haar- und Kleiderfarbe.

23. Florinskij V. Die Urslaven nach den Denkmälern ihres vorgesch. Lebens (Anz. 8, 310 No. 11). 2, 2. H. Tomsk, 2 Rbl.

Anz. v. Niederle Wiener Mitt. 1897, 243, Věst. slov. star. 1, 10—13

- 24. Hermann A. Die ethnographische Gestaltung der Bevölkerung Ungarns. Ethnol. Mitt. aus Ungarn 5, 1-7, 74-81.
- 25. K(ová)ř E. Der Ursprung der Slaven und die indoeuropäische Frage (böhm.). Č. Revue 1,448—461. (Vgl. Abt. II).
- Lefèvre A. Les origines slaves. Bull. de la Soc. d'Anthr. de Paris 1896 S. 351 ff.

"Geschichtlicher Überblick der slav. Stämme von ihrem ersten Aufdämmern in der Geschichte bis zum Mittelalter" (Arch. f. Anthr. 25, 126).

27. Lefèvre A. Mythologie des Slaves et des Finnois. Rev. mens. de l'École d'Anthrop. Août S. 226-247.

Anz. von Hovorka Centralbl. f. Anthr. 3, 117-118.

- 28. Leger L. Les sources de la mythologie slave. I. Rev. de l'hist. des relig. 33, 273-287.
- 29. Leontovič Th. I. Arische Grundlagen des altslavischen Gemeinwesens (russ.). Varšav. Univ. izv. 6, 1—72.

Eine Darstellung des urindoeur. und ursl. Lebens auf Grundlage der linguistischen Archäologie und Volkslieder (näm. Bylinen) (Jägerei, Viehzucht und Nomadentum, Übergang zu festen Wohnsitzen, Ackerbau, Räuberei, Krieg, Familie, Stammeinteilung, Rechtliche Einrichtungen, Religion-Kultus, Sozialverhältnisse). Die Spaltung des Urstammes ist das Resultat historischer Vorgänge, nicht der Urverhältnisse. In der Nomadenzeit zerfiel der Urstamm in zwei Gruppen: Indo-Lateinisch und Irano-Germano-Slavisch; später, im Wege der festen Ansiedelung, haben sich 3 Gruppen gebildet: die

Asiatische, die Südwesteuropäische, und die am spätesten ansässig gewordene Slavo-Balto-Germanische.

30. M. K. O religii pogańskich Słowian, pogląd ze stanowiska kulturno-historycznego. (Die Religion der heidnischen Slaven, vom kulturhistorischen Standpunkt aus betrachtet.) Lemberg 1894. 647 S.

Anz. von M. K. Mitt. der Ševčenko-Ges. 11, 2-7.

31. **Munkácsi** B. Die Anfänge der ungarisch-slavischen ethnischen Berührung. Ethnol. Mitt. aus Ungarn 5, 193 (Vorbericht).

Der Vf. tritt der Ansicht entgegen, als ob die zahlreichen slav. Elemente des Ungar. erst nach der Landnahme, durch Absorption eines hier gefundenen, eine altsloven. Sprache redenden Volkes in den ung. Wortschatz gekommen seien. Sprachliche Thatsachen, der ethnographische Zustand Ungarns zur Zeit der Landnahme, auf die ältere Geschichte der Ungarn bezügliche, vornehmlich in orientalischen und byzantinischen Quellen vorfindliche Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass man die ethnische sowie auch die sprachliche Berührung der Ungarn und Slaven bereits in der Zeit ihrer am Schwarzen Meer gelegenen Urheimat anzunehmen hat. (Magy. Original in Ethnographia 8, 1—30.)

32. Rhamm K. Über den Ursprung der Slaven. Globus 71, 317—319.

Anzeige von Niederle's Schrift Anz. 8, 310 No. 13; vgl. dessen Entgegnung ebd. 388—390. Sonstige Anzeigen: Koväř Listy fil. 14, 156—160, Přě Památky arch. 17, 472—476 (im Anschluss daran 3 in Prag ersch. Flugschriften von N. und P.), Kalina Lud 3, 179—184, Lissauer Zeitsch. f. Ethnol. 1897–39 f., Jastrebov Žur. Min. 150, März 254—257, Matiegka Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 27, 55—56, Hrusevškyj Mitt. d. Šewč. Ver. 20, 1—3, Tomić Nastavnik 8, 533—549, Voklov Bull. de la Soc. Anthr. 196, Smirnov Uč. Zap. Kazan 1898 Apr., Kunšič Izv. za Kranj. 66. — Dazu Rhamm: Noch einmal der Ursprung der Slaven (Entgegnung), Glob. 72, 366—371.

33. Sepp J. Ansiedlung kriegsgefangener Slaven oder Sklaven in Altbaiern und ihre letzten Spuren. München M. Poeszl. 76 S. 2 M. Enthält u. A. viele Ortsnamendeutungen. "Unkritisch und unbrauchbar" (Hirsch Mitt. der hist. Litt. 1897).

34. **Stojanović** L. Jagić und Oblak über L. Stojanovićs akademische Antrittsrede und seine Entgegnung (serb.). SA. aus Delo, Mai, 16 S.

Entgegnung auf Jagić Anz. 8, 311 No. 14 und ein Schreiben Oblaks. Vgl. Anz. v. Polivka Věstn. slov. star. 1, 17—24.

35. **Tumanskij** A. Ein neuentdeckter persischer Geograph des 10. Jhts. und seine Nachrichten über die Slaven und Russen (russ.). Zap. Vostoč. otd. Arch. obšč. 10, 121—137.

Die Schrift eines unbek. Verfassers a. d. J. 982/3 n. Chr. Nebst Bericht über dieselbe einige Auszüge, insb.: "Die zum Christentum bekehrten Slaven. Über die Slaven" (deren Lebensweise usw.). "Über das Land der Russen und seine Städte" (mit russ. Übs.). Anz. v. Niederle Věstn. 1, 13—15.

36. Bibliographie für das Jahr 1896. Národ. Sbor. 136-83.

Folklor im weitesten Sinne. Slavisch (—163), Allgemeines, Germ. usw.

- 37. Florinskij T. D. Bericht und Bemerkungen über die wichtigsten Arbeiten und Publikationen zur slavischen Geschichte und Philologie (russ.). Univ. Izv. Kijev 37, 2 S. 1—41.
- 38. Kovář E. Geschichte der Folklores bei den Slaven (čech.). Národop. Sbor. 1, 71—109.
- Polívka G. Bibliographie der Litteratur für Volkstradition f. d. Jahr 1896. Národop. Sbor. 2, 113—129.

U. a. insbesondere slav. Erscheinungen gewidmet.

- 40. Stepovic A. Slavjanskija izvěstija (Slavische Nachrichten). 93 Anzeigen über neueste Bücher zur Slavistik. Woronež. 1 Rbl.
- Šk ultéty) J. Die Slavistik bei den Magyaren (slk.). Slov. Pohl. 17, 252—256, 430—448.

Hauptsächlich Ásbóths und Volfs Arbeiten gewidmet.

42. Istočniki dlja istoriji slavjanskoj filologiji (Quellen zur Geschichte der slavischen Philologie). II. Sbornik d. 2. Abt. d. Akad. 62. S.-Petersburg, Akademie. 928 S. 2,50 Rbl.

I. Ebd. 39, ersch. 1885): Briefwechsel zw. Dobrowsky und Kotar (1808—1828). II. Neue Briefe von Dobrowsky, Kopitar und anderen Süd- und Westslaven (u. diesem Titel auch selbst., Berlin Weidmann 1898 erschienen: 12 M.).

- 43. Grota J. K. Trudy (J. K. Grots Werke). I. Aus dem skandinavischen und finnischen Gebiete. S.-Petersburg 1898. 1071 S. gr. 8<sup>o</sup>. 3 Rbl.
- 44. Murko M. Die ersten Vergleicher des Sanskrit mit den slavischen Sprachen (kroat.). Rad Jng. Ak. 132, 101—115.

Von besonderem Interesse sind selbständige Forschungen des Polen Walenty Skorochod Majewski († 1835) und die Bedeutung der ind. Studien für die Prager Handschriftenfälschungen.

#### 2. Südslavisch.

- 45. Oblak V. Kleine grammatische Beiträge. AslPh. 19, 321—338.
- 1. Die Gruppe dl wird im Sloven. erst in der histor. Zeit zu l; sie hält sich im nordwestlichsten (Gailtaler) Dialekt, aber weit über die Grenzen desselben in modliti; noch verbreiteter ist dl im lb-Partizip (kradla u. ä), wo d durch die Präsensformen geschützt ist. Das Präfix vy- (für sonst. iz-) in den westlichsten Dial. des Sloven. und in den benachbarten nordwestl. kroat. Dialekten, ausserhalb dieser Grenzen in rilaz 'Frühling', wird also im Südsl. vormals verbreiteter gewesen sein. Folgerungen auf alte Berührungen zwischen Slovenen und Čechen. 2. In abg. za ustra 'τὸ πρωί' (südmazed. dzastra) str für tr infolge Häungkeit der Gruppe str (meist aus sr) in den betreffenden Dialekten. 3. Sloven. serb. čech. poln. od, klr. rôd für kchl. otz verdankt d der Analogie der Präpositionen pod nad usw., ebenso slov. kroat. med für mej bezw. med (kchsl. meżdu 'zwischen'); Belege zur Geschichte des Formwandels. 4. Wandel von je zu ja (für sonst. je) in einigen slov. čak. blg. Dialekten; Fälle, wo ja erst durch je hindurch zu Stande kam. 5. Zur Sprache Krells (1567).
- 46. Jagié V. Vorläufige Berichte der Balkan-Kommission. I. Über Dialektforschung auf der Balkanhalbinsel, nach den Mitteilungen

des Herrn Prof. Dr. L. Miletić in Sofia. Dr. M. von Rešetar in Wien und Dr. J. Aranza in Spalato. Anz. der Wiener Ak. No. 23, 10. Nov., 23 S.

Vorbericht über im Auftrage der Akademie vorgenommene dial. Studien über ostbulgarische (Miletic), montenegrinische (Resetar) und kroatische Dialekte des Inselgebietes zwischen Zara und Spalato (Aranza). Der Akzent hat im eig. Montenegro (mit den Grenzen vor 1878, mit Ausn. von Grahovo, Pješivci, Marača, Drobnaci) und in dem 1878 eroberten, früher albanischen Gebiet im Süden die urslavische Stelle erhalten, nur in kurzvokalischen Auslautsilben erlitt er eine Verschiebung auf die Pänultima.

47. Jireéek C. Das christliche Element in der topographischen Nomenklatur der Balkanländer. Sitzb. d. Wiener Ak. Phil.-hist. Kl. 134. Wien Komm. K. Gerold's S.

Vorber, Sitzb. N. VII. Anz. v. Stanojević Izv. r. otd. Ak. 3, 628-632; blg. Ubs. von St. Arginov Period. spis. 11, 55 6 S. 223-269.

48. **Zbornik** za narodni život i običaje Južnih Slavena (Magazin für das Volksleben und Gebräuche der Süd-Slaven). Redig, von I. Milčetić, I. II. Agram Akademie 1896, 1897. S. 368, 515. à 5 M. (Abonn. à 4 M.).

Das Sammelwerk soll nebst serb.-kr. auch insbes. das sloven. Volkswesen berücksichtigen. Anz. v. Polivka Ztsch. f. öst. Volksk. 7, 186–187, Rhamm Globus 73, 290–292.

## Kirchenslavisch.

49. Karskij E. Aus Vorlesungen über die slavische kyrillische Paläographie (russ.). RFV. 37, 1—70.

Schluss (s. Anz. 8, 313 No. 27). Kryptographie. Schreiber. Anfänge des kyrillischen Druckes. Durch Entstehungsort und Orthographie bedingte Verschiedenheiten der Handschriften. — Auch selbst. erschienen: Iz lekcij po slavjanskoj kirillovskoj paleografiji. Warschau. 1.50 Rbl. — Nachträge ebd. 38, 1—24.

 Müller F. Bemerkungen zur Geschichte der altslav. Schriften. AfslPh. 19, 554—556.

Die glagolitische Schrift ging aus der griech. Kursivschrift des 7. oder 8. Jh. hervor, die Kyrillische ist die gr. Unzialschrift des 9. Jhts. und durch Reformierung der älteren glagolitischen für den kirchlichen Gebrauch entstanden.

 Jagié V. Zur Provenienz der Kijever glagol, Blätter. Afsl. Ph. 20, 1—13.

Gegen B. Ljapunovs Ansicht, die Blätter enthalten in c z (für ursl.  $t_{i}$   $d_{i}$ )  $s_{i}$  (für ksl.  $s_{i}$  aus  $s_{i}$   $s_{i}$ ) keine Bohemismen, sondern sie gehörten einem andern ksl. Dialekte (viell. habe man zwei ksl. Gruppen zu unterscheiden, von denen die nördl. eine Brücke zur čecho-mähr. Gruppe bilden, die, zur Zeit der magyar. Landnahme verschwunden, z. T. in den slovak.-mähr. Dialekten aufgegangen wäre). Das Denkmal war ursprünglich echt aksl., die Blätter stammen von einem Manne, der wissentlich insb. durch c z  $s_{i}$  die ksl. Laute ersetzte. Was wir über das Pannonisch-slovenische wissen (slovenisch-kroatische Dialekte in West-Ungarn, wohl auch die Freisinger Denkm.). spricht nicht für die ehemalige Existenz eines pannon.

Dialekts, der einerseits echt ksl., andererseits čechische Merkmale gehabt hätte.

52. Chilandarec S. und Pastrnek F. Die Chilandarer Handschriften und alten Drucke (čech.). Sitzb. d. k. Böhm. Ges. d. W. 1896. VI. Prag. 98 S. 1,60 M.

Aufzählung und Beschreibung von 435 Hdschr. a. d. 12.—19. Jh. (343 ksl.-serb., 98 ksl.-bg., 32 ksl.-russ., 2 rumän.) und ksl. Drucken a. d. 15—17 Jh.

53. **Pastrnek** F. Über die Suprasler Handschrift (čech.). Listy fil. 24, 96-109.

Bericht über bisherige Studien über die Handschrift, Berichtigungen zu Miklosichs Ausg. auf Grund der photogr. Ausg. (Anz. 8, 313 Nr. 25). Aus gleichem Anlass auch: A. A. Kočubinskij Über die Supr. H., Izv. d. 2. Abt. d. Russ. Akad. 2, 1143—1148 (russ.).

54. Volf G. Die Heimat der kirchenslavischen Sprache und Landnahme der Magyaren. Beiträge zur slav. Volkskunde, hrsg. von A. Herzmann, I. Ethnol. Mitt. aus Ungarn 5, 155-191 (Forts.). Budapest.

Das Kirchenslavische, welches keins der lebenden slav. Völker als seine Muttersprache ansehn darf, kann nach Zeugnis der mazedon. Dialekte nicht in Mazedonien gesprochen worden sein. Auf Grund der slav. Lehnwörter im Ungarischen, kommt V. zum Schlusse, dass das Ksl. die Sprache der ehemaligen pannonischen und "marahanischen" Slaven ist. Die Wenden und Slovaken sind erst nach der magyar. Landnahme in das ehem. Pannonien und in den unter ungarische Herrschaft gelangten Teil des einstigen grossmährischen Reichs eingewandert, weil die wend. und slk. Ortsnamen sämtlich jünger als die ungarischen, und grösstenteils aus dem Ung. teils entlehnt, teils umgeformt, teils übersetzt sind. Unter sämtlichen heute in Ungarn lebenden Völkern sind die Magyaren die ältesten Einwohner, (Übs. aus Nyelvtud. Közlem. 1897 1). — Gegen Volfs Ansichten A's böth Die Heimat der altslovenischen Sprache (ung.), Nyelvtud. Közlem. 26.

#### Slovenisch.

55. Val'avec M. Glavne točke o naglasu kújževne slovenštine (Hauptpunkte der schriftslovenischen Akzentlehre). Agram, Akademie. 98 S. (SA aus Rad 132, 116—213).

Vokalismus des Schriftslov. (Nieder- und Inner-Krain; breites e o; geschl. e o, etwa  $e^i$   $o^u$ , wenig bestimmt in nichtbet. oder kurzen Silben; geschl. e o, etwa ie uo, nur in langen und bet. Silben; irr. Vokal b (v); b wie b. Dreierlei Akzent: kurz fallend (a), lang fallend (a), lang steigend (a); nur bet. Vokal kann lang sein, kurzer oder gekürzter Vokal in nichtausl. Silbe wird gedehnt, kurzer fall. Akz. nur in Auslautssilben vorhanden. 1. Unter ursl. steig. Akzent wurden urspr. Längen gekürzt. Die so entstandenen und sonstigen urspr. steig. betonten Kurzvokale bekamen kurzen fallenden Akzent, welcher in einsilb. Worten und in ausl. Silben blieb. Sonst wird der Vokal gedehnt (e o wird dabei e o0 und in offenen Silben wird der Akz. meist zum langen steigenden; zum l. fall. wird er in geschl. Silben oder wenn die folg. Silbe sonst oder urspr. steigend lang ist (rak, Gen. raka, aber raka, rakar; čak. überall v; štok. nur in

anl. Silbe, sonst geht der Akz. gew. als v auf die vorhergehende Silbe über). 2. Ursp. fallend bet. Vokal in nach z-z-Abfall einsilbigen Wörtern bleibt, bzw. wird lang und hat slv. štok. und čak. langen fall. Akzent: grad r. gòrod, léd. In mehrsilbigen Wörtern kommt fallender Ton von der anl. Silbe auf die nächste folgende, welche lang und fallend betont wird. Belege, Ausnahmen. 3. Bei Kontraktion oder Synkope entsteht langer fall. Akz., wenn urspr. der erste, dagegen langer steigender Akz., wenn urspr. der zweite Vokal betont war. — Ausführliche Belegeverzeichnisse, nach verschiedenen Wörterklassen geordnet.

56. Chostnik M. "Erdichtete" Formen (russ.). RFV. 37, 163–164. Vbž vbžte (besser viš vište), wofür Miklosisch Vgl. Gr. 32, 170 in der russ. Übs.) \*vij \*rijte erwartet, ist in der Verbindung viš ga, vište ga ('siehst du ihn!') auf dem ganzen slv. Gebiete verbreitet. Viš ist nicht Imperativ, sondern (wie russ. viš', iš') interjektionell gewordene 2. Sg. Ind., die in vište pluralisiert vorliegt.

- 57. Oblak V. Etwas über die Murinsel-Mundart (kroat.). Zborn. za nar. živ. 1, 44-62.
- 58. **Saselj** I. Aus dem weisskrainischen Wortschatz (sloven.). Dom in svet 9, H. 4, 6, 10, 14, 16. 10, 5 158—159, 192.
- 59. Chostnik M. Slovenisch urni und russisch ror (russ.). RFV. 37, 160-162.

Slv. urni aus \*vorni (vorun) 'schnell', zu scheiden von urni 'Stunde dauernd' (aus ura d. Uhr; jenes wird uúrni, dieses úurni gespr.): r. vor 'Räuber, Dieb' (W. or- Mikl. Et. W.); semasiol. vgl. lat. rapiō rapidus, lat. volare, frz. voler.

60. Kunšič I. Onomastische Miszellen (sloven.). Izv. Muz. Dr. 7, 3 97—100.

Slv. Kotar, sl. chotar, bayr. Kote usw.

- 61. Müller R. Weitere kleine Beiträge zur altkärntnischen Ortsnamenkunde. Carinthia 86, 2. 1896.
- 62. Musoni F. I nomi locali e l'elemento slavo in Friuli. Florenz, Ricci. SA. aus Riv. geogr. ital. IV Fasc. 1—3.

H. Krusekopfs Bericht Beil. z. Allg. Z. 224 (als Forts. eines ähnl. Ber. über die slav. Bevölkerung in Italien, ebd. 1896–135.

- 63. Štrekelj K. Slovenske narodne pesmi 3. (Anz. 8, 313 Nr. 34). Laibach Matica. 393—592 S.
- 64. Musoni F. Le terre slovene nel IX. secolo. In Alto, V.
- 65. Pajk M. Bemerkungen über ehemalige slovenische Ansiedelungen in Ober-Österreich (sloven.) Izvestja Muz. dr. 7, 151—159. 177—185.

Sammlung diesbezüglicher urhandl. Nachrichten, nebst Ortsnamendeutungen.

Murko M. Die slowenische Volkskunde im Jahre 1895. Zeitschr.
 ist. Volksst. 3, 27—32, 94—96.

#### Serbisch-Kroatisch.

67. Rešetar M. Neuere Ansichten über das Wesen und die Entwickelung der serbo-kroatischen Akzentuation. Afsl. Ph. 19, 564-580.

Vorwiegend abweisende Besprechung von Šachmatovs früheren diesbezüglichen Arbeiten.

- 68. Gjorgjević P. P. Über die Wortfolge im Serbischen (serb.). Glas 53, 167—131.
- 1. Am Satzanfang pflegt das bekanntere Element der Vorstellung zu stehn; Inversion; Bedeutung des Satzakzentes. 2. Stehen die Wörter a. im Prädikativverhältnis, steht auch im S. das Subj. voran. Ausn. u. A.: Fragesätze mit fraglichem Präd. (jesi li čitao?); Befehl-, Wunsch- und Fluchsätze; bei starkem Satzakzent auf Präd.; Existenzialsätze (bio jedan car); Aussagesätze, deren Inhalt sich auf einen früheren Satz anlehnt; Aussagesätze, deren Subj. nachdrücklich hervorgehoben wird (vidi Bog. ali ne vide ljudi); wenn das Subj. unmittelbar mit einem relativen Satz verbunden ist, dessen Inhalt hervorgehoben werden soll; gemeins. Präd. im Sg. bei zwei od. m. Subj. b. Das Attribut steht meist vor dem Subst. (bei Inversion Nachdruck und Satzakz. auf dem Attrib.; ähnl. bei Appos. und präd. Ergänzungen). Adj., welche einen attributiven Gen. vertreten, stehen oft hinter dem Subst. (narod Srpski; otac njegov). Das Attr. oft vom Subst. durch andere Satzteile getrennt. Wortfolge bei mehreren Attr. (das Subst. oft in der Mitte, u. s.). c. Stellung des Obj., des adv. Ausdruckes. d. Formwörter (Partikeln Hilfszeitwörter, entl. Pron. pers., Relat., Präpos.).
- 69. **Kostić** D. Geheimschrift in serbischen Denkmälern (serb.). Glas 53, 137—166.
- 1. Ziffernschrift. 2. Buchstabenvertauschung. 3. Abweichende Buchstabenformen (aus weniger bekannten Alphabeten u. s.)
- 71. Jagić V. Die Aufgaben der Erforschung der südslavischen Dialekte, erläutert an dem Verhältnisse der serbo-kroatischen Schriftsprache zur bosnisch-herzegovinischen Mundart. Anz. der Kais. Ak. in Wien Nr. X—XI 72—90.

Mangelhaftigkeit der bisherigen Dialektforschung für Bosnien und Herzegowina, trotz des Interesses, welches einige Einzelheiten (g für h im Ausl., Konsonantenerweichung vor je u. A. in Herzegowina, verschiedene Bevölkerungsschichten in Bosnien) erwecken, und trotzdem hier die Wiege der serb.-kroat. Schriftsprache zu suchen ist.

- 71. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (Wtb. der kroat. oder serb. Spr.). Hsg. von der Südsl. Akademie, redig. v. P. Budmani. IV (Heft 13—17; Isprekrižati kipac). Agram Akademie 1892—1897. 960 S. 80.
- Medić M. Nachträge zu Schusterausdrücken (kroat). Rad 125, 33-49.
- 73. Kunos J. Türkische Elemente in der bosnischen Sprache (ungar.). Nyelvtudományi Közlemények 26.
- 74. Miroslavovo Jevangjelje. Évangéliaire ancien serbe du prince Miroslav. Éd. de S. M. Alexandre I. roi de Serbie. Belgrad (nicht im Buchhandel). IX, 229 S. fol.

Phototypische Prachtausgabe mit Vorwort und sprachl. Analyse der Denkm. (2. H. des 12. Jhs.) von Lj. Stojanović. (200—229). Anz. von Vondrák Cas. Mus. 71, 569—574.

75. Jagić V. Veteris testamenti prophetarum interpretatio istrocroatica saeculi XIV. Vindobonae-Berolini. VII u. 315 S. 80.

- 76. Broz I. und Bosanac S. Hrvatske narodne pjesme. I. 1. Junačke pjesme. (Kroatische Volkslieder. I. 1. Heldenlieder). Agram Matica Hrvatska 1896. 610 S. 2,50 Fl. 2 (nur von Bos. besorgt, Lieder von Marko Kraljević) ebd. 1897, VIII u. 455 S.
- 77. Srpski etnografski zbornik (Serbisches Etnographisches Magazin) I. II. Belgrad Akademie 1894, 1896. 2 und 1 Din.
- I: M. Milićević: Das serbische Bauernleben. II: S. Trojanović: Die alten Speisen und Getränke.
- 78. Lovretić J. Leben und Gebräuche des Landvolkes von Otok [westl. Kroatien] (kroat.). Zborn. 2, 91—459 (Forts. f.).

Mit zahlreichen dial. Texten; dazu dialektol. Bemerkung S. 512/3.

79. **Stojanović** Lj. Vuk Steph. Karadžić. Seine Wirksamkeit auf dem Gebiete der serbischen Sprache und Rechtsschreibung (serb.). Glas S. Ak. 55, 1—67.

# Bulgarisch.

80. **Sbornik** za narodni umotvorenja, nauka i knižnina. XIV (Anz. 8, 316). Sofia Staatsdruckerei. V, 732, 54, 224 S. 80. 5 Fr.

U.A.L. Miletič Katholische Bulgarenkolonien in Siebenbürgen und Banat (Geschichtliches, mit Quellenangabe, 284-542); L. Kuba Die Tonalitäten der bulgarischen Melodien (641-664), viele Lieder, Märchen, Aberglauben usw.; Lexikalisches von D. D. Bešoviški (aus Vratec und Umgegend, 180-209) und P. K. Gübjuv (aus Gross-Trnovo, 206-224).

 Načov N. A. Kritische Bemerkung über unsere Schriftsprache. Period. Spis. 11, 55/6 312.

Russismen und sonstige Unrichtigkeiten der blg. Schriftsprache.

- 82. **Draganow** P. D. Bibliographische Übersicht der südslavischen Litteratur f. d. Jahr 1895 (russ.). Izv. d. II. Abth. der russ. Ak. 1, 744—788, 2, 577—607 (Forts.: s. Anz. 8, 317 Nr. 67).
- 83. Matov D. Bibliographie der mazedonischen Ethnographie. Blg. Prěgl. 4, 5/6 178—214.

Mit Beilagen: 1. die Orientfrage und Balkankonfederation, 2. Albanien und die Albanier, 3. der Athosberg, 4. die Kirchenfrage, 5. türkische Bibliographie.

# 3. Ostslavisch (Russisch).

84. Montmitonnet J. R. Le parler russe. Mém. Soc. Lingu. 10, 110—121.

L'accent (= l'impression générale fournie par le discours) d'une langue et la transscription des sons. Positions et mouvements des organes (insbesondere Unterschiede der Unterkieferstellung bei Russen und Franzosen; verschiedene Mundstellung bei [-a-sprechenden] Zentralrussen, bei [-o- spr.] Nord- und Westrussen). Die russ. Konsonanten und deren Artikulation; die Vokale. "En résumé le parler russe est un parler essentiellement syllabique régi par les voyelles; la qualité de la voyelle détermine la qualité de la syllabe, et la qualité d'une syllabe détermine plus ou moins la qualité de la syllabe qui precède."

85. Sobolevskij A. I. Aus der russischen Sprachgeschichte (russ.).

ZM. 311, Mai S. 44-59; 314, Nov. S. 61-69.

1. Im Westslav, und Westruss, erscheint vor diphth, e und i statt c z s (aus k g ch) auch č ż ś: in altwestr. Texten u Vitebšče, u Smolenšče, grčši (ksl. grčši), weissr. v horòšč (grasč), poln. Dat. Lok. sg. Polszcze n. Polsce, L. sg. w dusze, człowiecze n. człowiece (wsz- st. wś-, ksl. vss aus \*rschs) szedziwy szadawy szary; ähnlich čech. Vor Flexionsendungen wechselten beiderlei Laute (daher nach p. Włoszy n. Włosi auch poln. naszy neben nasi), während im Stamminnern kein Schwanken besteht (nur p. szary č. šerý ksl. sėrz, nur p. cały č. celý ksl. célz). In einigen westl. Dialekten des Ursl, entstand durch Palatalisierung von k g ch offenbar überall nur č ż š, durch spätere Dialektmischung geriet die Sprache ins Schwanken. 2. In aruss. und nruss. Dialekten geht oft i vor Kons., nam. vor s im Komparativ verloren. 3. In grruss. Dialekten wird k g vor palat. Vokalen vielfach zu t' d' (tinut aus kinut ksl. kynati, zdib aus sgib ksl. srgyb-, Ovdot ja Eudokia; in alten Texten steht meist k g, doch in Kijewer Denkmälern ist der Lautwandel seit d. XII. Jh. zu belegen. Kijew war vor der klr. Ansiedelung grossrussisch, jedoch mit einem Übergangsdial, zum Klr., bezw. (im XV. XVI. Jh.) ein Mischdialekt. 4. Russ. Belege der Dissimilation von Liquiden. Die vor betontem Vokal oder die unmittelbar nach einem solchem stehende Liquida hält sich fester (z. B. fljuger schw. flögel, kolidór, levol'rér), wobei erklärbare Abweichungen (z. B. lékrut neben lekrútstvo, lekrútskij). 5. In weissr. und klr. Dialekten steht oft dž für ž (vgl. Anz. 8, 319 Nr. 81). Teils durch Kontamination von Formen mit d und ž (z. B. vidžu aus vižu nach viděti). Im Klr. aber sonst: a) in Wörtern tatar. und rumän. Ursprungs; b) auch in echt russ, oder aus dem Poln, übernommenen Wörtern, wie džereló f. žereló, džur (poln. žur aus d. sauer): eine unerklärte Erscheinung, wie blg, dial. mzdži aus maži; c. dž aus č in Nachbarschaft von b: dżban, bdżola n. pcola pścola aus czbanz. bzcela (auch poln. dżban, böhm. dżban, dżber \*czberz, serb. svedodżba aus svedocaba); neben dzb hier auch dzb cb (russ. dial. cber, apoln. dzban, w cebrze). 6. Haplologie in altruss. Texten und grruss. Dialekten. 7. Nach Ausweis von altruss. Kess (Kess Kiss): lett. Zēsis 'Wenden' klang e im Altnordruss, wie lett. e. 8. Belege des "zweiten Volllautes"; grruss. ostolóp os(t)lóp aus \*ostolopo ksl. stlopo (o- wie sonst dunkel); ähnlich berernó brevnó ksl. brovono. Grr. torykáť neben tórkať (gebildet nach *szpati : sypati* u. dgl.) setzt ebenso ein tzrzkati voraus (serb. č. trkati). Č. zluva 'Grünspecht' ist aus zblv- entstanden: ursp. Nsg. \*zvly (:  $\chi\dot{\epsilon}\lambda\bar{\nu}\dot{\epsilon}$ ), Gsg. altruss.  $\dot{z}vlve$ . 9. Klr.  $\dot{i}$  steht in einigen nach Schwund von  $\dot{v}$   $\dot{v}$  übernommenen Wörtern statt eines zu erwartenden o e: z. B. Vivdja aus \*Ovadja (Eudokia), kimnata kivnata lat. caminata. 10. Kontraktion in russischen Dialekten; südgrr. Dsg. Gsg. fem. téj odnéj aus tojéj; klr. Aksg. neutr. chudé aus chudojé (Oxytonation des zusammengesetzten Adj. in grr. und čak. Dialekten), u. s. 11. Altruss. Texte schreiben zuweilen ursp. betonte Langvokale doppelt: z. B. vaamt, iněmii u. s. 12. Wie im Sg. (mɨnɨ mɨ, tebɨ tɨ) und Pl. (namɨ ny, vamɨ vy) hatte das Pron. Pers. auch im Dual im Dat. zweierlei Form: nama na, vama va; altruss. und ksl. Belege. 13. Nr. hat bei jotierten Labialen fast immer l'entwickelt (Neubildungen zaklëjmen klejmënyj, oskoben : klejmit', oskobit' abgerechnet). Im Ar. bis z. 15. Jh. fast nur ujazrjaju, ujazvens, umerščvjaju, umerščvens; auch trézvenije u. dgl. neben trězvlenije. Formen mit l' (nr. jazvlju nach javlju usw.) sind dort, wo vor Labialen ein Konsonant (Liquiden ausgenommen) vorhergeht. Neubildungen (vgl. ksl. umraštvajati, ujazrena u. s. Sup.). 14. Bei Schwächung oder Untergang der gramm. Bedeutung einer Wortform kann die Endung, bei solcher der realen Bedeutung der Stamm verstümmelt werden. So a) r. věď, mol, com u. A. aus vědé, molvit (molyt), čemu, b) súdař, su st sta (die Höflichkeitspartikeln) aus gosúdar gosudár. 15. Durch Explosivendissimilation sind Nasale entstanden in Wz. dranancat 'zwölf', blg. pendeset derendeset '15. 19', ksl. subota: cάββατον, samfirz: cάπφειρος (vgl. mgr. μβ, μφ, νδ aus ββ, νφ, δδ). 16. Dissimilation von \*rozzojavljati, \*bojissja zu klr. rozdjavljaty, wr. bojištja (ähnl. ksl. žd' št' aus žž' šš'). 17. Aus Wortwiederholungen entstehen neue Wörter: r. tot ses aus to-to, sb-sb (ursp. NAk. sg. m.; klr. auch totà, totò, totòho usw.), č. ten $t\acute{y}\acute{z}$ , jej (\*jb-jb; daher auch jejich u. s.), r. dial., blg. \*vb-vb sb-sb(lat. sese, quisquis) u. A. Auch Synonyma werden so zusammengerückt (r. put'-doroga, pol. oba-dwa, hom. ἀμφιπερί u. A.). 18. R. domovs dolovs (vgl. Anz. 8, 318 73) ursp. Ak. sg. eines Subst. \*domovs \*dolovs (: č. domov). 19. Wr. (auch grr. dial.) ti in der 3. Sg. Pl. (wr. horiti, jduti dgl.) aus der im Altr. (nam. in Kiewer und Galizisch-Wolhynischen Texten häufigen) Sandhiform vor j-(vedeti i dgl.), wie altkroat., čak. -chi in 1. Ps. Sg. Impft. aus ähnlicher Sandhiform. (ksl. vedety i u. s.) - Zu 18 eine Erklärung von S. Bulič ebd Dez. 508-513, worin er den Vorwurf eines Plagiats zurückweist und bei der Deutung als Lsg. (IF. 5, 392) verharrt.

- 86. **Herdler** A. W. The verbal accent in Russian, Diss. Leipzig Gerhard, 44 S. gr. 80.
- 87. Sobolevskij A. Opyt russkoj dialektologiji (Versuch einer russ. Dialektologie). I. Das Gross- und Weissrussische. S.-Peterburg. 111 S. 1 Rbl.

Neubearbeitung von Anz. 4, 147. Nebst detaill. Litteraturangaben wird die Charakteristik des Hauptdial. gegeben, wozu probeweise Schilderungen einiger Untermundarten kommen sollen. I. Die grr. Dialekte, deren Grenzen. A. Das Südgrr. (akajuśćeje podnarčćije "die a-Mundart"). Dialekte mit a für unbet. o), spez. das Moskauische. B. Das Nordgrr. ("die o-Mundart"): 1. c-Dialekte (cokajuśćije govory, in denen in grösserem oder geringerem Mass c für č, č für c steht), 2. nicht-c-Dialekte. II. Weissr. (enge mit I. A. verwandt): 1. c-, 2. nicht-c-Dialekt. An der klr. Scheide rechnet S. zum Wr. jene Dial., welche die beiden Hauptmerkmale des Wr. (akańje, a für unbet. o, und dzekańje, Assibilation der dent. Expl. vor palat. Vokalen und j) aufweiscn, selbst wenn dabei auch die klr. Diphthonge erscheinen; zum Klr. solche, die nebst den Diphthongen nur eines von jenen Merkmalen haben. Anz. von Śachmatov und Karskij Izv. 2, 1157—1164.

- 88. Filatov K. Abriss der Volksmundarten im Gouv. Woronež (russ.). RFV. 37, 165—228, 38 172—209, 39, 174—230.
- I. Die Grossruss. Dialekte des Gouv.: kurze Darstellung der Laut- und Formenlehre, Syntax. Kurze Bemerkung über o-Dialekte (jetzt nur in 3 Dörfern, sonst in Spuren erhalten, vor den a-Dial. im Weichen begriffen). II. Klr. Dialekte (Charakteristik der Laute und Formen, Syntaktisches).
- 89. **Slova**ŕ russkago jazyka (Anz. 2, 141). II, 1. und 2. H. (e-za). S.-Petersburg Akademie. XXXI S., 320 Sp. lex.  $8^{\circ}$ . à 1 Rbl.
- 90. Markevič A. I. Über die Bedeutung des Wortes dolżnik (russ.). Izv. d. 2. Abt. 2, 1043-1049.

Die Bedeutung 'Gläubiger' (neben 'Schuldner') im Altruss, und in der heutigen Volkssprache (2 Belege aus russ.-ksl. Texten bei Ljapunov ebd. 3, 796 ff.).

91. Jakubov K. J. Über den Ursprung des Namens Russ (Vortr.; s. Zentralbl. f. Anthr. 2, 261).

In finn. Ruodsi, welches abzuleiten von der Bezeichnung der Rudererinnung (rodsmäs) im Gebiete Rodslav.

V. L. Zur Frage von den volkstümlichen Formen der Personennamen (russ.). Izv. d. 2. Abt. 2. 1139—1140.

Personennamenformen auf -é'j -éj neben gleichbedeutenden barytonen (A'mplij : Amplé'j, Nérgij : Nergé'j, Feodósij : Fedosé'j u. v. A.).

93. **Korsch** Th. Der russische volkstümliche Versbau. Beilage (russ.). Izv. 2. otd. Akad. 11, 429-504.

S. Anz. 8, 320 Nr. 89. 1. Die Akzente in der Sprache der russ. Volksdichtung; vom gew. Akzent abweichende Iktuslagen im Subst.

- 94. Pamjatniki Slavjano-russkoj piśmennosti (Denkmäler der slavisch-russischen Litteratur) hsg. durch archäol. Kommission. I. H. 7. Die grossen Mineja četija, ges. vom Metropol. Makarius, für 1—12 November. S.-Petersburg Akademie. IV u. 884 Sp. 4°. 4 Rbl. (Hefte 1—6, für Sept.—Okt., zus. 21 Rbl.).
- 95. Volkov I. V. Statistische Berichte über die auf uns erhaltenen altrussischen Bücher d. 11.—14. Jh. und ihr Anz. (russ.). Pamjatn. drev. pism. CXXIII. S.-Petersburg. 96 S. lex. 80.
- 96. Athanasjev A. Narodnyja russkija skazki (Russische Volksmärchen, mit Biographie und Indices, red. von A. E. Gruzinskij. 3. Aufl., 3 Bde. Moskau. 3 Rbl.
- 97. Azbukin M. Übersicht des litterarischen Kampfes der Repräsentanten des Christentums mit den Resten des Heidentums im russ. Volk (Anz. 8, 322 106). RFV. 37, 229—273, 38, 322—337, 39, 246—277.
- 98. **Sobolevskij** A. I. O drevnich russkich prevodach v do-mongol'skij period (Über altrussische Übersetzungen der mongolischen Periode). Moskau. 9 S. gr. 4°.

Betrachtet insbes, die nicht ksl. Seite des Wortschatzes einer Reihe Übersetzungen.

Filević I. Bericht über seine Reise im Ausland i. J. 1895 (russ.).
 Varš. Univ. Izv. 1896 8, 1—28.

Die Reise verfolgte das Ziel, die heutigen und früheren Grenzen des russ. Volkes festzustellen. Vgl. Anz. 8, 322 Nr. 9 (Anz. v. Niederle Vestn. slov. star, 1, 41-37).

100. Samokvasov D. J. System einer chronologischen Einteilung des in Mogilen Süd- und Zentralrusslands entdeckten ethnographischen Materials (russ.). Trudy des 8. Arch.-Kongr. 3, 43 ff.

Das russ. Altertum teilt S. ein in die 1. kimmerische, 2. skythische (seit d. 6. Jh. v. Chr.), 3. sarmatische (s. d. 1. Jh. v. Chr.), 4. slavische (s. d. 6. Jh n. Chr.), 5. poloveckisch-tartarische Zeit (nichtslavische Stämme nach der Christianisierung der Slaven).

- Anz. (auch über S.s andere diesbez. Arbeiten) v. Niederle Vést. sl. star. 1, 46—48.
- 101. Kolessa A. Hauptrichtungen in der Entwickelung der russischen Sprachwissenschaft im 19. Jh. I. (poln. Rés. eines Vortrags). Lud. 3, 286 ff.

### Grossrussisch.

- 102. Šachmatov A. A. Auszüge aus eingelangten Mitteilungen zum (I) "Programm zum Sammeln von Eigenheiten der nordgrossrussi-Dialekte" (russ.). Izv. II. otd. Akad. 1, 549—573, 953—1004.
- 103. Šachmatov A. A. Materialien zum Studium der grossrussischen Dialekte IV (russ.; s. Anz. 8, 320 Nr. 84). Izv. d. II. Abt. 2, 232—279.
- 104. Budde E. Zur Frage über die Nationalität der russischen Einwohnerschaft im Gouv. Wiatka (russ.). Izv. Obšč. arch. ist. i etn. 14, 188—199.

Nach sprachlichen und lautlichen Übereinstimmungen, Ortsnamen und sonstigen Zeugnissen lag der Ursitz der Vjatiči an der Oka: nächst verwandt sind mit ihnen Bewohner des Bez. Kasimov im Gouv. Räsar.

105. **Rězanov** V. Zur grossrussischen Dialektologie. Eigentümlichkeiten der Volkssprache im Bez. Obojan, Gouv. Kurskeruss.). RFV. 38, 82—120.

Hiezu 121—152 Volkslieder und ein Wörter- und Phrasenverzeichnis.

106. Šachmatov A. Lautliche Merkmale der Dialekte von Elnin und Mosal (Anz. 8, 320 83). RFV. 38, 172—209.

Über betontes o a e; y e i für o e anderer Dialekte; Wandel von y u i zu reduzierten Vok.; y u i.

- 107. Šimanovskij V. Zvukovyja i formal'nyja osobennosti narodnych govorov Cholmskoj Rusi (Lautliche und morphologische Eigentümlichkeiten der Volksdialekte der Cholmer Russen). Eine Übersicht, mit Dialektproben. Warschau.
- 108. Istomin V. Haupteigentümlichkeiten von N. V. Gogols Sprache und Stil (russ.). Russ. fil. v. 37, 36—83.
- 109. Nekrasov N. P. Bemerkungen über 'die Sprache der Porèsti vremennych lét (russ.). Izv. 2. otd. 1, 832—927, 2, 104—174.

Dazu morpholog. Nachträge und Verbesserungen von N. Petrovskij RFV. 38, 153-171, sowie Nekrasov "Zu H. Petrovkijs Bemerkungen" Izv. 3, 358-73.

- 110. **Jagić** V. Über ein handschriftliches deutsch-russisches Wörterbuch a. d. XVII. Jh. (russ.). Izv. II. otd. 2, 281-301.
- 111. Jakuskin E. Materialy dlja Slovarja narodnago jazyka v Jaroslavskoj guberniji (Material zum Wörterbuch der Volkssprache im Gouv. Jaroslavl). Jaroslavl Gouv. Stat. Komm. 1896. 46 S. 40.
- 112. Pěvin P. Slovarik Zaonež'ja. Slova iz narodnoj rěči (Trans-

- onegisches Wörterbüchlein. Wörter aus der Volkssprache). Petro zavodsk 1896. 32 S. (SA. aus Oloneck, Gub. Věd.).
- 113. Trusman J. J. Etimologija městnych nazvanij pskovskago užzda (Etymol. Wtb. der Ortsnamen des Pskower Kreises). Reval. 103 S. 4 Rbi.
- 114. **Trusman** J. J. Etimologija městnych nazvanij vitebskoj guberniji (Etymol. Wtb. der Ortsnamen des Gouv. Witebsk). Reval. 321 S. 4 Rbl.
- 115. Dobrovol'skij V. Die Bürger von Dorogobuž (Gouv. Smolensk) und deren Gaunersprache (russ.). Izv. II. otd. 2, 330-352.

Dazu: V. L.: Zu D.s Aufsatz "Die Bürger usw.", ebd. 1140-1142. aus dem Ngriech. stammende Wörter der Gaunersprache behandelnd.

116. Syrku P. A. Zwei Denkmale der lebenden russ. Sprache a. d. 16. Jh. (russ.). Izv. d. 2. Abt. d. Russ. Akad. 2, 1058—1067.

Russ., mit deutschen Lettern geschriebene Sätze und Wörter aus zwei Handschriften der Berliner Kgl. Bibliothek.

- 117. Miller V. Neue Bylinenaufzeichnungen im Kreise Jakutsk. Etnogr. obozr. 8, 29/30-72—106.
- 118. Sobolevskij A. I. Velikorusskija narodnyja pěsni (Grossrussische Volklieder). III. IV. (s. Anz. 8, 321 Nr. 100). S.-Petersburg Akademie 1897/8. à 3 Rbl.

### Weissrussisch.

- 119. Karskij E. Th. Obzor zvukov i form bělorusskoj rěči (Übersicht der Laute und Formen der wr. Spr. Moskau 1896.
- 120. Karskij E. Th. Programm (III) zum Sammeln von Eigentümlichkeiten der weissrussischen Dialekte (russ.). Izv. 2. otd. 2, 501—560 (auch als SA.).
- 121. Karskij E. Th. Materialien zum Studium der weissrussischen Dialekte. I. (russ.). Izv. 2. otd. 2, 561—575.
- 122. Karskij E. Th. Ein westrussisches Sammelwerk a. d. 15. Jh. Paläographische Eigentümlichkeiten, Inhalt und Sprache der Handschrift (russ.). Izv. d. 2. Abt. 2, 964—1036.
- 123. Vladimirov P. V. Die wissenschaftliche Erforschung der Weissrussischen Sprache während der letzten zehn Jahre 1886—1896 (russ.). Univ. Izv. Kiew 38, 45—71.

Kritisch-bibliographische Übersicht (Forts. f.).

### Kleinrussisch.

- 124. Michal'čuk K. P. Ein philologisches Missverständnis (russ.). Kijevskaja starina 1896 Mai (LIII). SA Kiew 1896. 24 S. 10 Kop. Über die Form des Npl. der Adjektiva im Klr.
- 125. Michal'čuk K. P. Programm (IV) zum Sammeln von Eigentümlichkeiten der kleinrussischen Dialekte mit Einschluss der galizischen Mundarten (in Vorber.). S.-Petersburg Akademie.
- 126. Makaruška E. Syntaxis der Partizipien in der wolhynisch-

galizischen Chronik, einem altruss. Denkmal a. d. XIII. Jh. (ruthen.). Progr. d. k. k. Akad. Gym. Lemberg 1896.

- 127. Pamjatky Ukrajinsko-ruskoj movy i literatury. Monumenta linguae nec non litterarum Ukraino-Russicarum (Ruthenicarum) a collegio archaeographico Societatis Sc. Ševčenkianae edita. I. Codex Apocryphus e msptis ukr.-russ. coll. op. Dr. J. Franko. Vol. I, historias apocr. Testam. Vet. cont. Lemberg Sevčenko-Verein 1896. XLVI u. 394 S.
- 128. Le-Juge V. V. Das galizische Tetraevangelium v. J. 1144. Eine kritisch-paläographische Studie auf dem Gebiete des Altrussischen. Diss. Breslau Schletter. XVI u. 42 S. 1 M.
- 129. **Etnografiényj zbirnyk** (Ethnogr. Magazin) III. Lemberg Szewczenko-Ver. 236 S. 1,50 Fl.
- V. Hnatjuks Ethnogr. Material aus Ungarn (in dial. Fassung), I. Legenden und Erzählungen. Anz. v. Polivka Nár. Sbor. 3, 107 —113 (mit Angabe weiterer Versionen).
- 130. **Jastrebov** V. N. Materialien zur Ethnographie des Neurussischen Kreises (russ.). Lětopis ist.-fil. obšč. (Odessa) 3, 59—160.

Aberglauben u. ä., Märchen in dialektischer Fassung, Topographica aus zwei nördl. Regionen der chersonischen Gebeine.

- 131. Miloradovič V. P. Sammlung kleinrussischer Volkslieder aus dem Lubener Kreise (russ.). Sbornik Charkov. Ist.-Fil. Obšč. X.
- 132. Rokossowska Z. Märchen (Erzählungen) aus dem Dorfe Jurkowszczyzna (Bez. Zwiahel, Gouv. Wolhynien). Mater. antrop. 2, 14—118.

Dialektisch in poln. Orthographie. Anz. v. Polívka Národ. Sborn. 3, 113—130 (Inhalt, Versionen).

- 133. **Hruševškyj** M. Die Anten ("Ανται, *Antes*), ein Fragment zur ruthenischen Geschichte (kleinruss.). Mitt. der Šewčenko-Ges. 21, 1—16.
- I. Die ersten verlässlichen Nachrichten über die Slaven (Venedi, Veneti, wohl die germ. Bezeichnung derselben) a. d. 1. Jh. n. Chr. und deren damalige Wohnsitze: mit Ausnahme der Südsteppen (iranische Nomadenhorden) und der karpath. Hochländer (wohl von thrakischen Stämmen bewohnt) sassen die Slaven östlich von der Weichsel an deren niederem Lauf wohl die Goten herübergriffen), im mittleren und obern Gelände des Dniepr (viell. den obersten Lauf abgerechnet) und Dniestr, bis zu den Quellen der Weichsel im Westen. Die Grenzen gegen litauisches und finnisches Gebiet hin sind schwer zu bestimmen. Die Sprachen- und Völkerdifferenzierung hatte lange vor der slav. Völkerwanderung begonnen (der westliche und der nordöstlich-südliche Zweig). Die geogr. Verhältnisse der histor. Zeit stimmen eben mit den sprachlichen überein und die einzelnen Völker treten kurz nach der Wanderung auf: die Wanderung ging in der Regel in friedlicher Weise als Be-setzung unbewohnter und verlassener Gebiete ohne Störungen und Mischungen vor sich. II. Die slav. Völkerwanderung, v. 3. Jh. an; im 6, 7, Jh. ist sie bereits im Ganzen geschlossen. Die Einteilung der Slaven in Slovenen (Σκλαβηνοί, Sclaveni), westlich, und Anten, östlich vom Dniestr (bei Jordanus u. A.). Als Anten (eine fremde, viell, türkisch-finn, Benennung) sind die Russen, mit Bestimmtheit

jedoch nur die südlichen (die heut. Kleinrussen) im Gegensatz zu den mysischen (bulg.) und Pannonischen Slovenen zu verstehen. III. Historische Nachrichten über die Anten.

- 134. Polek J. Übersicht der auf die Bukovina bezüglichen volkskundlichen Erscheinungen des Jahres 1895. Zeitschr. f. öster. Volksk. 3, 27-27.
- 135. Polek J. Volkskunde der Bukowina 1896. Ztschr. f. öster. Volksk. 4, 56—57.
- 136. Sumcov M. Sovremennaja malorusskaja etnografija (Die heutige kleinrussische Ethnographie). H. Kiew (SA. aus Kij. Starina). 85 S. Eine kritisch-bibliograph. Studie. I. T. erschien ds. 1892.

### 4. Westslavisch.

- 137. Florinskij T. D. Lekciji po slavjanskomu jazykoznaniju (Vorlesungen über die slavische Sprachwissenschaft). II. Die nordwestslavischen Sprachen (Čechisch, Slovakisch, Polnisch, Kaschubisch, Lausitzserbisch und Polabisch). Kiew, Ogloblič. XVI u. 703 S. gr. 8º. 4 Rbl.
- S. Anz. 7, 162 2. Ausführliche Bibliogr. in Einl. zu einzelnen Abteilungen. Anz. von Polivka LF. 25, 208—215 (spricht sich u. A. gegen die Trennung des Slk. vom Böhm., des Kasch. vom Poln., sowie gegen die enge Vereinigung von Ober- und Unterlaus. aus), Prusik Krok 13, 150—152 (das Slk. keine Mundart, sondern die nächste Schwestersprache des Böhm.).

# Čechisch (und Slovakisch).

- 138. Černý F. Studien über die čechische Quantität (čech.). Listy fil. 24, 343—454, 421—431.
- I. Die Wurzelsilbe in zweisilbigen primären Substantivbildungen. Die ursl. Kürzen (e o t t) bleiben da urspr. kurz, mögen sie betont oder unbetont sein: die vorkommenden Längen sind spätern Ursprungs. Ursl. Längen vor urspr. haupttonigen Silben bleiben lang; regelwidrige Kürzen stammen aus Kasus, wo die Kürze berechtigt war. In urspr. haupttonigen Silben blieb die Länge bei steigendem Akzent, wurde bei fallendem Akz. gekürzt. Belege bei ·a-, männl. und sächl. ·o/e-. bei ·i-Stämmen. Die Anfangsbetonung lm Č. ist nicht auf deutschen Einfluss zurückführen: tellweise war der Akzent in der 1. Silbe altberechtigt, teilweise fand durch Analogiewirkung eine Verschiebung oder Stabilisierung desselben statt.
- 139. Flajšhans V. Über die Verbalsubstantiva (čech.). Čech. Mus. fil. 3, 347.
- Das Ač. drückte die Handlung durch männl. o-Stämme aus (brod u. dgl.), äusserst selten durch neutr. Verbalia auf -ie.
- 140. **Jicha** J. Über Deminutiva im Čechischen (čech.). Progr. d. Lehrerbildungsanstalt. Kuttenberg.
- 1. Über Dem. im Allg., 2. Dem. nach den Wortkategorien, 3. das Deminutionselement, 4. Semasiologie der Dem. (a. kleine Gegenstände usw., b. geliebte Personen und Sachen, c. Steigerung der Bed. bei Adjekt., d. Verstärkung des Begriffes, e. Deminutivbildungen als Mittel zur Femininbildung, f. Deminutiva als Eigen-

namen, g. Deminutivbildungen ohne das Grundwort. h. das Grundwort und das Dem. hat dieselbe Bed., i. die Bed. des Deminutiv stofflich verschieden, k. besondere Bedeutungen der Dem.). Zusatz über Augmentativa.

141. Návrat V. Das Gepräge der altböhmischen Alexandreis-Fragmente mit Rücksicht auf die substantivischen o-Stämme. Prog. Prossnitz. 32 S.

Anz. von F. Černý LF. 24, 477-478.

142. Flajšhans V. Einige sonderbare Attraktionen (čech.). Čes. Mus. fil. 3, 345—346.

. Böhm. Belege für vernachlässigten Ausdruck der Unterordnung und Anakoluthien.

143. **Dušek** V. J. Hláskosloví nářečí jihočeských (Lautlehre der südböhmischen Dialekte). II. Vokalismus. Rozpravy Č. Akad., tř. 3, 4, 2. Prag Akademie. 69 S. gr. 8°.

Vgl. Anz. 5, 269. — Angez. von Prusik Krok 12, 182—184.

144. Hauer V. Beiträge zur Geschichte der lachischen Mundart (čech.). Č. mus. fil. 3, 201-211, 334-345, 433-461.

Dialektisches aus mährisch-lach. Urkunden (s. d. 2. Hälfte d. 16. Jh.).

145. Hošek I. O poměru jazyka písní národních k místnímu nářečí (Über das Verhältnis der Volkslieder zur Lokalmundart). Rozpravy d. Böhm. Ak., III. Kl. VI N. 4. Prag.

Auf Grund von in Vitojoves und Rohozná (Ostböhmen) gesammelten Liedern kommt H. zum Schlusse, dass die Sprache eines Volksliedes, eine unstäte Mischung von lokal- und fremddialektischen, schriftsprachlichen und willkürlich ad hoc entstandenen Bildungen kein treues Bild der betreff. Mundart bietet.

146. Pastrnek F. Zur Charakteristik der mährischen Dialekte. AfslPh. 20, 64-77.

- 147. Kott F. St. Beiträge zum čechisch-deutschen Wörterbuch (čech., vgl. Anz. 8, 323 Nr. 123). Schluss. Arch. pro lexik. a dialektol. I. Prag Akademie. 289—583 S. 5,80 Fl. cplt.
- 148. Flajšhans V. Vollständiges Wörterverzeichnis der [gefälschten] Königinhofer Handschrift mit besonderer Berücksichtigung der Lesart und Interpretation (čech.). Arch. pro lexikogr. a dialektol. II. Prag Akademie. 114 S. gr. 80. 0,90 Fl.
- 149. **Hawelka** E. Die Besiedlung des politischen Bezirkes Sternberg. Ztsch. des Ver. f. d. Geschichte Mährens u. Schlesiens 2, 72—122.

Ein "Versuch, durch die Übersicht der Orts- und Flurnamen

- sowie des betr. urkundl. Materials einen Beitrag zur Gesch. des Bez. zu liefern".
- 150. Patera A. Fragment einer altböhmischen glagolisch geschriebenen "Visio Nicolai" (čech.). Cas. Mus. 71, 537—540.
- 151. Národopisný Sborník Šeskoslovanský (Čechoslavisches ethnographisches Magazin). Red. F. Pastrnek, Hauptmitarbeiter E. Kovář. I. II. Prag Ethnogr. Gesellschaft 1897, 1898. S. 209, 128. lex. 8<sup>o</sup>. à 2 Fl.
- U. A.: E. Kovář: Die Ethnographie und die Aufgaben der Gesellschaft. V. Tille: Die böhm. Märchen. J. Polívka: Der Fischer und das Goldfischlein. O. Hostinský: Die Prosodie und Rhythmik der böhm. Volkslieder. Übersicht der folkloristischen Zeitschriften. Folklor. Bibliographie für 1895 (I.). J. Polívka: Das vgl. Studium der Volkstraditionen. J. L. Holuby: Die Schlangen, Lindwürmer und Drachen in der slovak. Volkstradition (II). Vgl. Rhamm Globus 73, 288—290.
- 152. Kosák F, Böhmische folkloristische Litteratur bis 1890 (čech.). Nachträge. Č. Lid. 7, 393—395.
- 153. Pátek F. Die böhmische Folkloristik i. J. 1894 und 1895: ds. f. d. J. 1896 (čech.). Český Lid 6, 188—193, 478—483; 7, 62—66, 391—393.
- 154. Polivka G. Bibliographische Übersicht der Erscheinungen auf dem Gebiete der čechoslavischen Volkskunde i. J. 1896. Ztsch. f. öst. Volksk. 3, 375-382.
- 155. Václavek M. Mährisch-Walachei in der čechischen und auswärtigen Litteratur (čech.). Národ. Sbor. 3, 49-59. Bibliographie seit 1786.
- 156. Śujanský F. Die Hjadel-er Mundart (slk.). Slov. Pohl. 17, 670—676, 737—740, 18, 54—55.
  - Lautliches, Lexikalisches, Onomatisches, Lieder.
- 157. **Krizko** P. Über die Ortsnamen und deren Bedeutung für die slovakische Altertumskunde, Geschichte, für die Personennamen und Sprachwissenschaft (slk.) Sbor. mus. 2, 241—250.
- 158. Mišík Š. Ortsnamen in Zips (Szepes) (slk.). Sborn. mus. spol. 2, 29-40, 213-231.
- 159. **Záturecký** A. F. Slovenská přísloví, pořekadla a úsloví (Slovakische Sprüchwörter, Sprüche und Redensarten). Prag Akademie 6, 389. lex. 8°. 3.40 Fl.
- 160. Sborník Museálnej Slovenskej Společnosti (Magazin der Slovakischen Museumgesellschaft). I, 1. 2. II, 1, 2. Szt. Marton 1896. 1 fl.
- Die in freien Zeitabschnitten ersch. Zeitschrift bringt Aufsätze und Material über ethnographisch-topogr., naturgeschichtliche, archäol. und histor. Fragen der Vergangenheit und Gegenwart des slovak. Volksstammes.
- 161. Rizner L. V. Übersicht der slovakischen Folkloristik seit deren Anfang bis Ende 1896 (slk.). Slov. Pohl. 17, 604—609, 660—670, 726—735.

## Ober- und Nieder-Lausitzserbisch.

- 162. Radyserb J. Nachträge zum lausitzischen Wörterbuch (laus.; Anz. 8, 327 No. 156). Čas. Maé. Serb. 50, 1 (95) 57—67, 2 (96) 119—128 (Schluss).
- 163. Kühnel P. Die slavischen Orts- und Flurnamen der Oberlausitz (s. Anz. 7, 174 No. 106). N. Laus, Mag. 73, 125—179 (Schluss).
- 164. Siehe E. Abkunft und Bedeutung der Ortsnamen des Kalauer Kreises. Niederlaus, Mitt. 4, 212—220.
- 165. Jentsch Niederwendisches aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts. Niederlaus. Mitt. 5.
- 166. Ćerný A. Mythische Gestalten der lausitz. Sorben (laus.). Čas. Mać. Serb. 50, 1 (95) S. 1—44, 2 (96) S. 81—119 (Schluss).
- S. Anz. 7, 327. Auch als S.-A., Bautzen 1898, S. Xu. 239—462 (Schluss zu Anz. 4, 150). Res. (čech.). Nár. Sbor. 3, 26—33.

#### Polabisch.

- 167. May M. Sind die fremdartigen Ortsnamen in der Provinz Brandenburg und in Ostdeutschland slavisch oder germanisch? Frankfurt a. M.-Sachsenhausen, Selbstverlag. 32 S. gr. 80. 0,50 M.
- 168. Rose Die Ortsnamen, insbesondere die slavischen, des Kreises Greifenhagen. Monatsbl. d. Ges. für Pomm. Gesch. No. 10 S. 145—152, 11, 161—174, 12, 181.
- 169. Weisker G. Slavische Sprachreste, insbesondere Ortsnamen, aus dem Havellande und den angrenzenden Gebieten. H. (Progr.). Rathenow M. Babenzien 1896. 32 S. 1 M.
- 170. Virchow R. Über die Beziehungen Lübecks zur prähistorischen Zeit und im besonderen über die Ausbreitung der Slaven in Norddeutschland (Vortr. in d. 28. Vers. d. D. Anthr. Ges., s. Zentr. f. Anthr. 2, 338).

Auf Grund von Topfscherbenfunden wird gefolgert, dass allenthalben zwischen Elbe und Weichsel einst slav. Stämme wohnten; wahrscheinlich waren sie mit germ. Stämmen, die vordem in diesen Landen sassen, durchsetzt.

# Polnisch (und Kaschubisch).

171. Polívka J. Wandel von τ und τ im Polnischen (čech.). LF. 24, 110—116. 179—186, 256—267.

Die im Čech. giltige von A. Havlik aufgestellte Regel über ursl. z b (in einer alleinigen Silbe mit z b ging z b verloren, z. B. kosts; č. kost; folgten zwei oder mehr solche nach einander, wurde z b der ungeradezahligen Silben, vom Ende gerechnet, verflüchtigt, jenes der geradezahligen Silben zu vollem Vokal [im Č. e]: sznz; č. sen, švvvcc; č. švec, švvvccmz; č. ševcem) scheint für alle sl. Sprachen zu gelten. Belege dafür (und für durch Analogie bewirkte Abweichungen) a. d. Apoln.

172. Lorentz F. Die polnischen Nasalvokale. Afsl. Ph. 19, 338—379. Vgl. o. VIII S. 324 N. 133. 3. In (nach Abfall von 5 b) kon-

sonantisch schliessenden Endsilben entsteht die Länge (d. i. np. a aus ursl. a, ia aus ursl. e) im absoluten Auslaut (eine Art Ersatz-

dehnung für z-z-Verlust, wie z. B. serb. bôg aus bogz; z. B. mażz maża : P. maż meża; \*vezo \*veza : p. wiązo więzu); im bedingten Ausl. nur dann, wenn die Silbe selbst urspr. betont ist, sonst tritt für ursl. a e die Kürze ein (d. i. np. e, bzw. ie; z. B. viell. pieedziesiat: r. pjat desjat, aber dziewiee: ursl. devets). U. A.: Infin. im Balt. neben urb. -të auch -ti, im Ursl. -ti -ts. Im Lit. wurde ehemals in zweisilb. Wörtern, deren erste Silbe schleifend betont war, der Akz. auf die Endsilbe geschoben, wenn diese gestossen-lang war (lit. esmì esì ẽsti : pr. asmai assai ast[i]). 4. In (nach ъ-ъ-Verlust) konsonantisch schliessenden Panultimen tritt die Länge (np. a ia) ein, wenn sie ursl. betont war; bei betonter Endsilbe erscheint der Nasalvok. der Pän. kurz (np. e ie), und so wahrsch. auch dann, wenn der Akz. vorherging. Auch über Gpl. miesięcy zajęcy tysięcy pieniędzy (aus \*mė'seenjb'). 5. Nasalvok. in der offenen Antepänultima: wenn die Silbe selbst bet. war, tritt die Kürze ein, lag der Akz. auf der Pän., bleibt die Länge, war die Ends. betont, entsteht e (ie), die nachton. Nasalvokale wurden wahrsch. verkürzt. In (durch  $\ddot{a}$ -b-Verlust entstandener) geschl. Antepän. entsteht a (ia), wenn sie betont war, bei betonter Pän. oder Endsilbe e (ie), und dieses wahrscheinlich auch im Nachton. 6. Die Nasalvokale im Verbum richten sich nach dens. Gesetzen wie im Subst. (=1-4). Chronologie der Lauterscheinungen.

173. Dobrzycki S. () mowie ludowej we wsi Krzecin, Bez. Podgorze, südw. v. Krakau). Rozpr. d. Krakauer Ak., phil. Kl. 26 (2, 11) 332—405. S.-A. Krakau 1898, 0.55 fl.

Lautlehre. Akzent (auf der Pänult, auch in Fremdwörter auf -ija -yja; Spuren von Betonung der Antepän, in Synkopen, Endbetonung in Ausrufungen). Stammlehre, Komposition, Partikeln, Fremdwörter. Mythologie. Syntax. Hauptcharakteristik. Wörterbuch. Sprachproben. Onomastisches. Eine mazur. Mundart.

- 174. Zathey St. Die [mazurische] Volksmundart im Dorfe Poreba Žegoty unter Alwernia (poln.). (Malinowskis Inhaltsangabe Sprawozd. d. Krak. Ak. 1896 Mai 5.—10).
- 175. Karłowicz J. Słownik wyrazów obcego i mniej jasnego pochodzenia, używanych v języku polskim (Wörterbuch über Fremdwörter und Wörter minder klaren Ursprungs im Polnischen). 2. H. (F—K). Krakau Gebethner & C. 147—332. 40. 1.50 Rbl.

Mit Deutungen, Angabe bisheriger Litteratur usw. H. 1 ersch. 1894. Anz. v. Polivka LF. 25, 144—146, Brückner Kwart. hist. 12, 108—112.

- 176. Erzepki B. Des Barth. von Bydgoszcz lateinisch-polnisches Wörterbuch. Nach einer Handsch. a. d. J. 1532 bearb. und hsg. (poln.). Roczn. Tow. Przyj. Nauk 24, 1—134, 367—418.
- 177. Słownik geograficzny królewstwa polskiego i innych krajów słowiańskich (Geographisches Wörterbuch des Königreichs Polen und anderer Länder). Band 16 (Schluss). Warschau, Gebethner und Wolff. 930 S. Lex. 8°. per Bd. 12,60 M. (ganz 84 Rbl.).

Das von B. Chlebowski redig. Werk beansprucht nur für die poln. Länder Vollständigkeit. Vgl. T. Pech Globus 72, 386.

178. **Drzażdzyński** S. Slavische Ortsnamen in Preussisch-Schlesien (poln.). Wisla 10, 630-642, 11, 119-134.

179. Kunik E. Lechica (poln.). I. Kwart. hist. 12, 3-13.

Kritische Betrachtung bisheriger Lösungsversuche der Frage nach Ursprung und Bedeutung der Benennung \*Lecht (Lechitenfrage'). 1. Die Hauptepochen der "Lechomathie" bis Schlözer 1766, bis Hanka 1818, Preiss 1840). 2. Die slav. Onomastik als Hilfsquelle zur Lösung der Frage. 3. Die poln. Form \*Lech durch böhm. Einfluss zu Lech geworden. 4. Magy. Lengyel 'Pole' verbürgt für d. 8.—9. Jh. die Lautform \*Legt. 5. Lit. Lenkas aus (ehem. bei südlichen Westslaven üblichem) \*lecht. — Dazu: J. Baudouin de Courtenay: "Etymologische Betrachtung" (13): \*legt viell. Reiter, Ritter', Wz. lng- griech. λαγώς, r. ljaguška 'Frosch', ljagat'-sja 'mit den Hinterbeinen ausschlagen', aus L. Masings Diss. "Zur sprachl. Beurteilung der maced. Slaven I', Vertretung von tj und dj, S. Petersb. 1890). Auf Grund von Nestors ljadsskt 'polnisch' nach Kawczyński: W. lit. lend- lind- 'kriechen'. — Briefwechsel zw. Kunik, Baud. de C., St. Rožniecki über die Frage (13—20). — Anz. (auch über d. F.) v. Gajsler Věstn. sl. star. 1, 35—41.

180. Potkasńki K. Lachen und Lechiten (poln.). Rozpr. d. Krak. Ak. Phil. Kl. 27, 183—256.

181. Materiały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. II.
Krakau Akademie. X, 156, 379 S. 5,50 Fl. (Anz. 8, 325 No. 144).
182. Dobrzycki S. Ergebnisse der Erforschung der polnischen Sprache (poln.). Przegl. powsz. Okt. 30—42.

183. Florinskij T. D. Fortschritte der wissenschaftlichen Erforschung der polnischen Sprache in den letzten 25 Jahren (russ.). Univ. Izv. Kiev. 37, 8 S. 47—87.

184. Strzelecki Λ. Materialien zu einer Bibliographie der pomischen Ethnographie (poln.; Anz. 8, 355). Wisła 11, 326-340, 464-492, 671-714. 12, 241-249, 529-536 (Starickoj).

185. Baudouin de Courtenay J. Kašubskij jazyk, kašubskij narod i kašubskij vopros (Das Kaschubische, die Kaschuben und die Kaschubenfrage). S.-A. aus ŽM. 160, Apr. S. 306—357, 161, Mai 83—127. St.-Petersburg.

1. Statistik der kasch. Bevölkerung. 2. Ramults Kaschubisches Wörterbuch (Anz. 4, 150). 3. Ramults Theorie über die Stellung der Kaschuben im slav. Sprachstamm. 4. Meinung des Verf. darüber (Untersuchung über die kasch, Laut- und Formenlehre). Das Kasch, hat dem Poln, gegenüber drei wichtigste selbständige Merkmale: Erweichung von t d s z in c dz s z, nicht in c dź ś ź wie im Poln., abweichende Behandlung von ursl. br vor nichtpalatalen Kons. (k. jar. z. B. evjardi, dzarti, evjôrti, p. ar. twardy, darty, ezwarty, kehsl. trrodo, \*droto, cetroto), Behaltung von ursl. or zwischen Kons. als ar (k. parsa, p. prosię, kchsl. prase): es ist kein poln. Dialekt, insbesondere auch kein mazurischer (das Hauptmerkmal des Maz., Wandel von č dž š ž zu c dz s z, fehlt). Aber die genealogische Verwandtschaft des Kasch, mit dem Poln, ist dennoch grösser, als z.B. die des Slovakischen mit dem Böhm., oder des Klein- m. d. Grossruss., etwa so gross, wie die zw. dem Ober- und Unterlausizischen. Die wichtigsten Merkmale des Poln, sind auch im Kasch. vorhanden, ja. das Kasch. ist zuweilen plus polonais que le polonais même, indem es die im Poln. eingeschlagene Richtung weiter verfolgt. Hierbei darf man sich nicht durch vielfache Polonismen beirren lassen. Anz. v. Polivka LF. 25, 309—311, Zubatý Věstník slov. star. 1, 18.

186. Mikkola J. J. Zu den kaschubischen Dialekten in Nordost-Pommern. I. (russ.). Izv. 2. otd. 2, 400—328.

1. Der Dial. von Gross-Garde und Klüken (das "Slovinische"); Lautliche, morphologische Merkmale derselben.

187. Tetzner F. Die Kaschuben (Slovinzen). Weimar E. Felber.

188. Ramult St. Statistik des kaschubischen Volkes (poln.). Sprawozd. d. Krakauer Ak. 1896 Juni.

Im Dez. 1890 in Westpreussen: Kreis Danzig 117926 Kathol. und 3428 Prot., Marienwerder 33212 und 794; in Pommern: Kr. Köslin 9462 und 5654. Stettin 4327 und 675. Stralsund 1470 und 106; sonst in Preussen etwa 10000, in übr. deutschen Ländern etwa 1000, im übr. Europa 1000, in den Verein. Staaten etwa 60000, zusammen etwa 249054 (nach privaten Aufzeichnungen). — Seither 1899 als selbst. Schrift erschienen: Statystyka ludnósci kaszubskiej, Krakau 1899, Akademie. 290 S. lex. 8°.

### C. Baltisch.

## 1. Allgemeines.

 Zubatý J. Baltische Miszellen. 9. Der ursprachliche Lokal Du. im Litauischen. IF. 8, 214--218.

In Anschluss an Leskiens Deutung von lit.  $pusia\~u$  (= lett. puschu) wird lit.  $dv\~ejau$   $dv\~ejaus$  ( $\~e$ ?) und die Komparativendung der Adv.  $ia\~u(s)$  als GDu. gedeutet.

 Bezzenberger A. Über die Guden (Vortr. am Arch. Kong. in Riga, Ber. v. Stieda Arch. f. Anthr. 25, 87).

Gudoi (lit. Gudai lett. Gudi) 'Bummler, Stromer, Landstreicher' steht in keiner Beziehung zu den Goten: die Guden sind weissrussische Flösser (: russ. gudit' 'fiedeln').

- 3. Brjancev P. D. Očerk drevnij Litvy i Zapadnoj Rossiji (Umriss von Alt-Litauen und Alt-Westrussland). 2. Aufl. Wilna. VI u. 150 S. 60 Kop.
- Brückner A. Das alte Litauen. Völker und Götter (poln.). Bibl. Warszaw. 1897, Mai S. 235—268, Sept. S. 416—450, 1898 Jan. S. 37—68.
- I. 1. Die älteste Geschichte: uralte Kulturlehnwörter, z. T. schon aus der vorchristlichen Zeit, aus dem Balt. im Finn., z. T. aus d. Finn. im Balt. (nam. Lett.). Ptolemäus, Tacitus. Das ruhige Zusammenleben mit den östlich und nördlich angrenzenden Finnen im III. Jh. durch Goten gestört (got. Lehnwörter im Slav., Finn., seltener im Balt.; lit. Gùdas). Umwälzungen des IV. Jh., Eindringen der russ. Slaven vom Süden her, wobei die Finnen teils assimiliert, teils verdrängt werden; Verbreitung der finn. Kuren, Liven, Esten am Meere und den grösseren Flüssen nach im Innern von Kurland und Livland (VI. VII. Jh.), unter Verdrängung der balt Bevölkerung. In diese Zeit etwa fällt die Differenzierung des balt. Urvolkes in versch. Stämme, wobei das Bewusstsein der Stammverwandtschaft noch im XV. Jh. erhalten bleibt. Wulfstån (890), schwedische und dänische Einfälle; Anfänge der hist. Zeit: die ersten slav. Einfälle in Jatwingen, Litauen, Preussen, die Missionäre Vojtěch (Adalbert 997), Bruno (1009). 2. Erdichtungen und Irrtümer in der balt. Geschichte und Mythologie. 3. Die Jatwingen mit Sudawen und Galinden, deren Geschichte, Charakter, Untergang E. 13. Jahrh.,

Spuren in Ortsnamen; erhaltene Personennamen, balt. Personennamen übh. 4. Die Preussen. Der im X. Jh. auftauchende Name ursp. Spottname eines Stammes (: lit. praŭsti, prusna), der mit der Zeit an verwandte und nahe Stämme verbreitet wurde (an Pomesanen, Poesanen Warmen: lit. varmas, Borten, Natangen, Samen, später auch Galinden, Nadrowen: lit. dravis, Skatwen, Sudawen). Die preuss. Litauer. Deren Lebensweise, Glaube, Kult usw. II. Die Litauer. 1. Die Oberlitauer: deren Geschichte, Entstehung des Grossfürstentums (seit 1132?), Vernichtung der Macht der Einzelfürsten (durch Mindowg, † 1263), das lit.-russ Reich, dessen wirtschaftliche Blüte und Toleranz den versch. Glaubensbekenntnissen gegenüber. Das lit. Heidentum (Fabeleien vom italischen Ursprung der Litauer s. d. 15. Jh., gegründet auf Übereinstimmungen wie deus : devas, ignis : ugnis, Litua : l'Italia, darauf basierte Erdichtungen über lit. Geschichte u. Mythologie; Długosz) nach glaubwürdigen Quellen, altlit. Todten- und Hochzeit- u. sonst. Gebräuche, das altlit. Leben. 2. Die Žemaiten, deren älteste Geschichte, Heidentum, Kultgebräuche (insbes. nach Laskowski und Lasicki). III. 1. Die Letten, deren Christianisierung, Volkspoesie mit scheinbaren Resten alter Mythologie, heidnische Anschauungen und Gebräuche nach Quellen des 17. Jh. 2. Über einzelne heidnisch-abergläubische Anschauungen versch. balt. Stämme. 3. Bedeutung der balt. Mythologie. Die lett. Gottheiten des 16. Jh. keine individuellen Gestalten, sondern "Mütter" der Wässer, Tiere usw.; die žem. Gottheiten bei Lasicki einzelner, oft sehr geringfügiger Erscheinungen: nach Usener (Götternamen) "Sondergötter", aus "Augenblicksgöttern' entstanden. 4. Dieser Zustand ist nicht der ursprüngliche: auch der Litauer hatte früher grosse, individuelle Göttergestalten mit nicht dem gew. Leben entlehnten Namen gehabt (die dunkeln Namen pr. Kark, viell. zu lett. Zerüklis 'Gott der Felder und des Getreides', žem. Krumina 'Ährenstaude'; pr. Natrimp, li. Andaj u. A.; der späte Ursprung der mit slav. Endungen -czius -icza gebildeten Indigetennamen bei Las.); am längsten hat sich Perkun und der Feuerkult gehalten. Die "Sondergottheiten" können wie bei Griechen, Indern, Kelten, Germanen, Slaven zu immer höheren Wesen werden, doch ist auch der umgekehrte Vorgang, wie bei Litauern, möglich. Ahnenkult, Opfer, Mythenfragmente. - Die balt. Stämme charakterisiert den Slaven, Germanen, Finnen gegenüber der Perkun-, Feuerund Schlangenkult, sowie die Richtung, grössere Göttergestalten durch kleine zu ersetzen. Die Langsamkeit der wirklichen Christianisierung. Anz. v. Zubatý C. Cas. hist. 4, 193 ff., Věstn. slov. star.

Mierzynski A. Th. Die heilige Eiche in Romowe (Vortr. am Riga-er Arch.-Kongr.; Ber. von Stieda). Arch. f. Anthrop. 25, 103

—103.

Grunaus Erzählung ist auf den Glauben der Litauer an die Heiligkeit bekannter Bäume gegründet, aber die Eigenschaft des ewigen Grünens ist bei Adam v. Bremen entlehnt.

Nehring A. Die Anbetung der Ringelnatter bei den alten Litauern, Samogiten und Preussen. Globus 73, 65—67.

Dazu Nachtr. von Stieda ebd. 75, 160—3 und Billerbeck 295.

7. Virchow R. Über die ältesten Einwohner von Nordeuropa, insbesondere von Livland. Vortr. am Arch.-Kongr. in Riga; Ber. von Stieda Arch. f. Anthrop. 25, 88—89, Centr. f. Anthr. 2, 264—265.

Die Aboriginer des baltischen Gebietes gehörten zu den fin-

nischen Stämmen.

### 2. Litanisch.

8. Poržezinskij V. K. Aus Prof. F. Th. Fortunatovs Vorlesungen über die litauische Lautlehre (russ.). RFV. 38, 210-230.

Abdruck von P-s Notizen aus F-s akademischen Vorlesungen, vor dem Druck von F. selbst durchgesehen. — I. Einleitung. Verwandtschaft. Verbreitung. — Dialekte: 1. Nordwestlit. a. Žemaitisch (im Gouv. Kowno: Kr. Telschi, Rossieny mit Ausn. des sö. Teils, westl. Schawli). b. Memelisch. 2. Ostlit. (im G. Kowno: Kr. Ponewiež, Wilkomir, Nowo-Alexandrowsk, östl. Schawli, östl. Kowno: G. Wilna; östl. T. des G. Suwalki; kl. Teil des G. Grodno). 3. Mittelit. (der erhaltenste Dial., von F. zu Grunde gelegt: im übrigen Preuss.-Lit.; G. Suwalki mit Ausn. des östl. T.; G. Kowno im gr. T. des Kr. Kowno, sö. Rossieny, mittl. Schawli), u. z.: a. Nord-mittellit. (etwa zur durch Tilsit laufenden Breitenlinie), b. Mittel-mittellit. (in Preussen die heut. Schriftspr.), c. Süd-mittellit. (etwa von einer durch Stallupönen lauf. Linie). — Quellen. — H. Die Laute des Mlit.: die Vokale in Schrift und Aussprache. (Forts.).

- 9. Voelkel M. J. A. Litauisches Elementarbuch. 2. neu bearb. und verm. Aufl. Heidelberg Winter. XII u. 192 S. 5 M.
- Jawnis Dialektologische Eigentümlichkeiten des Litauischen im Rossiener Bezirke (russ.). Pamj. kn. Kovenskoj gub. 1893.
- Poržezinskij V. K. Einiges zur Charakterisierung der Sprache des litauischen Schriftstellers N. Dauksza (russ.). Χαριστήρια 511 —539.

Es ist der Dial. des südöstl. Teils des Kownoer Kreises, südwestl. des Wilnaer und anliegenden Teils des Suwalkischen.

 Juškewič A. Litovskij slovać (Litauisches Wtb., mit russ, und poln. Wortdeutungen). H. 1 (A-Dž). S.-Petersburg, Akademie. XXVII u. 392 S. 2.50 Rbl.

Mit einem Vorw. vom jetzigen Hsg. Fortunatov. J. schrieb nur solche Wörter nieder, die er im Volke selbst (haupts. i. d. Geg. von Weliona, Puszolaty, Olsiady im Gouv. Kowno) gehört. Die Quantität, zuw. auch die Qualität der Vokale z. T. inkonsequent, auch fehlerhaft. Vgl. Mitt. Lit. Ges. 4, 382 ff. Anz. v. Zubatý fil. 25, 305 —306.

 Grammont M. Lit. deriñtas 'neuvième'. Bull. de la Soc. de Lingu. No. 44 (X 1) S. XIX.

Les deux n du mot (: pr.  $new\bar{v}nts$ ) se sont dissimilés en d-n. Le même fait s'est passé en slave, mais dans des conditions différents.

 Koncewicz J. Bemerkungen zu dem lett. Worte akka. Mitt. d. Lit. Ges. 4, 404.

Über lit.  $ak\tilde{e}$  'eine offene Stelle von kleinem Umfange voll Wasser'.

15. Prellwitz W. Etymologische Miszellen. BB. 24, 106/7.

15. lit. màstëgůt 'herumfuchteln' : griech. μαστιγόω. 16. lit. eżeras : griech. ἀχερωίς, 'Αχέρων.

 Gaigalat Eine litauische Handschrift aus dem Jahre 1573. Mitt. d. Lit. Ges. 4, 416—418.

Vorbericht über die Handschrift (freie lit. Übersetzungen von Predigten) und deren Sprache. 17. Kraučunas P. Mythologische Fragmente (russ.). Živ. Star. 7, 254-261.

Volkstraditionen zum Feuer- und Wasserkult und über die Velesgeister, lit. mit russ. Übs. und Anmerkungen.

- 18. **Tetzner** F. und H. Dainos, Litauische Volksgesänge, Mit Einl., Abb. und Melodien. Leipzig.
- Koncewicz J. Kajetan Niezabitowski. Mitt. d. Lit. Ges. 4, 395
   404.

Kurze Biographie, Besprechung von N.s lit. Handbuch der Bienenzucht (1823) und dessen Spracheigentümlichkeiten.

- 20. **Tetzner** F. Die Tolminkemischen Taufregister des Christian Donalitius. Altpreuss. Monatsschr. 32, 18—35.
- 21. **Tetzner** F. Christian Donalitius. S.-A. a. d. Altpreuss. Monatsschrift, H. 3-6).
- 22. Wolter E. Neues Material zur Erforschung der Dichtung und des Lebens des litauischen Dichters Ch. Donaleitis (russ.). Žur. Min. 163 (Sept.). S. 167—170.

Bericht über: 1. Kristijono Donelaiczio Rasztai. Iszleista kasztais Kunigu A. Burbos ir A. M. Mikulo. 1896. Spaustuvėje "Garso Amerikos Lietuvių". Shenandoah, Pa. 134 S. 89. 2. F. Tetzner: Donalitius und Tolminkemen. Berlin 1895. 3. Ds.: Tolminkemener Akta und Matriken aus Donalitius' Zeit, Altpr. Mon. 23, 1896. 4. Unsere Dichter in Wort und Bild 6 (1. Ch. Donalitius, hsg. v. dms.) Leipzig 1896.

23. Wolter E. N. Dauksza, ein litauischer Nationalschriftsteller des 16. Jahrhunderts. Mitt. d. Lit. Ges. 4, 363—375.

U. A. wird Daukszas Sprache besprochen.

- 24. **Hecht** M. Die kurische Nehrung. Progr. d. Gymn. Gubinnen.
- 25. **Kibort** J. 'Bùrtininkas' (poln.). Wisła 11, 99—103. Über lit. Zaubergebräuche und Zauberer.
- 26. Kibort J. Rechtsgebräuche des Žemaitenvolks (poln.). Wisła 11, 543-554.
- 27. **Tetzner** F. Das litauische Sprachgebiet. Globus 71, 381—384. 1. Geschichtliches. 2. Grenzen. Mit einer Karte.
- 28. Tetzner F. Die Litauer in Ostpreussen. Globus 68, 368-371.
- 29. **Tetzner** F. Haus und Hof der Litauer. Globus 72, 249 -254 mit 8 Abb.).
- 30. Znicz (= M. Paprocka) Die Hochzeit in der litauischen Abgeschiedenheit. Wisła 11, 459-464.
- 31. Mitteilungen der Litauischen litterarischen Gesellschaft, 22. H. (4, 4). Heidelberg Winter. S. 363-432. 2 M.
- U. A.: E. Wolter: Zur Geschichte des litauischen Hexenwesens (zinawimas). \*\*\*: Litauische Nachrichten (Das lit.-poln.-russ. Lexikon der Gebrüder Juszkevicz. Zur lit.-lat. Schrift. Le droit d'Auteur und lit. Kontrafakte. Die lit. Sprache vor Gericht). E. Wolter: Perkunastempel und litauische Opfer- und Deivensteine. Ds.: Lieder aus dem Gebiete der Dfuken und des alten Sudauer-

landes und ein geistliches Lied aus Kupischken (mit Melodien; Forts, aus 4, 3). Litteraturbericht.

 Pamjatnaja knižka kovenskoj guberniji (Almanach des Gouv. Kowno): für 1886—1895.

Inhaltsangabe in Wisla 11, 169—173, 384—397. U. A.: Wolters Fragebogen über lit. Mythologie und Familienwesen (1887, 1889); Hochzeitsgebräuche aus Popielany (1890), Siesiky (1892, von A. Diedielow), Weissrussische Hochzeit (1894, Gukowski); Gnědovskij, Einige Worte über die ethnographische Grenze zw. der lit. und weissruss. Bewohnerschaft des Bez. Neu-Alexandrowo, Gouv. Kowno (1890 326 ff.); u. A.

33. Brückner A. Lituanica. Übersicht der neuesten Litteratur über das Litauische. Kvart. hist. 12, 112-116.

### 3. Lettisch.

34. Endfelin J. Aussprache von Diphtbongen und Langvokalen im Lettischen (lett.). Rig. Rakstu kr. 11, 107—121.

Die Aussprache (ifruna, d. i. Tonqualität) ist in versch. Dialekten verschieden. E.s Ausführungen beruhen auf dem Dial. von Wolmar (Livl.). 1. Die gedehnte Ausspr. (steèptà jeb vilktà i.) wird im normalen Sprechen durch einen mässigen und gleichmässig schnellen Luftstrom bewirkt. Wird die gedehnte Silbe länger und nachdrücklicher gesprochen (z. B. beim Deklamieren), kommt der zweite Teil (bes. deutlich bei Diphthongen) mit grösserer Stärke zum Gehör; der Luftstrom währt ununterbrochen, wird jedoch im zweiten Teil beschleunigt. Tonerhöhung hört man manchmal, insb. in einsilbigen Fragen, wobei es gleichgiltig ist, ob die Silbe gedehnt, fallend oder gebrochen ist: z. B.  $j\bar{u}s$ ?  $j\dot{a}$ ?  $t\dot{a}$ ?). Der andere Komponent ist länger, als der erste (nam. bei Diphthongen); der erste kann beiläufig als einmorig bezeichnet werden. Die Silbe ist meist lang, doch kommen auch mittelzeitige gedehnte Vokale vor: so in imīlétis ī, welches durch Akzentverlust etwas gekürzt wird, dialekt. auch in durch Akzent mittelzeitig gewordenen Kürzen  $(n\bar{a}/\bar{i}nu, \bar{a}kmens = ne/\bar{i}nu, \bar{a}kmens)$ . E. schreibt  $\bar{a}$   $a\bar{i}$   $a\bar{r}$  usw.  $(i\bar{a}$  $u\tilde{a} = \tilde{e} \ \tilde{o}$  Biel.). 2. Die gebrochene Ausspr. ( $la\hat{u}st\dot{a}\ i$ .) Der erste Teil des Vokals oder Diphthongs wird stärker und höher gesprochen, dann kommt Stimmbänderverschluss und der Abschluss im Flüsterton. Auch hier ist der zweite Komponent länger (beil. 2 Moren lang) als der erste (bes. deutlich ist dies an Liquiden-, bezw. Nasalenverbindungen) und die Silbe immer lang; der Stimm-usw.). 3. Die fallende Ausspr. (kritošà i.) hat abermals grössere Stärke im ersten Teil, jedoch keinen Stimmbänderverschluss. Beide Komponenten sind kurz, die Silbe daher etwa mittelzeitig (doch ist z. B. aù im Nsg. draugs in Drosten etwa mittelzeitig, aber lang im Gsg. drauga). Der andere Komponent ist in Diphth, konsonantisch, daher man eig. aj av usw. schreiben sollte (so schreibt man schon ter ser, zuweilen jar). Einsilb., diphth. schliessende Wörter sind meist fallend  $(vaj\ kam\ kur\ gan\ u.\ ä.)$ , doch z. B.  $ti\bar{a}$   $(=t\hat{e}\ Npl.)$ ,  $la\hat{a}$  (aus \* $la\hat{a}d\hat{a}$ ). Fallend sind die durch Synkope entstandenen Nasal- und Liquidendiphth. (ga'ls nams u. ä.). E. schreibt à ai ar usw. — Die gebr. Aussprache ist auch in nichtbetonten Silben deutlich erkennbar, schwer ist es aber hier die fall. von der ged. zu unterscheiden (E. weiss nicht, ob im Lsg. -ā -ē oder -à -è gesprochen

wird). Die ged. Aussp. viell. im Lett. nicht urspr.: für diese steht sehr oft im Lett. der Stosston, entlehnte und etymol. dunkle Wörter haben meist ged. Silben. — Alle drei Ausspr. sind nur in Livland, und selbst hier nicht überall bekannt; z. B. in Bersohn, Festen, Fechteln, Laudohn, Sesswegen fehlt die gebr. Ausspr.; die fall. herrscht vielleicht in allen Gegenden Livlands, wo schrift- onittellett. gesprochen wird. Für livl. fall. Ausspr. findet man in Kurland meist die gebrochene (dial. viell. auch die gedehnte); das Lit. hat dafür in der Regel den Schleifton, während die lett. (livl.) gebrochene Ausspr. im Lit. gew. als Stosston wiedererscheint. Es entsprechen einander russ. -óro-, lett. -ar-, lit. -ar- usw., hingegen russ. -oró-, lett. -ar-, lit. -ár- usw. (z. B. nórost narsts narsztas, vorona värna várna.

Die Aussprache bleibt in ders. Wurzel meist diesselbe, selbst wenn sich der Silbencharakter ändert. Z. B. mîksts (miksts Biel.) aus \*minksts lit. minsztas, luags (lugs B.) aus \*langs lit. langas. Bei dial. Dehnung von r-Diphth. bleibt die Ausspr. gleich (sarms : sarms, bert : bert, darbs : darbs u. s.; in Wolmar spricht man ar ēr, àr èr, aber ar er). Selten erscheint dies. Wurzel mit versch. Ausspr. (z. B. bîtees : baīdit, spert : spārdit, spragt : spregat, statees : stàvs: stāvet u. a.). Durch Konsonantenhäufung ändert sich die Ausspr. nicht (nach Sterste spräche man beid/u, aber beigts, aunu: aûts); höchstens ist z. B. ei in beigts kürzer als in beid/u. - Durch Ablaut entstehen neben Kurzvokalen fallende (mittelzeitige) Langvokale und Diphthonge; z. B. prast : prats, svars, Gen. svara : svert, slepus : slept, sust : sautet, sust : sautes, snigt : snigs (snigs B.) usw.; so oft auch in Fällen wie krist: kritu (kritu B., lit. krintù), prast : pruàtu (prûtu B., lit. prantù). - Fall. Längen werden oft zu gedehnten. So in Ableitungen: vilkt: valkat, siåt (sit B.: saite, aùst : aŭstrums, beigt : beīgas. Die Präp. ià pià nuà (i- pi nu B.) werden in Komposition öfters zu iā- piā- nuā-. Übhpt. bemerkt man die Neigung, fall. Ausspr. zur ged. umzuwandeln: Krumberg hat viele Wörter mit fall. Ausspr. verzeichnet, die E. mit gedehnter kennt (doch auch umgekehrt). — Im Pron. pers. Npl. mēs jūs, Dpl. mums jums. In häufiger gebrauchten Vokativen tritt vielfach Metatonie ein: so māte tēvs Jānis puīka Nom., màt tèv Jàni puìka Vok. Wörterverzeichnisse für die versch. Ausspr. nach dem Dial. von Wolmar. — E.s  $\bar{a}$  usw.: bei Biel. so gut wie immer  $\hat{a}$  ( $\bar{a}$ );  $\hat{a}$  und  $\hat{a}$ : bei Biel.  $\hat{a}$  usw. [Vgl. IF. 10, 117—144.]

35. Neuland J. Über die dreifache Aussprache lettischer Vokale und Diphthongen. Mag. d. Lett. Ges. 20, 1 1—13.

Auch N. legt die Wolmarer Sprechweise zu Grunde (in verschiedenen Gegenden Lettlands werden viele Wörter "in ganz verschiedenem Tone" gesprochen). Er unterscheidet 1. gedehnte, 2. halbgestossene, 3. (stark)gestossene Längen u. Diphth. (= ged., fallend. gebrochen bei E.): z. B. 1. laūks 'Feld', wīhle 'Feile', bālts, 2. laūks 'mit der Blässe', wihle 'Saum', kālst 'es trocknet', 3. raūgs, wihle 'er betrog', sālds. Die "halbgest." Ausspr. identisch mit der deutschen der balt. Gebiete.

36. **Zubat**ý J. Die lettischen Vokative auf -*u* und -*σ* (lett.). Austr. 14, 59—61, 226—223.

Das Lett. hat 1. alleinstehende Vok. auf -u bei männl. -o- -jo-St.: dîvu, dîvińu dial. und im Volksl.; 2. ds. bei männl. und weibl. Subst., verbunden mit unbest. Adj.: manu kumelińu, manu l'aun dînińu im Volksl.; 3. Vokative des best. Adj. (fast nur männl.) auf -ō: labō sáimnîk in der leb. Spr.; 4. dial. in Livl. beim Rufen in

die Ferne Vok. -ō in männl. Taufnamen: Anzō, Jānō. Bezzenbergers Deutung der adj. Vokative auf -ō, subst. auf -u aus ursp. -ō, welches in plutierten ai. Vok. auf -ā vorliege, wenig wahrscheinlich, weil die Plutierung auch bei andern Wortformen möglich ist. Die Endung -u bei männl. Subst. (dazu -ō im best. Adj.) geht teils auf die Vokativendung -u (: lit. -au), die infolge der Verwandtschaft der -jo- und ju-Stämme wie im Neuböhm. durch Vermitlung der -jo- Stämme auf -o-Stämme überhaupt übertragen wird (Vokative wie sáimnīk wohl aus \*sáimnīku, nicht aus \*sáimnīke \*sáimnīze), teils auf Akk. exclamativus zurück, der im Volkslied sehr oft parallel mit dem Vok. steht, und von ihm oft nicht zu unterscheiden ist (die Akk.-Endung des best. Adj. lautet ō, nicht -â, wie bei Biel. zu lesen); die auf -u im Fem. sind von Haus aus Akk. excl. Die dial. Vokative Jānō (4), mit starkem Ton auf der Endung gesprochen, haben die Endung entw. aus dem best. Adj. oder aus den Johannislieder-jauchzern līgō, rōtō u. dgl.

37. Mühlenbach K. Der Genitivus appositionalis (lett.) Austrums 13, 880-882, 954-958.

Der im Lett. so häufige Gen. app. daktara ku'ngs 'Herr Doktor', Rigas pi'lsēta 'die Stadt Riga' ist nicht durch finnischen Einfluss zu erklären, weil er auch z.B. im Lit. Gr. Lat. (urbs Romae, monstrum mulieris), Rumän. Germ. Russ. bekannt ist. Delbrück Grdr. 3, 346 f.

38. Endfelin J. Zu den lettischen Präpositionen (lett.). Austr. 13, 622-625.

I. Die lett. Präp, regieren im Pl. durchwegs den Dat. (nur selten denselben Kasus wie im Sg., so nam. im Infl.). Den Anstoss dazu hat der Zusammenfall des Inst. und Akk. sg. gegeben: akkusativische Präp. wurden im Pl. zunächst mit dem Inst. (u/ Lejnikis, u/ têf rudsis), nach Zusammenfall des Inst. und Dat. pl. mit diesem konstruiert (u/ Lejnikim). Die dat. und inst. Präp. haben im Pl. von rechtswegen die Dativform, und durch Analogie kam dieselbe im Pl. auch bei gen. Präp. auf, wobei andere Umstände mitwirken mochten (einige Präp. regieren im Sg. neben dem Gen. auch den Dat., bei andern mögen Kontaminationen wie pibidrutis pi zitim l'audim aus pi zitu l'auschu und zitim l'audim geholfen haben). - L. péz tam 'darnach' (ähnl. bej tam, nù tam, pi tam: nur, wenn das Pron. sich nicht auf Personen bezieht) nach kam-del gebildet (Mühlenbach). - Die Inst. sg. manim tevim sevim blieben nur nach inst. Präpositionen in Gebrauch (gerade wie die ursp. Dative weibl. Nomina auf -i nur in lidf mali, pa labi rûki, pa reifi, pa tîsi u. dgl.); nachdem sonst im Sg. der Inst. mit dem Dat. zusammengefallen, wurde manim usw. nicht mehr als eig. Inst., sondern als die mit Präp. zu verbindende Kasusform empfunden, und so sagt man auch bef manim, på tevim, nå sevim u. s.; manim usw. ohne Präp. als Dat. sg. scheint in der Volkssprache nicht gebräuchlich. II. L. péz 'nach' aus pédis (Mühlenbach Anz. 5, 274; die Synkope infolge des enklit. Gebrauches); doch ist pédis, pēz zu alt um Inst. pl. von péda, mit männl. Endung, sein zu können (parasaris, pardinis u. dgl. enthalten keine a-St.; pa rûki nach krêviski[s] pāri[s] divati[s] u. dgl.). pédis ist Inst. pl. des o-St. péds (bei Manzel); péda : péds wie kl'ava : kl'avs, lapa : li. lapas u. v. a. (Bezzenberger ZGLSpr. 94/5).

 Mühlenbach K. Germanismen im Lettischen (lett.). Austr. 13, 721—724. reti ('selten') bei Adjektiv i. d. Bed. 'sehr' (für l'ûti, it, varen, ju; auch gau/chi, ursp. 'traurig, klagend') vairs ('mehr') auch in affirmativen Sätzen i. d. 'noch' (viell. nach d. nur mehr; adverbiellen Instr. plur., wie vairis vairs, auch sonst in komparativer Bed.: pr. tālis tāls 'ferner', labis 'lieber' bei Manzel), statt wél. Wie manchmal im D., werden im Lett. selbständige Adverbia (trembare Präfixe) mit dem Verbum verbunden (z. B schös svétkus lid/svinéja visa latvischu táuta f. svinéja līdf).

- 40. Behrfiń L. Der ältere Stender in sprachlicher Hinsicht (lett.). Austr. 13, 238—242.
- 1. Über Stenders Grammatik (1761). 2. Vergleichung derselben mit der heutigen Sprache (das Partizip ±ins heute verschollen. Dat. pl. -ms um Dondangen Kurl., -is im Inst. pl. in Nieder-Bartau Kurl. z. B. ar ſirgis, allgemein in pa krēviskis u. dgl., Gebrauchsweise von katrs). Stender selbst beherrschte, von einzelnen Fehlern abgesehen, das Lett. so, dass seine Lieder nam. in Kurland noch vielfach im Volk fortleben.
- 41. **Walodas druskas** un jautajami. Austr. 13, 251–252, 329–330. 492–493, 575; 14, 1 409–409, 2 73, 479–480; 15, 1 82–83, 407–408.
- S. Anz. 8, 334 Nr. 39. Es wird zweierlei Tonqualität geschieden: nach 12, 712 "gedehnte" und "gestossene" (stepta, grüsta) Vokale und Diphthonge (âh, êê oder êe, ô, âi oder âi = â, ē, ō, ai Biel., àh, èe, ò, ài = á, \(\elline{\ellin}\), \(\delta\), \(\delta\), \(\delta\), \(\delta\), \(\delta\), \(\delta\) und Verbindungen mit "schwellenden" (plústůschi, z. B. al in spallwa = spalwa Biel.) bezw. "verkürzten" (nůráuti, z. B. al in galwa = ga'lwa Biel.) Liquiden und Nasalen.
- 42. Prellwitz W. Lat. pretium, lett. pretiniks. preti. BB. 23, 251—252.
- 43. v. Keuszler F. Zur Frage der kulturellen Beeinflussung der Letten durch die Russen in der vordeutschen Periode. Magaz. d. Lett. Litt. Ges. 20, 1 14—18.

Über Lehnwörter wie bajniza, kristit. jvanit, grêks. die Namen der Wochentage, die auf direkten Einfluss der östl. Kirche hinweisen (der Montag, nicht der Sonntag ist der erste Tag, pirmdina; russ. ist neděl'a 'Woche' u. A.).

44. Krüger A. D. Der Einfluss der Russen auf die Letten, unter besonderer Berücksichtigung der Sprache (Vortr. a. d. Arch. Kongr. in Riga, Ber. von Stieda, Arch. f. Anthr. 25, 85).

Lexikalische Spuren des russ. Einflusses 1. in religiöser Beziehung, 2. in Bezug auf das Familienleben die Entwickelung einer fürstlichen Gewalt unter den Letten, 3. in den Rechtsverhältnissen.

- 45. **Bielenstein** A. Zur topographischen Onomastik des Lettenlandes. SA. aus Bull. de l'Acad. de St.-Petersburg 36, N. 4.
- 46. Kundfiń K. Wezà Stendera raksti (Des älteren Stenders [1714 —1766] Werke; hsg.). I. Erzählungen und Märchen. Riga Lett. Verein. 20 Kop.
- 47. Baron K. und Wissendorf H. Latwju dainas. H. 7-9 (s. Anz. 5, 274). à 40 Kop.
- 48. Bielenstein E. Über die Bedeutung des lettischen Volksliedes

für die Archäologie. Vortr. am Riga-er Arch. Kongr.; Ber. von Stieda. Arch. f. Anthrop. 25, 90—97.

Über die Bedeutung der lett. Volkslieder in sprachlicher, in allgemein kulturhistorischer, in ästhetischer (resp. poetischer und moralischer) Hinsicht.

49. Winter A. "Mein Bruder freit um mich" ("Grib bralitis manijemt"). Mythologischer Versuch über ein lettisches Volkslied und ein Lied des Rig-Veda. Zeitsch. des Ver. f. Volksk. 7, 172—184.

Vergleich des lett. Lieds mit dem Yama-Yamī.Liede 10, 10; die einander fliehenden, bezw. verfolgenden Geschwister sind der Tag und die Nacht. Abweisende Anz. v. Behrfiń Austr. 14, 407—408.

50. Wissendorff de Wissukuok H. Niedrischu Widewuts. Épopée latavienne en 24 chants. Extr. de la Rev. des Trad. Popul. Paris Maisonneuve. 45 S. gr. 8°.

Inhaltsangabe des mit Benützung von Märchen und sonst. Volkstraditionen frei gedichteten lett. Epos *Nudrischu Widwuds* von J. Lautenbach (Mitau Drawin-Drawneek 1891).

- 51. Bielenstein A. Altlettische Bauerburgen Vortrag am Arch. Kong. in Riga). Ber. von Stieda Arch. f. Anthropol. 25, 85—86, Centr. f. Anthropol. 2, 262—263.
- Bielenstein A. Das lettische Wohnhaus in der Mitte des 19. Jh. Mit 9 Abb. Globus 72, 377—384.
- 53. Novicki S. Die Letten des Bezirkes Illuxt [Kurl.] (lett.). Rak. kr. 11, 58-90.

Land und Volk (dessen soziale Verhältnisse, körperliche Eigenschaften usw.). Kurze Andeutungen über den (hochlett.) Dialekt; kleine Dialektprobe (Lieder). Archäologie, Gebräuche, Lebensweise. Haus und seine Einrichtung, Ackerbau, Bienenzucht usw.

- Talivald Reisebericht über Süd-Kurland und Ost-Preussen (lett.).
   Rad. kr. 11, 90—106.
- 4. Kruten (Land und Volk, das Bauernhaus und dessen Entwickelung, Ackerbaugeräte, Hochzeitsgebräuche). 5. Die kurische Nehrung: Nidden, Schwarzort. Die lettischen Reste auf der Nehrung, ihre Sprache (Lituanismen). 1—3 erschien 1895 in Baltijas Wehstnesis N. 267, 269, 279, 285.
- 55. Winter A. Über Hochzeitsgebräuche der Letten nach ihren Volksliedern. Verh. d. Gel. Estn. Ges. 16, 3 159—235.
- 56. Behrfin L. A. Das Sammeln und Studium der lettischen Volkslieder (russ.). Etnogr. obozr. 9, 2 (33) 130—139.
- 57. Irmer G. J. Die lettische ethnographische Ausstellung auf dem X. archäol. Kongress in Riga 1896 (russ.). Sbornik Charkov. Istfil. Obsé. X.

Vgl. ähnl. Ber. Arch. f. Anthropol. 25, 154-158.

Magazin, hsg. von der Lettisch-Litterärischen Gesellschaft.
 XX. Bds. 1. Stück. Mitau. 115 S. 75 Kop.

U. A. eine Anzeige über E. Wolters Liederpublikationen in Materialy dlja etnografiji latyšskago plemeni Vitebskoj guberniji I S.-Petersburg 1890, Zap. Imp. Obšč. po otd. etn. 15, 1) von H. Wissendorf v. Wissukuok (auch als SA. ersch., Mitau, 24 S., 50 Pf.); biblio-

graphische Jahresberichte für 1895 6 von A. Bernewitz-Neuenburg und Th. Döbner.

Rakstu krajums XI (s. Anz. 4, 153). Mitau Landsberg. 125 S.
 Kop.

U. a. Bibliographisches Material.

#### 4. Preussisch.

- 60. Schultze M. Grammatik der altpreussischen Sprache. Versuch einer Wiederherstellung ihrer Formen mit Berücksichtigung des Sanskrit, des Litauischen und anderer verwandter Sprachen. Leipzig Scholtze. 1,69 M.
- 61. Bezzenberger A. Anzeige von Berneker Die preuss. Sprache (Anz. 7, 179 N. 39). BB. 23, 283-321.

Eingehende Nachträge und Berichtigungen: räumliche Grenzen, Stellung, Dauer des Preuss. Sprachreste (284). Text der Kat. (286 ff.), Verhältnis des preuss. Textes zum deutschen (291 ff.), Akzent (293 ff.), Grammatik (295 ff.), das Elb. Vokabular (308 ff.), Grunau (315 f.), Wörterbuch (316 ff.).

- 62. Bezzenberger A. und Simon W. Das Elbinger deutsch-preussische Vokabular. 18 Tafeln in Lichtdruck. Hsg. namens der Altertumsgesellschaft Prussia. Königsberg Koch (Komm.).
- 63. Beckherrn C. Bewaffnung und Ausrüstung der heidnischpreussischen Krieger und einige andere Gegenstände des preussischen Heerwesens. Altpreuss. Monatschr. 5/6 359—392.
- 64. Reicke R. Altpreussische Bibliographie für 1893 nebst Ergänzungen zu früheren Jahren; ds. für 1894, für 1895. Beilageheft zu Altpr. Monatsschr. 31 u. 32. Königsberg Beyer 1895, 1896, 1897. 66, 66, 64 S. à 3 M.
- 65. Rautenberg O. Ost- und Westpreussen. Ein Wegweiser durch die Zeitschriftenlitteratur. Leipzig Duncker und Humblot. XVI u. 161 S.

Smichov bei Prag.

Josef Zubatý.

# Autorenregister.

Abbott F. F. The Saturnian metre. VII A 275.

Achelis Th. Mythologie u. Völ-

kerkunde. II 15.

Agar T. L. Lengthening of initial syllables by position before the fifth foot in the Homeric Hexameter. V 100. — διήφυςε. V 104.

Ahlberg A. Adnotationes in accentum Plautinum, I 94, VII A

169.

Allen F. D. Twelve Tables. VII

A 147.

Allinson G. Fr. Über den Akzent einiger enklit. Verbindungen im Griechischen. V 31.

Almgren C. Studien über nordeurop. Fibelformen. IX C 78. v. Amira K. German. Recht. IX

A 28.

Andersen D. Pāli-Miscellanea. III B 55.

 N. Den musikalske Akcent i Östslesvig. IX C 67.

Andree R. Aus dem Braunschweigischen. IX D 163.

Andresen G. Tacitus-Litteratur. VII A 197.

Anelli L. Origine di alcuni modi di dire popolari nel dialetto vastese. VII B 48.

Angiolini Fr. Vocabolario milanese-italiano. VII B 49.

Anglade J. Le patois de Lézignan (Aude). VII B 149.

Antrim E. J. spielen with the gen. IX D 123.

Appel L. Syntax des Konjunktivs in Dantes Inferno. VII B 46.

Aranjo Gomez F. Gramática del poema del Cid. VII B 162.

D'Arbois de Jubain ville Noms français d'origine celtique. VII B 64. — Sur quelques inscriptions en caractères grecs de la Gaule narbonnaise. VIII 7. — Les noms de personnes chez les Germains. IX A 14.

Armbrust L. Hunsrücker Orts-

namen. IX D 204.

Arndt B. Die Entwicklung vom Mhd. zum Nhd. in der Breslauer Kanzleisprache. IX D 159.
W. Schrifttafeln. VII A 15.

Arnold E. V. Historical grammar of the Rig and Atharva

Vedas. III B 16.

Arnold E. V. und Conway R. S. The restored pronunciation, of Greek and Latin. V 12.

Ásboth O. Slav. Wörter im Magyar. X B 17. — Zeitalter d. slav. Lehnwörter im Magy. X B 18. — Poln. u. sloven. Wörter im Magy. X B 18. — Magy. X B 18.

o = slav. o. X B 20.

Ascoli G. J. \*Capor, capore per caput capite. VII B 12. — Bianco Bianchi. VII B 27. — taccare ecc. VII B 40. — Sampogna e caribo. VII B 41. — Coslario e coclario. VII B 42. — Truentu ed altro. VII B 43. — Di un dialetto veneto. VII B 50. — Intorno ai pronomi infissi dell' antico irlandese. VIII 12.

Ashmore S. G. On faxo with the Future Ind. in Plautus. VII

A 167.

Athanasjev A. Russ. Volksmärchen. X B 96.

Aufrecht Th. *alicubi* und Verwandtes. VII A 38.

Åzelius I. E. De assimilatione syntactica apud Sophoclem. V 53

Azbukin M. Litterar. Kampfder Repräsentanten des Christentums mit den Resten des Heidentums im russ. Volk. XB97.

d'Azevedo P. A. Calros e Chelres. VII B 170.

Babbit E. H. The English of the

Lower Classes in New York

City. IX D 47.

Bacher W. Ein persischer Kommentar zum Buche Samuel. III C 32.

Bachofen J. J. Mutterrecht 2. II 6.

Bahnson K. Etnografien fremstillet i dens Hovedtrok. II 2. v. Bahder K. Wortgeschichtl.

Beiträge. IX D 226. Baly J. Eur.-Ar. Roots. I 70.

Bang W. Les langues ouraloaltaïques et l'importance de leur étude pour celle des langues indogermaniques. I 39. -Altpersisches. III C 25. Bardsley C. W. English Sur-

names. IX D 69.

Barnabei F. Über das etruskische Alphabet. VII A 14. Frammento di titolo funebre metrico. VII A 238. - Note intorno al vaso fittile che presenta la serie più completa dell' alfabeto etrusco, ebd.

Baron K. u. Wissendorf H. Latwju dainas. X C 47.

Barrère A. and Leland C. G. A Dictionary of Slang etc. IX D 49.

Barth L'inscription de la colonne de Lumbinī. III B 103.

Bartholomae Chr. Beiträge zur ai. Grammatik. III B 17.

Bastin J. Sur l'imparfait de l'indicatif assimilé à un conditionnel passé. VII B 101. - Remarques sur nul et point. VII. B 102.

Baudouin de Courtenay J. Das Kaschubische, die Kaschuben und die Kaschubenfrage. X B 185.

Bauermeister K. Zur Sprache

Spensers, IX D 46.

Baunack Th. Neue Bruchstücke gortyn. Gesetze. V 134. - Zur Inschrift des Soarchos von Lebena. V 135.

Bax R. Der deutschen Sprache ein rein deutsches, einfaches u. passendes Kleid. IX D 134.

Beauquier C. Blason populaire de Franche Comté. VII B 113.

Bechtel A. Zur Reform der franz. Orthographie. VII B 92.

Bechtel F. Parerga. V 148. 195. — Griech, Personennamen aus den Supplementa Inscr. Att. V 186. — Die einstämmigen männlichen Personennamen des Griech. V 188.

Beckherrn C. Bewaffnung und Ausrüstung der heidn. Preus-

sen. X C 63.

Beets A. Mnl. aper. IX D 104. slabbaeren. IX D 115.

Behaghel O. Die Syntax des Heliand. IX D 149.

Behrfin L. A. Der ältere Stender in sprachl. Hinsicht. X C 40. — Sammlung und Studium der lett. Volkslieder. X C 56.

Bell A. J. Constructions with refert and interest, VII A 100. - A. M. Science of Speech. I 4.

Berg Sv. Bidrag till frågan om det attributiva adjektivets plats i modern Franska, I 94, VII B

Bergaigne A. Religion védique. Tome IV. III B 81.

Bergsma J. De Voorvoegsels der werkwoorden. IX D 92.

Berneker E. Etymologisches. I 71. X A 4. - Präsenstlexion der lat. primären jo-Verba. VII A 80.

Bernewitz-Neuenburg A. Bibl. Jahresbericht über Lett. pro 1895/96. X C 58.

Bersu Ph. Zum lat. Vokalismus.

VII A 27.

Bešoviški D. D. Lexikalisches aus Vratec. X B 80.

Bezzenberger A. Überdie Guden. X C 2. Zum Preuss. X C

Bezzenberger A. u. Simon W. Das Elbinger deutsch-preuss. Vokabular. X C 62.

Biadene L. Varietà letterarie e linguistiche. VII B 37.

Bianchi B. Storia dell' i mediano dello j e dell' i seguiti da vocale nella pronunzia ital. VII

Bielenstein A. Zur topogr. Onomastik des Lettenlands. X C 45. — Bedeutung des lett. Volkslieds. X C 48. — Alett. Bauerburgen. X C 51. — Lett. Wohnhaus. X C 52.

Birke O. De particulorum un et où usu Polybiano etc. V 64.

Birt Th. Sprach man avrum oder aurum? VII A 18. — Über den ii-Vokal u. die Schreibung iu "i). VII A 19. — De quo dativo. VII A 77. — Zu den Saliarliedresten. VII A 145. -Bemerkungen zu den Randbemerkungen im Rhein. Mus. VII A 277.

Blackburn F. A. Teutonic eleren and twelve, IX A 15.

Blanc A. Narbonensia. VII B 148. Blanckenburg C. Über die Sprache Abrahams a S. Clara. IX D 154.

Blase H. Zur Geschichte der Futura und des Konjunktivs des Perf. im Lat. VII A 118.

Blinkenberg C. Antiquités prémycéniennes. II 29. - Epidaurische Weihgeschenke. V 131. Chaudron étrusque sur roulettes. VII A 274.

Blochet E. L'Avesta de James Darmesteter et ses Critiques.

HI C 15.

Bloomfield M. Indo-European Notes. 1 47. III C 16. VII A 42. - Two problems in Skr. Grammar. III B 19. — Contributions to the Interpretation of the Veda. III B 36. — Hymns of the Atharva-Veda transl. III B 49.

Blumschein G. Übertragung u. Entwicklung von Wortbe-

deutungen. I 66.

Boberg V. Om sproget i Vejleder for pilgrimme'. IX C 58.

Böddeker K. Dictionaries, Verzeichnis der bekanntesten engl. Wbb. aus allen Gebieten der Sprachen etc. IX D 55.

Boekenoogen G. J. De Zaansche Volkstaal. IX D 100.

Bohnenberger K. Über Sprachgrenzen und deren Ursachen. IX D 165.

v. Böhtlingk O. Neue Miszel-len. III B 10. — Kritische Beiträge. III B 11.

Bolland G. Die althellenische Wortbetonung im Lichte der Geschichte. V 30.

Bolling G. M. The Participle in

Hesiod V 93. - Latin -astro-. VII A 43.

Bomford Tr. Pronominal Adjuncts in the Language spoken in the Western and Southern Parts of the Panjab. III B 62.

Bonino G. A. I dialetti Greci. V 123.

Bonner C. On the accentuation of the german prefix un-. IX D 122

Borgström G. Om ordbetoning.

IX C 37.

Boscawen W. St. Ch. The Persian Religion. III C 1.

Bourciez Contribution à l'étude du son æ landais. VII B 147. Braasch C. I nomi di persona

latini. VII A 72. v. Bradke P. Über den "Bindevokal" skr. i usw. I 56. III B 21. Etym.-gramm. Bemerkungen. VII A 45.

Brand J. Inlautendes quin Nord-

frankreich. VII B 82.

Brandeis A. Allitteration in Aelfrics metr. Homilien. IX D

Branky F. Kosch = Kalk. IX D 238.

Braune Th. Neue Beiträge zur Kenntnis einiger roman. Wörter deutscher Herkunft. VII B 10. - knebeln = gehn. IX D237.

— W. Ahd. Lesebuch. 4. Aufl.

IX D 139.

Bréal M. Des lois phoniques. I 9. — Qu'appelle-t-on pureté de la langue? 1 20. — Essai de Sémantique. I 65. — Etymologies. I 72. VII A 33.

Bretegnier Ch. E. Quantité des voyelles dans le français du territoire de Belfort. VII B 114.

Bretschneider haspirée. VII

Briebrecher R. Der gegenwärtige Stand der Frage über die Herkunft der Rumänen. VII B32.

Brizio E. Avanzi di un ponte romano. VII A 238.

Brjancev P. D. Umriss von Altlitauen und Altwestrussland. X

Broch O. Russ. fma - dnja poln. cma - dnia. X B 5.

Brock A. Quaestionum grammaticarum capita duo. VII A

Browne E. G. Specimen of the Gabri Dialect of Persia. III C 33. — Personal Reminiscences of the Bābī Insurrection etc. III C 34.

Broz I. u. Bosanac S. Kroat.

Volkslieder, X B 76.

Brückner A. Das alte Litauen. Völker u. Götter, X C 4. - Li-

tuanica. X C 33.

Brugmann K. Vgl. Laut-, Stammbildungs- u. Flexionslehre der idg. Sprachen. 12. I 41. - Nature and origine of the noun genders in the I.-E. languages. I 50. — Die sog. unechten Diphthonge et und ou. V 20. - Dissimilatorische Veränderung von ē im Griech. u. Aristarchs Regel. V 21. — Die Herkunft der griech. Substantiva auf -εύς Gen.  $-\hat{\eta}(F)$ oc. V 34. — Attisch ucizov für nezov und Verwandtes. V 37. - Beiträge zur Wortforschung im Gebiete der idg. Sprachen. VII A 30. - Lat. id mea refert. VII A 99. — Russ. b'aba jagá X B 13.

Bruinier J. W. Ein Wort über Grammatik. I 7. — Die Urheimat der Idg. u. die Möglichkeit ihrer Feststellung. II 23. — Die Heimat der Germanen. IX A

22.

Brunner H. Ae. dryhtinbéag. IX D 71. — Me. leet. IX D 75. Brunot F. La langue franç. au

16e siècle: VII B 67.

Buchdrucker Die Elberfelder Strassennamen. IX D 208.

Bücheler F. Carmina latina epigraphica. VII A 240. — Altes Latein. VII A 249.

Bücher K. Arbeit û. Rhythmus.

Buchholz A. Die Abhandlung 'de poematibus' des Diomedes. VII A 5.

Buck C. D. The genitives ΤλαciaFo and ΠαcιάδαFo. V 35. -The genetive ΠαcιάδαFo. V 36.

Buckmann S S. Speech of children. I 11.

Budde E. Nationalität der russ.

Einwohnerschaft im Gouvern. Wiatka. X B 104.

Budmani P. Wtb. der kroat. oder serb. Sprache. X B 71.

Bugge S. Fyrunga-Indskriften. IX C 7. - Runeindskrift. IX C 9.

Bugge S. und Salin B. Bronsspänne med runinskrift. IX C8. Bugge S. und Moe M. Tors-

visen. IX C 26.

Bühler G. The Sacred Laws of the Aryas. III B 53.

Bulle H. Die ältesten Darstellungen von Germanen. IXA 24.

Burckas V. Die Ohrdorfer Familiennamen. IX D 212.

Burghauser G. Über eine Gruppe deutscher Ortsnamen. IX D 205.

Burkhard K. Bericht über die Arbeiten zu den röm. Rednern. (91—96). VII A 188.

- K. F. Essays on Kasmiri gram-

mar. III B 58. Bury T. B. On the word ἀμφότερος in Later Greek. V 203.

Cagnat R. L'année épigraphi-

que. VII A 239. Caland W. Zur Exegese u. Kritik der rituellen Sütras, III B

Cannegieter H. De formis quae dicuntur futuri exacti et coniunctivi perfecti formae syncopatae. VII A 119.

Carus P. Mazdaism. III C 2. Caruselli G. Italianismi della

lingua greca. V 183.

Cederschiöld G. Om Svenskan som skriftspråk. IX C 42. — Om Grundtalens lexikaliske behandling. IX C 45.

Centerwall J. Grekernas och Romernas mytologi. V 221.

Cerny F. Studien über die čech. Quantität. X B 138.

 A. Myth. Gestalten der lausitzer Sorben. X B 166.

Chabert S. L'Atticisme de Lucien. V 173. — De latinitate Marcelli in libro de medicamentis. VII A 227.

Chaliantz Gr. Fragmente iran. Sagen bei Grigor Magistros.

III (\* 13.

Chambers C. D. On the construction of où uń. V 65. Chandra Kánta Tarkálan-

kár Formation of Vedic words. HI B 27.

Chantre E. Les Arméniens. IV 8. de Charencey Sur les noms des Rois de Rome, VII A 73.

Chase G. D. Origin of Roman Praenomina. VII A 70. Chatelain E. Paléographie des

classiques latins. VII À 16.

Chilandarec S. und Pastrnek F. Die Chilandarer Hss. X B 52.

Child C. G. tempo and shrend among glassworkers. IX D 77.

Chostnik M. 'Erdichtete' slav. Formen, X B 56. — Sloven. urni und russ. vor. X B 59.

Christ K. Auffallende Pfälzer Orts- und Flurnamen. IX D 206.

Chruzander C. G. De elocutione panegyricorum veterum Gallicanorum quaestiones. VII

Clauss J. M. B. Histor, topogr. Wb. des Elsass. IX D 202.

Clédat S. je et gié. VII B 129. Coemans E. Les croyances religieuses dans l'Inde antique. III B 75.

Colin G. Inscription de Kyparissia. V 130. - Inscriptions

de Thespies. V 151.

- T. F. Notes on the Syntax of the French Verb in Writers of the 17th century. VII B 104.

Colinet Ph. Het Dialect van Aalst. IX D 97.

Collitz H. Traces of I.-E. Accentuation in Latin. I 48. VII A 23. — Der Name der Goten. IX B 37.

Columba G. M. Le origini tessaliche del culto di Asklepios. V

223.

Conway R. J. The Italic Dialects. VII A 13.

Conze A. Ursprung der bilden-

den Kunst. II 12. Cook A. S. Notes on the O.-E. Christ. IX D 37.

Cornu J. Das Possessiv im Aspan. VII B 159.

Cosh J. Mc. Plautus Bacchides. VII A 149.

Cosijn P. J. De oudnederfrankische Psalmen. IX D 93.

Crecelius W. Oberhessisches Wörterbuch, IX D 166.

Crooke W. Popular religion and folklore of Northern India. III B 86.

Cust R. N. Origin of the Phenician and Indian Alphabets. III B 97.

Dahl B. T. Omdannelse og Overgange i det danske Sprog. IX C 61.

Dahlmann J. Der Buddhismus und die vgl. Religionswissen-

schaft. III B 84.

Dahmén E. De verbis latinis suffixo -sco- formatis. VII A 81.

Damköhler E. Die eis- und wein-Linie von Betteringerode bis Neindorf u. Wenkers Sprachatlas. IX D 167. - Das ist die rechte Höhe. IX D 234.

Dāmodara Šāstrī Edition von Padamañjarī. Kāśikāvyākhyā III B 28. — Edition von Mādhavīyadhātuvrttih. III B 29.

Dan D. Din toponimia romînească studiu istorico · linguist. VII B 33.

Danielsson O. A. Zur metr. Dehnung im ältern griechischen Epos. V 99. — Zu griech. Inschriften. I 156.

Danielsson A. und Pauli C. Corpus inscriptionum etrusca-

rum. VII A 258.

Darmesteter A. Cours de grammaire historique de la langue française. VII B 100.

Darmesteter, Hatzfeld, Thomas Dictionnaire général de la langue française. VII B 63.

Dauzat A. Etudes linguistiques sur la Basse-Auvergne. VII B 146.

Degen W. Das Patois von Crémine. VII B 115.

Deissmann A. Die sprachliche Erforschung der griech. Bibel. V 174. — Neue Bibelstudien. V 175.

Delbrück B. Vgl. Syntax der idg. Sprachen. 2. Bd. I 42.

Delhorbe Ch. De Senecae tragici substantivis. VII A 208.

De-Marchi A. sacra pro sacellis. VII A 134.

Δημίτεας Μ. Γ. ή Μακεδονία. V 184.

Dénéréaz C. C. Texte en patois vaudois, VII B 116.

Densusianu Ov. Roumain spălare 'laver'. VII B 34.

Detter F. Zur Ragnarsdrápa. IX C 27.

Deussen P. Sechzig Upanishads des Veda, übersetzt. III B 51. Deuticke P. Vergil. VII A 203.

Dewalque A. Grammaire latine. VII A 11.

Diack A. N. The Kulu dialect of Hindi. III B 69.

Diels H. ἀρέϊνος, V 149. — Bericht über den Thesaurus linguae latinae, VII A 139.

Dieterich K. Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Sprache. V 6.

Dijkstra W. en Buitenrust Hettema Friesch Woordenboek. IX D 85.

Dittenberger W. Corpus inscr. Graeciae septentrionalis. III. V 112.

Dittmar A. Studien zur lat. Moduslehre, VII A 117.

Dobiáš A. Semasiologie der Redeteile und ihrer Formen auf Grundlage d. griech. Sprache. I 67.

Dobrovoľskij V. Die Bürger von Dorogobuž u. deren Gaunersprache X B 115

nersprache. X B 115. Dobrzycki S. Zur poln. Dialektologie. X B 173. — Ergebnis der poln. Sprachforschung. X B 182.

Dottin G. Les désinences verbales en r. I 59.

Douglas-Lithgow R. A. English Allitteration. IX D 44.

Doutrepont Ch. Étymologies picardes et wallonnes. VII B 117.

Draganow P. D. Bibliogr. Übersicht der südslav. Litteratur pro 1895. X B 82.

Draheim H. Die Entstehung des homer. Hexameters. V 96.

Dressel Über die frz. Fürwörter im Sprachgebrauch unserer Zeit. VII B 105. Drouin E. Sur quelques monuments Sassanides. III C 27.

Drzaźdźyński S. Slav. Ortsnamen in Preussisch-Schlesien. X B 178.

Dušek V. J. Lautlehre der südböhm, Diall. X B 143.

Dutt G. Vernacular dialects spoken in the district of Sāran. III B 63.

Eckels W. A. ڜcτε bei attischen Rednern. V 61.

Eckstein E. Die Sanskritsprache. III B 9.

Edelbluth Th. De conjunctionum usu Lucretiano quaestiones. VII A 183.

Edmont E. Lexique saint-polois. VII B 118.

Egbert J. C. Introduction to the Study of Latin Inscriptions. VII A 233.

Eggeling J. Šatapatha Brāhmaņa transl. III B 50.

Ehrenfeld A. Studien zur Theorie des Reims. IX D 242.

Ehrismann G. An. gabba ags. gabbian. IX A 16.

Ellinger J. Zur engl. Grammatik. IX D 24. — Zur Syntax des 'Victorian English'. IX D 25. — Trennung eines Gen. von seinem regier. Wort. IX D 26.

Ellis R. Notes on Bücheler's Carmina epigraphica. VII A 241.

Ellwood T. Lakeland and Iceland being a Glossary of Words in the Dialect of Cumberland etc. IX D 50.

Elmer H. C. Supposed may-potential use of the Latin subjunctive. VII A 114. — Distinction between the Lat. present and perfect tenses in expressions of contingent futurity. VII A 115.

El'nickij K. Die Kindersprache u. deren Entwicklung. I 13.

Emery A. Cr. The historical present in early Latin. VII A 113.

Endfelin J. Aussprache von Diphth. u. Langvokalenim Lett. X C 34. — Zu den lett. Präpp. X C 38. Enneccerus M. Die ältesten deutschen Sprachdenkmäler in Lichtdrucken, IX D 138.

Entholt H. Die Sprache der Leidener Williram-Hs. IX D 147.

Erbe K. Fünfmal sechs Sätze über die Aussprache des Deutschen, IX D 130. — Der schwäbische Wortschatz. IX D 168.

Erdmann A. Bemerkungen zum Hildebrandslied. IX D 141.

Erdmannsdörfer E. Reimwörterbuch der Trobadors, VII B 145.

Ernault E. Petite grammaire bretonne avec des notions sur l'histoire de la langue et sur la versification. VIII 15. — La particule bretonne en, ent, ez. VIII 18. — Etudes bretonnes. VIII 19.

Ernst G. Flexion des substantifs, des adjectifs et des participes dans le Roland d'Oxford.

VII B 94.

Erzepki B. Des Barth, von Bydgoszcz lat.-poln. Wb. XB176.

Esch J. De Plauti corruptione secundae syllabae vocabulorum polysyllaborum quae mensura iambica incipiunt. VII A 171.

Eurén S. F. Étude sur l'r francais. VII B 84.

Eusebio F. luteus, lutum. A 135.

Evans A J. Further Discoveries of Cretan and Aegean Script. V 118.

Faber C. W. Zur Judensprache im Elsass. IX D 169.

Falk Hj. Ivar Aasen. IX C 54. Farmakovskij B. Mykene und

Phönizien. V 231.

Fausböll V. Fire forstudier til en fremstilling af den indiske mythologi efter Mahābhārata. III B 95.

Fay E. W. Contested etymologies. I 73. V 196. VII Å 39. -Lat. cortina 'pot': cortex 'bark'. VII A 55. — A stylistic value of the parenthetic purpose clause. VII A 129. — Partial obliquity in questions of retort. VII A 131. — Textual Notes and Queries on Plantus. VII A 160. — Engl. squawk. IX D 83. — Germ. gipfel. IX D 232.

Feilberg H. F. Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmål. IX C 66.

FellnerSt. Die homerische Flora. V 109.

Fennell C. A. M. Etymology of ingens. VII A 56.

Ferrero E. Antichità tortonesi nei musei di Alessandria e di Tortona. VII A 238.

Few W. P. Verbal nouns in -inde in Middle English and the participial -ing suffix. IX D 16.

Fick A. Zum homerischen Hymnus B auf Hermes. V 78. — Die Erweiterung der Menis. V 79. — Altgriech. Ortsnamen. V 187.

Fijn van Draat P. A remarkable application of the word any. IX D 78.

Filatov K. Abriss der Volksmundarten im Gouv. Woronež. X B 88.

Filevič I. Reisebericht. X B 99. Fitz-Hugh Thom. A questionable tradition in Latin histo-

rical syntax. VII A 95. Flajšhans V. Über die dech. Verbalsubst. X B 139. - Einige sonderbare Attraktionen Cech. X B 142. Vollst. Wörterverzeichnis der Königinhofer Hs. X B 148.

Fleckeisen A. irritare. VII A 44. — Zu Plautus Miles gloriosus. VII A 162.

Flensburg N. Idg. Wurzelbildung. I. Einfache Basis ter-. I 64. — Ursprung und Bildung des Pronomens αὐτός. V 38.

Florinskij V. Die Urslaven. X B 23. — Uber die wichtigsten Arbeiten u. Publik. zur slav. Geschichte u. Philol. X B 37. – Vorlesungen über slavische Sprachwissenschaft. X B 137.

 T. D. Fortschritte der wissenschaftl. Erforschung des Poln.

X B 183.

Flügel Dictionary of German and English Languages. IX D

Formichi C. Il Brahmán ne

Rigyeda, III B 87. - Le dieu Brihaspati dans le Rigyéda

HI B 91.

Fortunatov F. Th. Die ie. Liquiden im Aind. I 49. - Krit. Analyse des 1.-2. Teils von Ul janovs Schrift Značenija etc. X A 3.

Foster T. G. Middle-english no-

tes. IX D 6.

Foy W. Ai. kaprt. I 74. - Zur Geschichte des idg. s im Kelt. VIII 2.

Fraccaroli G. Un muovo papiro omerico. V 72.

Franchina S. Una nota di sintassi latina. VII A 128.

Franck J. Die Heimat des Schiffsnamens Jacht. IX D 235. Franke R. O. Epigraphische No-

tizen. III B 18, 100,

Fränkel M. Epigraphische Miszellen. V 126.

Franko J. Codex Apocryphus e msptis ukr.-russ, coll. X B 127.

Franz W. good-bye. IX D 80. Fredrich C. und Wentzel G. Anekdota aus einer athen. Hs. V 3.

Fregni G. Delle più celebri iscrizioni etrusche ed umbre: L'arringatore di Firenze. VII A 260. — Appunti in riposta alle osservazioni del F. Calori-Cesis. VII A 261.

Frenzel J. Die Entwicklung des temporalen Satzbaus im Griech.

V 60.

Fruin R. Over het woord haagspreek. IX D 110.

v. Friesen O. Om de germanska media-geminatorna. IX C 4. Friesland C. *faffé*. VII B 130.

- persant und foubert. VII B 131. — Nochmals persant und foubert. VII B 132.

Froelich G. Quatenus in nominibus hominum Doricorum propriis historici Graeci formis dialecticis usi vel Atticam dialectum secuti sunt. V 127.

Fuchs R. υφηγείεθαι, V 204. — κρήτις V 205. — είςω vorn. έξω hinten. V 206. — αρμοί μ. άρμφ. V 207. - Vulgärlat. felgerola. VII A 59. VII B 16.

Führer Le site de la ville de Kapilavastu. III B 102.

Funck A. sub sudo. VII A 163. Fuochi M. De vocalium in dialecto ionica concursu observatiunculae. V 167. - Le etimologie dei nomi propri nei tragici greci. V 185.

Gaarenstrom J. H. De Klemtoon in de nederlandsche taal. IX D 88.

Gade Über die Ausbildung einer Art männlicher Verbalsubstantiva im Nhd. IX D 133.

Gaigalat Eine lit. Hs. aus d. J.

1573. X C 16.

Gallée J. H. Zur asächs. Gram-

matik. IX I) 125.

Gamurrini G. F. Tombe etrusche. VII A 238. - Tombe con iscrizioni etrusche, ebd. — Nuove iscrizioni etrusche e latine. ebd.

Garbe R. Ed. of the S'rauta Sūtra of Apastamba. III B 33a. Garde A. Grundtvigs Mytologi.

IX C 69.

Gasc F. E. A. Dictionary of the French and English Languages. IX D 61.

Gassner A. Das altspan. Ver-

bum. VII B 158.

Geddes J. American - French Dialect Comparison. VII B 23. Geiger W. Die Sprache der Ro-

divas auf Ceylon. III B 65. Geijer P. A. Historisk öfverblick af latinets qui och qualis fortsetta som relativpron. i de

romanska språken. VII B 20. Geldner K. F. Persia. III C 8. Gemoll A. Bericht über die ho-

mer. Realien. V 107. Gemss G. Cornelius Nepos. VII

A 194.

Gentili A. Fonetica del dialetto cosentino. VII B 51.

Gérard V. Le latin vulgaire et le langage familier dans les Satires de Perse. VII A 210.

Gerber A. u. Graef A. Lexicon Taciteum. VII A 198.

Geyr H. Die Absichtssätze bei Dio Chrysostomus. V 62. Gislason K. Forelæsninger og videnskabelige Afhandlinger. IX C 2.

Giorgiević P. P. Über die Wortfolge im Serbischen. X B

Glöckner F. Homer. Partikeln in neuen Bedeutungen. V 94.

Gnědovskij Über die ethnogr. Grenze zw. der lit. und weissruss. Bewohnerschaft des Bezirks Neu-Alexandrowo. X C

Göbel J. Zur Vorgeschichte der Sieversschen Typen - Theorie. IX D 240.

Godefroy F. Dictionnaire de l'ancienne langue française. VII

B 62.

Goemans L. Het dialect van Leuven. IX D 98.

Golling Zur lat. Gramm. VII A 3.

Golther W. Der Nibelunge Nôt (ed.). IX D 127.

Gombert A. Zur Altersbestimmung nhd. Wortformen. IX D 132.

Goncalves Vianna A. R. Vocábulos esclavónicos em português. VII B 169.

Gorra E. Lingua e letteratura spagnuola delle origine. VII B 150.

Gradl H. Zur Bestimmung des Alters der Egerländer Mund-

art. IX D 170.

Grammont M. Un phénomène de phonétique générale: français populaire  $can(\tilde{n}e)con$ , pan(ne)tot. VII B 85. — lit. deviñtas. X C 13.

Gray J. H. Plautus Epidicus 19 and 625. VII A 164.

Green G.B. Notes on Greek and Latin syntax. VII A 90.

de Gregorio G. Sopra una forma d'infinitivo attivo nelle lingue classiche. VII A 87.

Grenfell P. B. und Hunt A. S. The Oxyrhynchus Papyri. V 115. — New Classical Fragments and other Greek and Latin Papyri. VII A 265.

Grieb Ch. F. Engl. Wb. 9. IX D

62.

v. Grienberger Th. Beiträge zur Runenlehre. IX C5. - Partikeln u. Interjektionen. IX D 171.

Grierson G. A. On the Kāçmīrī vowel-system. III B 59. — On the Kāçmīrī consonant system. III B 60. — List of Kāçmīrī Verbs. III B 61.

Griffith R. T. H. The hymns of the Rig-Veda translated. III B 46. - The hymns of the Atharva-Veda transl. III B 48.

Grimm J. Deutsche Grammatik

4 <sup>2</sup>. IX A 3.

Grimm J. u. W. Deutsches Wörterbuch. IX Bd. 9-11 L. IX D 219.

Grot J. K. Werke. X B 43.

de Groutars Les Italo-Grecs.

Grupe E. Zur Sprache der Gaianischen Digestenfragmente. VII A 226.

Guarnerio P. E. Sull' intacco latino della gutturale di *ce ci*. VII A 22. VII B 4. — I dialetti odierni di Sassari, della Gallura e della Corsica. VII B 53.

Gübjuv P. K. Lexikalisches aus Gross Trnovo. X B 80.

Guerlin de Guer C. Le patois normand. VII B 119.

Haberlandt O. De figurae quae vocatur etymologica usu Sophocleo. V 49.

Haberlin C. Plautus Asinaria.

VII A 161.

Hagfors E. Die Substantivdeklination im Volksbuch von Dr. Faust. IX D 155.

Haggenmacher Wahrnehmungen am Sprachgebrauch der jüngsten litterar. Richtungen. IX D 157.

Halbherr F. Inscriptions from various Cretan cities. V 136.

Hale W. G. Syllabification in Roman Speech. VII B 5.

Hallock W. u. Muckey F. S. Voice Production and Analysis. I 28.

Hallström P. Om ordböjningen i 1734 års lag. IX C 40.

Hanssen F. Estudios sobre la conjugacion Leonesa. VII B 155. — Miscelanea de versificacion castellana. VII B 156. Sobre el hiato en la antigua versificacion castellana. VII B 157.

Hansson H. En stenåldersboplats på Gotland, IX C 76.

Harding B. F. The strong and weak inflection in Greek, with a short appendix on Latin in-

flection, VII A 74.

Harila Harshadrai Dhruva Progress and development of the Aryan speech. III B 8. — Pāraskara Grhya Sūtras and the Sacred Books of the East. III B 44. — On Vedic chronology. III B 96.

Harrington K. P. The purposeaccusative in Propertius. VII

Hauer V. Zur Geschichte der lachischen Mundart. X B 144.

Hauler E. Lexikalisches aus einem Palimpsestsermonar. VII A 141. - Zu Catos Schrift über das Landwesen. VII A 181.

Häussner J. Litteratur zu Horaz. (92—96). VII A 204.

Haverfield J. Egbert's Introduction to the Study of Latin inscriptions. VII A 234.

Havet L. mis, tis honoris gra-

tia. VII A 166.

Hawelka E. Die Besiedlung des polit. Bezirks Sternberg. X B

Heberdey R. u. Kalinka E. Die philos. Inschrift von Oinoanda. V 180.

Hecht M. Die Kur. Nehrung. X C 24.

Heeger G. Über die Herkunft einiger Wörter der pfälzischen Mundart, IX D 172.

Heinsius J. Klank- en buigingsleer van de Taal des statenbijbels. IX D 96.

Heisterbergk B. Noch einmal

provincia. VII A 65.

Helbig W. Eiserne Gegenstände an drei Stellen des hom. Epos. V 110. — Ein ägypt. Grabgemälde u. die myken. Frage. V 229. - Sur la question mycénienne. V 230.

Helbing R. Über den Gebrauch des echten und soziativen Dativs bei Herodot. V 50.

Heldmann C. Priscianbruchstück. VII A 4.

Hellquist E. Etymologiska bidrag. IX C 21. - Om nordiska verb på suffixalt -k -l -r -s och -t. IX C 22.

v. Hellwald F. Kulturgeschichte in ihrer natürl. Entwicklung.

III A 2. III B 65.

Helm R. Anecdoton Fulgentianum. VII A 213.

Helmer G. Zur Syntax Hugos v. Montfort. IX D 152.

van Helten W. Nog een en ander over de oudoostnederfrankische Psalmen. IX D 94. - berooid, vieren. IX D 103. — Zur Sprache des Leidener Williram. IX D 148.

Hempl G. G. Got. skalks NHG. Schalk G. kalkjo ON. skækja OHG. Karl NHG. Kerl, Kegel. IX A 17. — Germanic & nas. = 0. E.  $\bar{o}$  and  $\bar{a}$ . IX D 8. — M.-E.  $-w\bar{o}$ -  $-w\bar{o}$ -. IX D 15. learned and learn'd. IX D 19. grease and greasy. IX D 47. — Etymology of overwhelm. IX D 82. - German Orthography and Phonology. IX D 129. Hench G. A. The Voiced Spi-

rants in Gothic. IX B 40.

Henry V. Sémantica. I 75. -Védica. III B 37. — Un mot sémitique dans le Véda. III B 38. — Une survivance partielle de l'Atharva-Véda. III B 41. -La relation locative dans les langues italiques. VII A 97.

Herdler A. W. The verbal accent in Russian. X B 86.

Hermann A. Die ethnogr. Gestaltung der Bevölkerung Ungarns. IX B 24.

Hertel O. Die Sprache Luthers im Sermon von den guten Werken (1520) nach der bsl. Überliefrung. IX D 153.

den Hertog C. H. De Nederlandsche taal. IX D 87.

Hervé G. Les Germains. IX A 23.

Herzog E. Über Macé de la Charités frz. Bibelübersetzung. VII B 78.

— R. Namenübersetzungen, 187. V 190. VII A 71.

Heslop R. O. A Bibliographical List of Works illustrative of Northumberland, IX D 51.

Hettner A. Die Haustiere und die menschlichen Wirtschafts-

formen. II 9.

Heuser W. Offenes und geschlossenes ee im westmittelländischen Dialekt. IX D 10. -Ursprung des unorgan, i in d. mittelschott. Schreibung. IX D 11. - Die Dehnung -end. IX D 12. — Die Lautveränderung von ā ē ī im Mittelschottischen. IX D 13. — Offenes u. geschlossenes ee im Schott. u. Nordengl. IX D 14.

Hidén C. J. De casuum syntaxi Lucretiana I. VII A 184.

Hillebrandt A. Ed. des Sankhyāyana Srauta Sūtra, III B 33. – Rituallitteratur. III B 83. – Indra und Vrtra, III B 92.

Hinsdale E. C. Über die Wiedergabe des lat. Futurums bei den ahd. Übersetzern des 8.-Jhs. IX D 126.

Hirschberg J. Eine lexikalische

Kleinigkeit. V 192.

Hirt H. Akzentstudien. I 58.

Hjelm qvist A. Th. Några an-märkningar till ett ställe i Heilagra Manna Sogur. IX C 28. - Petter Per och Pelle. I 94. IX C 49.

Hnatjuks V. Ethnogr. Material

aus Ungarn. X B 129.

Hoffmann E. Die Arvalbrüder.

VII A 245.

- O. Die Entstehung des gramm. Geschlechts in d. idg. Sprachen. I 52. — Der ion. Dialekt. V 124.

Holder A. Altkelt. Sprachschatz.

VIII 1.

Holleaux M. Questions épigra-

phiques. V 152.

Holthausen F. Zudemaschwed. Ratten- und Mäusezauber. IX C 35. — Zeugnis f. d. engl. Aussprache um die Mitte des 17. Jhs. IX D 35. — Der Wortschatz des Heliand. IX D 150.

Holuby J. L. Die Schlangen, Lindwürmer u. Drachen in der slovak. Volkstradition. XB 151. Homolle Th. Topographie de

Delphes. V 143. — Le trophée des Messéniens de Naupacte. V 144.

Hoops J. Etymologie von helm Steuerruder'. IX A 18.

Hoppe H. De sermone Tertulliano quaestiones selectae. VII A 223.

- O. Svensk-tvsk ordbog, IX C

Horn P. Vgl. Sprachforschung u. Philologie. I 8. - Die Reiche der Meder u. Perser. III C 9. Pāzend bārida. III C 28. -Asadī's neupers. Wörterbuch. III C 35. — Zu Šīrvānīs hebräisch - persischem Wörterbuch. III C 36. — Reimende ē õ ī ū im Šāhname. III € 37. — Die pers. u. türk. Hss. des Vatikans. III C 38.

W. Franz. car. VII B 106.

Hörnes M. Urgeschichte des Menschen. II 4. - Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa.

Horning A. Zur Wortgeschichte. VII B 11. - Lat. faluppa u. seine roman. Vertreter. VII B

Hörschelmann W. Über die Elision bei Tibull und Lydamus. VII A 206.

Horton-Smith L. The origin of Lat. haud and Greek ov. I 76. VII A 46. — Note on RV. I 48. III B 39. — Two papers on the Oscan Word Anasaket. VII A 67.

Hoseh S. Französische Flickwörter. VII B 65.

Hošek I. Verhältnis der Volkslieder zum Lokaldialekt. I 22. X B 145.

Hostinský O. Die Prosodie u. Rhythmik der böhm. Volkslieder. X B 151.

Höveler J. J. Die Excerpta Latina Barbari. II. VII A 229.

Hruschka A. Streitfragen aus dem Gebiet der Morphologie und Semasiologie. I 69. — De nuntii etymo commentatio altera. VII A 57.

Hruševskyj M. Die Anten, ein Fragment z. ruthen. Geschichte.

X B 133.

Hübschmann H. Armenische Grammatik 1, 2, IV 3,

Hüllweck Adverbielle Bestimmungen zw. Subj. u. Präd. im Frz. VII B 107.

Hulme W. H. The anglo-saxon gedaef. IX D 72. - yeoman. IX

D 84.

Hülsen Ch. Epigraphisch-gram matische Streifzüge. VII A 251.

Hultsch F. Τετράμνων, V 208. Humbert Zum modernen Gebrauch der Präpp. im Frz. VII B 108.

Humphreys M. W. Notes on greek grammar, V 44.

Hunt A. S. A new Homeric papyrus. V 71.

Hüsing G. Die iranischen Eigennamen in den Achämenideninschriften. III C 21.

Hutson C. W. Story of language.

Içvara-Kaula The Kaçmiraçabdāmrta. III B 57.

v. Ihering R. Evolution of the Arvans. II 21.

v. Inama-Sternegg K. Th. Germanische Wirtschaft. IX A 27. Irmer G. J. Die lett. ethnogr.

Ausstellung. X C 57. Isaza E. Diccionario de la con-

jugacion castellana. VII B 154. Istomin V. Gogols Sprache. X B 108.

Jackson A. V. W. Rhagae. Zoroaster. Avesta. III C 10. 11.

Jacob A. Die Glossen des Cod. S. Pauli D/82. IX D 140.

Jacob H. u. Schröer W. Westpreuss. Spracheigenheiten. IX D 173.

Jacobi H. Kompositum u. Nebensatz. I 53. — Zur Entwicklung des ind. Satzbaus. III B

 F. Schwäbisches, IX D 174. Jacobs E. Die Thasiaca des Cyriacus von Ancona. V 164.

Jagić V. Einige Streitfragen. X B 1. — Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der slav. Sprachen, X B 2. — Zur ortert- und tort- tert-Formel. X B 4. Vorläufige Berichte der Balkankommission. X B 46. — Zur Provenienz der Kijever glagol. Blätter. X B 52. - Die Aufgaben der Erforschung der südslav. Diall. X B 71. — Veteris testamenti prophetarum interpretatio istrocroatica. X B 75. - Über ein handschriftliches deutsch-russ. Wb. a. d. 17. Jh. X B 110.

Jakobsen J. Det norrone Sprog på Shetland. IX C 24.

Jakubov K. J. Ursprung des Namens Russ. X B 91.

Jakuškin E. Zum Wörterbuch der Volkssprache im Gouvern. Jaroslavl. X B 111.

Januaris A. Historical Greek

grammar. V 5. Janowski C. Observationes in nomina vestium a tragicis graccis prolata. V 191.

Jastrebov V. N. Zur Ethnogr. des Neurussischen Kreises. X B 130.

Jawnis Lit. Dialekt im Rossiener Bezirk. X C 10.

Jeitteles A. jammerschade. IX D 236.

Jellinek M. H. Zur Aussprache des Gotischen. IX B 41.

Jellinghaus H. Westfälische Wörter. IX D 176.

Jellinghaus H. und Walther C. Zwei alte Hexameter mit ad. Namen. IX D 211.

Jensen J. M. Om navnegivning i nutiden i Börglum herred, Hjörring amt. IX C 56. - Et Vendelbomåls lyd- og formlære. IX C 68.

Jentsch Niederwendisches aus dem Anfang des vorigen Jhs. X B 165.

Jespersen O. Fonetik. I 26. — Karl Verner, I 90 — Stöd og musikalsk akcent. IX C 60. dare, use, need als Präterita. IX D 20.

Jicha J. Über Deminutiva im Cech. X B 140.

Jireček C. Das christl. Element in der topogr. Nomenklatur der Balkanländer. X B 47.

Jivanji Jamshedji Modi Belief about the Future of the Soul among the ancient Egyptians and Irānians. III C 3.

Jogendra Nath Bhattacharva Hindu castes and sects. III B 71.

Johannesson F. Zur Lehre v.

frz. Reim. VII B 139. Johansson K. F. Indische Ety-

mologien, III B 12. - Bidrag till Rigvedas tolkning. III B 40.

Jolly J. Über die ind. Jünglingsweihe. III B 73.

Jónasson J. Ny Dænsk orða-

bók. IX C 19.

Jónsson F. Et par bemærkninger om manglen af i-omlyd i kortstavede ordstammer. IX C 11. - Den oldnorske og old islandske Litteraturs Historie. IX C 25. — Sigurđarkviđa en skamma eller det såkaldte tredje Sigurdskvad, IX C 29. - Ivar Aasen. IX C 55.

Jostes F. Antwort auf den Aufsatz Kauffmanns 'Der Arrianismus des Wulfila'. IX B 49. Jurenka H. Alcaica. V 158.

Juškewič A. Lit. Wb. X C 12. Justi F. Die älteste iranische Religion. III C 4. — Der Chiliarch des Dareios. III C 22.-Die altpersischen Monate. III C 23.

Καββαδίας Π. Περί τού ναου της Απτέρου Νίκης. V 170.

Käding F. W. Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache. IX D 220.

Kalb W. Jahresbericht über die lat. schreibenden Juristen etc. VII A 224. — Die Jagd nach Interpolationen in den Digesten. VII A 225.

Kalkar O. Ordbog til det ældre danske Sprog (13-1700). IX C

57.

Kallenberg H. Zum Sprachgebrauch Herodots. V 46.

Karkaria R. P. Akbar and the Parsees. III C 12.

Karłowicz J. Poln. Fremdwörterbuch. X B 175.

Karlsson K. H. Några bidrag till Sveriges uppodlingshistoria. IX C 50.

Karskij E. Th. Vorlesungen über die slav. Kyrill. Paläographie. X B 49. — Laute und Formen X B 119. der weissruss. Spr. - Programm zum Sammeln von Eigentümlichkeiten der wr. Diall. 120. — Materialien z. Studium der wr. Diall. 121. - Einwr. Sammelwerk a. d. 15. Jh. 122.

Karsten G. E. On the Hilde-

brandslied. IX D 142.

T. E. Beiträge zur Geschichte der ē-Verba im Altgerm, IX A 11. — Genmäle. IX C 16. — Några stutanmärkningar i fråga om nordisk nominalbildning. IX C 17.

Kauffmann Fr. Zur Quellenkritik der got. Bibel. IX B 47. – Der Arrianismus des Wul-

fila. IX B 48.

v. Kegl A. Rizā Kulī Xān als Dichter. III C 39. Kehr P. Über eine röm. Papy-

rusurkunde. VII A 268. Keil B. Zur delph. Labyaden-

inschrift. V 146.

H. M. Porci Catonis de agri cultura liber. VII A 180.

Keiper P. Zur pfälz. Mundarten-

forschung. IX D 177. Keller O. Latein. Etymologien. VII A 37.

Kempff H. H. Piræuslejonets runristningar. IX C 10.

Keraval P. Le langage écrit. I 37.

v. Keuszler F. Kulturelle Beeinflussung der Letten durch die Russen. X C 43.

Kibort J. Bùrtininkas. X C 25. Rechtsgebräuche des Žemai-

tenvolks, X C 26.

Kirk W. H. νέμειν and νέμεςθαι. V 209. — etiam in Plautus and Terence. VII A 172.

Kirsch W. Zur Geschichte des konson. Stammauslauts im Prä-

sens. VII B 95.

Kirste J. Sechs Zendalphabete. III C 17.

Kirtland J. C. orator = Petitioner, Suppliant. VII A 136.

Kisch G. Bistritzer Familiennamen. IX D 213.

Kjellberg L. Asklepios. V 224.

Kluge Fr. Vorgeschichte der altgerm. Dialekte. IX A 4. - Etvmological dictionary of the German language. IX A 13. - Geschichte der got. Sprache. IX B 37. — Ags. Lesebuch<sup>2</sup>. IX B 32. — Von Luther bis Les-sing<sup>3</sup>. IX D 158. — Zur Geschichte des Wortes Schwindler. IX D 239.

- H. Die Schrift der Mykenier.

II 32. V 119.

Kluyver A. malloot. IX D 111. moeskoppen, IX D 112.

Knapp Ch. Archaism in Aulus Gellius. VII A 201.

Knauer Fr. Ed. des Mānava Grhya Sūtra. III B 34.

Kock A. Om språkets förändring. I 10. — Etym. undersökning av năgra svenska ord. I 94. -Til frågan om omljudet och den isländska akcentueringen. IX C 14. — Små etymologiska bidrag, IX C 46. Etymologisk undersökning av några svenska ord. IX Č 47.

- E. A. The English relative

pronouns. IX D 29.

Köhler U. Uber Probleme der griech. Vorzeit. II 31. V 228. Koehm J. Quaestiones Plautinae

Terentianaeque. VII A 173. Kolessa A. Entwicklung der

russ. Sprachwissenschaft d. 19. Jhs. X B 101.

Kollatz C. u. Adam P. Berliner Wortschatz zu den Zeiten Kaiser Wilhelms I. IX D 178.

Koncewicz J. Zum lett. akka. X C 14.

Κόντος Κ. Σ. Γλωςςικαί παρατηρήceic. V 8. - Ποικίλα. V 9. -Φιλολογικαί παρατηρήςεις. V 10. Korb A. Infinitiv bei A. Curtius

Rufus. VII A 196.

Körber K. Römische Inschriften des Mainzer Museums. VII

A 254.

Korsch Th. De öctic pronomine ad definitam rem relato. V 52. - Catullus nam et namque coniunctiones utrum secundo loco umquam ponere ausus sit necne. VII A 202. — Der russ. volkstüml. Versbau. X B 93.

Körte G. Wandgemälde von

Vulci als Dokument zur röm. Königsgeschichte. VII A 272

Košák F. Böhm. folklorist. Litteratur bis 1890. X B 152.

Koschwitz E. Allgemeine Phonetik. I 23.

Kostié D. Geheimschrift in serb. Denkmälern. X B 69.

Kott F. St. Zum čech.-deutschen Wb. X B 147.

Kovář E. Der Ursprung der Slaven u. die idg. Frage. II 35. X B 25. — Geschichte des Folklores bei den Slaven. X B 38. Die Ethnogr. u. die Aufgabe der böhm. ethn. Gesellschaft. X B 151.

 F. S. Zur Erklärung des Genitivs der Berührung im Griech.

u. Böhm. I 61.

Κουρουνιώτης Κ. Ἐπιγραφαί

Έρετρίας. V 165.

Kraft Ph. Vokalangleichung im franz. Verbalstamm (15—1800). VII B 96.

v. Krämer R. Om Predikativet utförligt. IX C 41.

Krassnig J. Zur Etymol. des Wortes blindschleiche. IX D 230.

Kraučunas P. Myth. Fragmente. X C 17.

Kraus Fr. Gisbert de Montreuil. VII B 75.

Krause E. Vorgeschichtliche

Fischereigeräte. II 10.

- G. Ortsmundarten der Magdeburger Gegend. IX D 179. -Die Mundarten im südl. Teile des 1. Jerichowschen Kreises (Prov. Sachsen). IX D 180.

Krauss S. Griech. u. lat. Lehnwörter im Talmud. V 181.

Kretschmer P. Zur griech. Lautlehre 5. V 26. — Die sekundären Zeichen des griech. Alphabets. V 120. — Die sekund. Zeichen im korinth. Alph. V 121.

Kristensen M. Fremmede personnavne i dansk indtil omtr. 1650. IX C 56. - Hvormange ord bruger vi? IX C 65.

Križko P. Uber Ortsnamen u. deren Bedeutung für d. slovak. Altertumskunde. X B 157.

Kroll W. Das afrikanische La-

tein. VII A 211.

Krüger A. D. Einfluss der Russen auf die Letten, X C 44. G. Schwierigkeiten des Engl. IX D 22.

 H. fides als vox media. VII A 137.

Kuba L. Die Tonalitäten der bulg. Melodien. X B 80.

Kübler B. focaria. VII A 58. Kudrjavskij D. Empfang eines Ehrengastes nach den aind. Regeln des häusl. Rituals. III B74. — Die slav. Konstruktion des negat. Zeitworts mit Gen. und verwandte Erscheinungen andrer idg. Sprachen. X B 12.

Kuhn E. bier. IX A 19. X B 21. Kühnel P. Die slav. Orts- und Flurnamen der Oberlausitz. X

B 163.

209.

Kundfin K. Des ältern Stenders Werke, X C 46.

Kunik E. Lechica. X B 179. Kunos J. Türk. Elemente in der

bosn. Spr. X B 73.

Kunow E. Die Flexion im Got. und im Slav. IX B 44. X B 9. Kunšič I. Onomast. Miszellen.

X B 60. Kuntze F. bannig. IX D 229. Kunze A. Sallustiana. VII A 191. Küster H. De A. Persii Flacci elocutione quaestiones. VII A

Labes R. Einige Ergebnisse d. vgl. Sprachwissenschaft. I 44. de La Chaux G. Gebrauch der Verba u. ihrer Ableitungen bei

Nepos. VII A 195.

Lagercrantz H. Etymologien. V 197.

Lanchetas R. Morfologia del verbo castellano. VII B 153.

Landau A. Bibliographie des Jüdisch-Deutschen. IX D 181.

Landgraf G. Aussprache der Silben ci und ti im Latein. VII A 21. — Der Akkusativ der Beziehung nach Adjj. VII A 91. — Der Akk. der Richtung. VII A 92. — Zum Akk. d. Richtung im Lat. VII A 93. - Angebliches haud scio an mit Indikativ. VII A 107.

Lang A. Modern Mythology, II 16.

Lanman C. R. Brahmanism, III B 78.

La Roche J. Zur griech. u. lat. Prosodie und Metrik. V 32. -Die Stellung des attributiven u. appositiven Adj. bei Homer. V 90. — Zahlenverhältnisse im hom. Vers. V 97. — Über den Vers bei Hesiod u. in den hom. Hymnen, V 98. — Zur griech. und lat. Prosodie und Metrik. VII A 279.

Larsen A. B. Antegnelser om substantivböiningen i middelnorsk. IX C 52. - Oversigt over de norske bygdemål. IX C 53. - Dansk-norsk-engelsk Ord-

bog. IX C 63.

Lattes E. Le iscrizioni latine col matronimico di provenienza etrusca, VII A 256. — I fascicoli quarto e quinto del nuovo Corpus inser. Etruscarum. VII A 259. — Di un nuovo esempio di verbo etrusco finito attivo in-ce. VII A 262. - I documenti epigrafici della signoria etrusca in Campania. VII A 273.

Latyšev V. V. Scythica et Caucasica. II 26. - Griech. Inschriften der christl. Zeit aus Südrussland. V 114.

Lease E. B. Nec non et. VII A 110. — On the use of numne. VII A 111. — Diaeresis at every Foot in Latin Hexameter etc. VII A 278.

Le Blant E. Paléographie des inscriptions latines du 3<sup>me</sup> siècle à la fin du 7me. VII A 236.

Leendertz jr. P. yeerde. IX D 109.

van Leeuwen J. De vetustissimis quibusdam fragmentis Iliadis. V 73. — De Odysseae codicibus antiquissimis. V 76. van Leeuwen und Mendes

da Costa Homeri Odyssea. V

68.

Lefèvre A. Les origines slaves. X B 26. — Mythologie des Slaves et des Finnois. X B 27.

Lefmann S. Franz Bopp. Nachtrag. I 89.

neger L. Les sources de la mythologie slave. X B 28.

Legrand E. et Pernot H. Prononciation greeque, V 13.

Leite de Vasconcellos J. Noticias philologicas. VII B 163. Notas phil. VII B 164. — Dialectos algarvios. VII B 168.

Le-Juge V. V. Das galiz. Tetraevangelium. X B 128.

Lenz Die Fremdwörter im Handschuhsheimer Dialekt. IX D 182.

Leo F. clausa, VII A 47. - superne, supernus. VII A 48. — Die Plautin, Cantica, VII A 170.

Leontović Th. I. Arische Grundlagen des altslav. Gemeinwesens. X B 29.

Lessing C. Historiae Augustae Lexicon. VII A 200.

Lessmann H. Zum me, Life of St. Cuthbert. IX D 41.

Leumann E. Einiges über Komposita. I 54.

Levi A. Dei suffissi uscenti in sigma. V 42. - Del Nome antico di Taormina. VII A 62.

Levy E. Provenzalisches Supplementwörterbuch. VII B 143. Lewy H. Etymologien. V 198.

Lexer M. Mhd. Taschenwörterbuch 5, IX D 215.

von der Leyen F. Zur german. Mythologie. IX A 31.

Liebermann F. Ac. homola, orige. IX D 73.

Lieblein J. Om Jo-Mythen. V

Lind E. H. Bibliografi för år 1895. IX C 1. — Genmäle. IX C 12.

Lindelöf U. Glossar zur altnorthumbr. Evangelienübersetzung in der Rushworth Hs. IX D 38.

Lindet A. Le panthéon védique. III B 80.

Lindsay W. M. Die lat. Sprache. VII A 9. - Introduction to latin textual emendation based on the text of Plautus. VII A 150. - Discovery of a Collation of the lost 'Codex Turnebi'. VII A 152. — Le Codex Turnebi de Plaute. VII A 153. — Die jüngst gefundene Kollation der Turnebushs, des Plautus.

VII A 154. - Lesarten zu Plautus aus dem Kodex Turnebi. VII A 156. — On the text of the Truculentus. VII A 158. -Handbook of Lat. inscriptions. VII A 235. — The Codex Turnebi of Plautus. VII A 157. -Vulgarlat, bubia, graba, VII B 14.

Lindskog C. De usu pronominum personalium, quae subiecti vice funguntur. I 94. VII A 184. — Zur Geschichte der Satzstellung im Lat. VII A 124. Konditionalsätze im archai-

schen Latein. VII A 127. Linscott H. F. The latin third declension. VII A 75. - The syncretism of the Locative and Instrumental in Latin. VII A

Lindström A. L'analogie dans la déclinaison des substantifs latins en Gaule. VII B 97.

Livet Ch. L. Lexique de la langue de Molière VII B 66.

Ljunggren E. *make* och *maka*. IX Č 23. — Laurentius Petri om svensk akcent. IX C 36.

Lodemann F. E. Le Pas Saladin. VII B 76.

Lommatzsch E. carpus. VII A 49.

Lorentz Fr. Zu den io-Präsentien. I 57. — Die poln. Nasalvokale. X B 172.

Loth J. Le comparatif dit d'égalité en gallois. VIII-14. — Dialectica. VIII 16. - Alltraw, athraw, intron. VIII 17. — n final et d initial en construction syntactique. VIII 20. — Etudes corniques. VIII 21.

Lovretić J. Leben und Gebräuche des Landvolks von Otok. X B 78.

Löwe R. Nochmals das schwache Präteritum des Germ. IX A 12.

Ludwich A. Über Homerzitate aus der Zeit von Aristarch bis Didymos. V 81.

Ludwig A. Absolute Verbalfor-men d. Samskṛt u. Prādikatsausdruck im Allgemeinen. I III B 24. — Das Mahābhārata als Epos u. als Rechtsbuch. III B 45. — Purūravās u. Urvaçi. III B 93. — Eine besondere Dualform bei Homer. V 87. - Ukalegon in Ilias und Aeneis. V 105.

E. isse -- ipse. VII A 60.

Luft W. Kelt, u. lat, e im German. IX B 6. - Die lat. Diminutiva auf -ell- und -ill- im Deutschen. IX A 9. - Die Umschreibung der fremden Namen bei Wulfila. IX B 42. — Zum got. Epigramm. IX B 51.

Luick K. Die fremden Bestandteile im engl. u. im deutschen Wortschatz. IX D 67. - Zur Herkunft des deutschen Reim-

verses. IX D 241.

Luterbacher F. Ciceros Reden. VII A 187.

Macalister R. A. St. Studies in Irish Epigraphy, VIII 8. Macdonald K. S. The Atharva

Veda and witchcratt. III B 88. Macdonell A. A. Vedic Mytho-

logy. HI B 82.

Mackensen L. De Verrii Flacci libris orthographicis. VII A 6. Madan A. M. P. Les Fravashis. Ш С 5.

Madvig J. N. Latinsk Sproglære. VII A 10.

Magoun H. W. Early religion of the Hindus. III B 85.

Makaruska E. Syntax der Partt. in der wolhyn.-galiz. Chronik. X B 126.

Marais L. et Ernault E. Notes sur l'ancienne expression 'un saintier d'argent'. VII B 134.

Marchot P. Numération ordinale en ancien français. VII B 93. — *iholt* et *seche* du Jonas. VII B 135.

Margoliouth G. Another Greek word in Hebrew. V 182.

Marindin G. E. The word χλωραύχην in Simonides and Bacchylides. V 210.

Markevič A. I. Russ. dolžnik. X B 90.

Marre A. Glossaire explicatif des mots de provenance malaise et javanaise usités dans la langue française. VII B 128.

Martin E. u. Lienhart H. Wb.

der elsässischen Mundarten. IX D 183.

Martinak E. Zur Psychologie d. Sprachlebens, I 16.

Marx F. Appius Claudius und Philemon. VII A 148. - Zum alatein. Epos. VII A 178.

Matov D. Bibliogr. der mazedon. Ethnographie, X B 83.

Matthews B. A final note on re-

cent briticisms. IX D 66. Matthias Th. Zur Geschichte der deutschen Mittelwortfügungen. IX D 124. — Sprachleben u. Sprachschäden. IX D 135.

Mätzner E. u. Bieling H. Ae. Sprachproben, nebst Wörter-

buch. IX D 56.

Maxeiner Th. Zur Geschichte der frz. Wörter im Mhd. VII B 79. IX D 216.

May M. Sind die fremdartigen Ortsnamen in der Prov. Brandenburg etc. slavisch oder germanisch? IX D 201. X B 167.

Mayer J. B. Unrecorded uses

οτ αὐτίκα. V 211.

Mayor J. E. B. horret impersonal. VII A 123.

McKnight G. H. The Primitive Teutonic Order of Words. IX B 45. - The Language of the Skeireins. IX B 50.

Medić M. Nachträge zu serb. Schusterausdrücken. X B 72.

Meiche A. Die Lebnitzbach u. ihre Namen. IX D 210.

Meillet A. De la partie commune des Pādas de 11 et de 12 syllabes dans le Mandala III du Rigvéda. III B 106. — Yasna 45, 2 gāth.  $n\bar{a}$ . III C 20. — De l'expression de l'aoriste en latin. VII A 116. — Lettoslavica. XA1. — Recherches sur l'emploi du génitif-accusatif en Vieux Slave. X B 10.

Meister R. Inschriften von Lakonien, Tarent usw. V 113. -Die Dispositionsurkunde des Xuthias. V 128. — Ein altthessal. Ehrendekret. V 155.

Mendelssohn L. Zum griech.

Lexikon, V 193.

Menges H. Das Suffix -i in der Mundart von Rufach. IX D 184. Menrad J. Über die neuentdeckten Homerfragmente, V 74.

Mentz F. Bibliographie d. deutschen Mundartenforschung für die Jahre 1890-95. IX D 160.

Mentz F. und Braunholtz A. Roman. Bibliographie 1892. VII

Mentz R. Französisches u. Mecklenburger Platt. IX D 185.

Methner R. Die Fragesätze in der lat. oratio obliqua. VII A

Meunier J. M. Etym. de Beuvray et de Château-Chinon. VII B 136.

Meyer E. H. Deutsche Volkskunde. IX A 21.

R. M. Klassensuffixe, I 55.

Mever-Lübke W. Zur Stellung der tonlosen Objektspronomina. VII B 1.

Michaelis H. et Passy P. Dictionnaire phonétique de la langue française. VII B 69.

Michal'čuk K. P. Ein phil. Missverständnis im Kleinruss. X B 124. — Progr. zum Sammeln Eigentümlichkeiten kleinruss. Diall. X B 125.

Mielck W. H. Über Dialektforschung im Nd. IX D 186.

Mierzynski A. Th. Dieh. Eiche in Romowe. X C 5.

Mikkelsen Chr. Annotationes criticae in Truculentum Plauti. VII A 159.

 K. Dansk sproglære. IX C 59. Mikkola J. J. Slavica II. X A 5. - Zu den kaschub. Diall.

in Nord-Ostpommern. X B 186. Miles E. H. The 'Dative' of the Possessor. VII A 96.

Miletič U. A. L. Kathol. Bulgarenkolonien. X B 80.

Milićević Das serb. Bauernleben. X B 77.

Milkowicz W. Über den Volksnamen Wälsche, Walachen. X B 22.

Miller V. Neue Bylinenaufzeich-

nungen. X B 117.

Mills L. H. The Zend - Avesta and Zoroastrianism in the Sacred Books of the East. III C 18.

Miloradovič V. P. Sammlung kleinruss. Volkslieder. XB131. Minck witz M. J. Zur Geschichte der frz. Grammatik im 17. Jh. VII B. 70.

Mišik Š. Ortsnamen in Zips. X B 158.

Mitteis L. Zur Berliner Papyruspublikation. VII A 266.

Modestov V. Ursprung der Sikuler. II 34. - Entgegnungen an Prof. Netušil inbetreff seines Aufsatzes über das Arvallied. VII A 247.

Mogk E. Germanische Mytholo-

gie. IX A 30.

Molenaar A. M. Bloemlezing uit het Woordenboek der Nederlandsche Taal. IX D 101.

Molhuvsen P. C. De tribus Homeri Odysseae codicibus antiquissimis. V 75. — De Homeri Odysseae codice Philippico 1585. V 77.

Möllmann J. Der homonyme Reim im Frz. VII B 140.

Mommsen Th. u. Hirschfeld G. Bericht über die Sammlung d. lat. Inschr. VII A 232.

Monaci E. Crestomazia italiana dei primi secoli. VII B 36. Mone *Hörwart, Hörfant* und

Heerwart, Heerfant. IX D 209.

Monroe B. S. Pronunciation of English in the State of New York, IX D 47.

Montelius O. Les Tyrrhéniens en Grèce et en Italie. II 30. — De förhistoriska perioderna i Skandinavien, IX C 72. — Den nordiske jernålderns kronologi. IX C 73.

Montmitonnet J. R. Le parler russe. X B 84.

Moore C. H. Julius Firmicus Maternus der Heide und der Christ. VII A 220.

Moreira J. O. Palavra que tem de eliminar-se dos diccionarios. VII B 166. — O vocabulo ledino. VII B 167.

Moreno A. C. Vocabulario trasmontano. VII B 165.

de Morgan J. Mission scientifique en Perse. III C 7.

Morris J. Singular for plural of dependant substantives. IX D

Moškov V. A. Die Skythen u.

deren Stammesgenossen in

Thrakien, II 27. Moullon W. F. u. Geden A. S. A Concordance to the Greek Testament, V 176.

Mourek V. E. Zur Syntax des ahd. Tatian. IX D 145. Much R. Ister und Isar. 1 77.

Muckey sie Hallock.

de Mugica P. Maraña del diccionario de la Académia. VII B 152.

Mühlenbach K. Gen. appositionalis im Lett. X C 37. - Germanismen im Lett. X C 39.

Muller J. W. brandemoris. IX D 105. - brandaris en Sint-Brandarius. IX D 106. — brandenetje brandemoris. IX D 107. — Brandewijnsteeg en Cla-rensteeg. IX D 108.

Müller F. M. Origen y desarrollo de la religión, estudiados á la luz de las religiones de la India. III B 76.

- Fr. Die Transkription fremder Alphabete. I 38. — Avestische Etymologien. III C 19. -Beiträge z. Erklärung der apers. Keilinschriften. III C 24. - Zur Textkritik und Erklärung des Kārnāmak i Artaxšīr i Pāpakān. III C 29. — Die semit. Elemente der Pahlawi Spr. III C 30. - Persische u. armen. Etvmologien. III C 40. - Zur Textkritik u. Erklärung des Andarz i Aturpāt i Maḥraspandān. III. C 41. — Armeniaca. IV 7.

- F. Zur Geschichte der altslav.

Schriften, X B 50.

- G. H. Das Genus der Idg. u. seine ursprgl. Bedeutung. I 51. H. J. Livius. VII A 191.

- R. Die Sprache in Grimmelşhausens Simplizissimus. IX D Zur altkärntnischen Ortsnamenkunde. X B 61.

- S. Grundtræk af den nordiske Mytologi, IX C 70. - Vor Oldtid. IX C 71. - Udsigt over Oldtidsudgravninger, IX C 74. - Nye Stenalders Former. IX C 75.

Mulyany C. M. (Seaton R. C., Platt A.) On the fourth thesis of the Homeric hexameter.

101. — Cyprian i = `or'. V 162. - ιερός ιερός ιρός. Υ 212.

Munkácsi B. Die Anfänge der ungar.-slav. ethnischen Berührung. X B 31.

Munro R. Prehistoric Problems.

Muret E. Encyklop, Wb. der engl. und deutschen Sprache. IX D 63.

Muret-Sanders Encyklop. engl.deutsches u. deutsch-engl. Wh. IXD 64. — Encyclopaedic Engl.-Germ. and Germ.-Engl. Dictionarv. IX D 65.

Murko M. Die ersten Vergleicher des Skr. mit den slav. Sprachen. X B 44. — Die sloven, Volks-

kunde (1895). X B 66.

Murray On the quantity of names in -ινης. V 24.

- J. A. H. New English Dictionary. IX D 59.

Musoni F. I nomi locali e l'elemento slavo in Friuli. X B 62. - Le terre slovene nel IX. secolo. X B 64.

Načov N. A. Krit. Bemerkung über unsere Schriftsprache. X B 81.

Napier A. S. Old and middle english notes. IX D 70.

Nauta G. A. Pots longeren. IX D 113. — het spits afbijten. IX D 116. - straks - terstond.

– IX D-117. Nåvrat V. Das Gepräge der aböhm. Alexandreis-Fragmente. X B 141.

Nebout P. Gallici versus metrica ratio. VII B 141.

Nédev Remarques grammaticales sur le patois de Sancey. VII B 120.

de Neef E. Klank- & Vormleer van het gedicht van den VII vroeden van binnen Rome. IX D 95.

Negelein Z. Verbalsystem des Atharvavedas. III B 22. 23.

Nehring A. Die Anbetung der Ringelnatter bei den alten Litauern usw. X C 6. Nekrasov N. P. Die Sprache

der Pověsti rremennych lét. X B 109.

Netušil J. V. Zur Morphologie u. Semasiologie der lat. Infinitive. VII A 85. - Dvenos-Inschrift, VII A 243. - Die Ambarvalien. VII A 246.

Neue F. Formenlehre der lat.

Sprache, VII A 78.

Neuland J. Die dreifache Aussprache lett. Vokale u. Diphth.

Nicholson E. W. B. Fragment of an earlier edition of Apollonius' Homeric Lexicon. V 82.

Nicolai L. Zum Wortaustausch zw. Italienisch und Deutsch. VII

B 47. IX D 224.

Nicole J. Les papyrus de Genève transcrits et publiés. V 70.

Niedermann M. Βελλεροφόντης. V 213. — ě und i im Lat. VII A 26. - Zur lat. u. griech. Etymologie, VII A 36. Nigra C. Note etimologiche e

lessicali. VII B 7. 8.

Nikitskij A. V. Die delph. La-byaden. V 147. Nikol'skij B. V. Die 12 Tafeln.

VII A 146.

de Nino A. Tomba arcaica. VII A 238.

Nobiling F. Vokalisierung des Dialekts der Stadt Saarburg (Lothringen). IX D 187.

Nogava F. Di alcune iscrizioni del sepolcreto etrusco di Bru-

scalupo. VII A 263.

Norden E. De Minucii Felicis aetate et genere dicendi. VII A 221.

Nordström V. Från Italiens

forntid, VII A 269.

Noreen A. Spridda Studier. IX A 35. — Inledning till modersmålets prosodi. IX C 38. -Svenska etymologier, IX C 48.

Northall G. F. A Warwickshire Word-Book. IX D 52.

De Noto M. Appunti di fonetica sul dialetto di Taranto. VII B 52.

Nougaret F. Description du Ms. de Plaute B. VII A 151.

Novaković St. gidža. X B 14. Novicki S. Die Letten des Bezirks Illuxt. X C 53.

Nygaard M. Sproget i Norge i Fortid og Nutid. IX C 51.

Nvgård S. Uorganiske lyddannelser i stednavne. IX C 56. — Danske personnavne og stednavne. IX C 64.

Nyrop Kr. Brakylogi, I 19. VII B 3. – En syntaktisk ejen-

dominelighed, VII B 2.

Oblak V. Kleine gramm. Beiträge. X B 45. – Über die Murinsel-Mundart. X B 57.

Odelberg P. Sacra Corinthia, Sicyonia, Phliasia. V 227

Oldenberg H. Ancient India. III B 7. - Vedic hymns, II. Hymns to Agni, transl. III B 47. — Zur Geschichte des ind. Kastenwesens. III B 72. — Savitar. III B 94.

Olrik A. Runestenenes Viduesbyrd om dansk åndsliv. IXC6.

Olschewsky S. La langue et la métrique d'Hérodas. V 169.

Olsson J. Om accent och ictus i latin samt deras inbördes förhållande. VII A 24.

Ołtuszewski W. Die geistige u. sprachliche Entwicklung des Kindes. I 12.

Oppert G. Die Ureinwohner Indiens. III B 68.

Opprel A. Het dialect van Oud-Beierland, IX D 99.

Orsi P. Antico sepolcreto. VII

Ortel H. On the Character of the Inferred Parent Languages. I 15.

Ortner J. Etymologie u. Begriffsbestimmung einiger homer.

Wörter. V 102.

Osthoff H. Griech, u. lat. Wortdeutungen. I 78. VII A 35. Allerhand Zauber Nr. 3. V 199.

D'Ovidio F. Talento nei suoi varii valori lessicali. VII B 45.

Ovsjanniko-Kulikovskij D. N. Syntaktische Untersuchungen. I 60. — Zur Frage des Gebrauchs des Indikativs im ved. Skr. III B 26.

Page F. M. Los Payadores Gauchos. VII B 24.

Pajk M. Über ehemalige sloven. Ansiedelungen in Oberösterreich. X B 65.

Παπαγεωργίου Π. Ν. Μυτιλή- | νης επιτραφή ἀνέκδοτος. V 157.

Παπαδημητρακόπουλος Θ. Άπόκριεις πρός τον κ. Γ. Χατζιδάκιν. V 14.

Parmentier Th. Vocabulaire rhétoroman. VII B 59.

Parodi E. G. Etimologie. VII

B 9.

Pascal C. Quaestionum Ennianarum particula I. VII A 179. — Sul vaso 'atena'. VII A 255. — La leggenda latina e la leggenda etrusca di Servio Tullio. VII A 271.

Pastrnek F. Über die Suprasler Hs. X B 53. – Zur Charakteristik der mähr. Diall. X B 146.

Pátek F. Die böhm. Folkloristik i. J. 94, 95. X B 153.

Patera A. Fragment einer altböhm. Visio Nicolai. X-B 150.

Paton W. R. Inscriptions de Cos, Cnide et Myndos. V 139.

v. Patrubány L. Zurthrak.phryg. Ethnologie. II 28. — Beiträge zur armen. Ethnologie. IV 4. — Armen. Etymologien. IV 5. 6

Paues A. V. De digammo Hesiodeo quaestiones. V 86.

Paul H. Methodenlehre. I 2. — Bedeutung der deutschen Philologie. IX A 1. — Grundriss der germ. Phil. IX A 2.

Paulson J. Anmerkungen zur Oidipus-Sage. V 226. — Lukrez-

studien. VII A 185.

Pauly-Wissowa Realencyklopädie. VII A 29.

Pavanello A. F. I verbi latini di forma particolare nel perfetto e nel supino. VII A 82.

Pedersen H. Theser til den ie. sproghistorie. I 43. — Karl Adolf Verner. I 94. — Grækenland. Nygræsk Sprog. V 1. — Bartholomaes Aspiratlov og Lachmanns Tydning af Gellius. VII A 28. — Aspirationen i Irsk. VIII 10.

Pegge S. Two Collections of Derbicisms, IX D 53.

Pelén F. Des modifications de la tonique en patois bugiste. VII B 121.

Perdrizet P. Inscription de La-

conie. V 129. — Inscriptions de Delphes. V 145.

Perrault-Dabot A. Le patois bourguignon. VII B 122.

Persson P. Om ett nyligen upptäckt fragment af en romersk kommunallag. VII A 252. Pervov P. D. Bemerkungen üb.

Pervov P. D. Bemerkungen üb, den Kasusgebrauch im Lat. im Vergleich mit dem Russischen. VII A 94.

Pescatori G. Pronuncia di ō e ō latini, di o e w greci. — Pronuncia del fonema E nel greco e nel latino. VII A 17.

Pessels C. The present and past periphrastic tenses in Anglo-

Saxon. IX D 5.

Peters H. Sprache u. Versbau der Chronik v. Floreffe. VII B 74.

J. dereinst. IX D 231.

Petit de Juleville L. Sur les origines et sur l'histoire de la langue française. VII B 73.

Petschenig M. Allitteration bei Ammianus Marcellinus. VII A 218.

Petz G. Der Akzent in den germ. Sprachen. IX A 5.

Pěvin P. Transonegisches Wörterbüchlein. X B 112.

Philipon E. L'emploi du suffixe burgonde -inga dans la formation des noms de lieus. VII B 98.

Philipp O. Die Zwickauer Mundart. IX D 188.

Philp of J. H. The sacred tree or the tree in religion and myth. II 19.

Phipson E. A. British vs. American English. IX D 47.

Pichon R. servire. VII A 138. Pierce Shepard W. Unaccented Vowels in Old French. VII B 88.

Pierides G. D. A scarab from Cyprus. V 161.

Pipping H. Zur Definition des h-Lautes. I 35.

Pirson J. Le Thesaurus linguae latinae et l'Archiv f. lat. Lexikographie. VII A 140.

Pisch el R. abbhara. III B 53. — Der Akzent des Präkrit. III

B 54.

Pischel R. u. Geldner K. F. Vedische Studien, III B 35.

Pizzi I. Grammatica elementare dell' antico iranico. III C 14.

v. Planta R. Osk. - umbr. Dialekte, 2. Bd. VII A 12. — Nachträge zur Sammlung osk.-umbrischer Inschriften. VII A 257.

Platt A. Some Homeric genitives. V 88. — Duals in Homer. V 89. — A homeric idiom defended. V 91. - Homeric similes. V 108.

Plattner Ph. Zur Lehre vom Artikel im Frz. VII B 109.

Ploss H. Das Weib 5. II 5.

Pogodin A. Lehrgang der allgemeinen Sprachwissenschaft. I 3. — Etymologien. X A 6. — Erweichung der Guttur. in den slav. Spr. X B 6.

Pokrovskij M. M. Einige Fragen aus d. Gebiet der Semasiologie. I 68. — Zur lat. Etymologie u. Stammbildung. VII A 34. - Zur latein. Wortbildungslehre. VII A 41.

Polek J. Volkskundl. Erscheinungen, die Bukowina betr. X

B 134. 135.

Polivka G. Bibliographie der Litteratur für slav. Volkstradition (96). X B 39. — Der Fischer u. das Goldfischlein. X B 151. Das vgl. Studium der Volkstraditionen. X B 151. - Bibliogr. Ubersicht über die Erscheinungen d. čechoslav. Volkskunde (1896). X B 154. — Wandel von τ und ε im Poln. X B 171.

Porebowicz E. Revision de la loi des voyelles finales en es-

pagnol. VII B 151.

Poržezinskij V. K. Aus d. Geschichte d. vgl. Sprachwissenschaft. I 88. - Aus Fortunatovs Vorlesungen über lit. Lautlehre. X C 8. - Zur Charakteristik der Sprache des lit. Schriftstellers N. Dauksza. X C 11.

Pospišil A. O. Formensystem des lat. Verbums. VII A 79.

Potkański K. Lachen und Lechiten. X B 180.

Prahl C. Die Zeitfolge der ab-

hängigen Rede im Deutschen. IX D 131.

Prellwitz W. Zur Wortbildung im Idg. Lat. -ārius u. -tūrus. I 79. - Studien z. idg. Etymologie u. Wortbildung. III Wz. *ăi.* I 80. — Etym. Miszellen. I 81. V 200. VII A 50. X C 15. X C 42. — Zwei Beispiele v. Silbenschichtung. V 29.

Pridik E. Neue Amphorenstem-

pel aus Athen. V 140.

Prusik F. Etymologica. I 82. X

Pult G. Le parler de Sent (Basse-

Engadine). VII B 60. Puntoni V. L'Inno Omerico a Demetra. V 69.

Purdie E. The perfective 'Aktionsart' in Polybius. V 54.

Rabbow P. De Donati commento in Terentium spec. observationum I. VII A 176.

Radermacher L. ἀπαρίcτα, ὁπίсшθеν. У 214.

Radyserb J. Zumlausitzer Wb. X B 162.

Ramsay W. M. kai meaning for. V 63.

Ramult St. Statistik des kaschub. Volks. X B 188.

Rasi P. Di un caso inverso di 'comparatio compendiaria'. VII A 103. — Della così detta Patavinità di Livio. VII A 193. — La I iscrizione degli Scipioni. VII A 244.

Rautenberg O. Ost- u. Westpreussen. Wegweiser durch die Zeitschriftenlitteratur. X C 65.

Regnaud P. Précis de logique évolutionniste. I 17. — Origine de l'accent et de la distinction des voyelles longues et brèves. I 46. – Notes d'étymologie et de mythologie. I 83. - Comment naissent les mythes. III B 90. — duret, dumet; rernis. VII B 137.

Reichel W. Sprachpsychologische Studien IX D 136. — Vorhellenische Götterkulte. 222

Reicke R. Apreuss, Bibliogr, für 1893 - 95. X C 64.

Reinach Th. Bulletin épigraphi-

que. V 111. - Une inscription crétoise mécondue. V 137.

Reinhardt K. Latein, Satzlehre. VII A 88.

Reinhold H. De graecitate Patrum Apostolicorum etc. V 179. Reinias J. Ags. neorgnawang.

IX D 74.

Reissinger K. Bedeutung und Verwendung von ob und propter im ältern Latein, VIIA 142.

Reitzenstein R. Geschichte d. griech. Etymologica, V 2.

Rešetar M. Über Wesen u. Entwicklung der serbo-kroat. Akzentuation, X B 67.

Réthy L. Deslegarea cestiunei originei Românilor. VII B 30.

Rézanov V. Zur grossruss. Dia-lektologie. X B 105.

Rhamm K. Ursprung der Slaven. X B 32.

Rhodius A. De L. Munati Planci sermone. VII A 190.

Ribbeck O. Scaenicae Romanorum poesis fragmenta. VII A 177.

Ricci S. Tomba preromana. VII A 238.

Richardson R. B. Inscriptions from the Argive Heraeum, \forall

Richardson R. B. und Heermance T. W. Inscriptions from the Gymnasium at Eretria. V 166.

Richert P. Sprache u. Schrift. I 36.

Richter O. Griech. δεςπότης. V

Riemann L. Beziehungen der Obertöne zur Sprache. I 30.

Ries G. eques = equus. VII A 133. Rindtorff E. Die Religion des

Zarathuštra. III C 6. Ritzert A. Die Dehnung der

mhd. Stammsilbenvokale in den Volksmundarten des hd. Sprachgebiets. IX D 189.

Rivière M. Quelques dictons et proverbes de St. Maurice-de-

l'Exile. VII B 123.

Rizner L. V. Slovak. Folkloristik seit dem Anfang bis Ende 1896. X B 161.

Rodhe E. Transitivity in modern English, 1 94, 1X D 31.

Röhl H. Neueste Horaz-Litteratur. VII A 205

Rokossowska Z. Märchen aus dem Dorfe Jurkowszczyzna. X B 132.

Roscher W. H. Lexikon der griech, u. röm. Mythologie, VII A 270.

Roosen A. Bedeutung u. Schreibung der Partikel etiamnunc. VII A 109.

Rosapelly Analyse graphique de la consonne. I 31. - Caractère du vocaloïde. I 32.

Rose Slav. Ortsnamen des Kreises Greifenhagen. X B 168.

Rossbach A. Rudolf Westphal. I 92.

— O. Der prodigiorum liber des Iulius Obsequens. VII A 20. Rostowzew M. Eine neue In-

schrift aus Halikarnass. V 163.

Roth K. Die erzählenden Zeitformen bei Dionysios von Halikarnass. V 55.

Röttgers B. Die afranz. Lautgesetze in Tabellen. VII B 86.

Rouse W. H. D. Etymology of άταλός. V 216.

Rousselot Phonétique expérimentale, I 25.

v. Rozwadowski J. De -ica suffixo linguarum slav. X B 8. — Etymologica, X B 16.

Rübner R. Syntaktische Studien zu Bonaventure des Périers. VII B 110.

Ruggiero E. Dizionario epigrafico di antichità romane. VII A 237.

Ruhfus W. Die Stellung des Verbums im ahd. Tatian. IX D 146.

Rydberg G. Zur Geschichte des frz. ə. II. VII B 87.

Rzach A. Die handschriftl. Uberlieferung d. hesiod. Theogonie. V 83. — Neue handschriftl. Studien zu Hesiods Erga. V 84.

Sabbadini R. Spigolature Latine. VII A 7. - Sulla 'Constructio'. VII A 8.

Sachmatov A. A. Gemeinsame Erscheinungen in der griech u. slav. Betonung. X B 3. - Zur Geschichte der russ. Laute. X

B 7. — Zum 'Programm zum Sammeln von Eigenheiten der nordgrossruss. Diall.' X B 102. — Zum Studium der grossruss. Diall. X B 103. — Lautl. Merkmale der Diall. von Elnin u. Mosal. X B 106.

Sale G. S. On the word παρεξειρετία and on greek substantives compounded with preposi-

tions. V 43.

Saleman C. Judaeo-Persica. III

U 44.

Salverda de Grave J. J. Over de Fransche tweeklanken ai oi ui in onze uit het Fransch overgenomen woorden. IX D 89. — Bijdragen tot de kennis der uit het Fransch overgenomen woorden in het Nederlandsch. — VII B 80. IX D 90.

landsch. — VII B 80. IX D 90. Salvioni C. Postille italiane al vocabolario latino-romanzo. VII B 6. — Tenser. VII B 22. — Quisquiglie etimologiche. VII B 44. — Per i nomi di parentela in Italia. VII B 54. — L'elemento volgare negli statuti latini di Brissago. VII B 55. — Annotazioni sistematiche alla 'Antica Parafrasi Lombarda del Neminem laedi nisi a se ipso'. VII B 56.

Samokvasov D. J. Chronol. Einteilung des in Mogilen Südund Zentralrusslands entdeckten ethnogr. Materials. X B

100.

Sanders D. Deutsche Synonymen. IX D 221.

Sandys J. E. On the quantity of names in -ινης. V 25.

Sarrasin P. u. F. Zweck der Pfahlbauten. II 7.

Sarrazin G. Zur engl. Syntax. IX D 23.

Sašelj I. Aus dem weissruss. Wortschatz. X B 58.

Satyavrata Sámaśrami Ed. of the Taittirīva Sañhitā. III B 31. — Ed. of the Aitareya Brāhmana. III B 32.

Schatz J. Die Mundart von

Imst. IX D 191.

Schayer S. Gebrauch des unbest. Artikels u. des Teilungsart. im Afrz. u. Nfrz. VIIB 111. Scheffler K. Das etymol. Bewusstsein mit besonderer Rücksicht auf die nhd. Schriftsprache. IX D 137.

Scheel W. Olingers deutsche Grammatik. IX D 128.

Schlee F. Jahresbericht über Terenz (89-96), VII A 174.

Schliemann Lübecker volkstüml. Bezeichnungen von Arzneimitteln. IX D 192.

Schlutter O. B. Zur lat. Glossographie. VII A 143. — Latin glosses. VII A 144. — On old

engl. glosses. IX D 36.

Schmid W. Der Attizismus. V 7. Schmidt M. C. P. κατά τι = senkrecht zu'. V 51. — Zum lat. Sprachgebrauch. VII A 125. — patare. existimare; summa, numeri. VII A 132.

 O. Metapher und Gleichnis in den Schriften Lucians. V 67.

Schmidt-Wartenberg Phone-

tical Notes. I 33.

Schmitt Zum Gebrauch des Artikels in der pfälz. Mundart. IX D 193.

Schneider I. De allitterationis apud T. Lucretium Carum usu ac vi. VII A 186.

R. Zu dem Lexikon Messanense de iota ascripto. V 4.
 Jahresbericht über Caesar. VII A 189.

Scholten W. E. Satzverbindende Partikeln bei Otfrid u. Tatian. IX D 144.

Scholz F. Geschichte der deutschen Schriftsprache in Augsburg bis zum Jahre 1374. IX D 121.

Schönhage A. Bergische und andere Sprachsünden. IX D 194.

Schrader H. Scherz und Ernst in der Sprache. IX D 222.

- O. frei. I 84. - Familie, Sippe, Stamm. I 85.

Schröder C. Zum mnd. Wb. IX D 217.

v. Schröder L. Entwicklung der Indologie in Europa. III B 6. — Aus dem Kāthaka. III B 13. — Ein neuentdeckter Rcaka der Katha-Schule. III B 42.

Schuchardt H. Roman.-vulgär-

lat. -ai. VII A 83. B 21. — Zu Zeitschr. 21, 132. VII B 13. — It. fisima, frz. salope. VIIB18. — Keltoroman. frog- frogn-.

VII B 19. VIII 3. Schulten A. Die lex Manciana. VII A 253. — Ein röm. Kaufvertrag auf Papyrus. VIIA 267.

Schultz A. Germanisches Kriegswesen. IX A 29.

Schultze M. Grammatik der altpreuss. Sprache. X C 60.

Schulze A. Roman. Bibliographie 1893. VII B 26. — Zur neufranz. Grammatik. VII B 72.

- W. Rezension von Hoffmanns griech. Dialekten II. V 125.

Schwab M. Transscriptions de mots grecs et latins en hébreu. V 18.

Schwan-Behrens Afranz. Gramm. 3 VII B 68.

Schweizer E. Grammatik der pergamenischen Inschriften. V 172.

Searle W. G. Onomasticon Anglo-Saxonicum. IX D 58.

Seifert Die Bereicherung des Wortschatzes unsrer Muttersprache. IX D 223.

Senart E. Sur un fragment d'un manuscrit trouvé dans les environs de Khotan. III B 98. -Un manuscrit Karōshṭhī. III B

Sepp J. Ansiedlung kriegsgefangner Slaven in Altbayern. X B 33.

Sergi G. Ursprung u. Verbreitung d. mittelländischen Stammes. II 24.

Seyffert Der Kodex Turnebi des Plautus. VII A 155.

Sgulmero P. und Cipolla F. Di una lapide con iscrizione mutila. VII A 238.

Sheldon E. S. On anglo-french and middle engl. au for french a before a nasal. IX D 9.

Siecke E. Die Urreligion der Indogermanen. II 17.

Sievers E. Phonetik. I 27. Runen und Runeninschriften. IX A 34.

Šimanovskij V. Die Volksdiall. der Cholmer Russen. X B 107. Skeat W. W. On the Dialect of

Wicliffe's Bible, IX D 42. — Etvmology of crease. IX D 79.

Skultety J. Die Slavistik bei den Magyaren. X B 41.

Skutsch F. Zur lat. Gramm. VII A 32. — Coniectanea. VII A 182. — Iamben-Kürzung und Synizese. VII A 276.

Smith C. Inscriptions from Me-

los. V 133.

- C. A. Shakespeare's present indic. s-endings with plural subjects. IX D 45.

V. A. The birth-place of Gautama Buddha. III B 104.

Smyth C. A. Than whom and its congeners. IX D 28.

- H. W. Mute and Liquid in Greek Melic Poetry, V 33.

Sobolevskij A. T. Aus d. russ. Sprachgeschichte. X B 85. -Aruss. Übersetzungen der mongol. Periode. X B 98. — Grossruss. Volkslieder. X B 118. Versuch einer russ. Dialektologie. X B 87.

- S. Bemerkungen zur griech. Gramm. V 45. — Der Artikel bei άςτυ und ἀκρόπολις. V 47. -Die Konstruktion von φάναι

mit ὅτι und ὡc. V 59.

Söderbergh H. Rimstudier. I 94. IX C 39.

Söderwall K. F. Ordbok öfver svenska medeltidsspråket. IX

Sogliano A. Degli edifizi scoperti nell' isola XV, Regione VI (Pompei). VII A 238. — Relazione degli Scavi eseguiti nel febbraio 1897; nel mese di marzo usw. ebd.

Söhns F. Unsere Pflanzen hinsichtlich ihrer Namenserklärung etc. IX D 225. - Volks-

etymologie. IX D 227.

Solmsen F. Drei boiotische Eigennamen. V 154. — Etymologien. V 201. - Zur Geschichte der lat. Sprache. VII A 31.

Sommarin E. Anteckningar vid läsning af Kormaks Saga. IX C 30.

Sonnenschein E. A. Sabellus, Sabine or Samnite? VII A 66. Sonny A. gerrae und gerro. VII A 52. - ambro. bambalo. VII A 54.

Sousa Viterbo Ourirezeiros. VII B 171.

v. Sowa R. Die Mundart der katalonischen Zigeuner. III B

Spengel A. Was heisst έυκνήμιδες Αχαιοί? V 106.

Spever J. S. Lumbini. III B 101. Spies H. Zur Geschichte des engl. Pronomens im 15. u. 16. Jh. IX D 27.

Sprenger R. Die Flaggehissen,

IX D 233.

Staaff E. Quelques remarques sur la phonétique française. VII B 81.

Stadler H. Dioscorides Longobardus. VII A 230.

Stamm P. Zur lat. Gramm. u. Stilistik. VII A 126.

Stanley J. The particle sic as a secondary predicate. VII A 108.

Σταυρόπουλλος Δ. Σπ. Επιγραφαι άγγείων έκ Βοιωτίας. V 150.

Steele R. B. The formula non modo - sed etiam and its equivalents. VII A 112.

Steenstrup Jap. Til Forstaaelsen af Nordens "Guldbrakteat-Fænomen". IX C 79.

Steinmann W. ŏopa in tempo-

ral. Bedeutung bei Homer. V 92.

Stengel P. Θύειν u. θύεςθαι ιερωcύνα **u**. θεομωρία. V 194.

Stepovič A. Slav. Nachrichten. X B 40.

Stewart C. U. The nominative sing, of weak substantives in OHG. IX A 10.

Stickelberger H. Uber die Sprache Jerem. Gotthelfs. IX D 196.

Stodte H. Über Sprache u. Heimat der 'Katherine-Gruppe'. IX D 40.

Stoett F. A. schrander. IX D 114. — verevenhouten. IX D 118.

Stoffel C. gooseberry(-picker).

= germ. 'Elefant'. IX D 81.

Stojanović L. Jagić u. Oblak über L. Stojanovićs akad. Antrittsrede. X B 34. - Vuk Stephan Karadžić. X B 79.

Stokes Wh. Celtic Etymologies. VIII 4.

Stokes Wh. und Windisch E. Irische Texte. VIII 9.

Stolle Kapitel der nfrz. Aussprache. VII B 89. Stolz F. Nachtrag zu Archiv 10,

151 ff. VII A 64.

Strachan J. The subjunctive mood in Irish. VIII 13.

Streitberg W. Die idg. Lautforschung im letzten Jahrzehnt. I 45. - Die Entstehung des Injunktivs im Idg. I 62. — P. v. Bradke, I 93. — Zum Todesjahr Wulfilas. IX B 46. — Über das sog. Opus imperfectum. IX B 52.

Strekelj K. Sloven. Volkslieder. X B 63.

Strzelecki A. Materialien zur Bibliogr. der poln. Ethnographie. X B 184.

Stuhrmann Das Mitteldeutsche in Ostpreussen. IX D 197.

Subak J. Die Konjugation im Neapolitanischen. VII B 57. — Zum 'Roman de la Violette'. VII B 77.

Subrahmanya Sastri P. R. Sanskrit grammar. III B 15.

Suchier H. tenser. VII B 138. Sujanský F. D. Hjadeler Mundart. X B 156.

Sumcov M. Die heutige kleinruss. Ethnographie. X B 136.

Sütterlin L. Allgemeine u. idg. Sprachwissenschaft. I 1.

Svedelius C. L'analyse du langage appliquée à la langue française. VII B 71.

Swaen A. E. H. to light. IX D 21. — Figures of imprecation. IX D 68.

Sweet H. The Student's Dictionary of Anglo-Saxon. IX D

Syrku P. A. Zwei Denkm. der lebenden russ. Sprache. X B 116.

Talivald Reisebericht üb. Südkurland und Ostpreussen. XC

Tamm F. Om avlednings-ändelser hos svenska substantiv. IX C 31.

Tamson G. J. Word-Stress in

English, IX D 7.

Tannery P. Σκούτλωτις et τοοφίολος. V 217. - Frontin et Vitruve. VII A 215.

Tappeiner Der europ. Mensch ist ein in Europa autochthoner

Arier, II 25.

Teichmüller F. Grundbegriff u. Gebrauch von auctor u. auctoritas. VII A 53.

Temple G. Glossary of Indian terms relating to religion, cus-

toms etc. III B 56. Teppe A. Sur l'accentuation du

latin. VII A 25.

Tetzner F. Die Kaschuben. X B 187. — Dainos. X C 18. Die Tolminkemischen Taufregister des Chr. Donalitius. X C 20. — Chr. Donalitius. X C 21. - Das lit. Sprachgebiet. X C 27. — Die Litauer in Ostpreussen. X C 28. — Haus und Hof der Lit. X C 29.

Theimer A. Zur Kenntnis des Sprachgebrauchs im Neuen

Testament. V 177.

Thielmann Ph. Periphrastische Verba im Griech. V 39.

Thomas A. Etymologies françaises et provençales. VII B 142. — prov. mnh = lat. mjmbj. VII B 144.

- F. W. On the Accusative with

Infinitive. VII A 121.

Thorkelsson J. Supplement til islandske Ordböger. IX C 18.

Thumb A. Zur Aussprache des Griechischen. V 17. — Zur Geschichte des griech. Digamma. V 27. — Ein neuer inschriftlicher Beleg für aspiriertes þ im Anlaut? V 28.

Thurneysen R. Inschriftliches. I 40. VII A 242. — Spirantenwechsel im Gotischen. IX B

Tiele C. P. Geschichte der Religion im Altertum. II 20.

Tiktin H. Rumänisch-deutsches Wörterbuch. VII B 29.

Tille V. Die böhm. Märchen. X B 151.

Tobler A. Zur franz. Grammatik. VII B 99.

Tobler L. Kleine Schriften zur Volks- u. Sprachkunde. IX A

Tomaschek Brachmai, Brachmanai, Brachmanes, Brachme.

III B 79.

Torp A. Zum Phrygischen. IV 1. - Zu den venetischen Inschr. VII A 264.

Tournier E. Un calembour intéressant pour l'histoire de la prononciation du grec. V 19. — Τὸ μή et τοῦ μή. V 66.

Traube L. Latein. Litteratur im

MA. VII A 231.

Trojanović S. Die alten Speisen u. Getränke. II 36. X B 77.

Trusman J. J. Etymol. Wb. der Ortsnamen des Pskower Kreises. X B 113; des Gouvern. Witebsk. X B 114.

Tudichum Ch. Prononciation de l'a français. VII B 90.

Tumanskij A. Ein neuentdeckter pers. Geograph des 10. Jhs. u. seine Nachrichten über Slaven u. Russen. X B 35.

Türk G. ἐνιαυτός. V 218.

Uhlenbeck C. C. De voorgeschiedenis der idg. volken. II 22. - Z. (germ.) Lautgeschichte. IX A 7. — Etymologisches. IX A 20.

Ulrich J. Etymologisches. VII B 17. - Altoberengadinische Lesestücke. VII B 58. — Engad. barmoer. VII B 61.

Urban K. Landwirtschaftliche Volksausdrücke. IX D 198.

Urtel H. Zur Kenntnis des Neuchateller Patois. VII B 124.

Uschakoff I. Zur Frage d. nasalierten Vokale. I 34. VII B 91. Usener H. Göttliche Synonyme.

V 189.

Usov N. S. Experimentelle Phonetik. I 24.

Ussani V. Due luoghi dei Captivi. VII A 165.

Ussing J. L. Pergamos, dens Historie og Monumenter. V 171. - Betragtninger over Vitruvii de architectuna libri X. VII

A 214.

Václavek M. Die mähr. Wala-

chei in der čech, und auswärt.

Litteratur. X B 155. Vaglieri D. Nuove osservazioni sopra gli Atti dei Fratelli Arvali, VII A 238, 248, Val'avec M. Hauptpunkte der

schriftsloven. Akzentlehre. X

B 55.

Valeton M. De carminum Homericorum recensione pisistratea. V 80.

Vallquist C. Studia Terentiana.

VII A 175.

- Valmaggi L. De casuum syntaxi apud Herodam, V 48. -Sull' uso dell' infinitivo con memini VII A 122. -- Il genetivo ipotattico in Tacito. VII A 199.
- Vandaele H. L'optatif grec. V

Vautherin A. Glossaire du patois du Châtenois. VII B 125.

Vendell H. Bidrag till kännedomen om alliterationer och rim i skandinaviskt lagspråk. IX C 32. — 'Äldre Västgötala-

gen. IX C 34.

Verdam J. Över werkwoorden op -ken en -iken (-eken). IX D 91. - Edition von G. van den Schueren's Teuthonista of Duytschlender. IX D 102. — Dietsche verscheidenheden. IX

Verner K. Store og små bog-staver. IX C 62.

Vierkandt A. Die Kulturformen u. ihre geogr. Verbreitung. II 1.

Vietor W. Einführung in das Studium der engl. Philologie. IX D 1. - The teachers manual I. IX D 2. — Was soll aus dem Engl. werden? IX D 3.

Vietor W. u. Hemple G. The Collingham runic inscription.

IX D 34.

Vignon S. Sur l'étymologie complexe de certains noms propres. VII B 127.

Vinson J. La linguistique: antinomies - méthode - but et

résultats. I 6.

Virchow R. Uber die Beziehungen Lübecks zur prähist. Zeit. X B 170. — Über die ältesten Einwohner von Nordeuropa. X C 7.

Vising J. Om språkskönhet. I 21.

Vix E. Die Totenbestattung in vorgeschichtlicher u. geschichtlicher Zeit. II 14.

Vladimirov P. V. Erforschung der weissruss. Sprache im letz-

ten Jahrzehnt. X B 123.

van der Vliet J. Infinitivi in -uiri. VII A 86. — Apuleius Metamorphosen ed. VII A 216. -Lexikalisches zu Apuleius u. Sidonius Apollinaris. VII A 217.

Vodskov H. S. Sjæledvrkelse og Naturdvrkelse. II 18.

Vogel Zur Charakteristik des Lukas nach Sprache und Stil. V 178.

Volf G. Die Heimat der ksl. Sprache und die Landnahme der Magyaren. X B 54.

Völkel M. J. A. Lit. Elementar-

buch 2. X C 9.

Volkov I. V. Statistik der auf uns gekommenen aruss. Bücher des 11.—14. Jhs. X B 95.

Voll K. Personal- und Relativpronomen in den Balades de Moralitez des Eustache Deschamps. VII B 112.

Vondrák W. dażds véżds usw. und die Gen. Plur. rabs usw.

X B 11.

Vos B. J. Diction and Rime-Technic of Hartman von Aue. IX D 151.

Votýpka B. Bilder aus der aind. Kulturgeschichte. III B 70.

Vysoký Z. Zur Sprache Herodots. V 168.

Wackernagel J. Vermischte Beiträge zur griech. Sprachkunde. V 11.

Waddell L. A. The discovery of the birth-place of the Buddha.

III B 105.

Wadstein E. Till omljudsfrågan. IX C 13.

Wahlin L. De usu modorum Theocriteo. V 56.

Walker F. W. Philological Notes. V 23.

Wall A. A contribution towards the study of the Scandinavian element in the English Dialects. IX D 54.

Walther C. Erinnerung an Wilh. Mielck. IX D 199. — Göteling, puthund, raper, rappîr. IX D 228.

Warren W. Conjunctional clauses in Thukydides. V 58.

Weber A. Vedische Beiträge 6. Die Erhebung des Menschen über die Götter. III B 89.

- E. Dialekt der sog. Dialexeis.

V 141.

- Fr. Zur Frage der kelt. Wohnsitze im jetzigen Deutschland. IX A 25.

Weck F. Hom. Probleme. V 103. Wehrmann M. Die Germanen Pommerns in vorslavischer Zeit. IX A 25.

Weigand G. 4. Jahresber. des Instituts f. rumän. Sprache. VII

Weinhold K. Über die mystische Neunzahl bei den Deutschen. IX A 32.

Weise O. Unsere Muttersprache.

IX D 120.

Weisker G. Slav. Sprachreste, insbes. Ortsnamen, aus dem Havelland. X B 169.

Weissbach F. H. Zur Chronologie des falschen Smerdis u. des Darius Hystaspis. III C

West E. W. Pahlavi Texts translated. Part V. III C 31.

Western A. Englische Aussprache. IX D 17. - Om brugen of can, may, must. IX D 76.

Weyman K. Jahresbericht über die christlich-latein. Poesie (94 -97). VII A 219.

Weyrauch C. Vom Hunsrücken. IX D 200.

Wibling C. Fornlemningen vid Hallahult i Bleking. IX C 77.

Wilcken U. Die griech. Papyrusurkunden. V 116.

Wild H. D. On the historical syntax of quamvis. VII A 106. Wilhelm A. ἐνιαυτός. V 219.

Wilkens F. H. The Ms. Orthography and Dialect of the Hildebrandslied. IX D 143.

Willert H. Allitt. Bindungen in

der neuengl. Bibelübers. IX D 43.

Wilmotte M. Notes d'ancien wallon. VII B 126.

Wilser L. Die Heimat der Germanen. IX A 22.

Wimmer L. F. A. Oldnordisk Formlære. IX C 15.

Windisch E. Zur Theorie der Mischsprachen und Lehnwörter. I 14. - Die aind. Religionsurkunden u. die christl. Mission. HI B 77.

te Winkel J. Geschiedenis der Nederlandsche Taal. IX D 86.

Winter A. 'Mein Bruder freit um mich'. Mythol. Versuch über ein lett. Volkslied. X C 49. — Hochzeitsgebräuche der Letten. X C 55.

Winternitz M. Edition of the Mantrapățha. III B 30.

Wisnar J. Die Ortsnamen der Znaimer Bezirkshauptmannschaft. IX D 207.

Wissendorff H. Niedrischu Widewuts. X C 50.

Witkowski St. Prodromus grammaticae papyrorum aeta-tis Lagidarum. V 117.

Witte H. Zur Geschichte des Deutschtums im Elsass und im Vogesengebiet. IX D 203.

v. Wlislocki H. Das sog. 'Pharaonslied' der Zigeuner. III B 67.

Wohlfahrt T. Offne und geschlossne Aussprache v. e, o im Ital. VII B 39.

Wölfflin E. senus — sinus. VII A 61. — vitio c. Gen. — propter. VII A 102. — Zur Differenzierung der lat. Partikeln. VII A 105. — An Hrn. Dr. W. Kroll u. unsere Leser. VII A 212. — Proben der vulgärlat. Mulomedicina Chironis. VII A 228. — Epigraphische Beiträge

II. VII A 250. Wolter E. Material zur Erforschung der Dichtung und des Lebens von Donaleitis. X C 22. — Dauksza, X C 23. — Zur Geschichte des lit. Hexenwesens. X C 31. - Perkunastempel. ebd. — Fragebogen über lit. Mythologie u. Familie. X C

32. — Lett. Liederpubl. X C 58.

Wood Fr. A. I.-E. Root-Formation. I 63. — nr und nl in Germanic. IX A 8.

Wrede F. Berichte über G. Wenkers Sprachatlas. IX D 161.

Wright J. The English Dialect Dictionary. IX D 48.

- J. H. Der Ursprung des Sigma lunatum. V 122.

Wunderlich H. Das Sprachleben in der Mundart. IX D 162.

Wyatt A.J. An elementary Old-English Grammar, IX D 4.

Χατζιδάκις Γ. Ν. 'Ανταπάκριεις προς τὸν κ. Θ. Παπαδημητρακόπουλον. V 15. — Αὶ δύο μέθοδοι. V 16. - Διατί ροή οὐχὶ ροά. V 22. — Περί τῶν έν ταῖς καταλήξεςιν αναλογιών. V 40. - Περί τής παραγωγικής καταλήξεως ο ε ā. V 41.

Yorke V. W. Excavations at Abae and Hyampolis. V 142.

Zachariae Th. Die ind. Wörter-

bücher. III B 14. Zacher K. Beiträge zur griech.

Wortforschung. V 202. Zahradnik J. Versbau in der

Ilias u. Odyssee. V 95. Zathev St. Die masur. Volksmundart im Dorfe Poreba Žegoty unter Alwernia. X B 174. Záturecký A.F. Slovak. Sprichwörter etc. X B 159.

Zeppelin-Ebersburg Graf E. Was ist der allgemeine Grund u. Zweck der Pfahlbauten? II8.

Ziebarth E. Kretische Inschriften. V 138. - Inschrift aus Thespiae. V 153.

Ziegel H. De is et hic pronominibus quatenus confusa sint apud antiquos. VII A 76.

Zimmermann A. Noch einmal άταλός. V 220. - Entstehung von neuen Verwandtschaftsnamen im alten Latein. VII A 68. - Spuren idg. Namengebung im Lat. VII A 69.

Znioz Die Hochzeit in der lit. Abgeschiedenheit. X C 30.

Zoëga G. T. Ensk-islenzk orđa-

bók. IX C 20. Zubatý J. Zu den aind. männlichen ī-Stämmen. III B 20. -Über gewisse Genitivendungen des Lett., Slav. und Aind. X A 2. — Balt. Miszellen. X C 1. — Die lett. Vokative auf -u und  $\cdot \tilde{o}$ . X C 36.

Zumbusch Die Familiennamen Grevenbroichs. IX D 214.

Zupitza E. Wortdeutungen. I 86. VII A 51. — r l und lp rp im Kelt. VIII 5. 6. - Das sog. part. necessitatis im Irischen. VIII 11. – Noch einmal got. alēw. IX B 43.

J. Ae. und me. Übungsbuch 5.

IX D 33.

## Rezensionenverzeichnis für die Jahre 1896 und 1897.

## Verzeichnis der Abkürzungen.

Aarboger = Aarboger for Nordisk Oldkyndighet.

Acad. = The Academy.

AfNF = Arkiv för Nordisk Filologi.

Anz. = Anzeiger für indogermanische Sprach- und Alter-

tumskunde.

ASPh = Archiv für slavische Philologie.

Athen. = The Athenaeum.

BB = Bezzenbergers Beiträge.

BlfdGvmn. = Blätter für das Gymnasialschulwesen.

Bollettino = Bollettino di Filologia Classica, redatto da G. Cor-

tese e L. Valmaggi.

BPhW. = Perliner Philologische Wochenschrift.

Bursians Jbr. = Jahresberichte über die Fortschritte der klass.

Altertumswissenschaft.

Class. Rev. = Classical Review.

DLZ = Deutsche Litteraturzeitung.

DZfGw. = Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft.

Fleckeisens Jb. = Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik. Germ, Jbr. = Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem

Gebiet der germanischen Philologie.

GGA = Göttingische Gelehrte Anzeigen.

Herrigs Arch. = Archiv für das Studium der neueren Sprachen

und Litteraturen.

JdS. = Journal des Savants. Ind. Ant. = Indian Antiquary.

J. Roy. As. Soc. = Journal of the Royal Asiatic Society of Great

Britain and Ireland.

LCB. = Litterarisches Centralblatt.

Litbl. = Literaturblatt für germ. und roman. Philologie.

MLN = Modern Language Notes.

Museum = Museum. Maandblad voor Philologie en Geschie-

denis. Groningen.

ÖLB. = Österreichisches Litteraturblatt.

Polyb. = Polybiblion. RO = Revue Critique.

Rev. = Revue.

Rhein. M. = Rheinisches Museum für Philologie.

Rom. = Romania.

Sat. Rev. = Saturday Review.

WfklPh. = Wochenschrift für klassische Philologie.

Wien, Z. = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes.

= Zeitschrift.

ZDMG. = Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

ZfdPh. = Zeitschrift f. deutsche Philologie.

= Zeitschrift für den deutschen Unterricht. ZfdU.

ZffrzSpr. = Zeitschrift für französische Sprache und Litteratur.

ŽMNPr. = Žurnal ministerstva narodnago prosvěščenija.

Die übrigen Abkürzungen sind ohne weiteres durchsichtig. Besonders eingehende Rezensionen sind mit einem \* versehen.

Berlin, August 1899. Erich Berneker.

Abhandlungen Herrn Professor Dr. Adolf Tobler . . . dargebracht. GGA 159, 21 (Suchier).

Abicht R. Das Lied von der Heerschaar Igorjs. LCB 96,

811 (L.).

Abicht R. Die Hauptschwierigkeiten der russ. Sprache. ASPh

20, 448 (Vondrák).

Abicht R. Ist die Ähnlichkeit des glagolitischen Alphabets mit dem grusinischen Zufall? ASPh 18, 541 (Vondrák)\*. — Acad. 49, 79 (J. Taylor).

Achelis Th. Moderne Völkerkunde, deren Entwickelung und Aufgaben. ZfKultg. 4, 466 (Petsch). — LCB 96, 1035. — ZfEthn. 28, 100 (Bartels). — Vierteljahrsschrift f. wiss. Philosophie 20, 233 (Selbstanzeige). — ibidem 511 (Willy). — Globus 69, 215 (Vierkandt). — Arch. f. Ethnogr. 10, 76. - Verh. d. Ges. f. Erdk. 23, 521 (M. Bartels). — Central-Organ f. d. Int. d. Realschw. 24, 622 (H. Seidel).

Andree R. Braunschweiger Volkskunde. ZfKultg. 4, 468 (Petsch). — ZdVer. f. Volksk. 6, 453 (K. Weinhold). — Arch. f. Eth-

nogr. 10, 80. — L'Anthropologie 8, 712 (Th. Volkov).

Antoine F. siehe Weise O.

Appel C. Provenzalische Chrestomathie. LCB 96, 388 (A. St.)\* — DLZ 17, 431 (Schultz). — Herrigs Arch. 97, 431 (Schultz-Gora). — ZfromPh 21, 140 (Schultz-Gora)\*. — ZffrzSpr 19, 161 (Stengel) \*.

d'Arbois de Jubainville H. Études sur le droit celtique. Rev. de l'hist. des Religions 33, 368 (J. Loth)\*.

d'Arbois de Jubainville H. Les premiers habitants de l'Europe, d'après les écrivains de l'antiquité et les travaux des linguistes. II 2. Rev. celt. 17, 71 (A. Meillet) \* I u. II. Bursians Jbr. 87, 1 (Deeke).

d'Arbois de Jubainville H. et Émile Ernault, Études grammaticales sur les langues celtiques. Tome II. Polybiblion 79,

332 (A. de B.).

Arnold E. V. and R. S. Conway. The Restored Pronunciation of Greek and Latin. Anz. 7, 230 (Solmsen). - LCB 96, 1110 (B.) — DLZ 17, 655 (Blase). — BPhW 16, 408 (G. Mever). — NPh-Rundschau 16, 231 (Stolz).

Avesta: The Sacred Books of the Parsis. Edited by Karl F. Geldner. J. Roy. As. Soc. 1897, 364 (E. W. West)\*. — Acad.

50, 587.

Bachmann A. siehe Tobler L. Baechtold J. siehe Tobler L.

Balg G. H. The first germanic bible translated from the greek by the gothic bishop Wulfila. AfdA 22, 89 (Wrede).
Baltz F. Neuhochdeutsche Grammatik 3. LCB 97, 1694.

Bapp K. Prometheus. Ein Beitrag zur griech. Mythologie. BPhW 17, 111 (Steuding).

Bartholomae Chr. Arisches und Linguistisches (SA. aus BB. XV u. XVII). Anz. 8, 4 (Meringer).

Bartoš F. Dialektologie moravská II. díl. ASPh 20, 64 (Pastrnek) \*.

Bassi D. L'uso dei pronomi, delle preposizioni e delle particelle della lingua latina. Bollettino 4, 153 (G. Pescatori).

Bassi D. Saggio di Bibliografia mitologica, Puntata I. Apollo. WfklPh 13, 593 (Wernicke). - BPhW 17, 534 (Furtwängler). - Bol-

lettino 3, 31 (L. Valmaggi).

Bastian A. Ethnische Elementargedanken in der Lehre vom Menschen. Abth. I u. II. LCB 96, 1536. — Arch. f. Anthrop. 24,

153 (Th. Achelis)\*. Arch. f. Ethnogr. 9, 222.

Baudouin de Courtenay J. Iz lekcij po latinskoj fone-

Anz. 9, 30 (Zubatý).

Baudouin de Courtenay J. Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie I. Resianische Texte. ASPh 18,

289 (V. J.). — ibidem 620 (Oblak)\*.

Baudouin de Courtenay J. Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen. ASPh 18, 264 (V. J.). — RC 41, 57 (A.M.). - ZffrzSpr 18, 106 (Ph. Wagner). - OLB 5, 683 (Meringer). - DNSpr 3. 615 (R. J. Llovd).

Beaman G. B. On the sources of the Dharmasastras of Manu

and Yājñavalkya. DLZ 17, 1412 (Oldenberg).

Bechtel F. siehe Collitz H.

Bechtel F. siehe Sammlung der griech. Dialektinschriften. Behaghel O. Die Syntax des Heliand. Germ. Jbr. 19, 325.

Behaghel O. Schriftsprache und Mundart. DLZ 18, 1579

(Schatz).

Beiträge zur Volkskunde. Festschrift für K. Weinhold (= Germanist. Abh. hersg. von F. Vogt, XII. Heft). LCB 96, 748 (L. Fr.). — DLZ 17, 1321 (Hauffen). — Museum 4, 344 (B. Symons).

Bennett Ch. E. A Latin Grammar. WfklPh 13, 765 (Mittag).

- ZfdGymn. 30, 623 (C. Stegmann).

Bennett Ch. E. Appendix to Bennetts Latin Grammar, Anz. 234 (Funck). — WfklPh. 13, 380 (Deecke). — NPhRundschau 17, 158

(K. Euling). — ZfdGymn, 30, 623 (C. Stegmann).

Benseler G. E. Griechisch-deutsches Schulwörterbuch. 10. Aufl. besorgt von A. Kaegi. ZföG 48, 618 (Thumser). — Neues Korresp.-Bl. f. d. Gel. u. Realsch. Württ. 5, 364 (Graf). — ZfdGymn. 30, 714 (H. Grosse). — ZfdRealschw. 21, 310.

Berneker E. Die preussische Sprache. Anz. 7, 265 (Zubaty)\*. ASPh 20, 147 (Mikkola).
 LCB 97, 656 (Wdm.).
 DLZ 18, 494 (Wolter).
 BB 23, 285 (A. Bezzenberger)\*.

Berneker E. Russische Grammatik. — Russisches Lesebuch mit Glossar. — Russisch - deutsches Gesprächsbuch. Anz. 9, 209 (Solmsen).

Bernstein L. The order of Words in Old Norse Prose. Nord.

Tidsskr. 6, 78 (Finnur Jónsson).

Bettei V. Morfologia della lingua greca. RC 41, 1 (My.). Beyer Frz. Französische Phonetik. LCB 97, 1466 (W. V.). Bezzenberger A. siehe Stokes Wh.

Bibliographische Übersicht der slavischen Zeitschriften

philologischen, litteraturgeschichtlichen und ethnographischen In-

halts. ASPh 20, 624 (V. J.)\*.

Bibliotheca Indica, a Collection of Oriental works, published by the As. Soc. of Bengal. Nros 749-871. DLZ 17, 1002 (Weber).

Bielenstein A. und E. und H. Studien aus dem Gebiet der lettischen Archäologie, Ethnographie und Mythologie. ZdVer. f. Volksk. 6, 456 (Weinhold). — Globus 70, 258 (Andree).

Bieling E. siehe Mätzner E.

Blase H. Geschichte des Plusquamperfekts im Lateinischen. Arch. f. lat. Lex. 9, 315.

Blass F. Grammatik des neutestamentlichen Griechisch.

WfklPh. 14, 33 (Dräsecke). — BPhW 17, 343 (G. H. Müller).

Blatt G. Kleine Beiträge zur slav. Lautlehre. ASPh. 18, 269

(V. J.).

Bloch L. Der Kult und die Mysterien von Eleusis. WfklPh.

14, 1142 (Steuding).

Bloch Th. Über das Grhya- und Dharmasūtra der Vaikhānasa. DLZ 18, 808 (Oldenberg). - Anz. 9, 21 (Hardy).

Bloomfield M. Hymns of the Atharva-veda translated. DLZ

18, 366 (Oldenberg)\*.
Böhme O. Zur Kenntnis des Oberfränkischen im 13., 14. u.
15. Jh. AfdA 22, 8 (Franck). — ZfdU 10, 158 (Franke).

Bogorodickij V. A. Zamětki po eksperimentaljnoj fonetikě

1. Heft. ASPh. 20, 449 (M. R.).

Bolland G. J. P. J. Die althellenische Wortbetonung im Lichte der Geschichte. Museum 5, 281 (D. C. Hesseling)\*.

Bolte J. siehe Köhler R.

Boltz A. Der Apollomythus. ÖLB 5, 145 (Kralik). Bonino, I dialetti greci. Bollettino 4, 125 (D. Bassi). Bornscheuer G. Deutsch. LCB 96, 166. Unglaubliches

Machwerk.

Bose P. N. A history of hindu civilisation during british rule. LCB 96, 44 (Wi.). — RC 41, 461 (Barth). — Sat. Rev. 81, 409. Bowen E. W. An Historical Study of the  $\bar{o}$ -Vowel in Accented Syllables in English. Engl. Stud. 23, 157 (Bülbring).

Boyer P. De l'accentuation du verbe russe. LCB 96, 1317 (Wdm.). - ASPh. 18, 263 (V. J.). - Acad. 49, 386 (W. R. Morfill).

Brandt R. Kratkaja fonetika i morfologija serbskago jazyka.

ASPh. 18, 289 (M. R.).

Braune W. Gotische Grammatik 4. Anz. 7, 248 (Streitberg) \*.

MLN 11, 26 (H. Schmidt-Wartenberg).

Bréal M. Essai de Sémantique. LCB 97, 1432. - DLZ 18, 1808 (Zupitza). — Arch. f. lat. Lex. 10, 551 (O. Hey) \*. — Museum 5,

313 (A. Kluyver). — Bollettino 4, 97 (A. Levi).

Bremer O. Beiträge zur Geographie der deutschen Mundarten in Form einer Kritik von Wenkers Sprachatlas des deutschen Reichs. Anz. 8, 96 (Heusler). — LCB 96, 95 (-nn-). — Litbl. 18, 2 (Ehrismann). — AfdA 23, 1 (Franck) \*. — Herrigs Arch. 98, 142 (Mackel). — ZfdPh. 29, 273 (Kauffmann) \*. — ZdVer. f. Volksk. 6, 226 (R. M. Meyer). — OLB 5, 335 (Nagl). — BlfdGymn. 33, 691 (Brenner). DNSpr. 4, 249 (Ph. Wagner).

Bremer O. Deutsche Phonetik. Anz. 8, 91 (Vietor). - ZföG. 47, 758 (Schatz). — ZfdPh. 28, 375 (Pipping). — BlfdGymn. 32, 90

(Jent).

Brenner O. Grundzüge der geschichtlichen Grammatik der deutschen Sprache. Germ. Jbr. 18, 26. - ibidem 232. - BlfdGymn. 33, 591 (Golther). — DNSpr. 4, 186 (O. Weise).

Brenous J. Étude sur les hellénismes dans la syntaxe latine. Arch. f. lat. Lex. 9, 607. — Bull. Crit. 17, 331 (Debrie) \*. — NPh-

Rundschau 16, 281 (Schaeffer).

Breymann H. Die phonetische Litteratur von 1876–1895. LCB 97, 655 (W. V.). — DLZ 18, 892 (Victor). — Litbl. 48, 449 (Klinghardt). — Engl. Stud. 24, 128 (Klinghardt). — Herrigs Arch. 98, 221 (Tobler). — Rom. 26, 160. — ZffrzSpr. 19, 216 (Koschwitz).

Bright J. W. An Outline of Anglo-Saxon Grammar. Engl. Stud. 23, 156 (Nader). — Anglia Bbl. 6, 353 (Luick). — Herrigs Arch.

96, 214.

Brizio E. La provenienza degli Etruschi. Bursians Jbr. 90, 176 (Detlefsen).

Brock A. Quaestionum grammaticarum capita duo. Arch. f. lat. Lex. 10, 455. — BPhW 17, 1459 (Funck).

Bronisch G. Die oskischen i- und e-Vokale. Bursians Jbr. 87, 50 (Deecke).

Brown R. Semitic influence in Hellenic mythology. Anz. 9,

175 (E. H. Mever). Bruckner W. Die Sprache der Langebarden. LCB 96, 428

(W. Str.). - DLZ 17, 1641 (Wrede) \*. - AfdA 23, 129 (Grienberger) \*. - ÖLB 5, 333 (Schönbach). - GGA 158, 888 (Much)\*.

Brugmann K. Grundriss der vergl. Grammatik der indogerm. Sprachen I. Band <sup>2</sup>. Anz. 9, 9 (Selbstanzeige). — ASPh. 20, 367 (Jagié). — Germ. Jbr. 19, 12. — I 1 <sup>2</sup> NPhRundschau 17, 327 (Stolz). — I 1<sup>2</sup> Nord. Tidsskr. 6, 106 (H. Pedersen)\*. — Rev. Celt.

Brugmann K. The Nature and Origin of the Noun Genders in the Indo-European Languages. Anz. 9, 14 (Selbstanzeige).

Brunner A. Schlecht Deutsch. LCB 96, 27. Brunot F. Histoire de la langue française. JdS 1897, 542— 555; 596-613; 659-675\*.

Buck K. D. Der Vokalismus der oskischen Sprache. Bur-

sians Jbr. 87, 49 (Deecke).

Buck C D. The Oscan-Umbrian Verb-System. Anz. 9, 187 (v. Planta). — ZföG 47, 144 (Stolz). — WfklPh. 13, 794 (Deecke).

Budde E. Ko istorii veliko-russkicho govorovo. ASPh. 20, 374 (Jagić) \*.

Bücher K. Arbeit und Rhythmus. LCB 97, 495 (Al. T.). — DLZ 18, 1227 (Eulenburg) \*. - AfdA 23, 307 (R. M. Meyer). - Germ. Jbr. 18, 157,

Bühler G. Indische Paläographie (= Grundr. d. indo-ar. Phil. I, 11). LCB 97, 910 (Wi). — DLZ 18, 451 (Konow). — RC 42, 469 (Levi). — Acad. 50, 330 (A. A. Macdonell). — J. Roy. As. Soc. 1897, 149 (A. A. Macdonell) \*. — Ind. Ant. 26, 336 (E. Hultzsch).

Bugge S. Norges indskrifter med de ældre runer. 1ste og 2det hefte. – ZfdPh. 28, 236 (Gering).

Bylinenforschung. ASPh. 19, 304 (V. J.).

Caland W. Die altindischen Toten- und Bestattungsgebräuche. Anz. 7, 222 (Knauer). — LCB 97, 565 (G—e). — DLZ 18, 13 (Oldenberg). — BPhW 17, 18 (Stengel). — GGA 159, 810 (Pischel). — Globus 70, 338 (Winternitz). — Wien. Zs. 11, 82 (J. Kirste). — Museum 4, 309 (H. H. Juynboll). — Arch. f. Ethnogr. 10, 82. — J. Roy. As. Soc. 1897, 417. — L'Anthropologie 8, 97 (L. Feer).

Calderwood H. Evolution and man's place in nature. LCB

96, 1726 (N-e).

Cannegieter H. De formis quae dicuntur futuri exacti et

coniunctivi perfecti formae syncopatae in -so, -sim. Arch. f. lat. Lex. 10, 456 (Blase).

Caruseli G. Sulle Origini dei popoli Italici. Class. Rev. 11,

458 (Conway).

Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the library of the India office. Part V. LCB 96, 1878 (H-v).

Cauer P. Grundfragen der Homerkritik. AfdA 22, 233 (R. M. Meyer: — BPhW 16, 97 u. 129 u. 161 Peppmüller: \*. — ZfdPh. 29, 426 (Schmedes). ÖLB 6, 106 (Kralik). — BlfdGymn. 32, 612 (Seibel)\*. — Neues Korresp.-Bl. f. d. Gel. und Realsch. Würt. 4, 62 (Meltzer)\*. — Nord. Tidsskr. 5, 69 (J. E. Hylén). — Jbr. d. phil. Ver. 22, 184 (C. Rothe)\*. — Riv. di Fil. 24, 559 (A. Olivieri). — Museum 4, 1 (H. J. Polak).

Ceci L. Di un nuovo infinitivo latino e dell' origine del participium necessitatis (= Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Estratto dal vol. III fasc. 11-12). Anz. 9, 37 (Herbig). Unan-

nehmbar.

Český Lid. IV. V. ZdVer. f. Volksk. 6, 109, 229 (A. Brückner). Χαριστήρια. Sammlung von Abhandlungen zur Philologie und Linguistik zu Ehren von Th. Korsch (russ.). BPhW 17, 1579. 1611 (Pridik).

Clark Hall J. R. A concise Anglo-Saxon Dictionary. Anglia

Bbl. 6, 161 (Dieter).

Clédat L. Grammaire raisonnée de la langue française 4. Herrigs Arch. 97, 196 (Jeanjaquet) \*. - ZffrzSpr. 18, 1 (Horning).

Collection of prakrit and sanscrit Inscriptions. Published by the Bhavnagar archæological Department. Bull. Crit. 17, 272 (Roussel).

Collitz H. und Bechtel F. Sammlung der griechischen Dialektinschriften. II. 5: LCB 96, 1848 (A. H.). — WfklPh. 14, 1249 (Cauer). — BPhW 17, 740 (Larfeld). — NPhRundschau 17, 121 (Stolz). — III 4. 2. Hälfte: LCB 96, 743 (A. H.). — BPhW 16, 233 (Larfeld). Combarieu. Théorie du rythme. BPhW 17, 1392 (v. Jan).

Comparetti D. Le leggi di Gortyna e le altre iscrizioni

arcaiche cretesi. NPhRundschau 16, 201 (O. Schulthess).

Constans L. Étude sur la langue de Tacite. Bursians Jbr.

89, 9 (Helmreich).

Constanzi V. Sulla relazione tra il mito di Demetra e quello di Persefone, WfklPh. 13, 62 (Steuding).

Conway R. S. The Italic Dialects. Bollettino 4, 218 (A. G.

Amatucci).

Conway R. S. Verner's law in Italy. Bursians Jbr. 87, 15 (Deecke).

Conway R. S. siehe Arnold E. V.

Cooper F. T. Word formation in the Roman sermo plebeius. Arch. f. lat. Lex. 9, 600. — WfklPh. 13, 187 (C. W.). — Nord. Tidsskr. 5, 58 (J. Vising)\*. - Riv. die Fil. 24, 430 (F. R.). - Rev. de Phil. 20, 160 (T.).

Cornell Studies in Classical Philology No. V. Acad. 49, 219. Corpus Inscriptionum Atticarum. Appendix: Defixionum

Tabellae Atticae. BPhW 17, 1387 (Kuhnert).

Corpus Inscriptionum Etruscarum edidit C. Pauli. Segmenta II—VI. LCB 96, 1575 (H. Sch—r). — NPhRundschau 16, 312 (H. Schaefer). — I—IV. Riv. di Fil. 24, 412 (E. Lattes)\*.

Corpus Inscriptionum Latinarum. vol. XIV. Inscriptiones Latii. Bursians Jbr. 90, 179 (Detlefsen). — vol. X. Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae etc. ibidem 190. — vol. IX. Inscriptiones Calabriae Appuliae Samnii Sabinorum Piceni latinae ibidem 201.

Corpus Inscr. Lat. vol. III Suppl Fasc. tertius. Bursians Jbr.

90, 162 (Detlefsen).

C. I. L. vol. XII. Inscriptiones Galliae Narbonensis. Bursians Jbr. 90, 222 (Detlefsen).

Costa J. Estudios Ibéricos. Rev. Celt. 17, 96. Cox M. R. An Introduction to Folklore. ZdVer. f. Volksk. 6, 103 (K. W.). — Athen. 1896 I. 173. — Rev. de l'hist. des réligions 33, 347 (L. Marillier) \*.

von Czörnig C. F. Die alten Völker Oberitaliens. Bursians

Jbr. 90, 172 (Detlefsen).

Czyczkiewicz A. De dativi usu Taciteo. Arch. f. lat. Lex. 10, 144. — WfklPh. 13, 1343 (Opitz) — Jbr. d. phil. Ver. 23, 150 (G. Andresen).

Dahlerup V. Det danske sprogs historie. Germ. Jbr. 18, 192. — Dania 3 (7), 380 (Jespersen). — Nord. Tidsskr. 5, 87 (T. Dyr-

lund)\*. — Littbl. 18, 404 (Brenner).

Dahlmann J. Das Mahābhārata als Epos und Rechtsbuch. LCB 96, 501 (G—e). — GGA 158, 67 (Jacobi)\*. — Sitz.-Ber. d. k. böhm. Ges. d. Wiss. Klasse f. Phil. usw. 1896, V (A. Ludwig)\*. — JdS 1897, 221—236; 321—337; 428—449 (A. Barth). — Wien. Zs. 10, 75 (L. von Schroeder). — Museum 4, 376 (J. S. Speyer). — Ind. Ant. 25, 343 (J. Jolly).

Dahlmann J. Nirvāna. LCB 97, 1366 (O. F-e)\*. - GGA 159, 265 (Jacobi) \*. - Wien. Zs. 11, 190 (L. von Schroeder) \*. - Museum 5, 74 (S. J. Warren) \*. — J. Rov. As. Soc. 1897, 407 (C. A. F.

Rhys Davids) \*.

van Dale J. H. Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal. Vierde, vermeerderde en verbeterde Druk door H. Kuiper Ir. en A. Opprel. Afl. 1. Museum 4, 119 (A. Beets).

Dan D. Din toponomia romînească. Litbl. 18, 282 (Meyer-

Lübke).

Danielsson O. A. Zur metrischen Dehnung im älteren grie-

chischen Epos. Nord. Tidsskr. 6, 172 (H. Pedersen).

Darbishire H. D. Relliquiae philologicae of Essays in Comparative Philology. NPhRundschau 16, 349 (Fr. Stolz). - Riv. di Fil. 25, 483 (E. Stampini).

Darmesteter A. Cours de Grammaire historique de la langue française. IV part. Syntaxe. Rom. 26, 158.
Rhys Davids T. W. Buddhism: its History and Literature.

Sat. Rev. 82, 425, — J. Rov. As. Soc. 1896, 641 (J. E. C.).

Dawes E. The Pronunciation of the Greek Aspirates. Anz. 8, 62 (Thumb). — BPhW 16, 373 (Meister). — Class. Rev. 10, 59 (Conway).

Deecke W. Die Falisker. Bursians Jbr. 90, 178 (Detlefsen). Deecke W. Erläuterungen zur lateinischen Schulgrammatik.

BB 21, 161 (W. Prellwitz)\*.

Deecke W. Lateinische Schulgrammatik; dazu Erläuterungen. NPhRundschau 16, 107 (7). - ZfdGymn. 30, 293 (J. H. Schmalz)\*. Delaise J. Essai de Grammaire wallone. RC 41, 217 (Bour-

ciez). Delbrück B. Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen, I. BPhW 16, 1330 und 1362 (W. Schulze) \*. — II. LCB 97, 1494 (W. Str.). — Germ. Jbr. 19, 13.

Delitzsch F. Die Entstehung des ältesten Schriftsystems.

J. Rov. As. Soc. 1897, 385 (M. G.).

Dessoulavy P. De la particule 'Av dans Thucydide, BPhW 16, 1042 (Behrendt).

Detter F. Deutsches Wörterbuch. LCB 97, 1370. - Germ.

Jbr. 19, 3.

Deussen P. Sechzig Upanishads des Veda. LCB 97, 1166. -

DLZ 18, 1928 (Hillebrandt).

Deutsche Mundarten. Zeitschrift für Bearbeitung des mundartlichen Materials. Hsg. von J. W. Nagl. Bd. I, H. 1 ff. Litbl. 18, 218 (Behaghel). — AfdA 23, 313 (Hoffmann-Krayer). — Zfö(† 48, 403 (Zeidler). - ZdVer. f. Volksk. 6, 461 (Weinhold). - ibidem 7, 454.

Devantier F. Der Siegfried-Mythus. ÖLB 5, 145 (Kralik). Dhuwa H. H. On Vedic Chronology and the dawn of In-

dian Philosophy. L'Anthropologie 8, 717.

Dijkstra en Hettema, Friesch Woordenboeck Afley. 1. LCB 96, 1737 (-nn-). — Germ. Jbr. 18, 346. — ZfdPh. 29, 552 (Siebs) \*. — Athen. 1897 II, 350.

Dittenberger W. und Purgold K. Die Inschriften von

Olympia. LCB 96, 1356 (U. v. W.—M.).

Dittmar A. Studien zur lat. Moduslehre. Anz. 9, 39 (Landgraf). — LCB 97, 1464 (W—e). — Arch. f. lat. Lex. 10, 558. — WfklPh. 14, 1312 (H. Blase). — BPhW 17, 1591 (Weise). — Nord. Tidsskr. 6, 165 (S. E. Melander)\*.

Dodge R. Die motorischen Wortvorstellungen. DLZ 18, 1286

(Bruchmann).

v. Domaszewski A. Die Religion des römischen Heeres.

BPhW 16, 563 (Haug).

Dottin G. Les désinences verbales en R en Sanskrit, en Italique et en Celtique. DLZ 18, 1371 (Zupitza). — Rev. Celt. 18, 342 \*. Draaijer W. Woordenboekje van het Deventersch dialect. Museum 4, 187 (A. J. Kronenberg).

Drechsler P. Wencel Scherffer und die Sprache der Schle-

LCB 26, 349 (-nn-). Drevnosti. Trudy slavjanskoj kommissii Imper. Moskovskago Archeologičeskago obščestva. T. I. ASPh. 19, 316 (V. J.).

Drucker C. A. A. siehe von Ihering R.

Duden K. Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. DLZ 17, 111 (Roethe).

Dugas L. Le psittacisme et la pensée symbolique. DLZ

17, 517 (Bruchmann).

Dugovich E. siehe Strausz A. Dušek V. J. Hláskosloví nářečí jihočeských. II Vocalismus. (Rozpravy české akademie 1897). ASPh. 20, 443 (Pastrnek).

Dyroff A. Geschichte des Pronomen reflexivum, I. Jbr. d.

phil. Ver. 22, 255 (H. Kallenberg).

Edelbluth De coniunctionum usu Lucretiano. WfklPh. 14,

601 (Draheim).

Edgren H. Jämförande Grammatik omfattande Sanskrit, Grekiska, Latin och Gotiska. I. Nord. Tidsskr. 4, 141 (S. Sørensen) \*.

Egbert J. C. Introduction to the Study of Latin Inscriptions. Class. Rev. 11, 67 (Haverfield).

Eggeling J. The Catapatha-brāhmana translated. Part III. RC 43, 358 (Lévi).

Egli E. Die christlichen Inschriften der Schweiz vom 4.—9. Jahrhundert. NPhRundschau 6, 280 (Ed. Grupe).

Ehni J. Die ursprüngliche Gottheit des vedischen Yama. Anz. 7, 228 (Oldenberg). - LCB 96, 948 (B. L.). - Wien. Zs. 11, 80 J. Kirste).

Elmer H. C. A Discussion of the latin Prohibitive (Amer. Journ. of Philology XV 2 und 3). — Arch. f. lat. Lex. 9, 468. — WfklPh. 13, 459 (Ziemer). — ZfdGymn. 30, 705 (C. Stegmann).

Emerson O. F. A Brief History of the English Language.

Sat. Rev. 82, 632.

Emerson O. F. The History of the English Language. Anglia Bbl. 7, 321 (Morsbach)\*.

Enneccerus M. Die ältesten deutschen Sprachdenkmäler

in Lichtdrucken herausgegeben. DLZ 18, 1658 (Martin).

Eos. Czasopismo filologiczne. Rocznik II, Zeszyt I. II. ZföG 47, 494 (Wotke). — Vol. III. 1. WfklPh. 14, 178.

Erbe K. Der schwäbische Wortschatz. Germ. Jhr. 19, 38. Erdmann A. Über die Heimat und den Namen der Angeln. Skrifter utgifna af Humanistiska vetenskapssamfundet i Upsala I. 1.) AfdA 22, 129 (H. Möller)\*.

Erhardt L. Die Entstehung der Homerischen Gedichte.

BPhW 16, 1091 (-x-).

Ernault E. Glossaire Moyen-Breton. 2<sup>me</sup> édition. Anz. 7, 235 (Thurneysen).

Ernault É. siehe d'Arbois de Jubainville H.

Étienne E. Essai de grammaire de l'ancien Français. LCB 96, 1358 (-ltz- G.). — DLZ 17, 1072 (Ebeling). — ZfromPh. 20, 397 (Schulze) \*.

Farnell L. R. The Cults of the Greek States. Vol. I. II.

Athen. 1896 II, 154. — Bollettino 3, 182 (D. Bassi).

Fay E. W. The Aryan God of Lightning. RC 43, 1 (Henry). Fennell C. A. M. Indogermanic sonants and consonants. DLZ 18, 52 (Hoffmann). — Germ. Jbr 18, 19. — BPhW 16, 999 (G. Meyer). — Athen. 1896 II, 89.

Festschrift zur 50 jähr. Doktorjubelfeier Karl Weinholds. Anz. 7, 241 (Hirt). — LCB 96, 1475 (W. Str.). — DLZ 17, 1321 (Hauffen). — ZdVer. f. Volksk. 6, 110 (Inhaltsangabe). — Museum 4, 344 (B. Symons).

Festschrift zum 70sten Geburtstage Rudolf Hildebrands...

herausgegeben von Lyon. ZföG 47, 503 (Minor).

Fick Die griechischen Personennamen. 2. Aufl. von A. Fick und F. Bechtel. Fleckeisens Jb. 153, 41 (Angermann)\*. — BB. 22, 130 (O. Hoffmann)\*.

Fick R. Die soziale Gliederung im nordöstlichen Indien zu Buddhas Zeit. LCB 97, 179 (H—y). — DLZ 18, 647 (Jolly). — Museum 5, 176 (W. Caland). — Arch. f. Ethnogr. 10, 85. — J. Roy. As. Soc. 1897, 192 \*.

Filevič J. Istorija drevnej Rusi T. I. ASPh 19, 230 (V. J.)\*. Finály G. De usu infinitivi apud Caesarem. WfklPh. 13,

513 (Ed. Wolff).

Finck F. N. Über das Verhältnis des balt.-slav. Nominalakzents zum urindogermanischen. ASPh 18, 263 (V. J.). — BB 21, 317 (A. Bezzenberger).

Finot L. Les Lapidaires Indiens. J. Roy. As. Soc. 1896, 637. Firdosis Königsbuch, übs. von Friedr. Rückert, herausg. von

E. A. Bayer. 3. Bd. LCB 96, 90.

Fischer E. L. Grammatik und Wortschatz der plattdeutschen Mundart im preuss. Samlande. LCB 96, 779 (-nn-). DLZ 17, 394 (Leitzmann). — Litbl. 18, 367 (Stuhrmann). — AfdA 23, 256 (Prellwitz). — Herrigs Arch. 99, 137 (Mackel). — ZfdPh. 29, 132 (Jellinghaus).

Flensburg N. Zur Stammabstufung der mit Nasalsuffix gebildeten Präsentia im Ar. und Griech. Anz. 9, 176 (Hirt).

Florinskij T. Lekcii po slavjanskomu jazyko-znaniju, Teil I.

ASPh 18, 247 (Oblak)\*. – ASPh 20, 343 (Vondrák, Jagie)\*. Florinskij W. M. Die Ur-Slaven, geschildert auf Grundlage ihrer vorgeschichtlichen Altertümer. Arch. f. Anthrop. 24, 389 (L. Stieda, verheisst genaueres Referat).

Flügel-Schmidt-Tanger, Wörterbuch der Englischen und Deutschen Sprache für Hand- und Schulgebrauch. DLZ 17, 940 (Hausknecht). — MLN 11, 425 (H. C. G. Brandt). — ZfdGymn. 31, 158 (G. Opitz). - ZfdRealschw. 21, 292. - Zentral-Organ f. d. Int. d. Realschw. 24, 492 (G. G.).

Förster K. Der Gebrauch der Modi im ahd, Tatian, Litbl.

18, 43 (Dietz).

Formichi C. Il primo capitolo della Brahma-Upanishad. LCB 97, 1398.

Forschungen zur deutschen Philologie. Festgabe für Rud.

Hildebrand. GGA 158, 653 (Minor)\*. Fortunatov F. Th. Kritičeskij razborz sočinenija G. K. Ul ianova "Znaćenija glagoljnycho osnovo vo litovskoslavjanskomo ja-ASPh. 20, 429 (Jagić).

Foy W. Die königliche Gewalt nach den altindischen Rechts-

büchern. LCB 96, 373 (G-e). — Museum 4, 117 (J. S. Speyer).

Fränkel M. Die Inschriften von Pergamon herausgegeben. B. II. RC 42, 221 (Reinach). — LCB 96, 624 (A. H.).

Freeman Edw. A. Geschichte Siziliens. Deutsch von B. Lupus. I. Band, Die Urbevölkerung. Die phönik, u. griech, Ansiedlungen. ZföG 47, 1101 (Szanto). - WfklPh. 14, 1221 (Bindseil). -OLB 5, 457 (Rohrmoser). — Neues Korresp.-Bl. f. d. Gel.- und Realsch. Württ. 3, 408 (Treuber). — NPhRundschau 16, 395 (H. Swoboda). — Museum 5, 223 (Matthée Valeton). - ZfdRealschw. 21, 92 (Strobl).

Freeman Edw. A. Geschichte Siziliens unter den Phöniziern, Griechen und Römern. BPhW 16, 621 (Holm). — ZföG 47, 1101 (Szanto). — BlfdGymn. 32, 496 (Melber). — NPhRundschau 16.

395 (H. Swoboda).

Friedmann S. La lingua gotica. Anz. 7, 248 (Streitberg). -LCB 96, 1047. — DLZ 17, 1416 (Detter). — RC 41, 224 (V. H.). — ZföG 47, 598 (Khull). — Engl. Stud. 28, 265 (Jantzen).

Fritze H. v. Die Rauchopfer bei den Griechen. DLZ 17,

232 (Maass).

Fritzner J. Ordbog over det gamle norske Sprog. AfNF 9. 370 (Gering)\*. Zentral-Organ f. d. Int. d. Realschw. 24, 593 (H. v. Lenk).

Gaidoz H. siehe Mélusine.

Gallée J. H. Altsächsische Sprachdenkmäler. LCB 96, 809 (W. B.). — DLZ 17, 744 (Jellinek). — AfdA 22, 266 (Steinmeyer). — Engl. Stud. 22, 262 (Kluge).

Gallée J. H. Woordenboek von het Geldersch-Overijsselsch dialect. ZfdPh. 29, 271 (Jellinghaus). — Museum 4, 14 (W. de Vries).

Ganderheyden A. A. Groningana. Supplement op H. Molemas Woordenboek der Groningsche Volkstaal. Museum 5, 294 (W. de Vries) \*.

Garbe R. Sāmkhya und Yoga (= Grundr. d. indoar. Phil.

III 4). LCB 96, 1846 (H-y). — DLZ 18, 1206 (Konow).

Gardner P. and Jevons F. B. A manual of Greek antiquities. BPhW 16, 1203 (Thalheim).

Garke H. Prothese und Aphärese des h im Ahd. (= QF 69).

AfdA 22, 164 (Bruckner) \*.

Garofalo F. P. Gli Allobroges. BPhW 16, 663 (Partsch). -Bull. Crit. 17, 264 (Beaudouin). - NPhRundschau 16, 42 (F. Luterbacher). — Rev. Celt. 17, 97.

Gartner Th. Die Übersetzbarkeit der Personennamen. LCB

96, 944 (W. Str.).

Gassner A. Das altspanische Verbum. LCB 97, 1107 (P. Fr.)

- DLZ 18, 617 (Keller). - Litbl. 18, 202 (Cornu).

Gebauer J. Historická mluvnice jazyka českého. Dil III. ASPh 18, 585 (V. J.).

Gebhardt A. Beiträge zur Bedeutungslehre der altwestnor-

dischen Präpositionen. Germ. Jbr. 18, 191.

Gehring A. Index homericus. RC 41, 168 (My.).

Geldner K. F. siehe Avesta. Geldner K. F. siehe Pischel R.

Georgian Folk Tales translated by Wardrop. LCB 96, 29 (H. Sch.ch.rdt).

Gering H. Glossar zu den Liedern der Edda. ZfdPh. 29, 543 (Selbstanzeige). — ÖLB 6, 588 (Schönbach).

Germanen Jb. f. Gesch. 19 II 1 ff. Vorgeschichte 1-5. Mythologie 5-7. Ursprüngliche Sitze 7-8 (Erler).

Gerstenhauer A. De Alcaei et Sapphonis copia vocabulo-NPhRundschau 16, 35 (J. Sitzler).

van den Gheyn J. Les populations danubiennes. Bursians Jbr. 90, 155 (Detlefsen).

Giles P. A short manual of comparative philology for classical students. Anz. 9, 26 (Hirt). — BPhW 16, 182 (G. Meyer). —

Bull. Crit. 17, 231 (Lejay). — Class. Rev. 10, 347 (Geldart).

Giles P. Vergleichende Grammatik der klass. Sprachen. Deutsche Ausgabe von Joh. Hertel. LCB 98, 132 (W. Str.). — DLZ 18, 1651 (Skutsch)\*. — ZfklPh. 14, 907 (Ziemer). — BPhW 17, 210 (G. Meyer). — NPhRundschau 17, 136 (Fr. Stolz)\*. — ZfdGymn. 31, 492 (H. Ziemer).

Gislason K. Efterladte Skrifter. Forste Bind. LCB 96, 1434

(-gk). - DLZ 17, 41 (Heusler). - AfNF 8, 381 (Hjelmjvist).

Gislason K. Forelæsninger over Oldnordiske Skjaldekvad, edited by Olsen. Athen. 1897 II, 158.

Gislason K. Udvalg af Oldnordiske Skjaldekvad med An-

mærkninger. Athen. 1896 II, 318.

Glöckner F. Homerische Partikeln in neuen Bedeutungen. I. Teil: κε. WfklPh. 14, 1049 (Cauer). — BBhW 17, 1409 (Ludwich).

Görres G. Studien zur griechischen Mythologie. Zweite Folge. BlfdGymn. 32, 158 (Knoll).

Götz G. Corpus glossariorum latinorum vol. V. Arch. f. lat. Lex. 9, 143.

Goll J. Čechy a Prusy ve středověku. ASPh. 20, 457 (Von-

drák). — LCB 97, 932 (-ρ-). Golther W. Handbuch der german. Mythologie. Anz. 8, 87 (R. M. Meyer). - LCB 96, 747. - DLZ 17, 489 (Much). - Litbl. 17,

217 (E. H. Meyer) \*. — AfdA 23, 239 (Kauffmann) \*. — ZföG 47, 999 (Grienberger) \*. — ZfdU 10, 362 (Landmann). — ZdVer. f. Volksk. 6, 218 (Jiriczek) \*. — GGA 159, 647 (Kögel) \*. — BlfdGymn. 33, 71 (Brenner).

Gorjajev N. V. Sravniteljnyj etimologičeskij slovarj russ-

kago jazyka. ASPh. 20, 439 (Jagić).

Gorra E. Morfologia italiana, NPhRundschau 17, 335 (F. Pabst).

Grammont M. De liquidis sonantibus indagationes aliquot.

Anz. 7, 219 (Hirt). — LCB 96, 1642 (W. Str.).

Grammont M. La dissimilation consonantique dans les langues indoeuropéennes et dans les langues romanes. LCB 96, 1642 (W. Str.). - RC 41, 385 (A. Meillet) \*. - Litbl. 17, 409 (Meyer-Lübke) \*. - Herrigs Arch. 97, 435 (Tobler). - Rom. 26, 611. - Rev. Celt. 17. 300. — BB 21, 303 (W. Prellwitz).

Granger F. The Worship of the Romans. Class. Rev. 10, 394

(Fowler).

Grasso G. Studi di storia antica e di topografia storica. Fasc. I. Bursians Jbr. 90, 217 (Detlefsen).

Grazer Studien zur Deutschen Philologie, herausg. von A.

E. Schönbach und B. Seuffert. I-IV. GGA 159, 738 (Michels). Greek Papyri. Series II edited by B. P. Grenfell and A. S.

Hunt LCB 97, 331 (F. Bl.).

Green A. O. A Practical Hindustani Grammar. J. Roy. As. Soc. 1896, 224 (R. N. Cust).

de Gregorio G. Glottologia. Germ. Jbr. 18, 13. - BPhW 16, 1110 (G. Meyer). — Acad. 50, 101.

de Gregorio G. Sopra una forma d'infinitivo attivo nelle lingue classiche. PPhW 17, 660 (G. Meyer)\*. Nicht der allergeringste wissenschaftliche Wert.

Grenfell B. P. siehe Greek Papyri.

Griechen. Jb. f. Gesch. 19 I, 132 ff. Älteste Bevölkerungsverhältnisse 132-134. Kultur 134-136. Homerische Gedichte 136. Gottesglaube und Dienst 160. Sage 164. Sprache und Litteratur 165-167. Inschriften 171-174 (G. Türk).

von Grienberger Th. Vindobona, Wienne. Eine etymologische Untersuchung. ÖLB 5, 113.

Groeber G. Grundriss der roman. Philologie. H. 3. 1. LCB

96, 877 (Kn.).

Grosse E. Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschaft. Anz. 9, 7 (Hirt). — LCB 97, 356 (K. Brsg.). — DLZ 18. 787 (Cunow). — ZdVer. f. Volksk. 6, 448 (R. M. Meyer). — Globus 70, 267 (Vierkandt)\*. — Arch. f. Ethnogr. 10, 37. — L'Anthropologie 8, 86 (L. Laloy). — Verh. d. Ges. f. Erdk. 23, 530 (H. Panckow).

Grosspietsch A. De τετραπλών vocabulorum genere quo-

BPhW 16, 23 (Kroll). — WfklPh. 13, 181 (Sitzler).

Groth P. A Danish and Dano-Norwegian grammar. AfNF 9,

72 (Dyrlund).

Grundriss der indo-ar. Philologie. I 6. II 11. II 8. III 2. 4. 8.

ŽMNPr. 311, Mai pg. 480 (Sergěj Oldenburg).

Grundriss der īrānischen Philologie; herausg. von W. Geiger und E. Kuhn. I 1. ÖLB 5, 11 (Kirste). — I 2. LCB 97, 26 (G. M—r). — ÖLB 6, 330 (Kirste). — II 1. BCB 96, 425 (G. M—r). — ÖLB 6, 138 (Kirste). — II 2. LCB 96, 1573 (G. M—r). — ÖLB 6, 330 (Kirste).

Gruppe O. Griechische Mythologie und Religionsgeschichte I. (= Müllers Handbuch d. klass. Altertums-Wissensch. V, 2, 1.).

WfklPh. 14, 1420 (Steuding).

Gurupūjākaumudī. Festgabe zum 25 jähr. Doktorjubiläum Albrecht Webers. LCB 96, 350. Nur Inhaltsangabe. — DLZ 17, 1191 (Liebich). — RC 41, 280 (V. Henry). — GGA 159, 45 (Macdonell). — Rev. Celt. 17, 294 (die keltischen Beiträge). — Wien. Zs. 10, 268 (L.

von Schroeder). — J. Roy. As. Soc. 1896, 629 (Rh. D.). — BB 22, 285 (O. Franke) \*.

Guerber H. A. Myths of Northern Lands. MLN 12, 118 (4.

S. Collins).

Guttmann K. Sogenanntes instrumentales ab bei Ovid. Jbr. d. phil. Ver. 22, 64 (H. Magnus). Hahn C. Kaukasische Reisen und Studien. LCB 97, 159

(K-ff).

Hahn E. Demeter und Baubo. BPhW 17, 1556 (Keller). — Arch. f. Ethnogr. 10, 177. - L'Anthropologie 8, 87 (Capus).

Hammelrath. Grammatisch-stilistische Beiträge zu den prosaischen Schriften des L. Annaeus Seneca. BPhW 16, 297 (Schmalz).

Hammer M. Die lokale Verbreitung frühester romanischer

Lautwandlungen im alten Italien. Arch. f. lat. Lex. 9, 147.

Hampel J. Neuere Studien über die Kupferzeit. L'Anthro-

pologie 7, 579 (L. Laloy).

Harder F. Werden und Wandern unserer Wörter. Polybiblion 79, 360 (L. Mensch).

Hardy E. Die vedisch-brahmanische Periode der Religion

des alten Indiens. RC 41, 165 (Lévi).

Hartl A. Sprachliche Eigentümlichkeiten der Vulgata. NPh-

Rundschau 16, 295 (E. Grupe).

Hartland E. S. The legend of Perseus. Vol. III. ZdVer. f. Volksk. 6, 451 (K. W.). — Vol. II. Class. Rev. 10, 166 (Jevons). — I u. II. Rev. de l'hist. des réligions 33, 99 (L. Marillier).

Harvard Studies in Classical philology. vol. V. BPhW 16, 174 (Haeberlin). — Vol. VII BPhW 17, 404 (Haeberlin). — Athen.

1896 II, 902.

Hatzidakis G. N. Zur Abstammung der alten Makedonier. WfklPh. 14, 1105 (Kretschmer).

Hauffen A. Die deutsche Sprachinsel Gottschee. DLZ 17, 1165 (Schatz). — Litbl. 17, 3 (Witkowski). — AfdA 23, 13 (Hoffmann-Krayer). — ZfdU 10, 222 (Prem).

Hauffen A. Einführung in die deutsch-böhmische Volkskunde. LCB 97, 140 (R. W-n). — ZföG 48, 411 (Ammann). — Zd-Ver. f. Volkskunde 7, 107 (John). — ÖLB 6, 495 (Haberlandt).

Hayden W. Irish Pronunciation: practice and theory. Rev.

Celt. 17, 67 (F. Lot) \*.

Hecker O. Die italienische Umgangssprache. DLZ 18, 1933

(Schneegans). — Herrigs Arch. 99, 228 (Tobler). Hehn V. Kulturpflanzen und Haustiere <sup>6</sup>, neu herausgeg. von O. Schrader. Litbl. 18, 122 (Hoops). — ZtöG 47, 606 (Much) \*.

Heinz S. Das Keltentum in Obervinschgau. OLB 5, 529 (R. Müller).

Heisterbergk B. Fragen der ältesten Geschichte Siziliens.

Bursians Jbr. 90, 219 (Detlefsen). Helbig La Question Mycénienne. Class. Rev. 10, 350 (Myres)\*. Heller L. Halāyudha's Kavirahasya. Anz. 9, 21 (Foy).

van Helten W. L. Zur Lexikologie des Altwestfriesischen.

Litbl. 18, 219 (Siebs). — Germ. Jbr. 18, 345.

Henry V. Antinomies linguistiques. DLZ 18, 567 (Bruchmann). — RC 43, 261 (A. Meillet). — Litbl. 18, 238 (Schuchardt)\*. — WrklPh. 14, 97 (Weise). — NPhRundschau 17, 70 (Fr. Stolz). — Rev. de Lingu. 30, 185 (J. Vinson) \*.

Henry V. A Short Comparative Grammar of English and

German. Anglia Bbl. 6, 238 (Ellinger).

Henry V. Atharva-véda, Traduction et Comentaire. Les

livres X-XII. Aug. 8, 39 (Oldenberg).

Herbig G. Aktionsart und Zeitstufe. LCB 96, 1193. — ASPh. 18, 266 (V. J.). — RC 41, 502 (Job). — Germ. Jbr. 18, 23. — BPhW 16, 627 (Bruchmann). — ZföG 18, 851 (Meringer). — WfklPh. 13, 747 (Ziemer). - BlfdGymn. 33, 452 (Dyroff). - NPhRundschau 16, 73 (Fr. Stolz). — Nord. Tidsskr. 4, 165 (H. Pedersen). — Eos 3, 176 (G. Blatt) \*.

Herkenrath R. Gerundii et gerundivi apud Plautum et Cyprianum usum comparavit. BPhW 16, 44 (Weinhold). — Arch. f.

lat. Lex. 9, 316.

Hermann E. Gab es im Indogermanischen Nebensätze?

(S.-A. aus KZ 33, 481 ff.). Anz. 7, 219 (Herbig).

Hermann K. Fr. Lehrbuch der griechischen Antiquitäten II, 14 von Th. Thalheim. BPhW 16, 15 (Schulthess). — ZföG 47, 412 (Thumser).

Hertel Joh. siehe Giles P.

Hertel L. Thüringer Sprachschatz. LCB 96, 810 (-nn-). Hertz E. De praecipuarum praepositionum loci usu Lucretiano. Bursians Jbr. 89, 150 (Brieger) \*.

Hertzberg E. siehe Storm G.

Hervieux L. Les fabulistes latins. LCB 96, 387. - DLZ 17, 1258 (Voigt). — RC 41, 450 (Thomas).

Hettema siehe Dijkstra. Heusler A. Über germanischen Versbau. (= Schriften zur german, Philologie. 7. Heft). — Anglia Bbl. 6, 299 (Trautmann). — ÖLB 5. 78 (Kralik).

Hewitt J. F. The Ruling Races of Prehistoric Times in India, Southwestern Asia and Southern Europe. J. Roy. As. Soc. 1896,

228 (T. W.).

Heyne M. Deutsches Wörterbuch. AfdA. 23, 152 (Schröder) \*. ZfdU 10, 447 (Lyon). — III. Bd. ÖLB 5, 495 (Nagh. — Central-Organ f. d. Int. d. Realschw. 24, 422 (O. Bd.).

Heyne M. siehe Stamm.

Heyses Deutsche Grammatik, 25. Aufl. bearbeitet von O. Lvon.

Litbl. 18, 41 (Bahder).

Hidén J. C. De casuum syntaxi Lucretiana I. BPhW. 16, 1614 (Brieger). — Arch. f. lat. Lex. 16, 298 (Gustafsson). — WfklPh 13, 1340 (Weissenfels).

Hilberg J. Die Gesetze der Wortstellung im Pentameter des Ovid. Anz. 8, 72 (Skutsch). — BlfdGymn. 32, 275. — Jbr. d. phil. Ver. 22. 49 (H. Magnus)\*. — Riv. di Fil. 24, 433 (In difesa di Ovidio — Pietro Rasi) \*. — Rev. de Phil. 21, 133 (H. Bornecque). Hildebrand R. Recht und Sitte auf den verschiedenen wirt-

schaftlichen Kulturstufen. Anz. 9. 4 (Grosse). — LCB 97, 298 (O...). — DLZ 18, 467 (Cunow). — Hist. Z. 79, 45 (W. Wittich: Die wirt-

schaftliche Kultur der Deutschen zur Zeit Cäsars) \*.

Hillebrandt A. Ritual-Litteratur. Vedische Opfer und Zauber. (= Grundriss d. indo-arischen Philologie u. Altertumskunde). Anz. 9, 17 (Oldenberg). LCB 97, 751 (H-y). — DLZ 18, 1206 (Konow). — GGA 159, 279 (Caland)\*.

Hillebrandt A. Vedainterpretation, RC 42, 189 (Henry). —

OLB 5, 686 (Kirste).

Hillebrandt A. Vedische Mythologie I. Soma und ver-

wandte Götter. Anz. 8, 21 (Foy) \*.

Hillert A. De casuum syntaxi Sophoclea. WfklPh. 13, 677 (H. G.). — BPhW 17, 97 (Wecklein).

Hingulwala Jina-ratana, Dhātu-attha-dīpani, J. Roy, As.

Soc. 1897, 143.

Hirt H. Der indogermanische Akzent. ASPh 18, 261 (V. J.). - BPhW 16, 343 (Bartholomae). - OLB 5, 364 (Meringer). - BB 21, 289 (A. Bezzenberger) \*.

Hirt H. Die Betonung des Polabischen (Berichte der kgl.

sächs, Ges. d. Wiss. 1896, S. 228 ff.). ASPh. 20, 445 (Rešetar)\*.

Hoernes M. Urgeschichte der Menschheit. BlfdGymn. 32, 643 (Fink). — ZfdRealschw. 21, 286 (Strobl). — Zentral-Organ f. d. Int. d. Realschw. 24, 108 (Söhns).

Hoffmann J. J. Volkstümliches aus Schapbach in Baden.

LCB 96, 29.

Hoffmann O. Die griechischen Dialekte in ihrem historischen Zusammenhang. II. Der nord-archäische Dialekt. GGA 159,

870 (W. Schulze) \*.

Holder A. Altceltischer Sprachschatz. Lief. 7. 8. RC 42. 9 (Dottin). — I. Bd. A--H. WfklPh. 13, 954 (Meusel). — BPhW 17, 566 (Meyer-Lübke). — JdS 1897, 486—504 (É. Ernault). — Lief. 8. Polybiblion 79, 263 (H. G.).

Holland R. Heroenvögel der griechischen Mythologie. BPhW

16, 660 (Keller).

Holmes D. H. Die mit Präpositionen zusammengesetzten Verben bei Thukydides. BPhW 16, 455 (Behrendt). — ZföG 47, 723

Holthausen F. Altisländisches Elementarbuch. Litbl. 17, 329 (Brenner). — AfdA 23, 38 (Heusler). — Engl. Stud. 22, 319 (Jiriczek) - Anglia Bbl. 6, 265 (Mogk). - AfNF 8, 378 (Finnur Jónsson)\*. -Nord. Tidsskr. 4, 171 (O. Jespersen).

Holthausen F. Altisländisches Lesebuch. LCB 97, 174. Litbl. 18, 309 (Brenner). — Anglia Bbl. 7, 264 (Mogk). — AfNF 9,

265 (Finnur Jónsson)\*.

Holthausen F. Die englische Aussprache. Heft 1. 2. LCB
97, 98. — RC 42, 435 (V. H.). — Anglia Bbl. 7, 175 (Luick). — Nord. Tidsskr. 6, 143, 189, 190 (N. Bogholm; Erwiderung und Replik)\*.

Holtzmann A. Das Mahābhārata im Osten und Westen. LCB 96, 1312 (Wi.). — DLZ 17, 455 (Oldenberg). — RC 42, 41 (Lévi). —

ÖLB 6, 139 (Dahlmann).

Holz G. Beiträge zur deutschen Altertumskunde. 1. Heft. AfdA 23, 28 (Much) \*. — BPhW 16, 71 (Häbler). — ZfKultg. 4, 130

(Liebenam). - DZfGW (M.) 1, 76 (Kossinna) \*.

Hopkins E. W. The religions of India. Anz. 9, 15 (Hillebrandt). - LCB 96, 2 (H-y). - RC 43, 381 (Barth). - J. Roy. As. Soc. 1896, 400.

Horák J. Z konjugace souhláskové. Příspěvek k historické

mluvnici slovanské. ASPh. 20, 406 (Vondrák).

Horn P. Grundriss der neupersischen Etymologie. DLZ 17, 36 (Kirste).

Horton-Smith L. Two Papers on the Oscan word ANA-

SAKET. Anz. 9, 29 (Brugmann).

Horton-Smith R. The theory of conditional sentences in Greek and Latin. RC 42, 164 (P. L.). - BPhW 16, 212 (G. Meyer). - Vor der Erwerbung desselben kann nicht dringend genug gewarnt werden. - Athen. 1896 I, 49.

Hrvatske narodne pjesme. Skupila i izdala Matica hrvatska.

Odio prvi. ASPh. 19, 627 (V. J.).

Hübner Aem. siehe Inscriptionum Hispaniae . .

Hübschmann H. Armenische Grammatik I 1. Anz. 8, 42

(Selbstanzeige)\*. — LCB 96, 664 (Bthl.). I 2. — ibidem 97, 1261 (Bthl.). - RC 41, 421 (A. Meillet).

Hunt A. S. siehe Greek Papvri.

Hunziker J. Die Sprachverhältnisse der Westschweiz. Zf-

frzSpr. 19, 230 (Gauchat).

Huth G. Geschichte des Buddhismus in der Mongolei. Globus 70, 211 (Laufer). — Arch. f. Ethnogr. 10, 35. — J. Rov. As. Soc. 1897, 136 (W. W. Rockhill).

Hylen J. E. De Tantalo commentatio academica. NPhRund-

schau 16, 282 (Weizsäcker).

Jacob G. Die Ortsnamen des Herzogtums Meiningen. AfdA

22, 385 (H. Meyer).

Jacobi H. Kompositum und Nebensatz. Germ. Jbr. 19, 13. von Jacobs H. Das Volk der "Siebener-Zähler", Germ. Jbr.

Jagić V. Codex slovenicus rerum grammaticarum. LCB 97,

1202 (Wdm.). — RC 43, 137 (Leger).

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philologie. XV. ÖLB 5, 172.

Jeanjaquet J. Recherches sur l'origine de la conjonction que et des formes équivalentes. Arch. f. lat. Lex. 9, 469. - Zffrz-

Spr. 19, 69 (Körting) \*.

Jelinek F. Homerische Untersuchungen I. ZföG 47, 491 (Vogrinz). — WfklPh. 13, 169 (Rothe). — ÖLB 5, 527 (Bohatta). — BlfdGymn. 33, 695 (Seibel). — NPhRundschau 16, 257 (H. Kluge). — Jbr. d. phil. Ver. 22, 196 (C. Rothe).

Jellinghaus H. Die westfälischen Ortsnamen nach ihren

Grundwörtern. ÖLB 6, 48 (R. Müller).

Jentsch H. Das Gräberfeld bei Sadersdorf. LCB 96, 709 (A. R.).

Jespersen O. Fonetik I. Nord. Tidsskr. 6, 174 (A. Noreen) \*. Jespersen O. Progress in Language. Anglia Bbl. 6, 289 (Hoops)\*. — JdS 1896, 381—389; 459—470 (M. Bréal)\*. — Nord. Tidsskr. 4, 131 (H. Pedersen). — Rev. de l'instr. publ. en Belg. 40, 415 (O. Orth).

Jevons F. B. siehe Gardner P.

von Jhering R. Les Européens avant l'histoire trad. par O. de Meulenaere. Bull. Crit. 17, 41 (van den Gheyn).

von Jhering R. The Evolution of the Aryan. Translated

by C. A. A. Drucker. Acad. 52, 5.
von Jhering R. Vorgeschichte der Indoeuropäer. Anz. 8, 6
(Hirt). — Acad. 49, 39.
Jireček C. Das christliche Element in der topograph. Nomenklatur der Balkanländer. (Sitz.-Ber. d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien, phil.-hist. Kl. (XXXVI Nr. XI.) ASPh. 20, 473 (Vondrák). Jiriczek O. L. Deutsche Heldensage. BlfdGymn. 32, 72 (Gol-

ther). — ZfdRealschw. 22, 721 (A. Nagele).

Jogendra Nath Bhattacharya, Hindu Castes and Sects. J. Roy. As. Soc. 1897, 192 \*.

Immerwahr W. Die Kulte und Mythen Arkadiens I. Class.

Rev. 10, 255 (Farnell).

Inscriptionum Hispaniae latinorum supplementum ed. Aem. Hübner. Bursians Jbr. 90, 257 (Detlefsen).

Jöhring J. De particularum ut ne quin quo minus apud Senecam philosophum vi atque usu. Arch. f. lat. Lex. 9, 318.

Johannsson K. F. Bidrag till Rigvedas tolkning (= Skrifter Human. Vetenskapssamfundet Upsala 5, 7). Anz. 9, 179 (Hardy).

Johannsen K. F. Der Dialekt der sogenannten Shahbazgarhiredaktion der 14 Edikte des Königs Açōka. Anz. 9, 23 (Foy).

Jolly J. Recht und Sitte (= Grundr. d. indo-ar. Phil. II, 8).

Anz. 8, 18 (Foy). — LCB 96, 1313 (H-y). — DLZ 17, 1256 (Konow).

— OLB 6, 462 (Kirste). — Museum 4, 249 (W. Caland)\*.

Jostes F. Der Rattenfänger von Hameln. Ein Beitrag zur

Sagenkunde. LCB 96, 391 (L. Fr.).

Journal of the Buddhist Text Society of India, ed. by Sarat

Cándra Dás. Anz. 7, 228 (Franke).

Journal of Germanic Philology. Vol. I 1897. LCB 97, 1138. Jungius C. L. De vocabulis antiquae comoediae atticae. Nord. Tidsskr. 6, 76 (P. Petersen).

Justi F. Iranisches Namenbuch. Anz. 8, 49 (Horn) \*. LCB 96, 159 (Bthl.). — DLZ 17, 1228 (Mann) \*. GGA 158, 370 (Caland) \*. — Museum 4, 79 (Caland).

Kaegi A. siehe Benseler.

Kahlbaum, Mythos und Naturwissenschaft unter besonderer Berücksichtigung des Kalewala. Anz. 9, 176 (E. H. Meyer).

Kahle B. Altisländisches Elementarbuch. Anz. 9, 58 (Ranisch). - LCB 97, 174. - DLZ 18, 1418 (Detter). - RC 42, 258 (Henry). -Litbl. 18, 267 (Brenner). — ÖLB 6, 331 (Schönbach). — AfNF 9, 265 (Finnur Jónsson)\*. — Museum 5, 258 (B. Symons).

Kahle B. Die Sprache der Skalden. ZfdPh. 28, 128 (Jiriczek). Kaissling F. Über der Gebrauch der Tempora und Modi in des Aristoteles Politica u. in d. Atheniensium Politia. Bursians

Jbr. 88, 31.

Kålund Kr. Laxdœla Saga. LCB 96, 1114. — DLZ 18, 129 (Holthausen).

Kaluza M. Der altenglische Vers I. Litbl. 17, 7 (Hirt).

Karsten T. E. Studier öfver de nordiska Språkens primäre Nominalbildung I. LCB 96, 1046. — DLZ 17, 295 (Heusler). — Litbl. 17, 1 (Kluge). — AfNF 9, 196 (Falk)\*.

Kauffmann F. Deutsche Grammatik <sup>2</sup>. LCB 96, 267. — DLZ

17, 973 (Schatz). — ZfdPh 30, 267 (Wunderlich). — Nyelotud. Köz-

lemények 28, 108 (Petz).

Kauffmann Fr. Deutsche Metrik. LCB 97, 819 (W. Str.). — Litbl. 18, 361 (Brenner)\*. — AfdA 23, 334 (Heusler)\*. — Germ. Jbr. 18, 42. — Herrigs Arch. 99, 146 (Jantzen).

Kauffmann F. Deutsche Mythologie. Nord. Tidsskr. 4, 91

(R. M.).

Keane A. H. Ethnology. ZfEthn. 28, 204 (Ehrenreich). -

Acad. 49, 159 (Grant Allen).

Keller O. Grammatische Aufsätze (zweiter Teil von Beiträgen zur lateinischen Sprachgeschichte). Anz. 9, 32 (Conway). -LUB 96, 128 (G. M-r) \*. - DLZ 17, 263 (Meyer-Lübke). - BPhW 16. 853 (Skutsch)\*. — ZföG 47, 219 (Stolz). — Arch. f. lat. Lex. 9, 607. — Rom. 25, 345. — WfklPh. 13, 120 (Draheim)\*. — Rev. de Phil. 21, 205. - Museum 4, 305 (J. S. Speyer). - ZfdRealschw. 21, 544 (Vogrinz).

Keller O. Zur lateinischen Sprachgeschichte. Teil I. II. Fleck-

eisens Jb. 155, 101 (Cramer) \*.

Kern H. Manual of Indian Buddhism (= Grundr. d. indo-ar. Phil. III, 8). Anz. 9, 180 (Dahlmann). — LCB 97, 60 (H-y). — DLZ 18, 1206 (Konow). — J. Roy. As. Soc. 1897, 198.

Kjellberg L. Asklepios, mythologisch - archäologische Stu-

dien I. NPhRundschau 17, 106 (P. Weizsäcker).

Klasen Joh. De Aeschyli et Sophoclis enuntiatorum relati-

vorum usu capita selecta. NPhRundschau 16, 401 (H. Müller).
Kleinpaul R. Das Fremdwort im Deutschen. Germ. Jbr.
18, 2.\* — LCB 97, 659. — ZfdRealschw. 22, 363 (J. Franck).
Klinghardt H. Artikulations- und Hörübungen. LCB 97, 559 (W. V.). — DLZ 18, 488 (W. Vietor). — Engl. Stud. 24, 458 (Nader). — ZffrzSpr. 19, 223 (Ph. Wagner). — MLN 12, 421 (A. Rambeau) \*. - Museum 5, 249 (P. Roorda).

Klint A. Tysk Ordböjning. Herrigs Arch. 98, 140 (Glöde). Kluge F. Angelsächsisches Lesebuch<sup>2</sup>. Engl. Stud. 25, 422

(Pogatscher). — Germ. Jbr. 19, 304.

Kluge F. Deutsche Studentensprache. Anz. 7, 263 (Bahder).

- ÖLB 5, 11 (Schönbach). - Museum 5, 45 (B. Symons).

Kluge F. Vorgeschichte der altgermanischen Dialekte<sup>2</sup>. Germ.

Jbr. 19, 22.

Kluge H. Die Schrift der Mykenier. LCB 97, 302 (W. Lrfld.) \*. - DLZ 18, 846 (Brueckner). - WfklPh. 14, 673 (Koepp). - BPhW 17, 1428 (H. Schmidt).

Knauer F. Das Mānava-Grhya-Sūtra. Wien. Zs. 11, 375 (L. v. Schroeder)\*. — Museum 5, 359 (W. Caland).

Knötel A. F. R. Homeros, der Blinde von Chios. 2. Teil. LCB 96, 504. Naiv dilettantisch. DLZ 17, 678 (Maass). - WfklPh, 13, 118. — BPhW 17, 225 (Peppmüller). — ÖLB 5, 619 (Kralik). — XPh-Rundschau 16, 33 (H. Kluge). — Jbr. d. phil. Ver. 22, 191 (C. Rothe). - ibidem 292 (R. Engelmann).

Kock A. Om språkets förändring. DLZ 18, 607 (Heusler). -Litbl. 18, 297 (Brenner). — Germ. Jbr. 18, 186. — Nord. Tidsskr. 5,

73 (H. Pedersen).

Kock E. A. The English Relative Pronouns. DLZ 18, 1495

(Einenkel).

Köhler R. Aufsätze über Märchen und Volkslieder. — Aus seinem Nachlass herausgegeben von Joh. Bolte und Erich Schmidt. MLN 11, 254 (C. von Klenze). - Litbl. 17, 72 (Schullerus). - AfdA 22, 1 (Laistner).

Körting G. Handbuch der roman. Philologie. Litbl. 18, 162

(Breymann).

Körting G. Neugriechisch und Romanisch. Anz. 8, 65 (G. Meyer)\*. — LCB 97, 30 (A. Th.). — DLZ 18, 1449 (Lübke). — Herrigs Arch. 98, 174 (Meyer-Lübke) \*. - Rom. 26, 284 (Densusianu) \*. - ZfromPh. 21, 546 (Risop) \*.

Köstler H. Handbuch der Gebiets- und Ortskunde des Königreiches Bayern. I 2. Germ. Jbr. 18, 72. — OLB 6, 335 (E. Richter).

Kohler J. Zur Urgeschichte der Ehe. Arch. f. Ethnogr. 10, 277. Koschwitz E. Grammaire historique de la langue des Félibres. DNSpr. 4, 507 (Stengel). — Anz. 8, 75 (Suchier).

Král J. a F. Mareš. Trvání hlásek a slabik dle objectivné DNSpr. 4, 249 (F. N. Finck).

Krause E. Die nordische Herkunft der Trojasage. DLZ 17,

595 (Bethge).

Kretschmer P. Die griechischen Vasenschriften. Anz. 8, 63 (Solmsen). — GGA 158, 228 (W. Schulze)\*. — Bursians Jbr. 87, 159 (Larfeld).

Kretschmer P. Einleitung in die Geschichte der griech. Sprache. Anz. 8, 55 (Hirt)\*. LCB 96, 1071 (R. M.). — DLZ 17, 1540 (Schrader)\*. — RC 41, 463 (Henry)\*. — Germ. Jbr. 18, 18. — BPhW 16, 1394 (Wackernagel). — WfklPh. 14, 729 (Prellwitz). — ZfKultg. 4, 350 (R. M. Meyer). — Vgl. J. Beloch Zur griech. Vorgeschichte. Hist. Z. 79, 193\*. — NPhRundschau 17, 278 (G. Herbig)\*. — Zfd-Gymn. 31, 283 (H. Ziemer). — Museum 4, 209 (C. C. Uhlenbeck). — Eos 3, 180 (J. Rozwadowski)\*. — Revue de l'instr. publ. en Belg.

40, 31 (L. Parmentier)\*. — Bollettino 4, 49 (L. Valmaggi). Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der Romanischen Philologie. Herausgegeben von K. Vollmöller. II. Band. BPhW 16, 1464 (G. Meyer). - ZföG 48, 134 (Meyer-Lübke). - Arch. f. lat. Lex. 9, 622. — WfklPh 14, 877 (Ziemer). — Anz. 7, 236 (Koschwitz). - ZffrzSpr. 19, 213 (Mahrenholtz).

Kryn'ski A. A. Grammatyka jezyka polskiego. ASPh 20,

441 (Jagić).

Kübler A. Die suffixhaltigen romanischen Flurnamen Graubündens. I. Teil: Liquiden-Suffixe. Herrigs Arch. 96, 433 (Tobler). Kuhn E. Barlaam und Josaphat. Acad. 49, 223 (Conybeare).

Kuhn E. u. Schnorr von Carolsfeld H. Die Transskription fremder Alphabete. Anz. 9, 1 (Brugmann). - LCB 97, 779 (S-n). - RC 43, 518 (V. H.). - ÖLB 6, 492 (Bohatta). - J. Roy. As. Soc.

1897, 653.

Kunst K. Bedeutung und Gebrauch der zu der Wurzel 'fu' gehörigen Verbalformen bei Sallust, Arch. f. lat. Lex. 10, 299 (Blase).

Lalin E. De particularum comparativarum usu apud Terentium. BPhW 16, 1573 (Hauler). — Arch. f. lat. Lex. 9, 317.

Landau E. Die gegensinnigen Wörter im Alt- und Neuhebräischen, sprachvergleichend dargestellt. LCB 96, 1672 (H. Str.).

Landgraf G. Beiträge zur lateinischen Kasussyntax, Arch.

f. lat. Lex. 9, 147. Lang A. Mythes, cultes et religion, traduit par L. Marillier. RC 41, 142 (Henry)\*. - ZdVer. f. Volksk. 6, 329. - Bull. Crit. 17, 361 (Roussel). — Athen. 1896 II, 449. — L'Anthropologie 7, 110 (R. Verneau).

Larsson L. Ordförrådet i de älsta islänska handskrifterna.

BB 21, 170 (A. Bezzenberger).

Lattes E. L'Italianità nella lingua Etrusca. WfklPh. 13, 350 (Deecke).

Lattes E. Saggi e appunti intorno alla iscrizione Etrusca

della Mummia. Bursians Jbr. 87, 97 (Deecke) \*.

Lattes E. Studi metrici intorno all' iscrizione Etrusca della Mummia. WfklPh. 13, 378. — Riv. di Fil. 24, 254 (F. Ramorino) \*.

Lattmann H. De coniunctivo latino. WfklPh. 14, 911 (Ziemer). Lautensach Grammatische Studien zu den griechischen Tragikern und Komikern, I. Personalendungen, WfklPh, 13, 1195 (Holzner). — NPhRundschau 16, 328 (E. Hasse).

Lefèvre A. Les dieux champêtres des Latins. L'Anthropo-

logie 7, 84 (G. Capus).

Lefèvre A. Les Étrusques. L'Anthropologie 7, 589 (R. V.). Lefèvre A. Mythologie des Slaves et Finnois. L'Anthropologie 8, 714 (L. L.).

Lefèvre A. Origines européennes. — Les Indo-Européens

du nord. L'Anthropologie 7, 92 (G. Capus).

Lefmann S. Franz Bopp, sein Leben und seine Wissenschaft. 2. Hälfte. BPhW 16, 566 (Bruchmann).

Leger L. Russes et Slaves. ASPh. 19, 301 (C. J.).

Lehmann Edv. Om forholdet mellem religion og kultur i Avesta. Nord. Tidsskr. 5, 63 (S. Sørensen)\*.

Leist B. W. Altarisches jus civile. 2. Abteilung. Germ. Jbr.

18, 106.

Letopis Slovenske Matice za leto 1895. ASPh 19, 281 (K.

Štrekeli).

Leuvensche Bijdragen op het Gebied van de Germaansche Philologie etc. Anz. 9, 63 (Franck). — Litbl. 18, 189 (Vercoullie). Levy E. Provenzalisches Supplementwörterbuch. 2.-4. Heft.

Litbl. 18, 93 (Schultz-Gora).

Lewy H. Die semitischen Fremdwörter im Griechischen. DLZ 17, 421 (Klostermann). — BPhW 16, 116 (Keller).

Lichtenberger H. Histoire de la langue Allemande. Litbl. 18, 41 (Bahder). — AfdA 23, 147 (Wilmanns).

Lienhart H. siehe Martin E.

Lindsay W. M. A short historical Latin grammar. RC 43, 284 (Lejay). — BPhW 16, 501 (Stolz). — Athen. 1896 I, 244. — NPh-Rundschau 16, 206 (Fr. Stolz).

Lindsay W. M. Handbook of Latin inscriptions. Arch. f. lat.

Lex. 10, 568.

Lindsay W. W. The latin language. RC 43, 284 (Lejay) \*. — Arch. f. lat. Lex. 10, 139 (Funck)\*. — Athen. 1896 I, 244. — JdS 1897, 1—17; 586—595 (M. Bréal)\*. — Riv. di Fil. 24, 115 (E. Parodi). Rev. de Phil. 21, 203.

Lindskog C, Beiträge zur Geschichte der Satzstellung im Latein, LCB 97, 1607. — RC 42, 164 (P. L.). — BPhW 16, 1289 (O. S.).

- Nord. Tidsskr. 6, 112 (H. Pedersen).

Lindskog C. De enuntiatis apud Plautum et Terentium conditionalibus. Arch. f. lat. Lex. 9, 611 (Blase). — WfklPh. 13, 95 (Plasberg). - NPhRundschau 16, 227 (O. Weise).

Lindskog C. De parataxi et hypotaxi apud priscos Latinos. Arch. f. lat. Lex. 10, 296. - WfklPh. 14, 867 (Ziemer). - NPhRund-

schau 17, 72 (O. Weise).

Lindström A. L'analogie dans la déclinaison des substantifs latins en Gaule. I. Litbl. 18, 408 (Staaf)\*. — Rom. 26, 623.

Linse E. De P. Ovidio Nasone vocabulorum inventore. Jbr. d. phil. Ver. 22, 62 (H. Magnus).

Loewe Über die Präpositionen a, de, ex bei Ovid. Jbr. d.

phil. Ver. 22, 64 (H. Magnus).

Loewe R. Die Reste der Germanen am Schwarzen Meer. Anz. 9, 193 (Much) \*. — LCB 97, 1671 (—lz). — DLZ 18, 1942 (Wrede). — AfdA 23, 121 (Tomaschek)\*. — Germ. Jbr. 18, 27. — ZdVer. f. Volksk. 6, 449 (Kossinna). — Hist. Z. 79, 88 (R. Henning). — Nord. Tidsskr. 5, 136 (G. Schütte)\*. — Museum 4, 311 (C. C. Uhlenbeck). — Arch. f. Ethnogr. 10, 278. - L'Anthropologie 8, 480 (L. L.).

Lord F. E. The Roman Pronunciation of Latin. Class. Rev.

10, 60 (Buch).

Lorentz F. Über das schwache Präteritum des Germanischen. AfdA 23, 143 (Meringer) \*.

Lud. Organ towarzystwa ludozn. w Lwowie. ZdVerfVolksk.

6, 109. 230 (A. Brückner). — ÖLB 5, 434 (Kaindl).

Ludwig A. Über den Begriff 'Lautgesetz'. = Sitzungsber. d. böhm. Ges. d. Wiss. 1894). Germ. Jbr. 18, 15.

Lübke H. Neugriechische Volks- und Liebeslieder in deut-

scher Nachdichtung. DLZ 17, 390 (Thumb).

Luick K. Untersuchungen zur englischen Lautgeschichte. LCB 96, 1771 (M. T.). — RC 41, 302 (V. Henry). — Engl. Stud. 24, 270 (Brenner). — MLN 12, 243 (A. F. Lange) \*.

Lupus B. siehe Freeman E. A. Lyon O. siehe Festschrift.

Lyon O. siehe Heyse.

Maass A. Allerlei provenzalischer Volksglaube. LCB 96, 1474 (-ier). - Herrigs Arch. 99, 197 (Risop) \*. - Rom. 26, 346. - Zffrz-Spr. 19, 64 (Schneider). - OLB 6, 652 (Jarník). - Polybiblion 79, 165 (Grisberg).

Maass E. Orpheus. LCB 96, 159 (Cr.) \*. — BlfdGymn. 33, 706 (Weymann). — Jbr. d. phil. Ver. 22, 311 (R. Engelmann). — Museum

4. 162 (K. Kuiper) \*.

Mac Bain A. Etymological Dictionary of the Gaelic Lan-

guage. Acad. 49, 308. — Rev. Celt. 17, 298.

Macdonell A. A. Vedic Mythology (= Grundriss d. indo-ar. Phil. u. Altertumskunde III 1). Anz. 9, 17 (Oldenberg). — LCB 97, 1695 (H. H-y).

Mätzner E. und Bieling H. Altenglische Sprachproben.

II. Bd. LCB 97, 1336 (R. W.).

Magnússon Eiríkr. Odins horse Yggdrasill. AfNF 9, 99 (Detter). — Erwiderung M.'s ibidem 205; Detter 207.

The Mahābhārata of Krishna — Dvaipāyana Vyāsa, — translated into english prose, by Pratapa Chandra Roy. Bull. Crit. 17, 561 (Roussel).

de Marchi Il culto privato di Roma antica. I. La religione nella vita domestica. Class. Rev. 10, 393 (Fowler). — Bollettino 3,

138 (D. Bassi).

Marchot P. Les Gloses de Cassel. Anz. 7, 238 (Gartner).

Mareš F. siehe Král J.

Martin E. und Lienhart H. Wörterbuch der Elsässischen Mundarten. Lief. 1. LCB 97, 1137 (-nn-). — DLZ 18, 1969 (Heusler). Marty A. Über subjektlose Sätze und das Verhältnis der

Grammatik zur Logik und Psychologie. ZfdU 10, 715 (Schroeder) \*.

Maspéro G. Histoire ancienne des peuples de l'orient classique. I. BPhW 16, 398 (Ed. Meyer). — Athen. 1897 I, 535. — NPh-Rundschau 16, 315 (A. Wiedemann).

Mather Jr. F. J. The Conditional Sentence in Anglo-Saxon.

Anglia Bbl. 7, 338 (Pabst).

Mayer K. siehe Meringer R.

Mazzoleni A. Aci i Galatea nella leggenda. Riv. die Fil. 24, 262 (D. Bassi).

Meillet A. De indo-europaea radice Men 'mente agitare'.

ASPh 20, 433 (Jagić). — Museum 5, 353 (C. C. Uhlenbeck). Meillet A. Recherches sur l'empoi du génitif-accusatif en vieux-slave. ASPh. 20, 326 (Vondrák) \*. Ibidem 392 (Zubatý) \*. -LCB 97, 725 (H. Ht.).

Meissner J. Quaestiones ad usum casuum obliquorum Lu-

cretianum pertinentes. Bursians Jbr. 89, 148 (Brieger)\*.

Meitzen A. Das nordische und das altgriechische Haus.

BPhW 16, 1086.

Meitzen A. Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven. LCB 96, 1139. — DLZ 18, 98 (Liesegang) \*. — Hist. Z. 78, 471 (G. v. Below). - GGA 159, 515 (Stutz)\*. - Museum 5, 226 (T. J. de Boer)\*.

Mélusine. Recueil de mythologie, littérature populaire, traditions et usages, publié par H. Gaidoz. T. IV—VIII. Rev. Celt. 18, 325 (E. Ernault).

Menčik F. Velikonočne hrv. ZdVer. f. Volksk. 6, 108 (A.

Brückner).

Menger L. E. The historical development of the possessive Rom. 25, 137 (Parodi). Pronouns in Italian.

Mentz F. Bibliographie d. deutsch. Mundartenforschung. Anz.

8, 94 (Binz). — ZtdPh. 28, 543 (Kauffmann). — ÖLB 5, 335 (Nagl). —

DNSpr. 4, 249 (Ph. Wagner).

Meringer R. Indogerm. Sprachwissenschaft. ASPh. 20, 432 Jagié). — LCB 97, 815 (W. Str.). — Germ. Jbr. 19, 13. — Egyetemes phil. Közl. 21, 859 (Petz). - ZfdRealschw. 22, 721 (A. Nagele).

Meringer R. und Mayer K. Versprechen und Verlesen. Eine psychologisch - linguistische Studie. Anz. 7, 209 (R. M. Meyer)\*. — LCB 96, 23 W. Str.. — ASPh. 18, 270 (V. J.). — BPhW 16, 53 (G. Meyer). — OLB 5, 107 (Bohatta). — BlfdGymn. 32, 585 (Offner).

Merkes P. Beiträge zur Lehre vom Gebrauch des Infinitivs im Neuhochdeutschen. Litbl. 17, 262 (Reis). — AfdA 23, 249 (Wilmanns). — Herrigs Arch. 98, 148 (Michaelis). — ZfdPh. 29, 134 (Mensing)\*. - Museum 4, 121 (G. R. Deelman).

Merkes P. W. Der neuhochdeutsche Infinitiv als Teil einer

umschriebenen Zeitform. ZfdU 10, 839 (Arens).

de Meulenaere O. siehe von Ihering R.

Meyer Ed. Die wirtschaftliche Entwickelung des Altertums. BPhW 16, 527 (Partsch).

Meyer E. H. Deutsche Volkskunde. Germ. Jbr. 19, 138. Meyer E. H. Badische Volkskunde (aus Alemannia XXII). ZfdA 22, 1 (Laistner). — ÖLZ 5, 626 (Hein).

Meyer E. H. Germanische Mythologie. ZfdPh. 28, 245 (Kauff-

mann).

Meyer G. Griechische Grammatik 3. WfklPh. 14, 617. 651 (Bartholomae \*. — BPhW 17, 691 (Kretschmer) \*. — NPhRundschau 17, 233 (Fr. Stolz) \*. — Museum 5, 209 (D. C. Hesseling).

Meyer G. Neugriechische Studien. II. III. LCB 96, 1315

(A. Th.).

Meyer K, siehe Zeitschrift für celtische Philologie.

Meyer-Lübke W. Grammatik der romanischen Sprachen.

II. Formenlehre. Arch. f. lat. Lex. 9, 310 (G-r).

Meyer-Lübke W. Grammaire des langues romanes, trad. fr. par Eug. Rabiet. Tome I<sup>er</sup>, Phonétique. Rev. de Lingu. 30, 269 (J. Vinson).

Michel Ch. Recueil d'inscriptions grecques. Fascic. I. RC 43, 283 (Delamare). — BPhW 17, 625 (Larfeld). — Fasc. II. ibidem

1544 (Larfeld).

Milaković J. Majka u našoj narodnoj pjesmi. ASPh 19.

Milčetić Čakavština kvarnerskih otoka. ASPh. 18, 240

(Oblak) \*.

Miletič L. Dako-Romanitě i těchnata slavjanska pismennosti Novi vlachobilgarski gramoti ot Brašov. ASPh 19, 598 (C. Jireček) \*

Miletič L. Na gosti u Banatskitě Belgari. ASPh. 19, 309

(C. J.).

Miletič L. Sedmigradskitě Bølgari (= Sbornik d. bulg. Un-

terr. Minist. XIII). ASPh. 20, 115 (Jireček).
Miller C. W. E. The imperfect and the agrist in Greek (= American Journal of Philology Vol. XVI No. 2). ZföG 48, 847 (Golling). Mills L. H. A study of the five Zarathushtrian Gâthâs. ZDMG

50, 335 (Pischel).

Minor J. Neuhochdeutsche Metrik. ZfdPh. 28, 248 (Wunderlich).

Mitchell Hinduism Past and Present. JdS 1897, 748.

Mitsotakis K. Chrestomathie der neugriechischen Schriftund Umgangssprache. LCB 96, 1643 (G. M-r).

Mogk E. Kelten und Nordgermanen im 9. und 10. Jahrhd.

DLZ 17, 1326 (Roediger).

Mommsen T. Beiträge zu der Lebre von den griechischen Präpositionen. RC 42, I46 (My.). — Class. Rev. 10, 62 (Donovan). — NPhRundschau 16, 329 (J. Sitzler). — Riv. di Fil. 24, 281 (G. Vitelli).

Monro D. B. Homeri Opera et Reliquiae. Class. Rev. 10, 387

(Agar).

Montelius O. Findet man in Schweden Überreste von einem Kupferalter? (= Arch. f. Anthrop. 23; 3. Heft.) L'Anthropologie 7, 77

(Th. Volkov) \*.

Montelius O. La civilisation primitive en Italie depuis l'introduction des métaux. P. I. BPhW 16, 497 (Furtwängler). — Zf-Ethn. 28, 235 (Virchow).

Montelius O. Les Tyrrhéniens en Grèce et en Italie. L'An-

thropologie 8, 215 (S. Reinach) \*.

Montelius O. Zur ältesten Geschichte des Wohnhauses in Europa, speziell im Norden. L'Anthropologie 7, 82 (Th. Volkov).

Moore A. W. The book of Common Prayer in Manx Gaelic.

LCB 96, 1013 (Wi.).

Morsbach L. Mittelenglische Grammatik I. LCB 97, 65. -Litbl. 18, 160 (Holthausen). — Anglia Bbl. 7, 65 (Bülbring) \*. — Herrigs Arch. 98, 425 (Luick) \*.

Mourek E. V. Über den Einfluss des Hauptsatzes auf den Modus des Nebensatzes im Gotischen. ZfdPh. 28, 130 (Bernhardt).

Mourek V. E. Zur Syntax des ahd. Tatian. idem: Weitere Beiträge zur Syntax des ahd. Tatian. Litbl. 17, 43 (Dietz). — ZfdPh. 29, 123 (Arens).

Mucke J. R. Horde und Familie in ihrer urgeschichtlichen Entwicklung, Hist. Z. 78, 270 (O. Schrader). — Arch. f. Ethnogr.

10, 177 \*.

Müller Ew. Das Wendentum in der Niederlausitz. ÖLB 5,

659 (Hein).

Müllenhoff K. Deutsche Altertumskunde. III. Bursians Jbr. 87, 4 (Deecke).

Müllensiefen P. siehe Sammlung der griech. Dialektinschriften.

Müller Max F. Contribution of the Science of Mythology. Acad. 51, 297.

Müller Max F. Essays on Mythology and Folklore. Acad.

49, 380 (K. Blind).

Müller S. Nordische Altertumskunde. Deutsche Ausgabe. Lief. 1. 2. LCB 97, 79 (-gk). — Litbl. 18, 185 (Brenner). — Germ. Jbr. 19, 57.

Muller H. C. Beiträge zur Lehre der Wortzusammensetzung im Griechischen. WfklPh. 13, 901 (Ziemer). — ÖLB 6, 249 (Meringer). — NPhRundschau 16, 302 (F. Stolz). — Museum 4, 177 (C. C. Uhlenbeck).

Muller S. De germaansche Volken bij Julius Honorius en

anderen. BPhW 16, 302 (Riese).

Munro R. Prehistoric Problems. Acad. 51, 648. Murray J. A. H. A New English Dictionary on Historical Principles. Engl. Stud. 23, 171 (Schröer).

Nagl J. W. siehe deutsche Mundarten.

Neue-Wagner. Formenlehre der lateinischen Sprache. III 3 1-3. Arch. f. lat. Lex. 9, 310. 4-6. ibidem 467. 7-9. ibidem 10, 143. 10. 11. ibidem 558. III 7-9. WfklPh. 13, 795 (Ziemer). — Anz. 9, 36 (Solmsen).

Niedermann M. E und I im Lateinischen. WfklPh. 14, 1180 (Bartholomae).

Niedner F. Zur Liederedda. DLZ 17, 1196 (Ranisch).

Nikitsky A. Delphisch-epigraphische Studien (Russisch). 1. BPhW 16, 303 (von Stern).

Nissen H. Italische Landeskunde Bd. I. Bursians Jbr. 90,

167 (Detlefsen).

Noreen A. Abriss der altnord. Grammatik. LCB 96, 706 (-gk). - Litbl. 18, 309 (Brenner). - Athen. 1897 II, 351. - Museum 4, 51 (R. C. Boer).

Noreen A. Abriss der urgermanischen Lautlehre. AfNF 8,

81 (Hirt) \*.

Noreen A. Altschwedisches Lesebuch. AfdA 22, 33 (Holthausen).

Noreen A. Om språkriktighet 2. JdS 1897, 193 (Bréal) \*.

Novák R. Curae Ammianicae. LCB 96, 387 (C. W-n). - RC 42, 197 (Lejav).

Nover J. Deutsche Sagen in ihrer Entstehung, Fortbildung

und poetischen Gestaltung. ÖLB 5, 177.

Oblak V. Macedonische Studien. ASPh. 20, 578 (Miletič) \*. Oertel H. Contributions from the Jaiminīva Brāhmana to the history of the Brahmana literature. DLZ 18, 731 (Oldenberg). -RC 43, 315 (S. L.).

Oldenberg H. Die Religion des Veda. Anz. 8, 35 (Winternitz). — RC 41, 165 (Lévi). — JdS 1896, 133—144; 317—331; 389—

402; 471-486 (A. Barth) \*.

Ordbok öfver Svenska Språket, utgifven af Svenska Akade-

mien. DLZ 17, 655 (Detter). — ZfdPh. 28, 394 (Gering).

Pascal C. Il mito di Licaone. WfklPh. 13, 11 (Steuding). Pascal C. La leggenda del diluvio nelle tradizioni Greche.

WfklPh. 13, 11 (Steuding).

Pascal C. Studii di antichità e mitologia. LCB 96, 1397 (li.). — WfklPh. 13, 1334 (Steuding). — BPhW 17, 337, 339 (Samler). — NPhRundschau 17, 30 (Sittl). — Riv. di Fil. 25, 130 (D. Bassi). — Bollettino 3, 207 (L. Valmaggi).

Paul H. Deutsches Wörterbuch. Anz. 8, 78 (Bahder). - Lief. 1, 1. LCB 96, 915 (W. B.). — RC 42, 39 (AC). — Lief. 1. Herrigs Arch. 97, 390 (Mackel). — Acad. 49, 308. — Lief. 1. BlfdGymn. 32. 256 (Golther). — ZfdRealschw. 21, 311 (Lief. 1). — Zentral-Organ f. d. Int. d. Realschw. 24, 590 (Stühlen).

Pauli C. Altitalische Forschungen III. Bursians Jbr. 87, 121

(Deecke).

Pauli C. Altitalische Studien. H. V. Bursians Jbr. 87, 52 (Deecke).

Pauli C. Eine vorgriechische Inschrift von Lemnos (= Altitalische Forschungen II 2). Class. Rev. 10, 163 (Fay).

Pauli C. siehe Corpus Inscriptionum Etruscarum.

Paulson J. Till frågan om Oedipus-sagans ursprung. LCB 96, 1578 (-gk). — BPhW 16, 753 (S. Wide). — WfklPh. 13, 449 (Fehr). — Nord. Tidsskr. 4, 163 (J. M. Secher).

Paulys Real-Encyklopädie der klassischen Altertumswissenschaften. Neu herausgegeben von G. Wissowa. II. Nord. Tidsskr. 5, 151 (J. L. Heiberg). II 2. Rev. de l'instr. publ. en Belg. 40, 111 (F. C.). — III. WiklPh. 18, 33 (Harder). — BlfdGymn. 32, 325 (Melber). - IV. BPhW 17, 1231 (S. Wide).

Pawlowsky J. Russisch-deutsches Wörterbuch. Lief. 13.

ASPh. 20, 384 (Körner) \*.

Payanello A. F. I verbi latini. RC 43, 385 (Thomas). -WfklPh. 14, 955 (Stegmann). — Bollettino 3, 234 (P. E. Cereti).

Pedersen H. Albanesische Texte mit Glossar. Anz. 7, 233 (Meyer-Lübke). — RC 41, 301 (V. H.). — ZdVer. f. Volksk. 6, 338

Jarnik). — Nord. Tidsskr. 5, 80 (Kr. Sandfelg Jensen)\*.
Pedersen H. Aspirationen i Irsk. I. Anz. 9, 42 (Thurneysen)\*. II. Anz. 9, 190 (Thurneysen)\*. — I. Teil. DLZ 18, 1127 (Zu-

pitza) \*

Penka K. Zur Paläoethnologie Mittel- und Südeuropas. (S.-A. aus Bd. XXVII d. Mitt. Anthrop. Ges. in Wien.) BPhW 17, 918 (Kretschmer).

Pernot H. Grammaire grecque moderne. Rev. de ét. grec-

ques 10, 397 (T. R.).

Persson P. Om ett nyligen upptäckt fragment af en Romersk Kommunallag. (Skrifter Human, Vetenskapssamfundet Upsala

V, 12). Anz. 9, 188.

Pestalozza U. I caratteri indigeni di Cerere. WfklPh. 14, (Steuding). — BPhW 17, 1142 (Steuding). — Bollettino 4, 31 (D. Bassi).

Petit de Juleville A. Histoire de la Langue et de la Litté-

rature française. ZffrzSpr. 19, 1 (Stengel)\*.

Petraris K. Neugriechische Konversationsgrammatik. DLZ 17, 165 (Thumb). — RC 41, 127 (Pernot). Petraris K. Taschenwörterbuch der neugriech. und deut-

schen Sprache. DLZ 18, 1332 (Thumb).

Pezzi D. Saggi d'indici sistematici. LCB 97, 211 (G. M—r).

Philologisch-historische Beiträge, Curt Wachsmuth zum sechzigsten Geburtstag gewidmet. LCB 97, 1685.

Philologische Studien. Festgabe für Eduard Sievers. LCB

97, 66 (W. Str.).

Pipping H. 1. Über die Theorie der Vokale (= Acta Soc. Scient, Fenn. XX, 11). 2. Zur Lehre von den Vokalklängen (Zeitschr. f. Biologie XXXI). Anz. 7, 214 (Bang). Pisani L'abbé. Études d'histoire religieuse. A travers l'O-

rient. RC 43, 205 (Reinach).

Pischel R. Beiträge zur Kenntnis der deutschen Zigeuner.

AfdA 22, 390 (H. Meyer).

Pischel R. und Geldner K. F. Vedische Studien II. 2. RC

43, 304 (Henry).

Pisko J. Kurzgefasstes Handbuch der nordalbanesischen Sprache. LCB 97, 135 (G. W.). — RC 42, 436 (V. H.). — ZföG 48, 744 (Jarnik) \*. - BPhW 17, 21 (G. Meyer).

Platts J. A grammar of the Persian language P. I. RC 41,

56 (A. M.).

222 (Finkel).

v. Planta R. Grammatik der osk.-umbr. Dialekte. II. Band. Anz. 9, 183 (Thurneysen) \*. — LCB 97, 306 (Bgm.). — DLZ 18, 771 (Pauli). — WfklPh. 14, 1145 (Bartholomae). — Rev. ('elt. 18, 248. I. Bursians Jbr. 87, 41 (Deecke). — I. II. Eos 4, 178 (F. Krček)\*.

Pokrovskij M. M. Semasiologičeskija izslědovanija v ob-

lasti drevnich jazykov. ASPh. 18, 601 (V. J.). Polonica. ASPh. 19, 202 ff. (Brückner). ASPh. 20, 165 (Brückner). Grammatische u. ethnographische Publikationen von S. 177 ab. Potkański K. Postrzyżyny u Słowian i Germanów (= Rozpr. wydziału hist.-fil. Ak. Krak. 32, 330-406). - Jb. f. Gesch. 19 III

Prakrit and Sanskrit Inscriptions of Kattywar, published by

order of H. H. the Mahāraja of Bhāvnagar. J. Rov. As. Soc. 1896, 391 (F. Kielhorn) \*.

Pratapa Chandra Roy siehe Mahābhārata.

Preller L. Griechische Mythologie 4 bearbeitet von Carl Robert, Class. Rev. 10, 257 (Farnell). - Jbr. d. phil. Ver. 22, 310 (R. Engelmann).

Purgold K. siehe Dittenberger W.

Radloff W. Proben der Volkslitteratur der nördl. türkischen Stämme. LCB 97, 1604 (H. W-r.

Ranninger F. Über die Allitteration bei den Gallolateinern des 4., 5. und 6. Jahrhunderts. NPhRundschau 16, 206 Ed. Grupe. Reeb W. Germanische Namen auf rheinischen Inschriften.

DLZ 14, 1293 Bethge, - Litbl. 17, 257 Socin. - AfdA 23, 129 (Grienberger). — BPhW 16, 341 (Riese).

Rech F. Observationes Grammaticae de in praepositionis cum accusativo iunctae apud Senecam usu. BPhW 16, 392 (Schmalz). - Arch. f. lat. Lex. 9, 613. - WfklPh. 13, 60 (Gemoll).

Regnaud P. Les premières formes de la religion et de la

tradition dans l'Inde et la Grèce. BPhW 18, 850 (Justi).

Regnaud P. Éléments de Grammaire comparée du grec et du latin, I. Phonétique. BPhW 16, 600 Stolz). - H. ibidem 17, 600 (Stolz). — JdS 1897, 1896. — Rev. de Phil. 21, 203. — Rev. de Lingu.

29, 68 (J. Vinson). — II. Rev. de Lingu. 30, 180 (J. V.).

Rehm A. Mythographische Untersuchungen über griechische Sternsagen. DLZ 18, 169 (Maass). - WfklPh. 14, 1111 (G. Thiele). -BPhW 17, 990 (Steuding). - Rev. d. ét. grecques 10, 399 (H. de la Ville de Mirmont).

Reichel W. Sprachpsychologische Studien. LCB 97, 1337. -

Litbl. 18, 299 (Reis).

Reinach S. Epona. La déesse Gauloise des Chevaux. BPhW 16, 22 (Steuting).

Reitzenstein R. Geschichte der griech. Etymologika. LCB

97, 1228 (A. H.).

Renel Ch. L'évolution d'un mythe: les Acvins et les Dioscures. RC 42, 501 (Strehly).

Réthy. Deslegarea cestiunei originei românilos, aus dem Ung.

übs. von J. Costa. Litbl. 18, 236 (Meyer-Lübke). Reynaud P. Phonétique historique et comparée du Sanscrit

et du Zend Acad. 50, 101. - JdS 1896, 61.

Rhodius A. De Syntaxi Planciana. Arch. f. lat. Lex. 9, 149. Richter P. E. Bibliotheca geographica Germaniae. LCB 97, 199,

de Ridder A. De l'idée de la mort en Grèce à l'époque classique. Class. Rev. 11, 262 (Verrall)\*.

Ries J. Was ist Syntax? Arch. f. lat. Lex. 9, 329.

Robert C. siehe Preller L.

Roberts W. Rhys. The Ancient Boeotians, their character and culture, and their reputation. NPhRundschau 16, 297 (R. Hansen). - Nord. Tidsskr. 5, 181 (A. B. Drachmann).

Robiou M. L'état religieux de la Grèce et de l'orient au siècle d'Alexandre. LCB 96, 96 (H--y). — BPhW 16, 47 (Hauser). — WfklPh. 13, 12 (Jensen). - Acad. 49, 39. - Rev. de Phil. 20, 159 (Ch. Michel). — Rev. de l'hist. des réligions 33, 359 (A. Réville) \*.

Rohde E. Psyche 2. Hälfte. Anz. 7, 232 (Mogk). - Eos 3,

193 (Z. Dembitzer).

Rolland E. Flore populaire ou histoire naturelle des plantes

dans leurs rapports avec la linguistique et le folklore. T. I. Rev. Celt. 18, 240 (E. Ernault) \*.

Roosen A. De quarundarum verbi et adiectivi formarum

usu Plautino, Annaeano. Arch. f. lat. Lex. 10, 457.

Roscher W. H. Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. RC 41, 17 (Bréal).

Rosenstock P. E. Die Akten der Arvalbrüderschaft. NPh-

Rundschau 16, 355 (O. Weise).

Rothe C. Die Bedeutung der Widersprüche für die Home-

rische Frage. BPhW 16, 33 (Peppmüller)\*.

Rozwadowski J. Quaestiones grammaticae et etymologicae (S.-A. aus Sprawozdania 25). — ASPh. 20, 434 (Jagić). — Rev. Celt. 18. 346 \*.

Rozwadowski J. siehe Universitas.

Rydberg G. Le développement de facere dans les langues romanes. Anz. 9, 49 (Koschwitz).

Rydberg G. Zur Geschichte des französische a. I. Anz. 9,

52 (Subak). II. Anz. 9, 189 (Subak). — Rom. 26, 346. 629.

Ryhiner G. De deminutivis Plautinis Terentianisque. Arch.

f. lat. Lex. 9, 313 (Funck).

Sammlung der griech. Dialekt-Inschriften. Dritt. Bd. IV. H., 2. Hälfte. Die Inschriften von Kalymna und Kos. von Müllensiefen P. und F. Bechtel. Class. Rev. 10, 74 (E. S. R.).

Sander F. Das Nibelungenlied, Siegfried der Schlangen-

tödter und Hagen von Tronje. LCB 96, 198 (-gk).

Šachmatov A. Ko istorii udarenij vo slavjanskicho jazykachz. ASPh, 20, 397 (Rešetar) \*.

Šachmatov A. Materiały dlia izučenija velikorusskich 20vorovs. ASPh. 20, 431 (Jagić).

Şăinénu L. Basmele Române în comparațiune cu legendele

antice clasice. ASPh. 18, 295 (V. J.). — Litbl. 17, 348 (Rudow)\*.

Schatz J. Die Mundart von Imst. DLZ 18, 1493 (Jellinek).

Scheele L. Abriss der lat. und griech. Moduslehre. LCB 96, 589 (W.). — DLZ 17, 40 (Blase).

Scherer W. Karl Müllenhoff. LUB 96, 1074.

Šišmanov L. Légendes religieuses bulgares traduites. RC 43, 299 (Leger).

Schjött P. O. De ethnographiske forhold i det forhistoriske

Grækenland. DLZ 17, 1194 (Höck). — BPhW 16, 991 (S. Wide).
Schmidt B. Der Vokalismus der Siegerländer Mundart. Litbl. 18, 79 (Horn). — AfdA 22, 172 (Franck) \*. — ZfdPh. 29, 269

(Binz). — Museum 4, 157 (J. H. Gallée). Schmidt Ch. Wörterbuch der Strassburger Mundart. AfdA 23, 253 (Socin). — Herrigs Arch. 98, 146 (Rödiger). — ZfdPh. 29,

262 (Menges) \*.

Schmidt E. siehe Köhler R.

Schmidt H. De duali Graecorum et emoriente et revivis-

(= Bresl. phil. Abh. VI, 4). Anz. 7, 231 (Solmsen).

Schmidt J. Kritik der Sonantentheorie. Anz. 7, 216 (de Saussure). — RC 41, 58 (My.). — Litbl. 17, 144 (Hirt). — GGA 158, 944 (Bezzenberger)\*. — Rev. celt. 17, 92. — Wien. Zs. 10, 73 (Friedr. Müller). — Museum 4, 105 (W. van Helten).

Schmidt K. Die Gründe des Bedeutungswandels. Engl. Stud.

22, 321 (Ellinger). - Arch. f. lat. Lex. 9, 143.

Schmidtkontz J. Ortskunde und Ortsnamenforschung im Dienste der Sprachwiss, und Geschichte I. LCB 96, 1198 (G. M. r).

Dilettantisch. — Litbl. 17, 225 (Socin). Im ganzen verfehlt. — ÖLB 5, 18 (R. Müller). — BlfdGymn. 32, 259 (Brenner).

Schneller Chr. Beiträge zur Ortsnamenkunde Tirols. 2. Heft.

AfdA 23, 21 (Grienberger).

Schnorr von Carolsfeld H. siehe Kuhn E.

Schönbach A. E. siehe Grazer Studien.

Schöner Chr. Ein Gesetz der Wortstellung im Pentameter des Ovid. Arch. f. lat. Lex. 10, 301.

Schrader O. siehe Hehn V.

Schuchardt H. Sind unsere Personennamen übersetzbar? LCB 96, 157 (W. Str.). — Germ. Jbr. 18, 7.

Schuchardt H. Über den passiven Charakter des Transi-

tivs in den kaukas. Sprachen. LCB 1155 (H. W-r).

Schuchardt H. Über das Georgische. LCB 96, 1195 (H. W-r).

Schulze E. O. Die Kolonisierung und Germanisierung der

Gebiete zwischen Saale und Elbe. LCB 97, 391 (v. B.).

Schulze Guilelmus. Orthographica. Arch. f. lat. Lex. 9, 312 (Thurneysen). — ZffrzSpr. 18, 17 (Gundermann).

Schumann H. Die Kultur Pommerns in vorgeschichtlicher Zeit. Germ. Jbr. 19, 56. — ZdVer. f. Volksk. 7, 216 (K. W.). — DZf-GW (M) 2, 148 (Lohmeyer). — Jb. f. Gesch. 19, II, 402 (Hofmeister).

Schwab O. Historische Syntax d. griech. Komparation. LCB 96, 1110 (G. M—r). — DLZ 17, 1029 (Dyroff). — BPhW 16, 946 (Stolz). — ZföG 47, 26 (Golling). — WfklPh. 13, 1031 (Ziemer). — Class. Rev. 10, 209 (Fay). — BlfdGymn. 33, 124 (Burger). — JdS 1896, 635 (H. W.). — NPhRundschau 16, 219 (E. Hasse). — Jbr. d. phil. Ver. 22, 255 (H. Kallenberg). — Rev. de Phil. 21, 130 (H. L.). — Museum 5, 65 (J. Woltjer).

Schwan E. Grammatik des Altfranzösischen 3. I. neubearb. von D. Behrens. Litbl. 18, 230 (Horning) — Herrigs Arch. 99, 481

(Risop). — Rom. 26, 461 (M. Roques).

Schwartz W. Nachklänge prähistorischen Volksglaubens

im Homer. BlfdGymn. 32, 158 (Knoll).

Schwerdtfeger F. Die Heimat der Homanen. Germ. Jbr. 19, 52.

Seidel A. Neugriechische Chrestomathie. WfklPh. 14, 666 (Sittl). — BPhW 17, 1461 (H. Lübke). — ZfdGymn. 31, 499 (H. Röhl). Seidel A. Theoretisch-praktische Grammatik der Hindustani-Sprache. BB 21, 159 (R. Garbe).

Seiler F. Die Heimat der Indogermanen. BlfdGymn. 32, 510. Serbokroatische Akzentuation. ASPh. 19, 564 (M. Reše-

tar)\*. Besprechung einschlägiger neuerer Arbeiten.

Seuffert B. siehe Grazer Studien.

Siecke E. Die Urreligion der Indogermanen. Anz. 9, 14 (E. H. Meyer). — LCB 97, 1010 (O. G.). — Germ. Jbr. 19, 116. — BPhW 17, 1201 (Justi).

Sievers E. Abriss der angelsächsischen Grammatik. Engl. Stud. 22, 73 (Nader). — Anglia Bbl. 6, 129 (Luick). — ÖLB 5, 79 (Detter). — MLN 11, 375 (F. Klaeber).

Sievers E. siehe Steinmeyer E.

Slavische Märchensammlungen. ASPh. 19, 240 besprochen von G. Polivka.

Slavische Parömiographie. ASPh. 18, 193 (Brückner)\* bietet eine Besprechung der Arbeiten über slavische Sprichwörter und deren Sammlungen.

Smith C. A. Old English Grammar. MLN 12, 364 (Th. W. Hunt).

Smyth H. W. The sounds and inflections of the Greec Dia-

Jonic. Jbr. d. phil. Ver. 22, 248 (H. Kallenberg)\*.

Snellmann W. J. De gerundiis orationum Ciceronis. DLZ 17, 875 (Stangl). — Arch. f. lat. Lex. 9, 317 (Gustafson). — Bursians Jbr. 89, 64 (Landgraf).

Sobolevskij A. Zamětki po slavjanskoj grammatikě. ASPh

19, 278 (V. O.).

Sobolevskij A. J. Velikorusskija narodnyja pěsni T. I. ASPh. 18, 294 (V. J.). T. II ibidem 615 (V. J.). Sobolevskij A. J. Opyt russkoj dialektologii, Lief. I. Na-

réčija velikorusskoje i belorusskoje. ASPh. 20, 435 (Jagic)\*. Sobolevskij A. J. Velikorusskija narodnyja pěsni, Bd. III.

ASPh. 20, 151 (Jagić).

Solmsen F. Studien zur lateinischen Lautgeschichte. Anz. 9, 34 (Thurneysen). — DLZ 17, 1320 (Jeep).

Sommer F. Zur Lehre vom Pronomen personale infixum in

altirischen Glossen. Rev. Celt. 18, 111.

Sorn J. Über den Gebrauch der Präpositionen bei M. Ju-

nianus Justinus. Arch. f. lat. Lex. 9, 318.

Speyer J. S. Vedische u. Sanskrit-Syntax (= Grundr. d. indo-ar. Phil. I, 6). LCB 97, 846 (W. Str.). — DLZ 18, 969 (Konow). - Wien. Zs. 10, 334 (B. Delbrück)\*.

Staaff E. Le suffixe -arius. Nord. Tidsskr. 6, 85 (Kr. Sand-

feld Jensen).

Stacey S. G. Die Entwickelung des livianischen Stils (= Archiv f. lat. Lexikogr. u. Gramm. Bd. 10, 17—82). LCB 96, 112 (E. Z.). — Jbr. d. phil. Ver. 23, 18 (H. J. Müller)\*.

Stamms Ulfilas neu herausgegeben von Heyne-Wrede 9. Anz. 7, 248 (Streitberg) \*. — LCB 96, 947 (W. B.). — Germ. Jbr. 18, 173. —

ÖLB 6, 590 (Detter).

Stein F. Die Völkerstämme der Germanen nach römischer Darstellung, LCB 97, 581 (A. R.). — Germ. Jbr. 18, 65. — Hist. Z. 78. 351. — ÖLB 6, 721 (Schönbach).

v. d. Steinen K. Prähistorische Zeichen und Ornamente.

AfdA 23, 382 (R. M. Meyer).

Steinmeyer E. und Sievers E. Die althochdeutschen Glos-

sen. Bd. 3. LCB 96, 233 (W. B.).

Στέφανος. Sbornik statjej w čestj Fedora Fedorowiča Soko-LCB 96, 57 (li.). — WfklPh. 13, 461 (Christiani).

Stern L. C. siehe Zeitschrift für celtische Philologie,

Stier G. Französische Syntax. Herrigs Arch. 98, 462 (Tobler). Stöber A. Die Sagen des Elsasses getreu nach der Volks-überlieferung gesammelt. H. Teil. DLZ 17, 616 (Martin). — Germ. Jbr. 18, 140.

Stöcklein J. Untersuchungen zur Bedeutungslehre. Arch.

f. lat. Lex. 9, 601. - WfklPh. 13, 19 (K. Schmidt).

Stoffel C Studies in English written and spoken. Litbl. 125 (Hoops). — Engl. Stud. 22, 96 (Tanger)\*.

Stokes Wh. und Adalbert Bezzenderger, Wortschatz der keltischen Spracheinheit. Rev. Celt. 17, 434 (J. Loth) \*: ibidem 18, 89 (J. Loth) \*.

Stolz F. Die Urbevölkerung Tirols<sup>2</sup>. ÖLB 5, 627 (Hein). —

Bursians Jbr. 87, 119 (Deecke).

Stolz F. Historische Grammatik der lateinischen Sprache. I1. Litbl. 17, 158 (Sittl). — Nord. Tidsskr. 4, 65 (H. Pedersen) \*. — Riv. di Fil. 24, 115 (E. Parodi). — Museum 4, 305 (J. S. Speyer). — BB 21, 166 (W. Prellwitz)\*. — I 2. BPhW 16, 790 (Skutsch)\*. — Rom. 25, 345. — WfklPh. 13, 456 (Ziemer). — NPhRundschau 16, 236 (Schäfer). — ZfdGymn, 30, 621 (W. Deecke). — ZfdRealschw. 21, 294 (G. Vogrinz). — I 1, 2, DLZ 17, 129 (Jeep). — RC 43, 284 (Lejay). — Arch. f. lat. Lex. 9, 603. — Class. Rev. 10, 210 (Lindsay). — JdS 1897, 1-7; 586-595 (M. Bréal) \*.

Storm G. und Hertzberg E. Norges gamle love indtil 1387 V. Bind. LCB 96, 1115 (-gk). — DLZ 17, 663 (Pappenheim). — Athen.

1897 II, 351.

Storm J. Englische Philologie 2. Anz. 7, 202 (Vietor). — Litbl. 17, 338 (Bülbring). — Germ. Jbr. 18, 291. — Engl. Stud. 23, 293 (Nader). — ibidem 469 "Johan Storm und die Aufgaben der modernen Sprachwissenschaft" (H. Klinghardt). — Anglia Bbl. 7, 383 Klapperich). — Rom. 25, 349. — DNSpr. 3, 48. 91. 240 (R. J. Lloyd)\*. Štourač F. Über den Gebrauch des Genitivus bei Herodot.

Jbr. d. phil. Ver. 22, 257.

Stratico A. Manuale di letteratura albanese. ASPh. 19, 302

(C. J.). - DLZ 17, 907 (Jarnik). - RC 41, 224 (V. H.).

Strausz A. Bulgarische Volksdichtungen. LCB 96, 1159 (L.). Strausz A. u. Dugovich E. Bulgarische Grammatik. ÖLB

6, 201 (Murko).

Streitberg W. Gotisches Elementarbuch. Anz. 7, 248 (Selbstanzeige). LCB 97, 139. — DLZ 18, 417 (Zupitza). — RC 43, 94 (Henry). — AfdA 23, 330 (Jellinek)\*. — Germ. Jbr. 18, 173. — Nyelotud. Közlemények 28, 114 (Petz). — MLN 12, 498 (H. Schmidt-Wartenberg). — Museum 5, 258 (B. Symons).

Streitberg W. Urgermanische Grammatik. Anz. 7, 242 (Selbstanzeige) \*. LCB 96, 194 (H. Ht.). — DLZ 18, 174 (Wrede). — Litbl. 17, 185 (Kluge). — BPhW 16, 701. — ZfdPh. 29, 374 Jellinek) \*. - OLB 6, 269 (Nagl). - MLN 12, 229 (H. Schmidt-Wartenberg). -DNSpr. 3, 54 (F. N. Finck). — Museum 5, 145 (W. van Helten)\*. Štrekelj K. Slovenske narodne pesmi. ASPh. 18, 618 (V.J.).

Strohal R. Osobine današnjega riječkoga narječja. ASPh.

18, 588 (Oblak) \*.

Studer J. Schweizer Ortsnamen. OLB 5, 403 (R. Müller). —

BlfdGymn. 33, 450 (Brenner).

Studi italiani di Filologia classica. Vol. IV. BPhW 17, 270 (Kroll). — RC 42, 478 (P. L.). — Vol. III. BPhW 16, 395 (Kroll). Stuhrmann J. Das Mitteldeutsche in Ostpreussen I. AfdA 22, 392. II ibidem 23, 385 (Wrede).

Sütterlin L. Die heutige Mundart von Nizza. (= Roman.

Forsch. 9, 2.) ZfromPh. 21, 555 (Gauchat) \*.

Sweet H. The student's dictionary of Anglo-Saxon. LCB 97, 1609 (W. V.). — RC 43, 306 (Henry). — Engl. Stud. 28, 266 (Binz). — Athen. 1897 I, 610.

Tadra F. Kulturní styky čech s sizinou až do válek husits-ASPh. 20, 462 (Vondrak). kých.

Taγawarean Ursprung der armenischen Schrift. Wien. Zs.

10, 71 (Friedr. Müller).

Tappolet E. Die romanischen Verwandtschaftsnamen. LCB 96, 1236 (v.). — RC 41, 132 (Bourciez). — Litbl. 17, 130 (Meyer-Lübke). ZffrzSpr. 18, 204 (Gauchat).

Tarnowski St. O koledach (über die poln. Weihnachtsge-

sänge). ÖLB 5, 338 (Kaindl).

Thomas G. Études sur la Grèce. WfklPh. 13, 629 (Körte).

Thompson D. W. A Glossary of Greek Birds. Class. Rev.

10, 115 (Merry).

Thumb A. Handbuch der neugriech, Volksskprache, ASPh 20, 453 (V. J.). - LCB 96, 1393 (G. N. H.tzid.kis). - BPhW 16, 1176 H. Lübke). — ZföG 48, 620 (Hanna). — Herrigs Arch. 97, 429 (Meyer-Lübke). — Acad. 49, 510. — BlfdGymn. 33, 125 (Moritz). — Riv. di Fil. 24, 287 (G. Vitelli). — Museum 4, 146 (D. C. Hesseling).

Tiele C. P. Geschichte der Religion im Altertum I 1. LCB 96, 96 (G. E.). — I 2. ibidem 97, 1532 (G. E.).

Tiele C. P. Geschiedenis van den godsdienst in de oudheid tot op Alexander den Groote II 1. Rev. de l'hist. des réligions 33,

212 (J. Réville)\*.
Tiktin H. Rumänisch-deutsches Wörterbuch. 1 Lfg. LCB 96, 745. — DLC 17, 656 (Gartner). — Ltbl. 18, 417 (Zauner). — ZföG 48, 335 (Meyer-Lübke). — Herrigs Arch. 97, 232 (Tobler).

Tobler L. Kleine Schriften zur Volks- und Sprachkunde. Herausgeg, von J. Baechtold und A. Bachmann. ZdVer. f. Volksk.

7. 447 (Weinhold). — ÖLB 6, 753 (Hildebrand).

Tobler-Meyer W. Deutsche Familiennamen nach ihrer Entstehung und Bedeutung mit besonderer Rücksichtnahme auf Zürich und die Ostschweiz. AfdA 23, 21 (Grienberger).

Töpffer J. Beiträge zur griech. Altertumskunde. BPhW 17,

1619 (Holm).

Torp A. Zum Phrygischen. DLZ 18, 1178 (Solmsen).

Treichel A. Volkslieder und Volksreime aus Westpreussen.

LCB 96, 196 (-nn-). Türk G. De Hyla. LCB 96, 949 (Cr.). — ZföG 47, 24 (Zin-

gerle). — GGA 158, 867 (Knaack) \*.

Uhlenbeck C. C. Handboek der Indische Klankleer. Anz.

8, 8 (Johannsson).

Uhlenbeck C. C. Kurzgef. etymol. Wörterbuch der got. Sprache. Anz. 7, 248 (Streitberg). — LUB 97, 242 (W. B.). — Litbl. 18, 1 (Kluge). — Germ. Jbr. 18, 175. — Museum 4, 279 (R. C. Boer).

Ujfalvy Ch. Les Aryens au nord et au sud de l'Hindou-Kouch. LCB 97, 681. — Polybiblion 79, 304. — L'Anthropologie 8, 236 (R. Verneau).

Uljanov G. Značenija glagoľnych osnov v litovsko-slav-janskom jazykė H. Anz. 8, 100 (Zubatý)\*. — Otčetv o prisuždenij Lomonosovskoj premii, abgedr. im Sbornika Band 64 (Fortunatov)\*.

Unger C. R. Sproglig-Historiske Studier. MLN 12, 308 (W.

H. Schofield).

Universitas linguarum Litvaniae, denuo edidit indicem verborum adiecit Joannes Rozwadowski. Anz. 9, 66 (Zubatý). — ASPh. 20, 450 (Vondrák). — RC 42, 260 (V. H.).

Usener H. Götternamen. LCB 97, 726. — DLZ 17, 326 (Maass)\*. RC 41, 323 (Bidez) \*. — AfdA 23, 103 (R. M. Meyer). — BPhW 16, 1233 u. 1251 (Milchhoefer) \*. — Jb. f. Gesch. 19, I, 175 (G. Türk).
 Valentine W. W. New High German. Litbl. 18, 41 (Bah-

der). — AfdA 23, 150 (Franck). — ŽfdPh. 28, 259 (Erdmann).

Valmaggi L. Grammatica Latina 2. RC 43, 385 (Thomas). —

WiklPh. 14, 955 (Stegmann).

Vancsa M. Das erste Auftreten der deutschen Sprache in den Urkunden. LCB 96, 732. - DZfGW (M) 2, 283 (Chroust). -OLB 6, 394 (Lampel). - GGA 159, 446 (Ed. Schröder).

Vandaele H. Essay de Syntaxe historique. L'Optatif grec.

Museum 5, 315 (J. Bidez).

van de Ven S. J. Gebruik der naamvallen, tijden en wijzen in den Hêliand. AfdA 22, 3 (Jellinek).

Vetter F. Die neuaufgefundenen altsächs. Genesisbruch-

stücke, herausgegeben. AfdA 22, 351 (Jellinek). Vierkandt A. Naturvölker und Kulturvölker. LCB 97, 984. - DLZ 18, 1566 (Wernicke). — Hist. Z. 79, 68 (Meinecke). — ÖLB 6, 594 (Ed. Richter). — Arch. f. Ethnogr. 10, 273. — Verh. d. Ges. f. Erdk. 24, 89 (H. Panckow).

Vietor W. Die Northumbrischen Runensteine. Anz. 9, 60 (Chadwick). — DLZ 18, 127 (Ranisch). — Litbl. 18, 51 (Binz). — Engl.

Stud. 24, 83 (Kluge). — ÖLB 6, 462 (Detter).

Vietor W. Einführung in das Studium der englischen Philologie<sup>2</sup>. Germ. Jbr. 19, 277.

Vietor W. Elemente der Phonetik <sup>3</sup>. RC 42, 161 (Henry). — Litbl. 17, 240 (Sütterlin). — ZffrzSpr. 18, 109 (F. Beyer).

Vodskov H. S. Sjæledyrkelse og Naturdyrkelse. I. Nord. Tidsskr. 6, 118. 178 (S. Sörensen)\*. Vogt F. siehe Beiträge zur Volkskunde.

Vollmöller R. siehe Krit. Jahresbericht.

Vondrák V. Frisinské pamatky. ASPh. 18, 594 (V. J.)\*.

Vuk Stef. Karadžić, Srpske narodne pjesme<sup>2</sup>. ASPh. 18, 614

Wackernagel J. Altindische Grammatik I. Anz. 8, 11 (Bartholomae) \*. — LCB 96, 23 (E. L.). — DLZ 17, 1482 (Liebich). — RC 41, 121 (Henry). — Litbl. 17, 289 (Kluge). — Germ. Jbr. 18, 17. — ZDMG 50, 674 (Bartholomae Beiträge zur altindischen Grammatik)\*. — ÖLB 5, 557 (Meringer). — GGA 159, 291 (Speyer)\*. — Class. Rev. 10, 443 (Strachan). — Museum 4, 49 (C. C. Ühlenbeck). — BB 23, 162 (O. Franke) \*.

Wagener C. siehe Neue F.

Wardrop siehe Georgian Folk Tales.

Warr G. C. W. The greec epic. BPhW 16, 1123 (W. Reichel). Weck F. Homerische Probleme. NPhRundschau 17, 145 (H. S. Anton).

Weicker G. De Sirenibus quaestiones selectae. WfklPh. 13,

892 (Steuding).

Weigand G. Die Aromunen. LCB 96, 1146. - ASPh. 18, 623 (Oblak)\*. - BPhW 16, 150 (G. Meyer). - ZfromPh. 20, 88 (Jarník)\*.

Weigand G. Zweiter Jahresbericht des Instituts für rumän. Sprache zu Leipzig. Anz. 9, 53 (Gartner). — BPhW 16, 535 (G. Meyer). — Rom. 26, 351. — III. Jbr. BPhW 17, 151 (G. Meyer). — I Jbr. ZfromPh. 20, 100 (Jarnik)\*. — II Jbr. ibidem 21, 250 (Jarnik). — II u. III ZdVer. f. Volksk. 6, 457 (Jarnik).

Weise O. Les Caractères de la langue latine. Traduit par F. Antoine. Polybiblion 79, 429 (C. Huit). — NPhRundschau 16, 399
 (M. Erbe). — Riv. di Fil. 25, 481 (A. Cima). — Rev. de Phil. 21, 205. - Rev. de l'instr. publ. en Belg. 40, 61 (P. T.). - Bollettino 3, 204

(A. Valmaggi).

Weise O. Unsere Muttersprache, ihr Werden und ihr Wesen. Litbl. 18, 217 (Bahder). — Herrigs Arch. 97, 157 (R. M. Meyer). — OLB 5, 13 (Wackernell). — Dasselbe <sup>2</sup> OLB 5, 238. — BlfdGynm. 32, 259 (Brenner). — idem <sup>3</sup>, ibidem 33, 731. — MLN 11, 90 (W. G. Howard) \*. — DNSpr. 4, 447 (H. Schuller). — ZfdRealschw. 21, 82, 498.

Wenker G. Herrn Bremers Kritik des Sprachatlas. Anz. 8,

96 (Heusler). — ZfdPh. 29, 273 (Kauffmann)\*.

Westphal R. Allgemeine Metrik der indog. u. semit. Völker. OLB 5, 271 (Minor).

Whitney W. D. A Sanskrit Grammar 3. edition. Anz. 7. 222 (Wackernagel). — Athen. 1896 H, 351.

Wide S. Lakonische Kulte. Class. Rev. 10, 255 Farnell).

Wiedemann O. Handbuch der litauischen Sprache. ASPh 20, 381 Vondrak). — LCB 97, 215 (W. Str.). — RC 43, 301 (Meillet.

Wilamowitz-Moellendorff U. Aischylos Orestie griech. u. deutsch. 2 Stück, LCB 96, 1805 (H. St.). — DLZ 18, 1130 (Bruhn).

- RC 43, 17 (P. C.).

Wilmanns W. Deutsche Grammatik. I<sup>2</sup>. II. Anz. 7, 256 (Streitberg) \*. - LCB 96, 1708 (W. B.). - II. DLZ 18, 1135 (Seemüller. — RC 41, 33 (Henry). — RC 42, 122 (Henry). — 12 RC 43, 171 (Henry). — II. Germ. Jbr. 18, 24. — I<sup>2</sup>. Germ. Jbr. 19, 22. — I. II. ZfdGymn. 30, 700 (M. Roediger). \*. — II. ZfdRealschw. 21, 470 (Burghauser). - Zentral-Organ f. d. Int. d. Realschw. 24, 490 (Söhns).

Wilser L. Stammbaum der Germanen. DLZ 17, 817 (Bethge). Ignorantisch. — BPhW 16, 586 (Riese). — DZfGW M) 1, 19 (Kos-

sinna).

Wimmer L. De danske Runemindesmærker. LCB 96, 1072 (-gk). — Litbl. 17, 369 (Kahle). — AfNF 9, 93 (Erik Brate). — Nord. Tidsskr. 4, 118 (F. Dyrlund)\*.

Wimmer L. De tyske runemindesmærker. ZfdPh. 28, 236

(Gering).

Wimmer L. Les monuments runiques de l'Allemagne. Tra-

duit par E. Beauvois. Litbl. 18, 49 (Brenner).

Wimmer A. Om Undersøgelsen og Tolkningen af vore Runemindesmærker. LCB 96, 1072 (-gk). -- Litbl. 18, 50 (Brenner). --AfNF 9, 93 (Erik Brate).

Wimmer L. Sønderjyllands historiske runemindesmærker.

ZfdPh. 28, 236 (Gering).

Windisch E. Māra und Buddha. LCB 96, 133 (H-y). — Museum 5, 42 (H. Kern) \*. — J. Roy. As. Soc. 1896, 377 (Rh. D.) \*.

Windisch E. Über die Bedeutung des indischen Altertums.

DLZ 17, 102 (Oldenberg).

Winer G. B. Grammatik des neutestamentl. Sprachidioms 8. Neu bearb, von Schmiedel, H 1. LCB 97, 1433 (K.k.).

Winkler H. Germanische Kasussyntax I. RC 42, 379 (Henry).

AfdA 23, 315 (Mourek)\*. Herrigs Arch. 97, 388 (Mackel). Winkler L. Der Gebrauch des Infinitivus bei Livius. ZföG. 48, 854 (A. M. A. Schmidt). — Arch. f. lat. Lex. 9, 613. — WfklPh. 14. 209 (Wolff). — OLB 5, 686 (Bohatta). — Jbr. d. phil. Ver. 22, 20 (H. J. Müller).

Wissowa G. siehe Pauly.

Wobbermin G. Religionsgeschichtliche Studien. BPhW 16, 1577 (Rohde) \*. - WfklPh. 13, 1081 (Kroll).

Wolfskehl K. Germanische Werbungssagen. I Hugdietrich.

ZfdPh. 28, 127 (E. Mogk).

Wolfjer Jan De pronominum personalium usu et colloca-

tione apud Lucretium. Bursians Jbr. 89, 146 (Brieger) \*.

Wossidlo R. Mecklenburgische Volksüberlieferungen. I. Rätsel. DLZ 97, 788 (W. v. S.). — DLZ 18, 851 (Brunk). — Germ. Jbr. 19, 169. — ZdVer. f. Volksk. 7, 213 (Weinhold). — Hist. Z. 79, 379. — Beil. d. Münch. Allg. Ztg. 22. April 1897 (Golther).

Wrede F. Über richtige Interpretation der Sprachatlaskar-

Anz. 8, 96 (Heusler). — Herrigs Arch. 98, 142 (Mackel).

Wrede F. siehe Stamm.

Wülfing J. Ernst. Die Syntax in den Werken Alfreds des Grossen. I Litbl. 17, 334 (Holthausen). - II 1 ibidem 18, 161 (Holthausen. – Anglia Bbl. 7, 361 (Einenkel). – ZfdPh. 29, 223 (Sarrazin \*, – OLB 5, 428 (Rud. Fischer).

Wulff F. Om Värsbildning. Rytmiska Undersökningar. DLZ

18, 975 (Heusler). — Litbl. 18, 405 (Brenner). — Rom. 26, 157.

Wunderlich H. Der deutsche Satzbau. ZfdU. 10, 855 (Lyon). Wunderlich H. Unsere Umgangssprache in der Eigenart ihrer Satzfügung dargestellt. DLZ 17, 1031 (Schatz). — ZföG 48, 406 (Jellinek). — Herrigs Arch. 96, 210 (Vogt). — ZfdPh. 29, 138 (Bruinier). — ZfdU 10, 855 (Lyon).

Zachariae Th. Die ind. Wörterbücher (Kos'a). (= Grund-

riss d. ind.-ar. Phil. I, 3). Anz. 9, 178 (Kirste).

Zander C. M. De numero Saturnio quaestiones. WfklPh. 19,

323 (H. D.).

Zand-i Javít-shédádád; or, Pahlavi Version of the Avesta Vendidad. Edited by Darab Dastur Peshotan Sanjana. J. Roy. As.

Soc. 1896, 826 (E. W. West).

Zapyski naukowoho towarystwa imeny Szewczenka I-VIII Mitteilungen des Szewczenko-Vereines aus dem Gebiete der Wissenschaften und der ruthenischen Litteratur) 1892—1895. OLB 5, 179 (Kaindl).

Zeitschrift für celtische Philolopie ed. Kuno Meyer u. L.

C. Stern. Athen. 1897 II, 632.

Zíbrt Č. Bibliografičky přehled českych národních pisní. RC 41, 339 (Leger).

Zibrt C. und Renáta Syršova. Das böhmische Bauernhaus.

Arch. f. Ethnogr. 9, 190.

Ziegel H. De is et hic pronominibus quatenus confusa sint

apud antiquos. BPhW 17, 1400 (Funck).

Zimmerli J. Die deutsch-französische Sprachgrenze in der Schweiz II. Anz. 8, 80 (Büchi)\*. — LCB 96, 591 (W. Str.). — DLZ 17, 1132 (This). — I. Litbl. 17, 197 (Gilliéron). — II ibidem 17, 416 (Gauchat). — Rom. 25, 344. — ZfdPh. 29, 283 (Suchier). — ZffrzSpr. 19, 77 (This). — Hist. Z. 79, 378.

Zimmermann E. R. Die Geschichte des lateinischen Suffixes -arius in den romanischen Sprachen. Nord. Tidsskr. 4, 126

(E. Staaff). \*.

Zoëga G. T. English Icelandic Dictionary. — Esk-islenzk

ordabók. Globus 70, 147 (Gebhardt).

Zubatý J. Über die sogenannten Flickvokale des lettischen Volksliedes. ASPh. 18, 268 (V. J.).

Zubaty J. Über gewisse mit st- anlautende Wurzeln im

Balt.-Slav. ASPh. 18, 269 (V. J.).

Zupitza E. Die germanischen Gutturale. Anz. 9, 56 (Hirt).

— LCB 97, 175 (W. Str.). — RC 43, 343 (Henry). — Germ. Jbr. 18, 30. — Museum 5, 9 (C. C. Uhlenbeck)\*. — Journ. of Germ. Phil. 1, 383 (F. Solmsen)\*.

## Mitteilungen.

# Die indogermanische Sektion auf der Bremer Philologenversammlung. 26.—30. September 1899.

Die indogermanische Sektion auf der Bremer Philologenversammlung kann auf einen sehr erfreulichen Verlauf zurückblicken. War auch die Beteiligung der eigentlichen Sprachforscher schwach, so waren die Sitzungen doch gut besucht, der Verschiedenheit der Themata entsprechend von sehr verschiedenen Mitgliedern.

In der (1) konstituierenden Sitzung der Sektion (26. Sept.) wurden Herr Prof. Kissling (Bremen) und Prof. Ziemer (Colberg) zu Vorsitzenden erwählt und Dr. Bojunga (Hannover) und der Un-

terzeichnete übernahmen das Amt der Schriftführer.

In der (2) Sitzung vom 27. September sprach der Unterzeichnete über die Entstehung des indogerm. Ablauts. Er versuchte in Kürze die Regeln darzulegen, nach denen die indogermanischen Vokale durch den Akzent geschwächt oder verwandelt werden. Da in der Zeit der Veröffentlichung dieses Berichtes mein Buch 'Der indogerm. Ablaut', in dem diese Fragen ausführlich behandelt werden, erschienen sein wird, so sehe ich von einer Angabe des Inhalts ab. In der Debatte wurden noch Anfragen über Einzelheiten gestellt, während Prof. Grimme (Freiburg, Schweiz) bemerkte, dass er ähnliche Wirkungen des Akzents im Semitischen nachzuweisen versucht habe.

Als zweiter sprach Herr Dr. Bremer (Halle a. d. S.) über die Frage, auf welchem Wege die lautlichen Veränderungen der Sprache entstehen. Der Redner legte zunächst seine eigenen Beobachtungen vor. Er fand gewisse Lautveränderungen bei der jüngeren Generation, während bei der älteren noch der alte Stand der Dinge bewahrt war, und in der Mittelgeneration ein Schwanken herrschte, das scheinbare ganz willkürlich sei. Es ergäbe sich daraus wohl, dass die Veränderungen entstünden durch die Übertragung der Sprache von einer Generation auf die andere. Das Wesentliche was der Sprecher nachbilden wolle, sei der akustische Eindruck, und um diesen hervorzubringen müsse bei der Verschiedenheit der menschlichen Sprachwerkzeuge oft eine verschiedene Artikulationsart gewählt werden.

An der Diskussion beteiligten sich Sütterlin, Skutsch und

der Unterzeichnete.

In der (3) Sitzung vom 28. September sprach zuerst Prof. Liebich (Breslau) über Querschnitte von Sprachen und ihre Vergleichung. Die historische Methode in der Sprachwissenschaft geht einer einzelnen sprachlichen Erscheinung durch die Jahrhunderte und Jahrtausende nach und beobachtet ihre Entwicklung in ihrem zeitlichen Verlauf. Ein wohl allgemein empfundener Übelstand bei dieser Methode liegt darin, dass sie neben den Lauten vorzugsweise die Sprachformen berücksichtigt, während der begriffliche Inhalt der Worte, die ganze psychologische Seite der Sprache dabei zu kurz kommt. Redner schlägt daher vor, zu ihrer Ergänzung gleichsam Querschnitte herzustellen, d. h. auf sehr sorgfältiger Analyse beruhende Bilder von Einzelsprachen in einem bestimmten Zeitpunkt, die alle ihre charakteristischen Merkmale an-

zugeben hätten, und auf denen das Nebeneinander der sprachlichen Erscheinungen zum Ausdruck käme. Solcher charakteristischen Merkmale werden zunächst fünf aufgezählt und an Beispielen erläutert: 1. der Lautstand, Beschaffenheit der Laute, relative Häufigkeit, Art ihrer Verbindung, Art des Akzentes; 2. der Wortschatz, nicht in der alphabetischen Anordnung unserer Wörterbücher, sondern geordnet nach Wortfamilien; 3. die Komposition oder Zusammensetzung. Art und Umfang ihrer Verwendung: 4. die Flexion, Art und Umfang der Gruppen, aus denen sich die sogen. grammatischen Systeme der Konjugation und Deklination zusammensetzen; 5. Anordnung der Worte im Satze. Auszugehen wäre von den lebenden Sprachen. Vorarbeiten fürs Neuhochdeutsche giebt es bisher für die beiden ersten Punkte: für den Lautstand Kaedings Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache, Steglitz 1898, für den Wortschatz Redners Wortfamilien der lebenden bochdeutschen Sprache, Breslau 1899, die er der Versammlung vorlegt. Es zeigt sich durch die Vergleichung der charakteristischen Merkmale, dass sich jede Sprache auf einem bestimmten Entwicklungspunkt befindet, den sie vorher niemals inne hatte, und zu dem sie in Zukunft nicht mehr zurückkehren kann. Diese Erscheinung subsumiert sich unter das allen biologischen Prozessen gemeinsame Gesetz der Nichtumkehrbarkeit. In der Diskussion, die sich an diesen Vortrag anschloss, betonte Sütterlin, dass man noch mehr als der Redner gethan, von der gesprochenen Sprache ausgehen müsse.

Es folgte sodann der zweite Vortrag des Unterzeichneten über die Deutung der Völkernamen. Ich ging davon aus, dass uns in den Völkernamen ein kulturhistorisch wie sprachlich wichtiges Material vorliege, und dass daher die Beachtung, die man ihm neuerdings geschenkt, durchaus berechtigt sei. Die Arbeiten von Tomaschek, Laistner und Much leiden aber nicht nur an Mängeln der sprachlichen Auffassung, sondern sind auch sonst unbefriedigend. Da uns in den Völkernamen Worte ohne Bedeutung vorliegen, so kann man nur auf einem Wege hoffen, ihren Sinn zu ermitteln, wenn man nämlich ihre Suffixe betrachtet. Die Suffixe, die wir bei diesen Namen finden, sind aber zum guten Teil solche patronymischer Art, d. h. solche, die gern zu Ableitungen von Geschlechtsnamen gebraucht werden. Ich erläuterte dies an dem Suffix germ. -ing, -ung, -en, -on, -jo (Αίας Τελαμώνιος), germ. -aeon. Ausserdem treten aber in den Völkernamen solche Suffixe auf, die gern in Kosenamen Verwendung finden. Ich verwies dabei auf die Verwendung des Duals und Plurals im Altindischen und Griechischen (Αἴαντε), um ein Paar oder mehrere zusammengehörige Personen zu bezeichnen. In Folge dessen konnte nach meiner Ansicht der Piural eines Personennamens den Betreffenden mit seiner Sippe und auch die Sippe allein bezeichnen, lat. Cornelii usw. Einen Namen Teuto können wir als Kurzform zu Teuto-bodus usw. fassen, und die Teutones können also die Angehörigen eines Teuto bezeichnen. Ebenso können die Ermunduri die Nachkommen eines Ermundurus sein, und da zu diesem Namen die Kurzform \*Ermino lautet, so kann von sprachlicher Seite nichts gegen die Gleichsetzung von

Was sich so von sprachlicher Seite ergiebt, wird durch die Betrachtung der geschichtlichen Thatsacheo nur bestätigt. Die Bedeutung der Sippe in der Vorzeit kann bekanntlich nicht hoch genug angeschlagen werden. Zu untersuchen bleibt natürlich immer, ober betreffende Stammesname auch als Eigenname verwendet wird. Das ist zwar nicht immer der Fall, aber ich konnte bisher schon

Irminones und Ermunduri eingewandt werden.

zahlreiche Fälle der Art nachweisen, wie Teutones, Eburones, Hessen, vgl. Cassirelaunus, Gutones. Auch darauf wies ich hin, dass die ganze antike Tradition die Stammesnamen als Sippennamen fasst, indem sie die betreffenden von einem gemeinsamen Stammvater ableitet.

In der folgenden lebhaften Diskussion wurde die Richtigkeit des Prinzips allgemein anerkannt. Dr. Bethge wies noch auf einen Fall der eigenartigen pluralischen Verwendung im Nordischen hin, und betonte, dass sich noch mehrere derartige Beispiele beibringen liessen. Er fragte auch, ob ich meine frühere Ansicht, dass gleiche Namen wie Umbri – Ambrones auf gemeinschaftliche Abstammung hinwiesen, aufrecht erhielte. Demgegenüber betonte ich, dass ich diese Übereinstimmungen nicht so gedeutet hätte, und dass es jetzt gar nicht wunderbar sei, dass die gleichen Völkernamen an verschiedenen Orten aufträten, da wir ja die gleichen Namenelemente

in den indogermanischen Sprachen wiederfänden.

In der (4.) Sitzung am 29. September sprach Prof. H. Ziemer (Colberg) über syntaktische Ausgleichungen. Der Vortragende führte etwa folgendes aus: Die altüberkommene Bezeichnung grammatischer Begriffe leidet an bemerkenswerten Unklarheiten. Der Begriff Syntax steht keineswegs fest, auch "komparativ" ist eine schiefe Benennung. Die "Ausgleichung", vom Vortragenden zuerst eingeführt, umfasst: 1. die äussere oder innere Angleichung einer Satzform an eine andere oder die Ausgleichung zweier Satzformen, die sich entweder äusserlich oder innerlich nahe stehen; 2. den Fall, wo statt einer einseitigen Beeinflussung zweier Satzformen unter sich eine dritte aus beiden kombinierte sich erzeugt. Die Ausgleichung kann im ersten Falle eine formale oder reale sein. Der Vortrag verfolgte zunächst das Schicksal, welches der neue Ausdruck seit 1882 in der sprachwissenschaftlichen Litteratur gehabt, welche Aufnahme er bei den Forschern gefunden, sodann behandelte er den ausserordentlich grossen Umfang, den die Ausgleichung in allen Sprachen einnimmt. Für Ausgleichung werden auch die Ausdrücke "Attraktion, Analogiebildung, Assoziation" usw. angewendet. Dieser Fülle gegenüber ist ein bestimmtes Wort mit festem Inhalt vorzuziehen.

Das Grundgesetz der Sprache ist von Ziemer in seiner Lat. Schulgrammatik so formuliert: Zusammengehöriges oder innerlich Gleiches wird durch gleiche Form äusserlich kenntlich gemacht. Die Sprache ist unaufhörlich bemüht, für das der Funktion nach Gleiche acht den gleichen lautlichen Ausdruck zu schaffen. Dies wird mit vielen Beispielen belegt. Da der Vortrag ungekürzt in der Zeitschrift für Gymnasialwesen erscheinen wird, so kann ich auf die

Anführung von Einzelheiten verzichten.

In der Diskussion wurde von Meister, Bethge hervorgehoben, dass der Ausdruck "Ausgleichung" doch nicht auf alle Vorgänge passe, dass daher auch andere Worte angewendet werden dürften. Reinhardt verteidigt "Angleichung". Referent möchte sich aber auch für Durchführung des Wortes "Ausgleichung" aussprechen, und erkennt die Berechtigung von Ziemers Ausführungen an.

Als Letzter sprach an Stelle des nicht erschienenen Prof. Speijer Groningen) Prof. Fritsch (Hamburg, über die Konstituie-

rung des herodotischen Dialektes.

Der Vortragende legt die Grundsätze dar, nach denen er den Text seiner neuerscheinenden Ausgabe gestaltet hat. Der Dialekt Herodots kann nur festgestellt werden durch die Handschriften, durch den Dialekt der ionischen Dichter und die Inschriften. Aber diese drei Quellen ergeben nicht immer eine Sicherheit, und so hat der Vortragende vorgezogen, des öfteren inkonsequent zu sein, und verschiedene Formen, die gleiche handschriftliche Gewähr hatten, stehen zu lassen. Durch eingehende Betrachtung der handschriftlichen Überlieferung lasse sich aber noch mancherlei gewinnen.

An der Diskussion beteiligten sich Kallenberg und Meister die beide die Schwierigkeiten dieser Aufgabe anerkannten, und mit den Grundsätzen des Vortragenden im wesentlichen einverstanden

waren.

Am Donnerstag sprach in der kombinierten Sitzung der philologischen, archäologischen und historisch-epigraphischen Sektion Professor v. Duhn aus Heidelberg über die jüngsten Ausgrabungen auf dem Forum in der Nähe des Severusbogens. Er begann mit der Aufdeckung jener schwarzen Pflasterung, in der die italienischen Archäologen den niger lapis (Fest. 177 M.), das Romulusgrab erkennen wollten. In Wirklichkeit ist diese Anlage jung, und erst als man von ihr aus weiter in die Tiefe grub, stiess man auf Reste, die in die sogenannte Königszeit fallen. Hier kam mit allerlei Stücken der Kleinkunst und einem ganz archaischen Relief (Dionysos auf dem Esel reitend) auch jene vielbesprochene Inschrift zu Tage, die zweifellos das älteste stadtrömische Latein bietet. Redner setzt sie, durch die andern in ihrer Umgebung gefundenen Gegenstände veranlasst (wie übrigens auch die Dvenosinschrift), um 600 an. Die weiteren interessanten Ausführungen - der Redner glaubt, die Stelle des Fundes habe einst das Volkanal getragen und habe also, entsprechend der Überlieferung, wonach die Anfänge der Stadt auf dem Palatin lagen, nicht zur ältesten Stadt gehört können hier nur angedeutet werden. Die Inschrift selbst besprach sodann Professor Skutsch (Breslau), im wesentlichen gemäss dem, was er bereits im Lit. Centralblatt 1899 Nr. 32 darüber geschrieben hatte. Nur wurde einmal die Möglichkeit angedeutet, dass das vielberufene regei der Inschrift sich weder auf den König noch auf den rex sacrificulus zu beziehen brauche, sondern einfach eine Form von regere sein könne, sodann aber (gegenüber v. Duhn) betont, dass die Inschrift doch älter als die des Dvenos zu sein scheine. Denn die Forumsinschrift hat -iasias gegenüber dem Rhotazismus in pacari der Dvenosinschrift, ferner C für die Media, während in der Dvenosinschrift dies Zeichen bereits für die Tenuis eingeführt wird. Wenn Hülsen aus metrologischen Gründen die Forumsinschrift ins 4. Jahrhundert datieren will, so stützt er sich dabei nur auf eine Hypothese Mommsens, wonach der attische Fuss zur Zeit der Decemvirn in Rom eingeführt sei. - In der Schlusssitzung der philologischen Sektion am Freitag sprach Professor Skutsch über lateinische Wortzusammensetzung. Einheitlich seien seine Ausführungen nur insofern, als sie alle gegenüber sprachvergleichenden Konstruktionen das schlichte philologische Empfinden zu seinem Rechte brächten — freilich mit durchaus grammatischer Methode. Das Heil der lateinischen Grammatik liege nun einmal nicht an der Ganga, nicht einmal am Acheloos, sondern am Tiber, und wenn die Philologen vielfach in grammaticis an bedenklicher Kurzsichtigkeit litten, dann die Indogermanisten an kaum minder bedenklicher Weitsichtigkeit. Auch das perspektivische Sehen gebe letzteren oft genug ab; die vergleichende Grammatik sei bisweilen weit davon entfernt eine historische zu sein. Redner bespricht dann I. quicumque und quisque. Er leitet aus den einfachen Deutungen "wer und wann" und "und welcher" die Gebrauchsweisen und syntaktischen Eigentümlichkeiten beider Worte her. II. perendie zerlegt sich in per en die d. h. "über das hinaus was in 24 Stunden ist". Diese Deutung gibt zu weiter ausgreifenden syntaktischen und morphologisch-lautlichen Betrachtungen Anlass, wobei z. B. peregre und postmodo erklärt, manche Stellen der römischen Litteratur kritisch gerechtfertigt werden. III. Poplicola heist vermutlich nicht "Volksfreund" (eine Deutung, an der zu zweifeln für einen Linguisten gar kein Grund vorläge), sondern "die kleine Pappel". IV. Norocomensis Foroidiensis enthalten nicht den griechischen Kompositionsvokal ö, sondern sind vom Ablativ Novo Como usw. abgeleitet wie entsprechend z. B. auch Leptimagnensis<sup>1</sup>).

Von den Vorträgen in den übrigen Sektionen, die sprachwissenschaftlich manches Interessante boten, hat Referent leider keinen besuchen können, und er kann daher auch nicht darüber

berichten.

Zum Schluss möchte Referent noch den Wunsch aussprechen, dass auf der nächsten Versammlung in Strassburg die Transskriptionsfrage auf die Tagesordnung gesetzt wird.

H. Hirt.

#### Über den Thesaurus linguae Latinae.

Über den Arbeitsplan des von den 'Akademien' und 'Gesellschaften der Wissenschaften' deutscher Zunge unternommenen Thesaurus linguae Latinae und das, was davon bis jetzt ausgeführt ist, sind schon an verschiedenen Stellen öffentliche Mitteilungen erfolgt?). Es dürfte angemessen sein, auch die Leser dieser Zeitschrift über Stand und Fortgang dieses die gesamte Sprachwissenschaft interessierenden grossen Unternehmens in Kürze zu unterrichten. Hierzu erscheint der gegenwärtige Zeitpunkt besonders geeignet, weil soeben die erste von den beiden Hauptperioden, in die sich die Arbeit an dem Werke zerlegt, die Periode der Sammlung und Rohbearbeitung des Materials, zu Ende gekommen ist und die zweite, welche der eigentlichen Abfassung des Thesaurus gewidmet ist, begonnen hat.

Nachdem die Herren Bücheler und v. Wölfflin, als die leitenden Träger des bereits viele Jahrzehnte alten, bis auf Fr. Aug. Wolf zurück zu verfolgenden Thesaurusgedankens, im Jahr 1893 einen Arbeits- und Finauzplan im Einzelnen entworfen<sup>3</sup>, und die Akademien Gesellschaften in Berlin, Göttingen, Leipzig, München und Wien sich dazu bereit erklärt hatten, das in technischer

 Der Vortrag wird in etwas erweiterter Fassung demnächst in den Supplementbänden der Jahrbücher für Philologie erscheinen.

2) Die letzten sind: Leo Bericht über den Thesaurus linguae latinae, Nachrichten der Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen, Geschättl. Mitteilungen, 1899, Heft 1, Diels Elementum, eine Vorarbeit zum griechischen und lateinischen Thesaurus, Leipz. 1899, Vorwort, v. Wölfflin Archiv XI 300, 450.

3) Um den Thesaurus hat sich v. Wölfflin vor allem durch Gründung des 'Archivs für lateinische Lexikographie und Grammatik mit Einschluss des älteren Mittellateins, als Vorarbeit zu einem Thesaurus linguae Latinae' verdient gemacht, welches zur Zeit beim XI. Bande steht. Durch diese Zeitschrift sind die Anschauungen über lateinische Lexikographie in mehrfacher Hinsicht wesentlich geklärt und zahlreiche Philologen für die Vorarbeiten zum Thesaurus gewonnen worden.

wie in finanzieller Hinsicht aussergewöhnliche Schwierigkeiten darbietende Werk gemeinsam auf ihre Schultern zu nehmen, konnte im Juli 1894 au den beiden für die Herstellung der Vorarbeiten bestimmten Zentren, Göttingen und München, die regelmässige Ar-

beit beginnen.

Es galt zunächst, die gesamte lateinische Litteratur (einschliesslich der Inschriften) von den Anfängen bis gegen die Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. Wort für Wort in Zettel aufzulösen und diese zu Spezialwörterbüchern zu den einzelnen Autoren zusammenzulegen, die späteren Schriftsteller aber, im allgemeinen bis zum 7. Jahrhundert, nur in einer zweckentsprechenden Auswahl ebenso vollständig zu verzetteln und für die übrigen Texte lexikalische Exzerpte herzustellen, die alles Wichtigere heraushöben. Um dem Zettelmaterial den erforderlichen Grad von Zuverlässigkeit zu geben, wurde jeder Text vor seiner Verzettelung von einem genauen Kenner des Autors geprüft und durchkorrigiert, wobei von der Emendation nur das wirklich Sichere im Texte belassen wurde; für eine Reihe bisher stark vernachlässigter Schriftsteller waren überhaupt erst den heutigen Anforderungen entsprechende kritische Texte herzustellen. Ausser den textkritischen Noten wurden am Rande in äusserster Kürze Andeutungen über Auffallendes in Form, Prosodie, Bedeutung, Gebrauch, Stellung beigefügt. Die so zubereiteten Texte wurden autographisch vervielfältigt und in Zettel zerlegt, deren jeder einen zusammenhängenden Abschnitt von 10 bis 14 Zeilen oder Versen enthält, für jeden Abschnitt aber so viele Zettel genommen, als er Wörter hat. Darauf wurden die einzelnen Wörter der Reihe nach auf je einem dieser Zettel rot unterstrichen und das Wort zugleich als Lemma oben rechts im Zettel eingetragen. Für jeden Text wurden die Zettel endlich noch alphabetisch geordnet. So hat sich für alle Autoren ein vollständiges Lexikon ergeben, in dem man jedes Wort in seinem Verhältnis zu seiner engeren und weiteren Umgebung sowie bezüglich seiner kritischen Sicherheit zu prüfen vermag. Nur für einige wenige Texte (Ciceros Reden und philosophische Schriften, Caesar, Tacitus) fand man die bereits vorhandenen Speziallexika als Grundlage ausreichend und stellte die Zettelglossare mit Benutzung dieser Lexika her. Überdies wurden viele moderne Fachzeitschriften und Fachwerke durch kundige Gelehrte ausgezogen. Das gesamte in der angegebenen Weise erarbeitete Material beläuft sich auf rund 4½ Millionen Zettel, die in mehreren tausend Kapseln untergebracht sind. Es bildet ein wissenschaftliches Archiv, das auch nach der Vollendung des Thesaurus seinen Wert behält und alsdann in ständige Verwaltung genommen werden und der gelehrten Welt zur Benutzung zugänglich sein soll.

Die geschilderte Rohbearbeitung des Materials geschah unter Leitung des aus den Herren Bücheler, Leo und v. Wölfflin bestehenden 'Direktoriums' teils an den beiden genannten Arbeitszentren durch je einen 'Sekretär' und eine Anzahl jüngerer ständiger Mitarbeiter, teils durch eine grosse Zahl über die Länder zerstreuter Hilfskräfte, die sich selbstlos und opferwillig in den Dienst des Unternehmens gestellt hatten. Fünf bis sieben Jahre waren für die Vorarbeiten vorgesehen worden, und diese sind jetzt mit einer kaum nennenswerten Überschreitung des angenommenen Minimums zum Abschluss gelangt — ein gutes Omen dafür, dass bei diesem wissenschaftlichen Unternehmen, im Gegensatz zu mancher ähnlichen Unternehmung, der für die Vollendung gesteckte

Termin unüberschritten bleiben wird.

Die Schachteln mit dem Zettelmaterial sind vor einigen Wocken im Gebäude der kgl. bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München in vier von dieser Körperschaft zur Verfügung gestellten grossen Zimmern untergebracht worden, deren Wände von ihnen fast ganz bedeckt sind. Hier, im 'Thesaurus-Bureau', wird nunmehr die voraussichtlich etwa fünfzehn Jahre in Anspruch nehmende Ausarbeitung der Artikel vor sich gehen. An die Spitze des Bureaus ist Herr Dr. F. Vollmer berufen worden, dem als dem 'Generalredaktor' des Thesaurus eine wissenschaftlich völlig selbständige Position eingeräumt ward. Unter ihm arbeiten ein Sekretär, der als Thesaurist längst bewährte Dr. Hev, und ein Stab von etwa zehn Assistenten, lauter jüngeren Philologen. Eine Assistentenstelle haben definitiv bis jetzt nur die Herren Drr. Dittmann, Bannier, Otto, Klotz, Lommatzsch und Rabbow angetreten 1), die zum Teil schon in der Vorbereitungsperiode an dem Werke mit voller Kraft sich beteiligt und ihm gute Dienste geleistet haben.

Indem die Arbeit nunmehr so gut wie ganz an éinem Orte und von dauernd angestellten Mitarbeitern wird ausgeführt werden, sind ihr inbezug auf ihr regelmässiges Fortschreiten sowie auf ihre organische Einheitlichkeit und Tüchtigkeit eine Reihe von erheblichen Vorteilen gesichert gegenüber dem ebenfalls möglich gewesenen und von der leitenden Instanz seinerzeit gleichfalls wohl erwogenen System der Ausführung durch eine über Deutschland und Österreich zerstreut wohnende grössere Schar von Mitarbeitern. Bekannt ist, welche Inkonsequenzen z.B. das Deutsche Wörterbuch aufweist und wie manche Seite der Wortforschung in ihm ganz ungenügend behandelt ist infolge der Isolierung der einzelnen Mitarbeiter gegeneinander. Freilich hat die Einrichtung, welcher beim Thesaurus der Vorzug gegeben worden ist und nach Massgabe der Verhältnisse gegeben werden musste, auch einen grossen Nachteil, nämlich den, dass manche zur Beteiligung an der Ausarbeitung der Artikel ganz besonders geeignete Kräfte ungenützt bleiben müssen. Ausschlaggebend war zunächst die Gefahr, die dem mühsam und mit grossen Kosten erarbeiteten Zettelmaterial drohte, wenn es in alle Winde verschickt würde. Sodann auch die Erwägung, dass es bei vielen Artikeln dem Bearbeiter, um diesen oder jenen für die Geschichte des Wortes wichtigen Faktor beurteilen zu können, erwünscht sein muss, ausser den zu dem Worte selbst gehörigen Zetteln auch das Material für andre Wörter gleich zur Hand zu haben. Immerhin kann und soll nicht alles und jedes im Thesaurus - Bureau selbst erledigt werden. So verfasst z. B. Herr Thurneysen in Freiburg i. B. die an der Spitze der Artikel zu bringenden kurzen Bemerkungen über die Etymologie des Wortes (wobei ihn Herr Schulze in Göttingen unterstützt) und wird überdies in Fällen, wo ihm für die Bestimmung des Alters einer Gebrauchsweise die verwandten altitalischen Dialekte und die andern indogermanischen Sprachen in Betracht zu ziehen scheinen, hierauf bezügliche Notizen den Redaktoren der Artikel zur Verfügung stellen.

Mit dem regelmässig fortschreitenden Druck hofft man im Frühjahr des nächsten Jahres beginnen zu können. Der Umfang des Werkes, das bei Teubner erscheint, ist auf 1500 Bogen, in 12

<sup>1)</sup> Dr. Rabbows Stelle geht am 1. April 1900 auf Herrn Dr. Diehl über.

Bänden Grossquart-Format zu 125 Bogen, veranschlagt. Die Aus-

gabe erfolgt lieferungsweise.

Das gleich im Anfang des Unternehmens gebildete Direktorium, dessen Umsicht und Thatkraft in erster Linie der prompte Abschluss der Vorarbeiten verdankt wird, wird auch weiterhin bestehen bleiben, um dem Generalredaktor und seinem Stab mit Rat und That zur Seite zu stehen. Ebenso die gleichfalls seit Anfang bestehende Thesaurus-Kommission. Diese setzt sich aus je einem Mitglied der fünf Akademien — den Herren Diels (Berlin), Leo (Göttingen), Brugmann (Leipzig), v. Wölfflin (München) und v. Hartel (Wien) — und dem zugleich dem Direktorium angehörenden Herrn Bücheler zusammen und hat die Oberaufsicht über das Unternehmen. Sie ist bis jetzt jährlich einmal zu einer mehrtägigen Konferenz zusammengetreten, in der alle wichtigeren Fragen der wissenschaftlichen, technischen und finanziellen Organisation des Werkes entschieden wurden, und wird auch ferner die

Oberleitung haben.

Schliesslich noch eins. Gegenüber den sehr hohen Erwartungen. die man vielerorten, wie es scheint, an den nun bald an die Offentlichkeit tretenden Thesaurus knüpft, hat es H. Diels in seiner S. 368 Fussn. 1 genannten kürzlich herausgekommenen Schrift 'Elementum' p. VI sqq. angemessen gefunden, zu betonen, dass man nicht erwarten dürfe, der Thesaurus werde in der Darstellung der Geschichte der Wörter erschöpfende Monographien über die Realien bringen. Er sagt: "Die Bearbeiter der Lexikonartikel dürfen ihre Zeit nicht damit vergeuden, z.B. über animus, mens und ratio jahrelang brütend erschöpfende Monographien herzustellen oder sich wegen der technischen Ausdrücke heute in die Tiefen der Jurisprudenz, morgen in die Geheimnisse der Astrologie, übermorgen in die Mysterien der Veterinärmedizin zu stürzen. Sie sollen ihr Material mit dem Auge des sprachlich geschulten, in den Realien nicht gänzlich unbewanderten Philologen betrachten und, so gut es geht, anordnen. Wer sich aus dem Thesaurus über die Realien belehren will und hier erschöpfende Auskunft oder gar Spezialuntersuchungen verlangt, ist töricht". Wie dies unzweifelhaft richtig ist, so ist auch Diels' Hinweis darauf vollberechtigt, dass in Ermanglung eines den heutigen Anforderungen entsprechenden Thesaurus Graecus der Einfluss der griechischen auf die lateinische Sprache nicht in der wünschenswerten Vollständigkeit und Genauigkeit wird zur Darstellung kommen können. Aber man muss noch weiter gehen. Auch noch in manchem andern, was dem Sprachforscher am Herzen liegt, wird man, wie nun einmal unserm Unternehmen innerlich und äusserlich seine Grenzen haben gesteckt werden müssen, sich zu bescheiden haben. Ich habe hier vor allem die Darstellung der historischen Entwicklung der verschiedenen Bedeutungen eines Wortes im Auge, die in der wissenschaftlichen Lexikographie im Vordergrund steht, und für die ja noch viel mehr als das, was Diels berührt hat, in Betracht zu ziehen ist. Man erinnere sich, was alles in den letzten Jahren über Bedeutungswandel und seine psychologischen und sonstigen Grundlagen und im Zusammenhang damit über die Anforderungen, welche nach dieser Seite hin heute an ein wahrhaft wissenschaftliches lexikalisches Werk gestellt werden müssen, unter den Sprachforschern verhandelt

<sup>1)</sup> Dieser ist im Jahr 1898 an die Stelle des verstorbenen O. Ribbeck getreten.

worden ist - ich nenne nur Pauls Principien der Sprachgeschichte und seinen Aufsatz Über die Aufgaben der wissenschaftlichen Le-xikographie mit besonderer Rücksicht auf das deutsche Wörterbuch (Sitzungsberichte der bayer, Akad, d. W. 1894, Heft I). Für die Ermittlung der verschiedenen Faktoren, die beim Übergang von einer Bedeutung zur andern eine Rolle gespielt haben, überhaupt alles dessen, was die unentbehrliche Grundlage für die genaue wissenschaftliche Darstellung der Bedeutungsgeschichte auszumachen hätte, wären bei unzähligen Wörtern Spezialuntersuchungen erforderlich, für die weder Zeit noch auch wohl jedesmal die geeignete Kraft vorhanden sein wird. Müssten doch überdies bereits ehe man mit dem Druck des Werkes begänne alle Artikel bis zum Buchstaben Z ausgearbeitet vorliegen, damit in semasiologischer Hinsicht etwas einigermassen Gleichartiges und Vollständiges geboten werden könnte. Denn unzähligemal ist die Geschichte eines Wortes mit den Geschicken eines andern oder mehrerer Wörter engstens verknüpft, oder es sind, wenn bei einem Wort Übergangsstufen in der Bedeutungsentwicklung nicht überliefert sind, die analogen Fälle, natürlich zunächst die im Lateinischen selbst vorfindlichen, zur Aufhellung heranzuziehen u. dgl. mehr. Dass man in den Fällen, wo es sich um die Heranziehung alphabetisch späterer und deshalb noch nicht bearbeiteter Wörter handelt, nur die Zettel einsieht, die für sie bereit liegen, reicht bei weitem nicht aus. Hier darf also, wie in anderm, die auf das Ideal gerichtete Theorie nicht die Feindin der Praxis, das wünschenswerte Bessere nicht der Feind des erreichbaren Guten werden. Sonst hiesse auch dies "das Werk ad calendas Graecas vertagen und die Misère so vieler stockender oder mühsam sich hinschleppender lexikalischer Werke erneuern, ja zur Katastrophe steigern". Überhaupt hat sich, wie die Dinge nun einmal fiegen, im Thesaurus die spekulative sprachgeschichtliche Ausdeutung des Materials, soweit durch sie bis jetzt noch nicht gewonnene Ergebnisse erzielt werden können, möglichst im Hintergrund zu halten. Des Werkes Hauptaufgabe ist, uns die Thatsachen der Sprachgeschichte, wie sie durch die Überlieferung zunächst an die Hand gegeben werden, möglichst unverbrämt vorzuführen, freilich in einer, so weit es sein kann, angemessenen Anordnung, in einer Anordnung, die in erster Linie auch darauf bedacht ist, künftigen semasiologischen Untersuchungen die Wege zu ebnen. Nur so entgeht unser Thesaurus zugleich der Gefahr rasch zu veralten.

Nachschrift. Die vorliegenden Zeilen sollten eben an die Redaktion abgehen, als mir F. Heerdegen's Anhang über Lateinische Lexikographie in der Lateinischen Grammatik von Stolz und Schmalz, 3. Aufl., zukam. Dort ist von unserm Thesaurusunternehmen ausführlich die Rede, und es heisst S. 523: "... so möge es gestattet sein, speziell im Hinblick auf das Ideal des künftigen Thesaurus linguae Latinae folgendem Wunsche Ausdruck zu geben. Im Mittelpunkte aller lexikographischen Darstellung steht doch immer die Bedeutung eines Wortes und ihre erschöpfende historische Interpretation. . . . In dieser Beziehung Klarheit zu schaffen, halten wir für eine der wesentlichsten Aufgaben des künftigen Thesaurus. . . . Die Berücksichtigung dieser Disziplin [der Semasiologie] halten wir deshalb von Seite einer wissenschaftlichen Lexikographie für ganz unerlässlich. Dass dergleichen Untersuchungen, wie man bemerkt hat, viele Mühe und Raum in Anspruch nehmen, ist allerdings wahr; aber folgt denn daraus, dass man um so länger von diesem Teile sich 'möglichst fernzuhalten' habe? Wir denken, im Gegenteil: es folgt vielmehr, dass man nur um so energischer, um so nachhaltiger und um so vielseitiger diese so lange vernachlässigte Seite der wissenschaftlichen Lexikographie in Angriff nehme! . . . Indessen ist ja wohl, wenn nicht alle Zeichen trügen, alles Ernstes zu hoffen, dass unser obiges wiederholtes Ceterum censeo im neuen Jahrhundert mit vereinten Kräften [das soll doch wohl heissen: im Thesaurus] seine thatsächliche und endgiltige Erfüllung finden werde!!" Ein neuer Beweis dafür, wie angebracht es ist, vor überspannten Erwartungen zu warnen! Der treffliche Semasiologe verlangt nicht geringeres, als dass sich auf einem kaum bepflanzten Boden in fünfzehn Jahren ein imposanter Eichwald erhebe. Das ist wirklich nicht zu erschaffen.

Leipzig, November 1899.

K. B.

### Rapport de M. Sylvain Lévi

sur sa mission dans l'Inde et au Japon. Extrait des Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 71—92, 1899.

Selbst die berühmten Reports von Bühler, Kielhorn, Bhandarkar und Peterson werden nahezu in Schatten gestellt durch den Bericht, den Sylvain Lévi unter obigem Titel erstattet über seine vom Herbst 1897 bis zum Herbst 1898 ausgeführte Studienreise nach Indien und Japan. Die überraschendsten Resultate und die reichsten Perspektiven verdanken wir dem französischen Forscher, den sowohl der seltene Umfang seiner indianistischen Gelehrsamkeit wie überhaupt seine ganze Persönlichkeit zu den glänzenden Erfolgen befähigt hat. In der Hauptsache ist es zunächst die nordbuddhistische Philologie im weitesten Sinne des Wortes, welche gewinnt. Aber da der Nordbuddhismus im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung eine hervorragende Rolle innerhalb der indischen Kulturgeschichte gespielt hat, so steht auch die Indianistik angesichts der Reise von Sylvain Lévi vor einem Ereignis ersten Ranges, und zwar um so mehr als der Genannte auch eine Reihe von nichtbuddhistischen Litteraturfunden, die von höchster Wichtigkeit sind, zu verzeichnen hat.

Sylvain Lévi-brachte erst einige Zeit in Benares zu und schloss sich später einer archäologischen Expedition von Führer an, die den im Jahr zuvor von Führer entdeckten Geburtsort Buddhas aufsuchte. Im Weitern gelangte er nach Nepal und Japan, welches die beiden Hauptziele seiner Reise waren. Nepal lieferte seinen Forschungen Inschriften. Texte und Architekturwerke, während Japan eine an lexikalischen und andern Zusammenstellungen überreiche chinesischbuddhistische Tradition darbot. Alles zusammen ist für den Buddhologen geradezu eine neue Welt, aus der wir an dieser Stelle keine Einzelheiten herauszuheben wagen. Was die nichtbuddhistischen Erwerbungen anbelangt, so sei wenigstens darauf hingewiesen, dass Sylvain Lévi eine bisher unbekannte Version der berühmten Erzählungssammlung von Gunadhya, ein vollständiges und wohlerhaltenes Exemplar der indischen Dramaturgie von Bharata und das den Zusammenhang der indischen und griechischen Astrologie klarlegende Yavana-jātaka des Sphujidhvaja aufgefunden und nach Europa gebracht hat.

Ernst Leumann.

#### Personalien.

Die ao. Professoren der idg. Sprachwissenschaft Paul Kretschmer in Marburg und Rudolf Meringer in Wien wurden als Ordinarien, jener nach Wien, dieser nach Graz berufen. — Es habilitierten sich für das Fach der idg. Sprachwissenschaft in Leipzig Dr. Ferdinand Sommer, in Basel Dr. Max Niedermann. — Der Privatdozent an der Universität Upsala, Dr. Evald Lidén, ist als ord. Professor der vgl. Sprachwissenschaft und des Sanskrit an die Hochschule zu Gotenburg berufen worden. — Am 14. Juli d. J. starb der Professor der vgl. Sprachwissenschaft an der Universität Löwen, Mgr. de Harlez.





P 501 I4 Bd.10

Indogermanische Forschungen

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

